

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 02266871 3

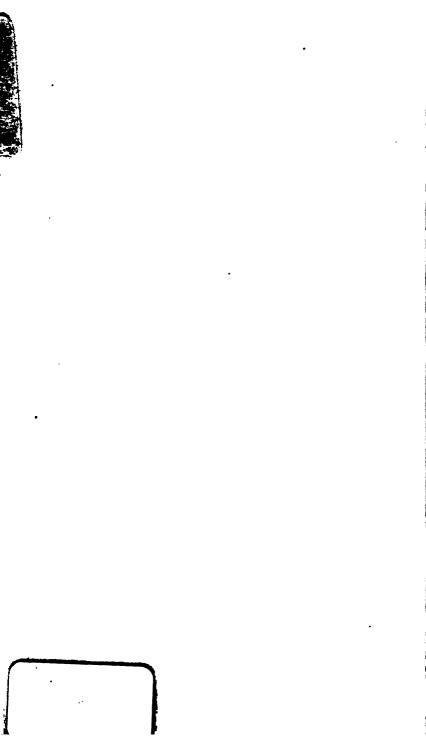







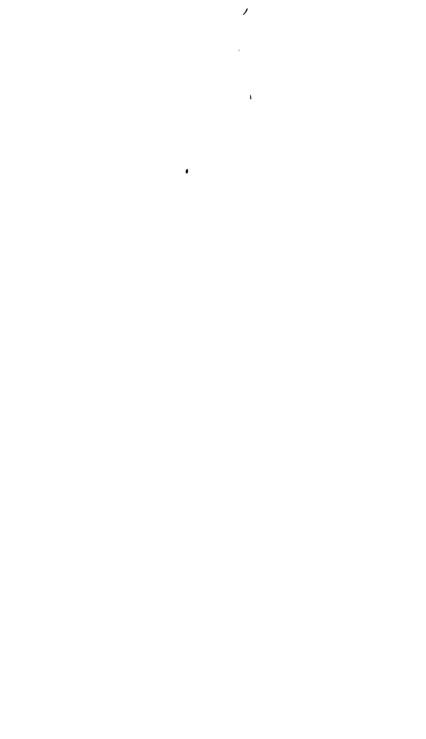

Brandis YAS

•

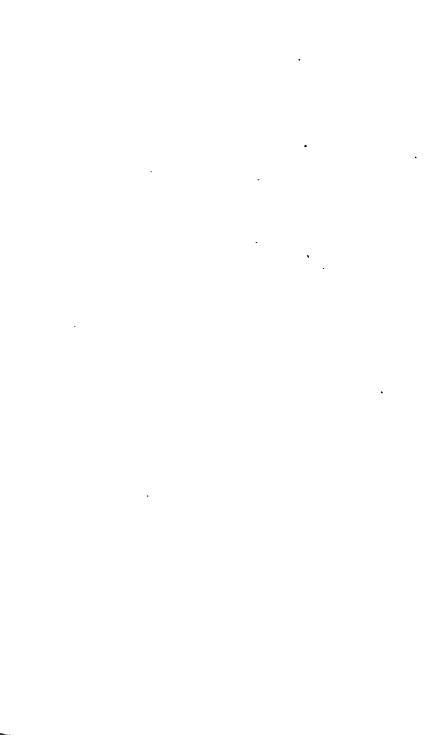

# Sandbuch der Geschichte

ber

# Griechisch = Romischen Philosophie

nod

Christian Aug. Brandis.

3meiter Theil. Erfte Abtheilung.

Berlin.

Bei G. Reimer.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

9513

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOURDATIONS.

MACY WING OLIEUS YNASSII

#### Vorwort.

Nach langem Verzug erscheint die Fortsetzung meiner Seschichte der Griechischen Philosophie. Eine ähnliche Unterbrechung ist für die Folge nicht zu erwarten und durch langjährige Beschäftigung mit diesen Gegenständen der Abschluß des Buches vorbereitet. Ihn zu beeilen muß ich lebhaft wünschen, um wo möglich dem Abend meines Lebens für Entwickelung und Darstellung philosophischer Ueberzeugungen noch einige Jahre abzugewinnen.

Der Plan dieser Geschichte ist unverändert derselbe, ber eines Lehrbuches, geblieben. Zu kunstlerischer Darsstellung fühle ich nicht Kraft in mir; wenngleich ich dem Wunsche nicht entsagen will, nach Abschluß des Lehrbuches, an der Zusammenstellung der Ergebnisse meiner Unterssuchungen in freieren Umrissen, mich zu versuchen.

Mein gegenwärtiger Zweck kann nur sein in das Studium wie überhaupt der alten Philosophie, so hier insbesondere des Platonischen Lehrgebäudes, einzuleiten. Schwerlich hat irgend ein andres System die ihm anges messen Form der Darstellung so glücklich gefunden, wie das Platonische; schwerlich irgend ein andres keinen Sehalt

in der Gestalt so vollständig aufgehn zu lassen gewußt. Einzelne aus ihrem Verbande abgeloste Platonische Stellen und daran gereihte Erörterungen und Betrachtungen können nur die nackten Glieder und ihre Umrisse bezeichnen. Sie aber mussen auch mit Schärfe und Sicherheit aufgesfaßt sein, wenn nicht bei'm Zauber kunstvollendeter Darzstellung die Erkenntniß des ihr zu Grunde liegenden Gliezberbaues der Gedanken gefährdet werden soll. Für diezsen den Blick zu schärfen und auf die Weise zu eindringzlich nacherzeugendem Verständniß der Platonischen Dialozgen und ihres Inhalts anzuleiten, beabsichtigt die folgende Darstellung. Die kurze Erörterung der Lehrsätze des Speusippus, Xenokrates u. e. a. älterer Akademiker, habe ich nach reislicherer Ueberlegung, der zweiten Abthellung dieses Bandes vorbehalten.

Ch. A. Brandis.

## Inhalt.

### 3 meite Periode.

#### Erfter Abschnitt.

| A. | Bon Sofrates und feiner Lehre : 55. LXXXVIII—XC. G. 1-67                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Standpunkt und Persönlichkeit des Sofrates LXXXVIII. 1-32                                                                                                                                                                        |
| 2) | Die Grundzüge feiner Ethit LXXXIX. 33-49                                                                                                                                                                                         |
| 3) | Seine Lehren vom Wiffen und den Entwidelungsformen baffelben, von der Gottheit, von der Geele, der Liebe und bem Staate . XC. 49-67                                                                                              |
| Ð. | Bon den einseitigen Gokratifern XCI-XCVIII. 67-133                                                                                                                                                                               |
| 1) | Die Schüler und Genoffen bes Gotrates; die Berschiedenheit ihrer Richtungen und Bestrebungen; das zugleich gemeinsam und einseitig Gotratisse in ihnen; Plato der wissenschaftliche Bolleuber der Sofratischen Lehre             |
| 2) | Antist hones' Charafter und Sittenlehre                                                                                                                                                                                          |
| 3) | Arift ippus und bie Grundbestimmungen ber ursprünglichen Aprenaischen Hedonit; XCIV. 90—96 Die wissenschaftliche Form berselben. XCV. 96—103                                                                                     |
|    | Die Bersuche des Theodorns, hegesias und Annikeris, durch verschiedene Fassung der Grundbestimmungen der hedonit, se gegen die Augriffe der Kritit zu fichern, und die darans hervorgegangenen verschiedenen Formen der Lustehre |
| 4) | Entlides und fein Berfuch die Gofratifche Sittenlehre mit ben Efeatisichen Bestimmungen über bas reine Gein gu einigen. XCVII. 111-118                                                                                           |
|    | Die Dialettit der Megariter und Eretrier. XCVIII. 118-133                                                                                                                                                                        |
|    | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                               |
| Þ  | lato und die ålteren Atademiter. Plato.<br>XCIX—CXVI. 134—570                                                                                                                                                                    |
| 1) | Geine Mufgabe und feine Lebensverhaltniffe XCIX. 134-151                                                                                                                                                                         |
| 2) | Seine Schriften, ihre Form und Reihenfolge, die Souderung der untenge-<br>fcobenen von ben achten; feine, von Aristoteles und anderen Schülern<br>aufgezeichneten Lehrvorträge.                                                  |

3) Bothich-polemische Grundlegung seiner Lehren von ber Liebe als begeiflerndem Triebe jur Weisheit, von der Seele, von Form und Inhalt
eines unbedingten Biffens, von der nothwendigen Zusammengehörigkeit bes

Biffens und Sandeins. . . . . . . . .

- 4) Dialettifche Entwidelung bes Begriffs vom Biffen
  - a) in subjektiver Beziehung nach bem Theatetus . . . CII. 192-206

  - c) rudschilich ber Ibeen als ben subjektiven Normen bes Biffens und ber objektiven Principien ber Gegenstände beffelben . . CIV. 220-233
  - d) dialektisch-autinomische Begrändung ber 3beentehre im Parmenibes.

    CV. 234-25
  - o) Principien, Entwinkelungsweisen und Stuffen des Biffens; Abschluß beffelben in der 3dee bes Guten . . . . . . . . . CVI. 259-284
  - f) bie Sprache, bas and unmittelbarem Bewußtsein ber Ibeen bervorgegangene und ihnen nachgebildete Berkzeng ber Dialektik. CVII. 284—293
- 5) Der Stoff a) als Bedingung der Berwirklichung der Ideen in der Welt der Erscheinungen und die ihm eigenthäumliche nothwendige Ursächlichkeit, im Unterschiede von der freien Ursächlichkeit der Ideen b) als Grund aller Mannichfaltigkeit, auch der der Ideen, und der Bersuch, diese auf den Schematismus der Zahlen zurückzusühren. . . . CVIII. 293—322
- 6) Die Gottheit als lester Grund der Ideen und ihrer freien Urfächlichkeit, unter der Form des schlechthin Guten und des unbedingten Gind gefast. Die Idee der Gottheit durch ununitelbares Denten ergriffen, und durch vermitteludes Beweisverfahren bemährt; ihre Gewisheit und Busbarkeit. Die göttliche Borschung und Weltregierung. Der Grund der Uebel und des Bosen. Plato's Berhaltnis zum Polytheismus. CIX. 322—350
- 8) Plato's Psychologie und die ihr ju Grunde gelegten 3meis und Dreitheis langen; feine Lehre von der Liebe, dem Schonen in der Runft;

von der Upfterblichfeit ber Geele, von ihren Schieffalen und dem Tode und von der Freiheit ber Gelbstbestimmung. . . CXIII. 431-452

- 9) Grundlegung jur Ethik durch Biderlegung der fophistischen eine nahmen und durch Bemahrung der Sochatischen Lehren. CXIV. 452—473 Fernere Begründung der Sittenlehre durch Untersuchungen über die Natur und die Arten der Luftempfindungen, in ihrem Berhaltmis jum Biffen; über das höchste Gut und feine Bestandtheile; über die Tugend in ihrer Einheit und Bierheit; über die Glüdseigkeit. . . CXV. 473—512
- 10) Plato's 3dealftaat und fein Staat der Gefege. . . CXVI. 512-570

# 3 weite Periode.

Erfter Abschnitt.

Bon Gofrates und feiner lehre.

LXXXVIII. Gine neue Entwidelungsperiode ber Griechischen Philosophie, Die sich die Aufgabe stellte Die früheren vereinzelten Bestrebungen berfelben zu vereinis gen, bie einander geradezu entgegengesetten Richtungen zu vermitteln, ein an fich Wahres und Gewiffes zugleich mit feinen Entwidelungsformen nachzuweisen, und bamit die Sophistit von Grund aus aufzuheben, wird burch ben Atbener Gofrates eingeleitet, ber geboren Dl. 77, 4., theils der Ueberzeugung vom unbedingten Werthe des Sittlichen und einem geläuterten religiöfen Glauben burch Leben und Lehre Anerkennung ju verschaffen, theils fur Dialettit als Lehre vom Biffen einen unerschütterlichen Grund zu legen mit einer Rraft bes Geistes und ber Gefinnung fich bemuhte, die burch feinen Tob (Dl. 95, 1.) bewährt, mit begeisterter Liebe jugleich für Lehrer und Lehre viele ausgezeichnete Beister zu durchdringen im Stande war. Obgleich seine Schuler wetteiferten auf seine Lehre die Frucht ihrer Untersuchungen gurudführend,

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 99510 ASTOR, LENOX AND TILDEN FCURDATIONS. 1898

MACY WINE
CHIELE
WHASEL

#### Borwort.

Nach langem Verzug erscheint die Fortsetzung meiner Geschichte der Griechischen Philosophie. Eine ähnliche Unterbrechung ist für die Folge nicht zu erwarten und durch langjährige Beschäftigung mit diesen Gegenständen der Abschluß des Buches vorbereitet. Ihn zu beeilen muß ich lebhaft wünschen, um wo möglich dem Abend meines Lebens für Entwickelung und Darstellung philosophischer Ueberzeugungen noch einige Jahre abzugewinnen.

Der Plan dieser Geschichte ist unverändert derselbe, der eines Lehrbuches, geblieben. Zu kunstlerischer Darsstellung fühle ich nicht Kraft in mir; wenngleich ich dem Wunsche nicht entsagen will, nach Abschluß des Lehrbuches, an der Zusammenstellung der Ergebnisse meiner Unterssuchungen in freieren Umrissen, mich zu versuchen.

Mein gegenwärtiger Zweck kann nur sein in das Studium wie überhaupt der alten Philosophie, so hier insbesondere des Platonischen Lehrgebäudes, einzuleiten. Schwerlich hat irgend ein andres System die ihm anges messene Form der Darstellung so glücklich gefunden, wie das Platonische; schwerlich irgend ein andres feinen Sehalt

in der Gestalt so vollständig aufgehn zu lassen gewußt. Einzelne aus ihrem Verbande abgeloste Platonische Stellen und baran gereihte Erörterungen und Betrachtungen können nur die nackten Glieder und ihre Umrisse bezeichnen. Sie aber mussen auch mit Schärfe und Sicherheit aufges saßt sein, wenn nicht bei'm Zauber kunstvollendeter Darzstellung die Erkenntniß des ihr zu Grunde liegenden Gliederbaues der Gedanken gefährdet werden soll. Für dies sen den Blick zu schärfen und auf die Weise zu eindringe lich nacherzeugendem Verständniß der Platonischen Dialozgen und ihres Inhalts anzuleiten, beabsichtigt die folgende Darstellung. Die kurze Erdrterung der Lehrsätze des Speusippus, Xenokrates u. e. a. älterer Akademiser, habe ich nach reislicherer Ueberlegung, der zweiten Abtheilung dieses Bandes vorbehalten.

Ch. A. Brandis.

# Inhalt.

# 3 meite Periode.

## Erster Abschnitt.

| A. | were Sorrates and senser regre 35 LAXAVIII—AC. S. 1—67                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Standpunkt und Personlichkeit des Gokrates LXXXVIII. 1-32                                                                                                                                                                         |
| 2) | Die Grundzüge feiner Ethit, LXXXIX. 33-49                                                                                                                                                                                         |
| 3) | Seine Lehren vom Biffen und ben Cutwidelungsfarmen baffelben, von ber Gottheit, von der Geele, der Liebe und bem Staate . XC. 49-67                                                                                               |
| Ð. | Bon den einseitigen Gotratitern, XCI-XCVIII. 67-133                                                                                                                                                                               |
| 1) | Die Schuler und Genoffen bes Sobrates; die Berschiedenheit ihrer Bichetungen und Bestrebungen; das zugleich gemeinsam und einseitig Sobratische in ihnen; Plato der wiffenschaftliche Bollender der Sobratischen Lehre            |
| 2) | Autisch on ed' Charafter und Sittenlehre                                                                                                                                                                                          |
| 3) | Ariftippus und die Grundbestimmungen ber ursprünglichen Aprenäischen Hebouit;                                                                                                                                                     |
|    | Die wisseuschaftliche Form berfelben XCV. 96-103                                                                                                                                                                                  |
|    | Die Bersuche bes Theodorus, Hegesias und Anniteris, burch verschiedene Fassung ber Grundbestimmungen der Hedonit, se gegen die Augrisse der Kritit zu sichern, und die daraus hervorgegangenen verschiedenen Formen der Lustiehre |
| 4) | En tli bes und fein Berfuch Die Gotratifde Gittenlehre mit ben Eleatisiden Bestimmungen über bas reine Gein ju einigen. XCVII. 111-118                                                                                            |
|    | Die Digletif ber Megariter und Eretrier. XCVIII. 118-133                                                                                                                                                                          |
|    | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                |
| Þ  | lato und die älteren Afademiker. Plato.<br>XCIX—CXVI. 134—570                                                                                                                                                                     |
| 1) | Geine Mufgabe und feine Lebeneverhaltniffe XCIX. 134-151                                                                                                                                                                          |
| 2) | Seine Schriften, ihre Form und Reihenfolge, die Sonderung der untengesichobenen von den achten; feine, von Ariftoteles und anderen Schillern anfgezeichneten Lehrvortrage.                                                        |
| 3) | Mythich-volemische Grundlegung seiner Lehren von der Liebe als begeisterndem Triebe jur Weisheit, von der Seele, von Form und Inhalt eines unbedingten Wiffens, von der nothwendigen Zusammengehörigkeit bes Wiffens und Handelns |

- 4) Dialetrifde Entwidelung des Begriffs vom Biffen
  - a) in subjektiver Beziehung nach dem Theatetus . . . CII.
  - b) in Beziehung auf bas Geiende, als Objett beffethen, nach bem Go-. . . . . . CIII. 207 - 220
  - c) rudflottlich ber Ibeen als ben subjettiven Rormen bes Biffens und ber objettiven Principien der Gegenstände deffelben . . CIV. 220-233
  - d) diglettisch-antinomische Begrandung ber Ibeentehre im Barmenides.

234 - 259

- e) Principien, Entwickelungeweisen und Stufen bes Biffent; Abschluß Deffelben in der 3dee bes Onten CVI. 259 - 284
- f) bie Gprache, bas and unmittelbarem Bemußtsein ber Ideen hervorgegangene und ihnen nachgebildete Bertzeng der Dialettif. CVII. 284-293
- 5) Der Stoff a) ale Bedingung ber Berwirklichung der Ideen in der Bett ber Erfcheinungen und Die ihm eigenthumliche nothwendige Urfachlichkeit, im Unterschiede von ber freien Urfachtichkeit ber 3been b) ale Grund aller Mannichfattigfeit, auch der der 3been, und der Berfuch, Diefe auf den Schematismus ber Bahlen gurudguführen. . . . CVIII. 293-322
- 6) Die Gottheit als letter Grund der Ideen und ihrer freien Urfachlichfeit. unter ber Form bes falechthin Guten und bes unbedingten Gins gefaßt. Die 3bee ber Gottheit burch ummittelbares Denten ergriffen , und burch vermittelnbes Beweisverfahren bemahrt; ihre Gewißheit und Bigbarteit. Die gottliche Borfebung und Beltregierung. Der Grund ber Uebel und bes Bofen. Plato's Berhaltnif jum Polytheibund. . CIX. 322-350
- 7) Plato's Phuft in ihrem Berhaltniffe jur Dialettit und jur Gtbit. Seine Lehre vom Beltforper, von der Beltfeele und den brei Beltipharen; vom Seine Berluche alle Bestimmtheit der Stoffe und ihre Berwandlungefinfen auf torperliche Formen und tiefe auf Dreiede als die einfachsten Flas denfiguren gurudzuführen; aus der Ungleichartigkeit der Formen und Stoffe Die Stetigkeit ber Bewegung und ben alles Leere ausfchließenden Ums fowung abguleiten; in Uebereinstimmung unt Diefen Grundverausfenungen, Die Lehre vom Organismus bes menschlichen Korpers und seinen Funktiouen teleologisch ju begrunden, und die Grundlinien einer Rrantheitstehre baran ju fnupfen. . CXI. 371—399
- 8) Plato's Psychologie und die ihr ju Grunde gelegten 3mei: und Dreitheis langen; feine Lehre von ber Liebe, dem Schonen in ber Runft;

CXII. 399-431

- von der Upfterblichkeit ber Geele, von ihren Schickfalen nach dem Tote und von der Freiheit der Gelbstbestimmung. . . . CXIII. 431-452
- 9) Grundlegung jur Ethit durch Biderlegung ber fophistifchebedenistiften Mn: nahmen und durch Bemahrung der Golfatischen Lehren. CXIV. 452-473 Bernere Begrundung der Gittenlehre durch Untersuchungen über die Ratur und bie Arten ber Luftempfindungen, in ihrem Berhaltnig jum Biffen; über das höchste Gut und feine Bestandtheile; über die Tugend in ihrer Einheit und Bierheit; über Die Gludfeligfeit. . . CXV. 473-512
- 10) Plato's 3dealftaat und fein Staat der Gefege. . . CXVI. 512-570

## 3 weite Periode.

Erfter Abicnitt.

Bon Sofrates und seiner lehre.

IXXXVIII. Gine neue Entwidelungsperiode ber Griechischen Philosophie, Die fich Die Aufgabe stellte Die früheren vereinzelten Bestrebungen berfelben zu vereinis gen, bie einander geradezu entgegengesetten Richtungen zu vermitteln, ein an fich Wahres und Gewiffes zugleich mit feinen Entwidelungsformen nachzuweisen, und bamit Die Sophistit von Grund aus aufzuheben, wird burch ben Athener Gofrates eingeleitet, ber geboren Dl. 77, 4., theils ber Ueberzeugung vom unbedingten Werthe bes Sittlichen und einem geläuterten religiöfen Glauben burch Leben und Lehre Anerkennung zu verschaffen, theils fur Dialettit als Lehre vom Wiffen einen unerschütterlichen Brund zu legen mit einer Rraft bes Geistes und ber Gefinnung fich bemuhte, die durch feinen Zod (Dl. 95, 1.) bewährt, mit begeisterter Liebe zugleich für Lehrer und Lebre viele ausgezeichnete Beister zu burchbringen im Stande mar. Dbgleich seine Schuler wetteiferten auf seine Lehre Die Frucht ihrer Untersuchungen guruckfuhrend,

ihn in seiner Eigenthümlichkeit anschaulich barzustellen, und die vom Alterthum vorzüglich hoch gestellten Dars stellungen des Plato und Tenophon sich vollständig ers halten haben, so müssen wir doch um reine Umrisse seiner Lehre zu erhalten, beide durch die kurzen aber bestimmeten Aristotelischen Angaben zu vermitteln bestrebt sein.

1) Der feindliche Gegensat in bem bie Eleatische Lehre vom Sein gegen bie Welt bes Werbens und ber Erfcheinungen, fo wie gegen bie Jonischen Bersuche fle ju begreifen, jundchft in ber Beraklitischen Form, getreten mar, bie aus bicfem Gegenfate hervorgegangene ober burch ihn geforberte Richtung ber Sophisten, und ber verberbliche Ginfluß, ben fle auf Die hochft erregbare Beit ausubte, ber fie angehorte - waren wohl geeignet ben Wahn zu erzeugen, nur infofern habe bie Philosophie Berth, in wiefern fie ben jugenblichen Geift abe, ober bie Kertigkeit ausbilbe bie bem eignen Bortheil bienenben Borftellungen mit bem Scheine ber Bahrheit zu befleiben a). Daber benn gleich redliche Manner entweder, eine Birtung fur bie Urfache nehmend, die Philosophie in allen ihren Richtungen als Burgel ber mehr und mehr überhand nehmenden Auflodes rung alten Glaubens und alter Treue auf bem Bege Rechtens ober mit bitterem Spott und Sohn verfolgen, ober auch umgefehrt fich überzeugen tonnten, baß hier nur zu heilen vermoge mas bie Wunde geschlagen zu haben beschulbigt marb, und fittlichreligibse Wiedergeburt nur von Wiedergeburt ber Phis

a) Aristoph. Nub. 98

ούτοι διδάσχουσ', άργύριον ην τις διδώ,

λέγοντα νικάν καὶ δίκαια κάδικα.

Plat. Gorg. p. 487 καὶ οἶδα ὅτι ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τος δόξα, μὴ προθυμεῖσθαι εἰς τὴν ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλ' εδλαβεῖσθαι παρακελεύεσθε ἀλλήλοις ὅπως μὴ πέρα τοῦ δέοντος σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφθαρέντες τgl. p. 484. de Rep. VI p. 487. Xenoph. Memor. 1, 2, 46.

lofophie in erwarten fei. Go traten einander gegenitber bie von ein und berfelben Befinnung burchbrungen, nach ein und bemfelben Biele ftrebend, über bie Mittel es zu erreichen fich nicht ju verftanbigen vermochten.' Ale Borfechter biefer beis ben Partheien mogen wir ben Ariftophanes und Gofrates betrachten, aber auch nur als Borfechter; und fo wenig Ariftos phanes allein ftanb b), ebenfowenig gewiß Gofrates, wenn gleich wir Benoffen bes lettern noch weniger als bes erftes ren bestimmt anzugeben vermogen, und bas Beugniß bes Alterthume fur ben Gofrates c) une ju ber Annahme berechtigt, er habe feine Genoffen noch ohngleich weiter hinter fich gelaffen ale Ariftophanes die feinigen. Gewiß ift Riemand wie er von ber beutlichen und lebenbigen Ueberzeugung burchbrungen gewesen, bag es einer ganglichen Reform ber Philosophie bedurfe und fie nur gelingen tonne, fofern man fich alles Scheinwissens vom Sein und Berben ber Dinge entschlage und einen Unfangepuntt fur ein neues festbegrundetes Biffen

b) Diog. L. II, 26 τοῦτο δ' έρέσται καὶ παρά τῶν καμφόηποιων λαβεῖν, οῖ λανθάνουσιν ξαυτούς δι' ὧν σκώπτουσιν ξααινούντες 'αὐτόν (τόν Σωκς.). 'Αριστοφάνης μέν οὕτως . . . 28 'Αμειψίας δ' ἐν τρίβωνι παρεισάγων αὐτόν φησιν οὕτως κτλ. vgl. Schol. in Arist. Nub. 96. 129. Menag. 3. d. St. — Eupolis hatte den Sofratifer Chärephon verspottet (Schol. in Plat. Apol. p. 331 Bekk.). Und gleichwie am Sofrates, so ward auch an dem Anaragoras, den Pythagoreern und Sophisten das philosophische Streben von der Attischen Komödie verlacht. Kür alte Sitte und angeerbten Glauben stritten ferner ober gaben vor zu streiten die den Anaragoras, Protagoras, Diagoras u. A. der Gottlosigfeit (ἀσέβεια) anklagten; vgl. Meier's und Schörmanns Attischen Proces S. 303 ff.

e) Cie. de Finib. II, 1 Socrates, qui parens philosophiae iure diei' potest. vgl. Tuscul. V, 3 (e). Hohe Erwartungen von der Frucht mahrer Philosophie sprechen fich in den Worten des Pertifles beim Ehufpbides II, 40, aus: piloxalovuer yaz ner evieles nat gilosopovuer ären malantas.

im Selbftbewußtsein und zwar gunachft im Selbftbewußtfein um die unbedingten fittlichen Unforderungen gewinne. Unter allen Philosophen ber Borgeit mochte Gofrates fich am erften mit ben Pothagoreern haben verftanbigen tonnen ; benn fittlichreligibse Sinnebanderung war ihm wie ihnen Endriel; aber was fie auf bem Wege ber Bahlenspeculation erreichen wollten, war er überzeugt nur in und mit ber Burgel bes menfche lichen Bewußtseins erfaffen ju fonnen. Die weit Gofrates mit ber Lehre ber Pythagoreer vertraut fein mochte d), muffen wir babin gestellt sein laffen; ben von ihm gesuchten neuen Anfangepuntt tonnte er in thr nicht finden. Das wie jeber besonderen Ertenntnig, fo auch ber Ertenntnig ber Bahlen gu Grunde liegende Biffen, bas Wiffen an fich, mußte gefucht, bie Methode feiner Entwickelung ausgemittelt, und fo erft einerseits bas Wiffen um Gott und Sittlichfeit festgeftellt, anbrerfeits Bermittelung von Sein und Werben eingeleitet werben. Bas Joner, Eleaten und Pythagoreer, von lauterem Streben nach Mahrheit burchbrungen, geforscht und geahne bet hatten, follte vor ber Sand verläugnet werben, um fur Die lebensfähigen Reime biefer erften Berfuche eine hohere Befruchtung, für ihre verschiedenen Richtungen eine bobere Ginbeit, fur bie barin hervorgetretenen einander aufhebenben Begenfaße eine wohlbegrundete Bermittelung ju gewinnen und Die Philosophie mit ben Anforderungen bes naturlichen Bewußtseins, mit Religion und Sitte ju verfohnen. Denn vor Muem mußte Anertenntnig fur die Unerschuttlichkeit ber sittliche religiofen Ueberzeugungen von neuem gewonnen und Dog. lichteit und Gultigfeit bes Wiffens gunachft in Bezug auf biefe Ueberzeugungen nachgewiesen, bann aber auch gezeigt werben wie aus ben Thatsachen bes Bewußtseins ein Wissen sich ents

d) Gofrates in Plato's Phado p. 61 τι δαί, ω Κέβης; οὐα ἀκηπόστε σύ τε και Σιμμίας περί των τοιούτων Φιλολάφ συγγεγονότες; . . . ἀλλά μὴν κάγω ἐξ ἀκοῆς περί αὐτών λίγω.

widele. Die Grundrichtung einer nenen Entwickelungspersobe ber Philosophie mußte daher ethischbialettisch, jedoch zu Ansfang überwiegend ethisch sein. Mit Recht wird Sofrates als ihr Urheber und als das Gemeinsame der von ihm ausgegansgenen Schulen die ethische Richtung betrachtete), die er durch Lehre wie durchs Leben begründete. Beides bestimmt und durchdringt einander in ihm mehr als bei irgend einem der früheren Philosophen: was ihm im Wissen flar ist, spricht sich in seinem Leben mit einer Lebendigkeit aus, die zugleich und widerstehlich zur Ueberzeugung hinreist D und die Luck der Lehre theils durch die That aussufüllt, theils sie auszufüllen die Racheiserer befähigt und ermuthigt.

2) Anaxagoras hatte bie Jonische Physiologie nach Athen verpflanzt und Nachfolge gefunden; Parmenibes und Zeno hatten gleichfalls in bieser blubenbsten und geistreichsten ber

e) Gic. Tuscul. V, 4 primus philosophiam devocavit e caelo. III, 4 a quo haec omnis, quae est de vita et moribus, philosophia manavit. Diog. Lacet. I, 14 Σωκράτης δ την ήθικην είσαγαγών. 18. από δε Σωκράτους, ώς προείρηται, το ήθικον ι τοῦ δε ήθικοῦ γεγόνασιν αίρεσεις δέκα, Ακαδημαϊκή, Κυρηναϊκή, Ήλιακή, Μεγαρική, Κυνική, Έρετρική, Λιαλεκτική, Περιπατητική, Στωϊκή, Έπικούρειος. vgl. II, 20 ib. Menag. II, 47. Hippobotus hatte nur neun (ethische) Schulen ausgezählt. vgl. m. Grundlinien der Lehre des Gotrates im Rhein. Mus. I S. 119. — Auch Aristoteles betrachtete den Sotrates als den mahren. Urheber der wissenschaftlichen Ethis Magn. Mor. I, 1 s. oben §. XIV, a.

f) Xenoph. Memor. I, 2, 3 καίτοι γε οὐδὲ πώποτε ὑπέσχετο διδάσκαλος είναι τούτου, ἀλλὰ τῷ φανερὸς είναι τοιοῦτος ῶν ἐλπίζειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίβοντας ἑαυτῷ μιμουμένους ἐκείνον τοιοῦσδε γενήσεσθαι. 3, 1 ὡς δὲ δὴ καὶ ὡφελεῖν ἐδόκει μοι τοὺς ξυνόντας τὰ μὲν ἔγγῳ δεικνύων ἐαυτὸν οἶος ἦν, τὰ ἔτ καὶ διαλεγόμὲνος, τούτων δὴ γράψω ὁπόσα ἄν διαμνημόγεύσω. IV, 4, 10 εἰ δὲ μὴ λόγῳ . ἀλλὶ ἔργῳ ἀποδείκνυμκι (ε δοκεί μοι δίκαιω είναι). vgl. IV, 7, 1.

hellenischen Stadte perfonlich ihre Lehre vertreten; heraffit g) und die Pythagoreer burch ihre Bucher, lettere mahricheinlich auch burch perfonliche Wirtfamteit Eingang in ihr gefunden barauf beutet ber gegen fie ober gegen unbernfene Anhanger ihrer Lehre gerichtete Spott ber Attifchen Romobie h). So waren benn bie verschiebenartigften Beftrebungen Bellenis fcher Philosophie zum erstenmale brtlich vereint und in eine Bechfelbeziehung zu einander getreten, wodurch gunachft ihre Auflosung in Sophistit gezeitigt marb, (benn auch bie Sophiften hatten von ben entlegenften Stabten Griechenlanbs aus fich nach Athen gewendet und bort ben glanzenbften Schauplat fur ihre truglichen Runfte ber Ueberrebung gefunben), bemnachst aber eine bobere Ginigung fich bilbete, Die ohne einen gemeinsamen Mittelpunkt wie Athen, fcwerlich je ju Stanbe getommen mare. Wie bas Attifche Drama aus bem Jonischen Epos und ber Dorifch Meolischen Lyrit zusams mengewachsen war, fo bie Attifche ober Gofratische Philosophie, nur um weniges fpater, aus Jonischer Rosmologie und Dorischer Seins und Zahlenlehre. Gofrates aber legte ben Grund ju biefer tieferen und umfaffenberen Entwickelung Bellenischer Philosophie, mahrend bas tragische und tomische Drama zu feiner hochften Bollenbung gelangte, aus ber Logographie und herobots epischer Ergahlungsweise Thutybibes's in Grund, Busammengehörigkeit und Charakter tief einbringenbe Geschichte fich entwickelte und Perifles burch Gewalt bes Beiftes und ber Rebe bas auf feine Freiheit ftolge Bolt ber Atheuer beherrichte, endlich mahrend bie plaftifche Runft im Phibias ihren Sohepunkt erreichte, bie Mahlerei fich ihm naherte. Eine gulle und Tiefe bes geistigen Lebens, wie wir fle jur Zeit bes Gofrates in Athen finden, hat fich in bem

g) Diog. L. 11, 22 φασὶ δ Εὐριπίδην αὐτῷ (τῷ Σωκράτε») δόντα, τοῦ Ἡραπλείτου σύγγραμμα ἔρεσθα» mλ.

h) f. f. LXXIV, z. vgl. jedoch oben Anm. d.

Ras nie wieder in dem Zeitraum von vier bis fünf Jahr, uhnten, geschweige benn in einer Stadt, vereinigt gefunden. Reiner änßeren Begünstigung durch Abstammung oder Bermosgen bedurfte, es für den Athenischen Bürger, sich alle Borstheile dieser schönsten geistigen Bluthenzeit anzueignen; mit der einfachen Borbildung ausgerüstet, wie sie die Schulen der Rust und Gymnastit jedem Athener darboten i), fand er im Theater, auf dem Martte, in den Gymnasien und Gerichtes diesen geistige Anregung und Förderung, so viel er nur immer nach Massabe seiner Kraft und seines Triebes in sich auszusnehmen und zu verarbeiten vermochte.

3) Die Lebensverhaltnisse, unter benen sich Sokrates entwickelte, waren einfach wie seine Lehre. Nach Demetrius Phalereus Dl. 77, 4, nach einer unbegkaubigten Angabe zehn Jahre später geboren k), soll er von soinem Bater Sophroniskus, einem Bildhauer I), für die Kunst die dieser übte, bestimmt gewesen sein und in seinen früheren Jahren sich ihr gewidmet haben. Noch Pausanias sah auf der Atropolis drei Grazien, die man als Werke des Sokrates bezeichnete m).

i) Plat. Crito p. 50 ή οὐ καλώς προσέταττοκ οἱ ἐπὶ τουτφ τεταγ γμένοι νόμοι, παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῆ καὶ γυμναστικῆ παιδεύειν;

k) Diog. L. II, 44 εγεννήθη δέ, καθά κρηπιν Απολλόδωρος εν τοϊς Χρονικοϊς, επὶ Αφεψέωνος εν τῷ τετάρτιο Ετει τῆς ερδομηχοστῆς ερδόμης Όλυμπιάδος, Θαργηλιώνος ἔκτη, δτε καθαίρουσι τὴν πόλιν Αθηναίοι καὶ τὴν Αρτεμιν γενέσθαι Δήλιοι φασιν. ετελεύτησε δε τῷ πρώτιο ἔτει τῆς εννενηκοστῆς πέμπτης Όλυμπιάδος, γεγονώς ετῶν εβδομήκοντα. καὶ ταῦτά φησι καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς. Ενιοι γὰρ εξήκοντα ετῶν τελευτήσαι αὐτόν φασιν. vgl. Menag. — Gottates in der Platonischen Apologie p. 17 νῦν εγώ πρώτον επὶ δικαστήριον ἀναβέρηκα, ἔτη γεγονώς πλείω εβδομήκοντα — bestätigt jene erstere Angabe.

<sup>1)</sup> S. b. Hemsterh. ad Lucian. Somn. 12 Die Auseinandersetung ber verwandtichaftlichen Berhaltniffe des Gotrates.

m) Diog. L. II, 19 Δούρις δε και δουλεύσαι αυτόν και έργάσασθαι

Die Rachricht, baß er sein Leben zu fristen in ber Ingend und eblem eines Freien unwürdigem Gewerbe sich hingegeben n), ober sie vergeubet habe o), scheint auf verkleinernber Rache rebe zu bernhen: in ben Schriften ber Sofratifer erscheint er als unabhängig in seiner Durftigkeit p), ber ber Gottheit

lloous · elval re adrou zal ras ev azgonoles Xageras lviel quare, evdeduplivas oudas. Then and Tipova ev rois Zillois elneir.

έπ δ' άρα των απέκλινε λιθοξόος, έννομολέσχης κτλ.

- Pausan. IX, 35 Σωκράτης το δ Σωφρονίσκου πρό τῆς εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἐσόδου Χαρίτων εἰργάσατο ἀγάλματα ᾿Αθηναίος. καὶ ταῦτα μέν ἐστιν ὁμοίως ἄπαντα ἐν ἐσθῆτι. τgl. 1, 23 Menag. ad D. L. L. und Reiners Goid. b. B. II. 6. 349. Porphyr. ap. Cyrill. c. Jul. p. 208 Spanh. καταλιπόντες δὲ ἀνεξέταστον τὸ εἶτο αὐτὸς εἴργαστο σὺν τῷ πατρὶ τὴν λιθοτομικήν, εἴτο αὐτὸς ὁ πατὴρ αὐτοῦ μόνος κτλ. . . καὶ Τίμαιος ἐν τῷ ἐννάτη λιθουργεῖν φησὶ μεμαθηκέναι Σωκράτην.
- n) S. Duris (m) vgl. Diog. L. II, 20 φησε & αὐτὸν Αριστόξενος δ Σπινθάρου και χρηματίσασθαι κτλ. ib. Menag. vgl. Mahnii Diatr. Aristox, p. 73. Luzac Lectt. Attic. p. 247. Diog. l. l. Κρίτωνα δ ἀναστήσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἐργαστηρίου και παιδεύσαι τῆς κατὰ ψυχὴν χάριτος ἐρασθέντα Δημήτριός φησιν δ Βυζάντιος eine Sage, die fich schwerlich mit der Zeitrechnung vereinigen läßt.
- o) Porphyr. ap. Theodoret. Gr. Att. Cur. XII p. 174 Sylb. εlfyero δε περί αὐτοῦ ως ἄρα παϊς ων οὐα εὖ βιωσειεν οὐδε
  εὐτάντως πρωτον μέν γάρ φασιν αὐτὸν τῷ πατρί διατελέσαν
  ἀπειθοῦντα κτλ. Ueber folche großentheils auf Zeugniffe bes
  Ariftorenus zurudzuführende Berunglimpfungen des Gofrates
  f. Luzac 1. 1. (n) p. 240 sqq.
- p) Plat. Apol. p. 38 ἴσως δ' ῶν δυναίμην ἐκτίσαι ὑμίν που μτᾶν ἀργυρίου. Χεπορh. Oecon. 2, 3 ἐγὼ μὲν οἰμαι, ἔφη ὁ Σωπράτης, εὲ ἀγαθοῦ ἀνητοῦ ἐπιτύχοιμι, εὐρεῖν ἄν μοι σὺν τῆ οἰκίς καὶ τὰ ὅντα πάντα πάνυ ἑαδίως πέντε μνᾶς. ib. 2 οὐσείν μοι δοκῶ προσδεῖσθαι χρημάτων, ἀλὶ ἐκανῶς πλουτεῖν.
  vgl. 4. Plat. Apol. p. 23 ἐν πενίς μυρίς εἰμὶ κτὶ. Χεπορὸ.

eignen Bedürsnissosseit sich anzunähern bestrebt 9), und im Gefühl seiner Unabhängigkeit von schwer zu befriedigendem Lebensbedürsnissen, Erwerd und Seschenke verschmähend. Auf das einfachste lebend r), Sommer und Winter unbeschuht und vhne Unterkeid, in denselben Mantel gehüllt s), Mangel und Beschwerden heiter und mit Leichtigkeit ertragend, war Soskrates "den Schäten unzugänglicher als Njas dem Eisen" s), und verschmähte allen Lohn für Unterricht u); selbst seine Ankläger wagten nicht ihn des Gegentheils zu zeihen v). Sowenig auch die Angabe des unzuverläßigen Aristorenus w),

Memorab. I, 2, 1. Dagegen Demetrius Phalereus b. Plutarch in Aristide c. 1. και γάς Σωκςάτει φησί οὐ μόνον γῆν οίκείαν ὖπάςχειν, ἀλλὰ και μνᾶς ερδομήκοντα τοκιζομένας ὑπὸ Κρίκωνος. und Libanius Apol. p. 7 ed. Reiske, Sofrates habe achtzig Minen von seinem Bater geerbt, aber bei'm Aussleihen eingebüßt.

q) Xenoph. Memor. I, 6, 10 εγώ δε νομίζω το μεν μηδενός δέεσθαι θείον είναι, το δε ώς ελαχίστων, έγγυτάτω τοῦ θείου. 21λ. Oecon. 2. 10.

r) Xenoph. Mem. I, 2, 1. 3, 7. 6, 2.

s) Xen. Memor. I, 6, 2 Plat. Phaedr. p. 229 Sympos. p. 174. 220. vgf. Aristoph. Nub. 103 sq. 835 sqq.

t) Alfibiad. in Plat. Symp. 219.

u) Xen. Memor. I, 6, 5 sqq. 11 I, 2, 6, 60. 5, 6 vgl. Oecon. 2, 8 Plat. Apol. p. 20. ib. Interprett.

r) Plat. Apol. p. 31 τοῦτό γε οὖχ οἶοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντήσαι, παρασχόμενοι μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάμηνν μισθὸν ἢ ἢτησα. vgl. p. 19. Eutyphr. p. 3. Als Bersläumdung ift zu verwerfen die Behauptung des Aristorenus b. Diog. L. II, 20 vgl. Seneca de Benefic. I, 8. Benn Gotrates auch tleinere Geschente von Ariton n. a. begüterten Freunsden sin und wieder annahm (Diog. L. II, 74. 121), große Gaben schlüg er aus (Diog. L. II, 24), und ebenso, wie es heißt, die Einsadungen des Archelaus von Matedonien (Arist. Rhet. II, 23) n. a. Tyrannen, Diog. L. II, 25 ib. Menag. vgl. Luzac de Socrate cive p. 85.

w) Plut. de Herodoti malign. p. 856, e. Se int Zungarous Agi-

er sei ohne Erziehung und Bildung gewesen, Glauben verbient, da wir durch vollgultige Gewährsmänner wissen, daß
er z. B. in der Geometrie?) sehr wohl bewandert war; ebenso
wenig sind wir berechtigt anzunehmen, seine frühere Bildung
sei eine vorzüglich sorgsättige gewesen. Rur von zweiselhaften Zeugen werden Anaxagoras und Archelaus seine Lehrer
genannt x), nicht von Plato, Tenophon oder andern Solratisern, vielmehr führt der Platonische Solrates seine Betanntschaft mit der Anaxagorischen Lehre ausbrücklich auf

στόξενος, ἀπαίδευτον καὶ ἀμαθή καὶ ἀκόλαστον εἰπών, ἔπήνεγκεν, ἀδικία δὲ οὐ προσήν. vgl. Cyrill. contra Julian. p. 186 Spanh. Porphyr. ap. Theodoret. in Cur. Gr. Att, I p. 8 εἰναι δὲ αὐτὸν πρὸς οὐδὲν μὲν ἀφυά, ἀπαίδευτον δὲ περὶ πάντα. κτλ.

y) Xenoph. Memorab. IV, 7,3 το δε μέχοι των δυσξυνέτων διαγραμμάτων γεωμετρίαν μανθάνειν. ἀπεδοχίμαζεν δ τι μέν γαρ ωφελοδη ταύτα, οδα έφη όραν καίτοι οδα άπειρός γε αὐτών ην. vgl. Plat. Meno p. 82 sqq. Dindenburg zu Xenoph. a. a. D. Cic. de Orat. III, 16.

x) Diog, L. II, 19 ἀχούσας δὰ ᾿Αναξαγόρου, κατὰ τινας, ἀλλά καὶ Λάμωνος, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαϊς, μετὰ τὴν ἐκείνου καταδίκην διήκουσεν ᾿Αρχελάου τοῦ φυσικοῦ οὖ καὶ παιδικὰ γενέαθαι φησὶν ᾿Αρμστόξενος. 45 ἀμφότεροι δὰ ἤκουσαν ᾿Αναξαγόρου, καὶ οὐτος καὶ Εὐριπίδης. 23 Ἰων δὰ ὁ Χτος καὶ νέον ὅντα εἰς Σάμον σὺν ᾿Αρχελάφ ἀποδημῆσαι (φησίν), υgl. I, 14. Porphyr. ap. Theodorct Gr. Att. Cur. Mi p. 174 ἤδη δὰ περὶ τὰ ἔπτακαίδεκα ἔτη προσελθεῖν αὐιφ ᾿Αρχέλαον τὸν ᾿Αναξαγόρου μαθητήν κτλ. Clem. Al. Strom. I p. 301 ᾿Αρχέλαος, οὖ Σωκράτης διήκουσεν.

έχ δ' ἄρα τῶν ἀπέχλινε λαοξόος έγνομολέσχης, Τλλήνων έπασιδός,

á Tiuwe gnoir er rote Littage. ib. Potter. Limon icheint nur das Berhaltnis des Gotrates zu den früheren Physiologen, nicht zum Archelaus insbesondere, noch weniger letteren als Lebrer des ersteren bezeichnet zu haben ngl. Bayle s. v. Archel.

Beschäftigung mit den Buchern des Klazomeniers zurüd z). Schüler des Musikers Damon oder Lampon aa) kann er schwertich in andrem Sinne genannt werden, als in welchem er selber sich rühmt Schüler des Prodikus und Konnus, der Uspasia und Diotima zu sein bb). Wer wie er lehrte, konnte nicht anders als lehrend zugleich fortwährend fernen cc) und war im Stande auch aus dem Verkehr mit Solchen Anregungen und Belehrung zu schöpfen, deren Richtung in Leben und Wissens schaft er zu bekämpfen sich gedrungen fühlte dd). Nicht aus der Schule irgend eines Lehrers im gewöhnlichen Sinne des

z) Plat. Phaedo p. 97 αλλ' ἀκούσας μέν ποτε εκ βιβλίου τινός, ώς έφη, 'Αναξαγόρου ἀναγυγνώσκοντος κτλ

aa) Diog L. (x) vgl. Suid. s. v. Sext. Emp. adv. Math. Vf, 13 καθό καὶ Σωκράτης καίπερ βαθυγήρως ήθη γεγονώς οὐκ ἡθείτο πρὸς Λάμπωνα (f. Λάμπρον) τὸν κιθαριστήν φοιτώκ κτλ. ib. Eabric. Ueber Damons Betrachtungsweise ber Musik vergl. Plat. de Rep III p. 400. IV p. 424. Heindorf in Plat. Protag. p. 490. Bei Plats erwähnt Gokrates des Konnus, ôς έμε διδάσκει έτι καὶ νῦν κιθαρίζειν. Euthyd. p. 272. vgl. Menex. p. 235 (bb).

b) Plat. Meno p. 96 καὶ σε τε Γοργίας (κινδυνεύει) οὐχ ἐκανῶς πεπαιδευκέναι καὶ ἐμὲ Πρόδικος. υgl. Cratyl. p. 384. — Μεπακ. p. 235 λέγω γὰρ (᾿Ασπασίαν) καὶ Κόννον γε τὸν Μητροβίου· οὐτοι γάρ μοι δύο εἰσὶ διδάσκαλοι, ὁ μὲν μουσικῆς, ἡ δὲ ἡπορικῆς. — Sympos. p. 201 τὸν λόγον τὸν περὶ τοῦ Ἐρωτος . . . ἤκουσα γυναικός Μαντινικῆς Διοτίμας . . ἢ δὴ καὶ ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν.

cc) Χεπορh. Occonom. 2, 16 δμολογῶ δὲ μεμεληχέναι μοι, οἵτινες ἔχαστα ἐπιστημονέστατοί εἰσι τῶν ἐν τῆ πόλει. Plat. Charmid, p. 166 καὶ νῦν δὴ οὖν ἔγωγέ φημι τοῦτο ποιεῖν, τὸν λόγον σκοπεῖν μάλιστα μὲν ἐμαυτοῦ ἔνεκα, ἴσως δὲ δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων.

dd) Plat. Gorg. p. 470 πολλην άρω εγώ τῷ παιδί χάριν εξω, Ισην δὰ και σοί, εάν με ελέγξης και ἀπαλλάξης φλυαρίας. vergi. p 482. 86. 505 de Rep. l p. 338 Thraspmachus: αῦτη δὴ . η Δωκράτους σαφία, αὐτὸν μὲν μὰ εθέλειν διδάσκειν, παρά δὶ τῶν ἄλλων περιώντα μανθώνειν.

Worts hervorgegangen zu sein, hebt er ansbrucklich bek'm Tenophon hervor ee). Bebürfniß aber war ihm geistige Wechsselwirkung, wie sie ihm nur in Athen zu Cheil werden kounte, und ihr zu Liebe entfernte er sich selten, aus den Ringsmanern der Stadt H), nie aus dem Gebiete, außer in den drei Feldzügen nach Potidia, Delion und Amphipolis, an denen er zu Ansang und im Laufe des Pelopounessschen Ariesges, Dl. 86, 2 u. 89, 1, Theil nahm. Wie er in ihnen auch durch Wassenthaten geglänzt, dem Altibiades mit eigner Lesdensgefahr zu Hüsse gekommen und diesem den ihm selber zus erkannten Preis der Tapferkeit zugewendet, berichten unverswersliche Zeugen sg) und erzählt Altibiades im Platonischen Gastmahl hh). Wit begessterter Liebe und Dautbarkeit seinem Baterlande ergeben ü), sühlte Sokrates doch nicht Beruf und

se) Xenoph. Sympos. 1, 5 ἀεὶ σὰ ἐπισχώπτεις... ὅτὶ σὰ μὲν Πρωταγόρα τε πολὰ ἀργύριον δέδωκας ἐπὶ σοφία... ἡμᾶς δ' ὁρᾶς αὐτουργούς τινας τῆς φιλοσοφίας ὄντας.

Plat. Phaedr. p. 230 ξεκαγουμένω τινί και οὐκ ἐπιχωρίω ἔοικας οῦτως ἐκ τοῦ ἄστεος οῦτ' εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖς, οῦτ' ἔξω τείχους ἔμοιγε δοκεῖς τὸ παράπαν ἐξιέναι. Σω.. φιλομαθής γάρ εἰμι. τὰ μὲν οὖν χωρία και τὰ δένδρα οὐδὲν μ' ἐθιει διδάσκειν, οἱ δ' ἐν τῷ ἄστει ἄνθρωποι. υgί. Meno p. 80. Crito p. 52. Diog. L. II, 22 Dagegen Diog. L. II, 23, Sofrates sei nach bem Zeugniß bes Jon mit bem Archelaus nach Samos gereiß (x), και Πυθώδε ἐλθεῖν Ἀριστοτέλης φησίν ἀλλὰ καὶ εἰς Ἰσθμόν, ὡς Φαβωρίνος κτλ.

<sup>88)</sup> Plat. Apol. p. 28. Charm. p. 153. Lach. p. 181. vgf. Aelian V. H. VII, 414 III, 17 ib. Perizon. Diog. L. II, 22 sq. ib. Menag. Antisth. sp. Athen. V p. 216. vgl. Luzac de Socrate cive p. 49 sqq.

Ah) Plat. Symp. p. 219 aq. vgl. Plut. Alcib. p. 194. — Bei Amphipolis foll nach unverbürgter Sage Sofrates dem Xenophon das Leben gerettet haben, Diog. L. II, 23. vgl. Meiners Gesch. II S. 472.

ii) S. bes. Plato Crito p. 50. 51 sqq. Apol. p. 29. Xenoph. Memor. III, 3, 12. 5, 2 sqq. 18 sqq.

Teieb in fich burch Uebernahme öffentlicher Memter in bie Berwaltung bes Staats einzugreifen kk), obgleich er ihre Mangel und Ansattungen fehr bestimmt und mit tiefem Schmerze erfannte und zweimal burch bie That ben Muth bewährte mit Gefahr feines Lebens ber Ungerechtigfeit Biberftand gu leis ften; bas einemal als Borfteher ber Prytanie bem Befchluffe fich widersebend, ber bie Sieger von Arginuffa wegen verfammter Bestattung ber Gefallenen jum Tobe verurtheilte, bas andremal nicht zu bewegen bem Befehle ber breißig Tyrannen gur Berhaftung bes Salaminiers Leon Kolge gu leis Richt sowohl Scheu vor ber Zugellosigfeit ber Des motratie mm), ober Ungeschich in ben Geschaften nn), bas er tronifch fich vorwirft, scheint Sofrates von ben offentlichen Ungelegenheiten fern gehalten ju haben, als vielmehr bie Neberzengung ju einer andern Wirksamteit, ber Wirksamteit burch Lehre und Leben berufen ju fein oo). Mann biefer Be-

kk) Plat. Apol. p. 31 ἴσως ᾶν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἰναι, ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδία μὲν ταῦτα ξυμβουλεύω περιιών καὶ πολυπραγμονῶν, δημοσία δὲ οὖ τολμώ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον ξυμβουλεύειν τῆ πόλει. τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν δ ὑμεὶς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται κτλ. τοί. p. 36. Gorg p. 473 sqq. 521.

Plat. Apol. p. 32. Xenoph. Memor. I, 1, 18. IV, 4, 2. Axioch.
 Diog. L. II, 24 al. vgl. Luzac l. l. p. 89 sq. 131.

mm) Plat. Apol, p. 31 sq. ου γὰρ ἔσπεν ὅς τις ἀνθρώπων σωθήσεται οὖτε ὑμῖν οὕτε ἄλλφ πλήθει οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούμενος καὶ διακωλύων πολλὰ ἄδικα καὶ παράνομα ἐν τῆ πόλει γίγνεσθαι κτλ. τgί. de Rep. VI p. 496. Gorg. p. 521. 473. 515. Axioch. 12.

nn) Plat, Gorg. p. 474.

οο) Plat. Apol, p. 30 ταῦτα γὰρ πελεύει ὁ θεός. ib. et 31. ἐἀνιγὰρ ἐμὰ ἀποπτείνητε, οὐ ὁπδίως ἄλλον τοιοῦτον εδρήσετε, ἀτέχνως... προσκείμενον τῆ πόλει κτλ. p. 33 ἐμοὶ δὰ τοῦτο.. προστέταπται ὑπὸ τοῦ θεοῦ πράττειν καὶ ἐκ μαντειῶν καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ τρόπφ κτλ. Eutyphr, p. 2 ὀρθῶς γάρ ἐστε

ruf zuerst zur Bestimmtheit bes Bewustfelns in ihm gelangt, wann er zu lehren begonnen, barüber lassen sich nur sehr unsichere Bermuthungen ausstellen, und nicht wahrscheinlich ist daß Sofrates von einem andern frühern Lebensberuse plöhlich zu diesem (n) übergegangen sei, wahrscheinlicher daß der Arieb zum Wissen, der früh in ihm erwacht sein muß pp), ihn vermochte anfangs Belehrung in Bertehr mit denen zu suchen, die er für weiser hielt 99), und als er sie bei ihnen nicht sand, im lebendigen Wechselverkehr mit Andern sie, wie sich selber, über die Gegenstände zu verständigen, die sein hin und wieder bis zur Etstase sich steigerndes einsames Rachdensten rr) in Anspruch nahmen. Ohne Zweisel war er längst in diesem Beruse wirksam gewesen, als Chärephon die Erklärung

των νέων πρώτον επιμεληθήναι όπως εσονται ότι άριστοι. vgl. Gorg. p. 521. Xenoph. Memorab. I, 6, 15 ποτέρως δ' άν . μάλλον τὰ πολιτικὰ πράττοιμι, εὶ μόνος αὐτὰ πράττοιμι, ἢ εὶ ἐπιμελοίμην τοῦ ὡς πλείστους ἐχανοὺς εἰναι πράττειν αὐτά;

pp) Darauf deutet die von Plato aufgezeichnete Unterredung des jungen Gofrates mit den Eleaten Parmenides und Beno, die, wenn auch gewiß nicht für einen thatsächlich treuen Bericht zu halten, eines historischen Grundes ficher nicht entbehrt. vgl. LXIX, c.

<sup>99)</sup> G. bef. Plat. Apol. p. 21.

des Gottes von Delphi zurudbrachte, Sofrates fei der meiseste der Menschen es), und als Aristophanes in den Wolfen ihn als haupt der Sophistif verspottete (Dl. 89, 1) a). Bon den Sofratifern, die wir kennen, wird er großentheils als alternder Mann oder Greis lehrend aufgeführt, weil sie ihn darzustellen bestrebt waren, wie sie ihn selber gesehn und ges hort hatten.

4. Auf bem Martte, in ben Gymnaften und Wertftate ... ten un), mit Junglingen, alteren und jungeren Mannern über

σοφός Σοφοκίης, σοφώτερος δ' Εὐριπίδης, ἀνδρῶν δε πάντων Σωκράτης σοφώτατος.

Dieses Orakel in sehr verschiedener Weise von Rirchenvätern und vom Epikureer Kolotes (s. Plut. adv. Col. p. 1116 k.) und nach ihrem Borgange von Neueren (s. Brucker I p. 534 sq.) in Anspruch genommen, hatte auf den Sokrates Eindruck gemacht, und ihn zwar schwerlich wohl zuerst veranlaßt die Weisheit Andrer zu prüsen, wohl aber darin fortzusahren von neuem ermuthigt, diese Prüsung seiner selber und Andrer ihn aber zu der Auslegung geführt, der sei unter den Menschen der weiseste, der wie Sokrates einsehe daß er nichts werth sei, was die Weisheit anbelange. vgl. F. Delbrück's Sokrates S. 32 ff.

- 21) Delbrud nimmt an a. a. D. G. 34, daß um den Sokrates in foldem Maße zum Gegenstande öffentlicher Aufmerksamkeit zu machen, fünfs bis sechsjährige Lehrthätigkeit vorangegangen; Biggers (Sokrates S. 30) ohne Grund, S. habe vom dreißigken Jahre an zu lehren begonnen; mit besserem Grunde Meisers, Gesch. 11. S. 353, er habe früh angefangen.
- uu) Xenogh. Memor. I, 1, 10 αλλά μην δαείνος γε αξί μέν ην έν

Eharephon, einer derer welche an der Bertreibung der dreißig Eprannen Theil nahmen; hatte in seiner Begeisterung für dem Gokrates, dem er von Ingend auf verbunden gewesen war, die Delphische Pythia zu fragen gewagt, ob jemand weiser sei als jener, und darauf die Antwort erhalten, Niemand sei weiser, s. Plat. Apol. p. 21. Nenoph. Ap. 15. oder wie Spätere (s. Suid. s. v. soopos) in Bersen sie reden lassen,

Lebenszwed und Lebensberuf sich zu unterhalten, sie des Nichtwissens zu überführen um ben schlummernben Trieb zum Wisfen in Bezug auf seine nächsten und höchsten Objecte in ihnen zu wecken w), sehen wir den Sokrates von früh bis spät unermüblich beschäftigt. In jeder menschlichen Bestrebung, mochte se auf das Semeinwesen oder auf das Hauswesen und den Erwerb, auf Wissen oder Lunst gerichtet sein, wußte er, det Lehrer menschlicher Weissheit ww), Anknüpfungspunkte für Unregung und Entwickelung wahrer Selbsterkenutnis und des sittlichreligiösen Bewußtseins zu sinden und ließ nicht ab seine geistige Geburtshülse zu üben, gleich wie seine Mutter Phänarete die leibliche geübt hatte ax), wie oft auch seine Versuche misslangen und mit bitterem Hohn abgewiesen, mit Un-

τῷ φανερῷ πρωθ τε γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ἥει κτλ. vgl. I, 2, 37. III, 10.

υυ) Plat. Apol. p. 36 έπὶ δὰ τὸ ἰδία ξκαστον ιὰν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὐεργετεῖν, ώς ἐγώ φημι, ἐνταῦθα ἤα, ἐπιχειρῶν ἔκαστον ὑμῶν πείθειν μὴ πρότερον μήτε τῶν ἐαυτοῦ μηθενὸς ἐπιμελεῖσθαι, πρὶν ἐαυτοῦ ἐπιμεληθείη ὅπως ὡς βελτιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε τῶν τῆς πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως. cf. p. 38. 28. 29. Xenoph. Memorab. I, 2, 64 τῆς δὲ καλλίστης καὶ μεγαλοπρεπεστάτης ἀρετῆς, ἢ πόλεις τε καὶ οἴκους εὐ οἰκοῦσι, προτρέπων ἐπιθυμεῖν. cf. I, 6. 9. Plat. Apol. p. 30 ταῦτα καὶ νεωτέρω καὶ πρεσβυτέρω, ὅτω ἄν ἐντυγχάνω, ποιήσω, καὶ ξένω καὶ ἀστῷ, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσω μου ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει. ib. et 31 οἶον δή μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῆ πόλεί προστεθεικέναι τοιοῦτόν τινα, ὅς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων καὶ ὁνειδίζων ἕνα ἔκαστον οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. της η. 33 sq. Sympot. p. 216. Lach. p. 188.

ww) Plat. Apolog. 20 ή πές έστιν Ισως ανθρωπίνη σοφία τῷ ὅντι γὰς χινδυνεύω ταύτην είναι σοφός, κτλ, cf. Cic. Tuscul. V, 37.

xx) Plat. Theaet. p. 149 οὐκ ἀκήκοας ὡς ἐγώ εἰμι υίος μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυράς, Ψαιναρίτης; κτλ. vgl. βείπ. borf 4 d. St.

dank und haß vergolten wurden xy). Die größere Menge sah in ihm nur den unbequemen Oranger zu lästiger geistiger Anstrengung und Selbstprüfung; die aber welche ihn verstanden, in dem durch ihn angeregten höheren Streben sich gestördert fühlten, schlossen sich ihm mit einer Liebe und Bewunderung an, wie sie einem menschlichen Lehrer der Weisheit schwerlich je wieder zu Theil geworden ist zz), — die einen die Ehrgeiz und die Heftigkeit andere Leidenschaften sie auf die entgegengesetzte Lebensbahn zurücksührte, wie Allibiades und Kritias aau), die andren Zeit ihres Lebens und in ihm seine Lehre bewährend, oder doch eng sich ihm anschließend dbb). In ihnen soll außer denen die man vorzugsweise als seine

γγ) Plat. Apol. p. 22. 23 έχ ταυτησί δη της έξετώσεως . . πολίαι μεν ἀπέχθειαι μοι γεγόνασι και οίαι χαλεπώταται και βαρύταται, ὅστε πολλάς διαβολάς ἀπ' αὐτῶν γεγονέναι, κτλ. vgl. p. 18. Diog L. II, 21 πολλάκις θὲ βιαιότερον ἐν ταῖς ζητήσεσι διαλεγόμενον κονθυλίζεσθαι και παρατίλλεσθαι, τὸ πλέον τε γελάσθαι καταφρονούμενον και πάντα ταῦτὰ φέρειν ἀνεξικάκως. vgl. Menag. 3. b. St. Er erschien ihnen als ὑβριστής, Plat. Symp. p. 215. vgl. Gorg. p. 482. 91. 522. Xenoph. Memor. IV, 4, 9.

<sup>22)</sup> Plat Symp. p. 221 Alfibiades: το δε μηδενέ ανθρώπων δμοιον είναι, μήτε τῶν παλαιῶν μήτε τῷν νῦν ὄντων, τοῦτο άξιον παντὸς θαύματος. ngl. Xenoph, Symp. 4, 43 sq. 8, 4. Memorab. III, 11, 17.

<sup>••••</sup> Xenoph. Memorab. I, 2, 12. 24. 39. ngl. Cic. de Orat. III, 34. Plut. Alcib. p. 66. Ael. V. H. IV, 15. Aeschin. contra Timarch. p. 24 Steph. Diod. Sic. XIV, 5. Plat. Theaet. p. 150 πολλοὶ ἤδη τοῦτο ἀγνοήσαντες . ἐμοῦ δὲ καταφρονήσαντες ἢ αὐτοὶ ὑπ' ἄλλων πεισθέντες, ἀπῆλθον πρωϊαίτερον τοῦ δέοντος ἀπελθόντες δὲ τά τε λοιπὰ ἐξήμβλωσαν διὰ πονηρὰν συνουσίαν, καὶ τὰ ὑπ' ἐμοῦ μαιευθέντα κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν, ψευδῆ καὶ εἰδωλα περὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ ἀληθοῦς.

<sup>116)</sup> Xenoph. Memor. 1, 2, 48.

Schüler ober Sofratifer bezeichnete, auch Enriptdes oce) geshört haben. Aber auch den treuen und ständigen Anhängern entwicklite. Sofrates nicht in fortgehenden Borträgen seine Lehre ded), die ihm selber vielleicht nur in dem Maße zur Deutlichkeit des Bewußtseins sich erhob, in welchem er durch lebendige Wechselwirtung der Unterredung Anregung und Beranlassung fand sie in's Einzelne durchzusühren. Bon ihr konnte daher auch jeder derselben sich wohl nur aneignen was er theils zu begreifen, theils durch entgegenkommenden Sinn im Sofrates hervorzurusen wußte; so daß denn auch jeder sie besonderer Weise ausstallen mußte, in Bezug auf Tiefe und Umsang derselben.

5) Die Sofrates nicht fortgehenbe Lehrvortrage hielt, ebenso und aus bemselben Grunde versuchte er teine schrifts liche Darstellung ece). Um so mehr waren seine vertrauten

ecc) Diog. L. II, 18 εδόκει δε συμποιείν Εθριπίδη. δθεν Μνησίμαγος ούτω φησι:

Φρύγες έστε καινόν δράμα τουτ' Εδριπίδου, δ και τα φρύγαν' υποτίθησι Σωκράτης.

καὶ πάλιν, ,,Εὐριπίδης σωκρατογόμφους καὶ Καλλίας Πεδήταις...., ,Σωκράτης γὰρ αἴτιος Δριστοφάνης κτλ. vergl. Aristoph. Ran. 1491 sq.

ddd) Plat. Apolog. p. 33 έγω δε διδάσκαλος μεν οδδενός πώποτ' έγενόμην εξ δέ τις έμοῦ λέγοντος καὶ τὰ έμαυτοῦ πράτιοντος ἐπιθυμοῖ ἀκούειν, εἶτε νεωτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐ- δενὶ πώποτε έφθόνησα . . . ἀλὶ' ὁμοίως καὶ πλουσίω καὶ πένητι παρέχω έμαυτον έρωταν, καὶ ἐάν τις βούλτιαι ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ὰν λέγω. vgί. Xenoph. Memor. i, 2, 3. (f) Symp. 4, 43. Plut. an seni gcr. sit respubl. p. 796.

eee) Sokrates hatte im Gefangniß, jum erstenmal in seinem Leben (πρότερον οὐδίν πώποτε ποιήσας), fich in Bersen versucht, Neispische Fabeln rhythmisch bearbeitend und ben Eingang zu einem Hymnus auf ben Apollo dichtend (Platon. Phaedo p. 61). Bon beiden Bersuchen fanden fich im Alterthum Aufzeichnungen, deren Nechtheit jedoch Krititer in Anspruch nahmen, s. Diog. L.

Schüler ober Unhanger fff) bestrebt Lehre und Leben ihres großen Lehrers, bie einen, wie Zenophon, Meschines ggg) u. I.,

11, 42. Themist. Orat. XIV p. 321. 3m Uebrigen wird ansbrücklich versichert, daß Sokrates nichts Schriftliches hinterlassen. Cic. de Orat. III, 16 eulus ingenium variosque sermones immortalitati scriptis suis Plato tradidit, quum ipse litteram Socrates nullam reliquisset, vgl. Plut. de fortuna Alex. p. 328. Diog. L. I, 16 al. Sokratische Briefe werden allein von Libanius angeführt (I p. 682). Die Unächtheit der vorhandenen springt in die Augen und ist von Pearson (vindic. Ignat. II p. 12) und Andren nachgewiesen worden.

fff) Aus den durftigen Rachrichten über die Dialogen der Sokratifer geht so viel mit Bestimmtheit hervor, daß in ihnen großentheils Sokrates die Unterredung leitete (s. Antischenes b. Athen, V p. 216, c. u. Aeschines Bruchstücke b. Fischer I—III. XVII), oder in ihnen geschildert ward (Gellius Noctt. Att. II, 17) und sie in Beziehung auf Gegenstände und Beranlassung zum Theil übereinkamen; f. m. Aussass Grundl. d. L. d. Sokr. im Rhein. Mus. I S. 120 ff.

gge) Darauf bezieht fich wohl Menebemus Beschuldigung, de robe πλείστους διαλόγους όντας Σωκράτους υποβάλλοιτο, λαμβάνων παρά Εανθίπης. Diog. L. II, 60. vgl. Athen. XIII p. 611, e. wo Idomeneus als Gemabremann angeführt wird. vgl. Aristid. orat. Plat. I p. 35 Cant. Bon ben unter Aefchines Namen auf uns getommenen Dialogen waren zwei, von ber Tugend und bem Reichthum ober Ertrias, alten Rritifern icon mit Recht verbächtig; fie werben von Guibas s. v. unter ben zalouutvois duemalois angeführt, von benen Diogenes L. II, 60 fagt, σφόδο elσίν εκλελυμένοι και ούκ εκφαίνοντες την Σωκρατικήν εύτονίαν · ούς και Πεισίστρατος δ Έφεσιος έλεγε μή εξvat Aloxivov. Noch verdächtiger und neuer aber ift unser Ariochus und comerlich ber ben Diogenes unter ben το Σωχρατικον ήθος anomenaguerois nennt. Späterer Beit noch mochte bas bem Rebes angebichtete Gemalbe angehören, worin unter andrem Fremdartigen auch Stoifche Terminologie fich findet. vgl. Meimers indic. de quibusdam Socraticorum reliqq. und gifcher's Borrede jur britten Musgabe bes Refchin. Ueberhaupt hatte burch thatfachliche Ueberlieferung beffen mas fie gefehn und gehort hatten, bie anbern, Plato und mahrscheinlich auch Enflides und Antisthenes, burch Schilberungen ju verherrlichen, in benen fie nicht sowohl Thatsachliches zu berichten als vielmehr bie innerfte Gigenthumlichfeit ; ber großen Erscheinung in ihrer Entwidelung ju veranschaulichen unternahmen. ftere tonnten immer nur vereinzelte Buge wiebergeben, etwa wie bie in unferer Beit versucht haben große Manner nach Mittheilungen ber Unterhaltung ju charafterifiren, und berjenige unter ihnen, beffen Schriften unverfalfcht und burchaus beglaubigt auf und getommen find, Tenophon, mit unvertennbarer Bahrheiteliebe, aber eben fo unverfennbarem Dangel an tieferer Ginficht in Mittelpunkt, Endzwed und Glie berung ber Sofratischen Weisheit, mahrscheinlich auch ohne pollig beutliche Erinnerung aller Ginzelheiten, bie er erft nach Berlauf mehrerer burch feine eignen Schicffale im glorreichen Mfatischen Keldzuge in Unspruch genommener Jahre aufzeiche nete hkh). Die andern stellten die Gokratische Lehre bar wie

sich ben Dialogen ber Sokratiker frühzeitig Unächtes zugesent, beffen Ausscheidung alte Kritiker sich angelegen sein ließen; f. Diog. L. II, 64.

khk) In der Hauptsache kann ich dieses nach Diffen (de phllosophia morali in Xenophontis de Socratis commentariis tradita, Gotting. 1812) von mir im Rhein. Mus. a. d. a. St. S. 123 ff. II S. 87 ausgesprochene Urtheil über Xenophon's der Bertheidigung und Berherrlichung seines Lehrers gewidmete Trilogie (Denkwürdigkeiten, Gastmahl und Haushälter) nicht zurücknehmen. Wie gern ich auch mit dem von mir hochgeachteten Bertheidiger dieses Sokratikers (Xenophon v. K. Delbrück, Bonn 1829 S. 641ff. 132 ff.) anerkenne, daß Sokrates, senachdem die mit welchen er eben zu thun hatte, so oder so gesinnt, mehr oder weniger reich ausgestattet, mehr oder weniger weit fortigeschritten gewesen, die Behandlung seiner Gespräche eingerichtet, daher nicht immer dasselbe über dasselbe gesagt habe, — so vermisse ich doch nach wie vor bei Xenophon eindringliches Ber-

ste sie begriffen und in der Ueberzeugung ihr alle Resultate ihrer selbsithätigen Forschung zu verdanken, sie ausgebildet hatten. So wie daher in ersterer Weise kein vollständiges in seiner ganzen Tiefe aufgefaßtes Bild des Sokrates entstehn konnte, so in letzterer Weise kein scharf begrenztes, das Ursprüngliche Sokratischer Lehre von ihren ferneren Ausbildungen sonderndes. Diese beiden verschiedenen Darstellungsweisen, die sich in den Schriften des Xenophon und Plato erhalten haben, welche schon das Alterthum, zwischen beiden schwanstend und neben der des Aeschines, für die lauterste Quelle der Kenntnis des Sokrates und seiner Lehre hielt iii), lassen

ständnis der von ihm selber angedeuteten Grundgedanken der Sokratischen Lehre und Entwickelung derselben für Bohlbegabte. Mochte sich's Sokrates auch angelegen sein lassen es dahin zu bringen, daß die Tugend nicht länger als etwas beschwerliches gehaßt werde, ohnmöglich konnte er es dabei bewenden lassen, der nach Kenophons eignem Zeugniß zwischen Nechthun und Bohlsein (εδηγαξία und εδτυχία) unterschied, und schwerlich mit den recht wohl begabten Aristippus, hippias und Euthysdemus (Memor. III, 8. IV, 2) auf halbem Wege stehen bleiben. vgl. folg. §., z.

Die Einen fritten im Alterthum, ob Plato's oder Xenophons Berichte treuere Darstellung des Gokrates enthielten (f. Sext. Emp. adv. Math. VII, 8 sqq.), Andre ob Plato's oder Aeschines's, Aristid. orat. Plat. 2 p. 367 και μην έξ ίσου μεν έγωγ' οδόκοτ' αν δείην Αίσχίνην Πλάτωνι . . αλλ' αφείσθω τοις ατόποις των σαφιστων ή κρίσις αύτη . . τον μεν γαρ α ήκουσεν είκος λέγειν, η δτι εγγυτάτω έκείνων — δ δε της φύσεως οίμαι κέχρηται τη περίωστα κτλ. vgl. p. 474. Aeschines aber galt für geistes und sprachverwandt dem Xenophon, s. Hermogenes II, 12 p. 111. II, 3 p. 66 Sturm, und sollte wohl diesem nicht unbedingt vorgezogen werden, wo er mit Uebergehung des Xenophon, neben dem Plato, als vorzüglicher Racheiserer der sogenannten Gokratischen Beise (το δε ίδιως καλούμενον είδος Σωκρατικον) genannt wird, Demetr. Phal. de interpr. p. 167 Gal. Von Andern werden Plato's und Les

sich weber burch die Annahme hinlanglich vermitteln, nur bas burfe als acht Sofratisch gelten, was beibe einstimmig enthielten kkk), noch burch Boraussenung, ber Stoff sei ans ber Xenophontischen, die Form aus der Platonischen zu entuchmen UI); wohl aber theils burch die Ueberlegung, Sofrates musse als Urheber einer nenen philosophischen Emwistes lungsperiode die unterscheidende Richtung berselben eingeleitet haben, die als Bedurfnis des Zusammenhanges und Zusammenwachsens aller Zweige des Wissens, sundchst in bestimmsterem Heraustreten der Idee und Form des Wissens sich geige mmm); theils durch sorgsältige Beachtung der Jengnisse

nophons Berichte mit einander verknüpft, f. Diog. L. II, 65; Eicero empfiehlt für die Einsicht in Sofrates Weise die Eugend git preisen und für sie zu gewinnen vorzugsweise die Platonissichen Bücher, Acad. I, 4 ut e Platonicorum libris, maximcque Platonis intelligi potest, (wo Daves's Conjectur max. Xenophontis, mit Recht verworsen wird, s. Groen van Prinsterer Prosop. Plat. p. 51) vgl. de Orat. III, 16 (M), und gesellt in e. a. St. ihnen die des Xenophon u. Neschines bei, Brut. 85. vgl. de Rep. I, 10. Andre verkennen gänzlich den Unterschied zwischen Platonischer u. Sofratischer Lehre, s. Rhein. M. I S. 122. Der Sillograph Timon verwarf dagegen untschieden Plato's Schilderung. Sext. E. adv. Math. VII, 10 ένθεν και δ Τίμων αλτιάται τον ΙΙλάτωνα έπλ τῷ οὖτω καλλωπίζειν τὸν Σωκράτην πολλοίς μαθήμασιν. ἢ γάο φησι τὸν οὐκ έθέλοντα μείναι ἡθόλογον. vgl. Diog. L. III, 26

ώς ανέπλαττε Πλάτων πεπλασμένα θαύματα είδώς.

In neuerer Zeit, besonders feit Bruder (I p. 556) ift es dagegen erft üblich geworben, das Bild welches Zenophon vom Gotrates entwirft, für das ausschließlich treue zu halten.

kkk) Deiners Gefch. der Biffenschaften II, G. 421.

U) Garnier, in b. Memoires de l'Acad. des Inscript, XXXIV p. 137.

mmm) Schleiermacher über ben Berth bes Gofrates als Philosophen, in b. Abhandl der R. Pr. Al. d B. 1814. 15. G. 50 ff.

des Aristoteles, ber augenscheinlich fich 's angelegen fein ließ bas eigenehumlich Sofratische vom Platonischen zu unterscheinen zunr?

6) Wie aber Sofrates in einer Zeit der lebhaftesten Bes wegung, in der das Interesse so vielsach getheilt und so schwer dauernd zu gewinnen war, die verschiedenartigsten und darunter sehr ausgezeichnets Geister, in solchem Maße zu sessen und für die hochsten Zwecke zu begeistern vermochte, er der arm und unscheindar in seiner Erscheinung (er selber psiegte das Silenenartige seiner Gestalt dem Spotte Preis zu gest den 000), alle Künste eines Sectenhaupts verschmähte, — bezeift sich theils daraus, daß das Bedürfniß der Zeit in ihm zur dentlichsten Anertennung und zum bestimmtesten Ausdruck gelangt war, theils aus dem völligen Einklang von Leben und Lehre im Sofrates (1), aus der Liebe mit der er sie zu entwickeln bereit war, überall wo er Empfänglichkeit dafür sand der durch Liebe und Begeisterung befruchteten Krast der Rede ppp) und der Kunst sie in dialogischer Form nach

nnn) G. m. Grundl. b. Gofr. g. im Rhein. Dimf. I G. 126 ff.

<sup>000)</sup> Plat. Symp. p. 215 δτι μέν οὖν τό γε είδος δμοιος εί τούτοις (τοίς Σειληνοῖς καὶ τῷ Σατύρφ τῷ Μαρσύα), οὐδ αὐτὸς δή που ἀμφισβητήσεις. vgl. Theaet. p. 143 eq. Xenoph. Symp. 4, 19. 5, 5. Epiftet will bem Sofrates auch ein σῶμα ἐπίχαρι καὶ ἡδὖ vindiciren, f. Arrian. Disser. IV, 2, 19.

ppp) Plat. Symp. p. 221 εὶ γὰρ ἐθελει τις τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν ἀν πάνυ γελοῖοι τὸ πρῶτον . . . διοιγομένους δὲ ἰδών αὐ τις καὶ ἐντὸς αὐτῶν γυγνόμενος πρῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας ἔνδον μόνους εθρήσει τῶν λόγων, ἔπειτα θειστάτους καὶ πλεῖστ ἀγάλματ ἀρετῆς ἐν αὐτοῖς ἔχοντας. κτλ. κβί. Χεπορh. Memor. I, 2, 37. ib. Rahak. Plat. Symp. p. 215 ψιλοῖς λόγοις τοῦτο ποιεῖς. . . . ὅταν γὰρ ἀκούω, πολύ μοι μάλλον ἢ τῶν κορυβαντιώντων ἢ τε καρθία πηθῷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου κπλ. p. 216 πέπονθα δὶ πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, δ οὐκ ἄν τις οἴοπο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖται, τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν· ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύ-

ber Eigenthumlichkeit ber Unterrebenben fo anzuwenben , baß in erregbareren Geiftern querft bas Bewußtfein bes Mangels beutlicher Erfenntnig und bemnachft bas lebhafte Beburfnig jum mahren Wiffen ermachen mußte. Durch bie ihm eigenthumliche Fronie qqq), die gegen ihn felber wie gegen Andre gerichtet, ihren verlegenben Stachel verlor, mußte er bas Gelbib geständniß bes Mangels an Wiffen , burch geistige Geburts. hulfe in ber Form ber Induction Unfange bes Wiffens bervorzurufen, bas Allgemeine beffelben ale in concreten Thatfachen bes Bewußtseine fcon vorhanden und wirtfam, nur noch nicht zu bestimmter Anerkennung gelangt nachzuweisen-' Richt feine Ueberzeugungen Unbren einzupflanzen ift feine 26ficht, fonbern fie gu veranlaffen biejenigen gur Deutlichfeit und Bestimmtheit bes Bewußtfeins zu erheben, die früher verfannt und vermischt in ihnen vorhanden gewesen waren. pfanglichen und unbefangenen Junglingen theilte er fich am liebften mit, vorzüglich wenn Schonheit ber Geftalt harmonie ber Seelenthatigfeiten verhieß ober fie ju entwickeln auffor-Auf bie Beife suchte Sofrates bas Berhaltnig zwischen schönen Junglingen und alteren Mannern, welches bei bem finnlichen Feuer ber Griechen err) und ben Difverhaltniffen zwischen bem mannlichen und weiblichen Geschlechte nicht fel-

νομαι κιλ. p. 218 πληγείς τε καὶ θηχθείς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφία λόγων, οἱ ἔχονται ἐχίθνης ἀγοιώτερον νέου ψυχῆς μή ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται. vgl. Gorg. p. 513. Aristox. ap. Cyrill. adv. Iulian. VI, p. 185. Diog. L. II, 29.

<sup>999)</sup> Plat. Symp. p. 216 ήγεται δε πάντα ταυτα τὰ πτήματα οὐδενὸς ἄξια καὶ ἡμᾶς οὐδεν είναι, εἰρωνευόμενος δε καὶ παίζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ. Gorg.
p. 482. Χεπορh. Symp. 5. Memorab. I, 3, 8 τοιαῦτα μὲν περὶ
τοῦτων ἐπαιζεν ἄμα απουδάζων. Cic. de Orat. II, 67. 'Acad.
IV, 3 al. vgl. Diatribe in Socratis ironiam auet. J. C. Badon
Ghijben. Zutphan. 1833.

rer) ogl. Xenoph. Sympos. 8, 34 sq.

ten zu entwürdigendem Kaster sührte, zu versittlichen, indem er den Sinn für Schönheit vergeistigte sss), und nur unvertennbare Berläumdung hat ihn der Theilnahme an jenem Laster beschuldigt etc). Als Erdichtung ist auch zurückzuweisen die Rachricht, Sokrates sei gleichzeitig mit zwei Frauen verehlicht gewesen, in Uebereinstimmung mit einem durchaus unerweislichen Bollsbeschluß, dem zusalge während des Peloponnesischen Krieges Bigamie den Athenischen Burgern verstattet gewesen mach. Historisch beglaubigt ist nur seine Ehe

ses) Xenoph. Symp. 8, 2 εγώ τε γὰς οὐα ἔχω χοόνον εἰπεῖν, εν ῷ οὐα ἐρῶν τινὸς διατελῶ. vgl. 36 ff. Plat. Symp. p. 216 ὁρᾶτε γὰς ὅτι Σωκράτης ἐρωτικῶς διάκειται τῶν καλῶν καὶ ἀεὶ περὶ τούτους ἐστὶ καὶ ἐκπέπληκται . . . ἔστε ὅτι οὕτ εἴτις καλός ἐστι μέλει αὐτῷ οὐθέν, κτλ. p. 222 καὶ μέντοι οὐα ἔμὲ μόνον ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλά καὶ . . . ἄλλους πάκυ πολλούς, οῦς οὖτος ἐξαπατῶν ὡς ἐραστὴς παιδικὰ μᾶλλον αὐτὸς καθίσταται ἀντ ἐραστοῦ. Χεπορh. Symp. 8, 8 sq. 41.

tu) Lucian, de Domo c. 4 και οὐκ ἦσχύνετο γέρων ἄνθρωπος (in Platonis Phaedro) παρακαλών παρθένους (τὰς Μούσας) σύνεσομένας τὰ παιθεραστικά, f. dagegen Maxim. Tyr. XXV. VI. VII und J. M. Gesneri Socrates sanctus paederasta, que den Schriften der Göttinger Afademie abgedruckt Trajecti ad Rhen, 1769.

υπη Plut. Aristid. p. 335 Δημήτριος δ' δ Φαληρεύς και Ίερωνυμος δ 'Ρόδιος και 'Αριστόξενος δ Μουσικός και 'Αριστοτέλης, εί δη τὸ περί Εὐγενείας βιβλίον εν τοις γνησίοις 'Αριστοτέλους θετέσν, Ιστορούσι Μυρτώ θυγατριδήν 'Αριστείδου Σωκράτει τῷ σοφῷ συνοικῆσαι, γυναϊκα μὲν ετέραν έχοντι, ταύτην δ' ἀναλαβόντι χηρεύουσαν διὰ πενίαν και τῶν ἀναγκαίων ἐνδεομενην. πρὸς μὲν οὖν τούτους Ικανῶς δ Παναίτιος ἐν τοίς περί Σωκράτους ἀντείρηκε κτλ. Athen. XII p. 555. 6 ἐκ τούτων οὖν τις δριμώμενος μέμψαιτ' ἄν τοὺς περιτιθέντας Σωκράτει δύο γαμετὰς γυναϊκας, Βανθίππην και τὴν 'Αριστείδου Μυρτώ, οὸ τοῦ δικαίου καλουμένου (οὶ χρόνοι γὰρ οὖ συγχωρούσιν), ἀἰλὰ τοῦ τρίτου ἀπ' ἐκείνου . . . παρέθετο δὲ περί τῶν γυναικών ψήφισμα 'Ιερώνυμος δ 'Ρόδιος κτλ. τις. Diog. L. II, 26. Porphyr. ap. Cyrill, centr. Iulian. VI p. 186 Spanh. 'Theodo-

mit der Kanthippe, einer nicht bosartigen aber höchst lästigen Frau, an der seinen Gleichmuth der Seele zu bewähren er reichlich Gelegenheit fand vov). Ursprünglich nicht ohne heftige Triebe (w u. unna), war Sofrates ihrer völlig herr ges worden und hatte auch in dieser Beziehung Selbsterkenntniß und Selbstbeherrschung auf das glänzendste bewährt.

Dandel, wie Sofrates, mußten mit Begeisterung lieben die ihn zu begreifen im Stande waren, hassen dagegen die entweder alte Zucht und Sitte für schlechthin unverträglich hiele ten mit Philosophie, oder die die durch ihn repräsentirte Mahmung zu ernster sittlicher Umfehr nicht ertragen konnten. Zu der ersteren Art seiner Gegner gehörte ohne Zweisel Aristophanes, der für alte Sitte und Institutionen begeisterte Ochpeter, der den Sofrates gleichwie den Kleon, Altibiades, Syperbolus, mit der ganzen Kraft seines Wiese verspottet, weil er ersteren als Repräsentanten klügelnder Philosophie alter Sitte, altem Glanden und alten Hertommen für eben so verderblich hält als letztere, die Häupter einer gewissenlos das Hergebrachte niedertretenden Parthei der Bewegung www).

ret, Serm. XII p. 174 sq. Sylb. al. Aus der Unbestimmtheit und den Bidersprüchen dieser Angaben unter einander und mit den Andeutungen und Angaben der Sofratifer, namentlich bes Plato im Phaedo, zeigt J. Luzac in d. Leett. Attic. de. digamia Socratis Lugd. Bat. 1809, nach dem Borgange von Bentlep u. a. Kritifer, den Ungrund der ganzen Erzählung.

υνν) Diog. L. II, 36 sq. ib. Menag. Xenoph. Symp. II, 10. Memorab.
II, 2. Plat. Phaedo p. 61. sgl. Heumann in Act. philos. I p. 103 sqq.

www) Guvern über die Bolken des Arikophanes G. 24 ff. vgl. Rote scher Arikophanes und f. Zeitalter G. 268 ff. Bogegen der neufte Ueberseher des Dichters, Dropfen, I G. 263 meint, das einmalige unbefangene Lesen einer Arikophanischen Komödie reiche hin vom Gegentheil zu überzeugen. Mit Arikophanes soll fich's ahnlich wie mit Heine verhalten, der wunderbar und

Allerbings mußte bie Darfiellung bes Sofrates in ben Bolten Bertennung und haß bes eblen Weisen wenn nicht erzeugen, fo boch gewiß scharfen und erweitern, wie auch er felber in feiner von Plato aufgezeichneten Bertheibigungsrebe, geraume Zeit nach ber erften Aufführung ber Bolten, zu erkennen giebt apx); aber bie Rachricht, Areftophas nes habe von ben Antlagern bes. Sofrates gebungen ibn bem offentlichen Sohn Preis gegeben, muß als Fabel verworfen werben yyy), nicht bies weil die jugendlichen Untlager ohnmiglich ihre Anflage mehr als ein halbes Lebensalter vorher einleiten tonnten, fonbern weil fie ben eblen Ginn bes Dichters, wie er in allen feinen Bomodjen auf's bestimmteste bervortritt, groblich in ben Roth giebt, und weil Plato in bem gang ber Berherrlichung feines Lehrers gemidmeten Gaftmahl (5. 223) bem Dichter eine ausgezeichnete Stelle unter ben in vertraulicher Wechfelrebe mit bem Gofrates Begriffenen amveift. Als bie ubrigen Gafte Morgens erwachen, finden fie Sofrates mit ben Dichtern Ariftophanes und Agathon im Gefprache begriffen über bas Wefen ber Tragobie und Romobic.

begeisternd von allem Seiligen und Großen fpreche, um es in bem nachften Augenblick in den Roth zu treten — eine Bergleichung, die schwerlich irgend ein Freund des alten Dichters gelten laffen wird.

τττ) Plat. Apol. p. 18 ξμου γάρ πολλοί κατήγοροι γεγόνασι πρός υμάς, και πάλαι πολλά ήδη έτη και οὐδεν ἀληθες λέγοντες ·
συς εγώ μάλλον φοβουμαι ή τοὺς ἀμφι Ανυτον. κτλ. p. 19
τι δή λέγοντες διέβαλλον οι διαβάλλοντες; . . Σωκράτης ἀδικεί και περιεργάζεται ζητών τά τε ὑπὸ γῆς και τὰ ἐπουράνια, και τὸν ῆττω λόγον κρείττω ποιών . . . τοιαύτα γὰρ εωράτε και αὐτοί ἐν τῆ Αριστοφάνους κωμφδία κτλ. p. 23 ἵνα δὲ μὴ δοκώσιν ἀπορείν, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσι κτλ. Χεπορh. Symp. 6, 6 ἄρα σύ, ὧ Σωκράτης, ὁ φροντιστής ἐπικαλούμενος; κτλ.

<sup>(27)</sup> Aclian. V. H. II. 13.

Der zweiten Urt feiner Gegner gehorten Rritias, fein ausgearteter Schuler, Charifles u. A. unter ben breifig Tyrannen an, die gmachft gegen ihn bas Berbot richteten , bie Runft gu reben nicht gu lehren zzz). Die eigentliche Untlage erfolgte nachbem Athen von ber Zwingherrschaft ber breifig Eprannen, aber nicht vom Joche neuerungefüchtiger Demas gogie fich befreit batte. Luton, ein Rebner , Anytus, ein Demagog, und Melitus, ein Dichter, hatten fich fur die Antlage verbundet und ben Sofrates beschnibigt, er frevle indem er bie Jugend verberbe, und bie Gotter, welche ber Staat annehme, nicht annehme, fonbern anderes neues Damonie fches aaaa). Die burch Aristophanes vertretenen Freunde alter Sitte und alten Glaubens fuchten fie burch fophistische Borfpiegelungen fur fich ju gewinnen; fie felber aber gehorten gu ihnen nicht bbbb); fie haften ben Gofrates, weil fie entweder Durch feinen freimuthigen Gifer gegen Schlechtes und Bertehr. tes fich getroffen fubiten, ober bie Anertennung feiner ftillen Große nicht ertragen tonnten. 216 Berberber ber Jugenb scheint Melitus, ber hauptanklager, ben Gofrates nur burch Berufung auf feinen Gifer gu lehren mas am beften burch Schen vor ben Befegen erlangt werbe, und burch bie Befchulbigung, fein Unterricht nahre Biberfeplichkeit gegen bie Aeltern und ben Staat, er migbrauche Spruche ber Dichter,

<sup>222)</sup> Xenoph. Memor. I, 2, 31 λόγων τέχνην μή διδάσκειν. 33 τόν τε νόμον έδεικνύτην αὐτῷ, καὶ τοῖς νέοις ἀπειπέτην μή διαλέγεσθαι. Durch Sofrates freimuthigen Label ihrer Sewaltthaten waren sie gegen ihn erbittert ib. 37.

anaa) Plat. Apol. p. 23. 24. Xenoph. Memorab. I, 1, 1. Diog. L. II, 40, nach Phavorinus, vgl. Menagius.

bbbb) Plat. Apol. p. 24 αδικείν φημί Μέλιτον, δτι σπουδή χαφιεντίζεται . . . περί πραγμάτων προσποιούμενος σπουδάζειν καὶ κήδεσθαι, ων οὐδέν τούτφ πώποτε έμελησεν. vgl. p. 25. 26. 29. 31. Euthyphr p. 2. Xenoph. Apol. 29. Liban. Apol. I p. 642 sqq. Diog L. II, 38.

und fchlechte Burger, wie Alfibiades und Rritias, feien aus feiner Schule hervorgegangen, verflagt zu haben: ber Sabjucht magten fie nicht ihn zu zeihen und ebenfo wenig Bengen für ihre Behauptung aufzustellen cocc). Die zweite Befchulbigung aber fasten fie fo, Sofrates glanbe gleichwie Anaragoras gar feine Gotter ober boch nur ein Gottliches, bas er flugelnb fich felber gebilbet habe dddd). Die Anflage felber weift Gotrates in ber von Plato mahricheinlich finngetren aufgezeiche weten Bertheibigungerebe burch Ruge ber in ihr fich finbens ben Biberfpruche (G. 27) und bes ganglichen Mangels an Beweismitteln (G. 33) furg jurud. Ernftlicher vertheibigt er nich gegen bie Unflager von ehebem, bie viele ber Richter ale' Rinder fcon an fich gelockt (Ariftophanes Wolfen maren bereits gegen 24 Jahre vor ber Anklage, Dl. 89, 1, jum erftenmale aufgeführt worben) und überrebet als vermeffe Gofrates fich einer Beisheit, bie ben himmlischen Dingen nachgruble und bas Unterirbijche alles erforsche, um Unrecht gu Recht zu machen und ben Glauben an die Gotter zu erschuts tern (S. 18 ff.). Gegen fie erflart er fich über Die Beisheit, ber er nachtrachte und welche ber Pythische Gott als bie bochfte menfchliche bezeichnet habe, Die Beibheit, nach gewiffenhafter Gelbsterforschung, (G. 28 f. 35. 39) auf alles Bahn und Duntelwiffen ju verzichten und nur bem Beffern, Gott ober Mensch, bem Gotte aber mehr als ben Menschen ju gehorchen und bie Tugend über Alles ju achten (S. 29 f. 36. 38 f. 39), indem er Lossprechung unter ber Bedingung nicht ferner zu forschen und lehren (S. 29), im voraus gurud's weift. Dem von lange her gegen ihn genahrten Borurtheile und haffe unterliegend, wie er es in ber Bertheidigung vorausgesehn , mundert er fich in ber nach ber Berurtheilung ge-

ecce) Plat. Apol. p. 24 sq. 31. 33. Meno p. 90 ff. vgl. Xenoph. Mem. I. 2, 12. 49. 56.

dddd) Plat. Apof. p. 26 sq. Euthyphro p. 3. Xenoph. Apol. 12.

haltenen Rede (S. 36 ff.) nur bem Uebergewichte nicht mehrerer ale breier Stimmen unterlegen ju fein, fpricht mit Bertheibigung gegen bie Befculbigung hartnadigen Gigenbantele, in ber bem Berurtheilten freigeftellten Abschatung ber Strafe cece) ber er fich fculbig erachte, bie Ueberzeugung aus, Speifung im Protancion verbient ju haben, und will nicht Zuerfennung von Gefangnifftrafe, großer Gelbbufe ober Berbannung fondern hochstens eine Gelbbufe von breifig Minen . ter ber Burgichaft bes Plato, Rrito u.a. Freunde, fich gefal-Ien laffen. Bon ben burch biefe Rebe erbitterten Richtern mit einem Uebergewicht von achtzig Stimmen zum Tobe verurtheilt, icheibet Gofrates von ihnen mit ber Betheurung (6. 38 ff.), weit lieber nach folder Bertheibigung fterben als nach einer bas Mitleib in Anspruch nehmenben und baburch bie Unfchulb verläugnenden leben ju wollen; gegen bie aber welche fur ihn gestimmt, rechtfertigt er feinen bes Lebens nicht achtenden Freimuth fff).

Wegen ber Feier ber Theorie mußte bie Bollftredung bes Tobesurtheils bis zur Rudfehr bes nach Delos gesenbeten Schiffes, breißig Tage lang ausgesetzt werben 8888), Die Softrates in unerschutterter Ruhe poetischen Bersuchen (fff), ben

eece) vgl. Crito p. 52 Melitus hatte, nach der bei Diogenes L. am geführten Rlagformel auf Todesstrafe angegetragen II, 40 τίμημα βάνατος. Nach der dem Zenophon fälschlich beigelegten Apologie wehrte Sorrates jede Abschähung ab. 23 οὔτε αὐτὸς ὑπετιμήσατο, οὖτε τοὺς φίλους εἴασεν, ἀλλά καὶ Ελεγεν δτι τὸ ὑποτιμάσθαι ὁμολογοῦντος εἴη ἀδικεῖν.

MF) Das mag den Berfasser der sogenannten Xenophontischen Apologie (1. 33) ju der Behauptung veranlaßt haben, Sofrates habe den Tod für wünschenswerther als das Leben gebasten, mit Rücksicht auf eine in den Denkwürdigkeiten (IV, 8, 4) aufgezeichenete Unterredung. — Ueber die Form des Prozesses vgl. Meier's und Schömanns Att. Pr. S. 182.

gggg) ©. Plat. Phaedo p. 58. Xenoph. Memorab. IV, 8, 2. ib. Interprett.

erften feines Lebens, und heiter ernften Unterhaltungen mit vertrauten Freunden widmete. Eine biefer Unterrebungen, über bie Pflicht bes Behorfams gegen bie Befete, felbft bei angerechter Anwendung, hat Plato im Arito aufgezeichnet und nach bem treuen Unhanger bes Gofrates bezeichnet, ber nachdem er die Bargichaft felber übernommen, ihn gur Klucht ans bem Gefängniß erfolglos ju überreben fuchte; eine anbre über Unfterblichfeit ber Seele im Phabo nachgebilbet. Setrates von ber Ueberzeugung, beren wiffenschaftliche Ente widelung bie letten Stunden feines Lebens ausfullte, aufs tieffte burchbrungen und fie auf bas volltomimenfte bemahrend ben Giftbecher trant bahh), wie er ben versammelten Freunden, im Wechfel freudiger Bewunderung und tiefen Schmerzes, als ein glachfeliger erichien, ber nach gottlicher Rugung babin übergebe, wo es ihm wenn irgend jemanben wohl ergeben muffe iii), wie er mit bem einen . Wunfche von ihnen ichieb, daß fie in der Sorge fur sich selber, für ihr mahres Bohl, auf ber Spur feiner letten und früheren Reben fortichreiten mochten kikk), und mit bem letten Athemaug ben Uebergang jum funftigen Leben ale bie mahre Benefung bezeichnete IIII), - tritt mit folder Lebendigfeit und vor Augen, bag in bie Schlufworte bes Dialogs einzustimmen wir uns taum erwebe ren tonnen : "fo ftarb ber Mann, ber von allen die gu unfrer Runbe gelangt, im Tobe ber ebelfte, im Leben ber verftanbigfte und gerechtefte." Schwerlich war irgend je ein menfchs lich Beifer von großen Bahrheiten lebenbiger burchbrungen und mehr im Stande ,aus ben Labyrinthen ber Schulweisen

Miss. C. befonders Phaedo p. 115. vgl. Xenoph. Memor. IV, 8, 4 ff.

iiii) Plat. Phaedo p. 58. 59.

dikk) In diesem Sinne beantwortet er die Frage des Krito: δτι αν σοι ποιούντες ήμεις εν χάριτι μάλιστα ποιοίμεν; ib. p. 115.

WI) Rach ber mahrscheinlichsten Erklärung ber Borte, ω Κοίτων, τώ Λοκληπιώ δφείλομεν άλεκτρυόνα. f. Phaedo p. 118 und b. Ausl.

qu einer Wahrheit zu loden, die im Berborgenen liegt, zu einer heimlichen Weisheit" mmmm), die nur in innerster Seele gefunden, nur durch Gewalt über das Leben bewährt werden kann; schwerlich einer der den Kampf gegen widerstrebende Raturtriebe nnnn) mit mehr Erfolg bestanden, sanstmuthiger und von Herzen demuthiger gewesen. — Wer den Sokrates unter den Propheten nicht leiden will, sagt Hamann (a. a. D. S. 42), den muß man fragen, wer der Propheten Bater seif und ob sich unser Sott nicht einen Gott der Heiden genannt und erwiesen?

Balb nach bem Tobe bes Sokrates soll Rene die Atherner ergriffen und seine Ankläger Berachtung ober Strafe getroffen haben, seinem Andenken aber eine eherne Statue, ein Werk des Lysippus, gewidmet worden sein 0000). Doch sah sich Tenophon veranlaßt noch fünf Jahre nach erfolgter Berurtheis lung seine Denkwürdigkeiten als Schußschrift für seinen Lehrer zu verfassen pppp), augenscheinlich in der Boraussehung, daß das gegen ihn verbreitete Borurtheil keinesweges schon hins länglich beseitigt sei.

mmmm) Samanns Gofrat. Dentwürdigfeiten, in b. Schriften II G. 42.

nnnn) Cic. de Fato 5. Quid? Socratem nonne legimus, quemadmodum notavit Zopyrus physiognomon . . ? stupidum esse
Socratem dixit et bardum . . . addidit etiam, mulierosum:
in quo Alcibiades cachinnum dicitur sustulisse. vgs. Alex.
Aphrod. de fato p. 30 Lond. u. Anmerk. w. Aber. Tugend
war ihm jur andren Natur geworden, f. Montagne Essays II, 11.

ο000) Diog. L. II, 43 'Αθηναΐοι δ' εὐθυς μετέγνωσαν, ώστε κλείσαι και παλαίστρας και γυμνάσια. και τους μεν εφυγάδευσαν, Μελίτου δε θάνατον κατέγνωσαν : Σωκράτη δε χαλκής είκονος ετιμήσαντο, ην έθεσαν εν τῷ πομπείω, Αυσίππου ταυτην εργασαμένου κτλ. vgl. Plut. de invid. et od. p. 537. 38 u. a. von Menage 3. Diog. nachgewiesene spätere Zeugnisse.

pppp) Boockh de simultate, quam Plato cum Xenoph. exercuisse fertur p. 19.

LXXXIX. In lebendiger Anerkennung von der Unerschütterlichkeit und Unveräußerlichkeit der unbedingten sitts lichen Werthbestimmungen war Sokrates zunächst bestrebt einerseits unser Wissen darum als allgemeingültig nachs zuweisen, und andrerseits zu zeigen, daß nur die aus dem Wissen oder Erkennen und einer dadurch geleiteten freien Selbstbestimmung hervorgehenden Antriebe und Handlungen für sittlich, Erkenntniß der Tugend oder sittliches Wissen daher für Endzweck unsere Bestrebungen, und Wohlverhalten, nicht Wohlbesinden, für das höchste Gut oder Glückseligkeit zu halten sei. Die Tugend bezwichnete er darum als Wissen, wollte keine Mehrheit derselben anerkennen; und lehrte das Bose sei auf Unsfreiheit oder auf Mangel an sittlicher Erkenntniß, nicht auf Sewalt der sinnlichen Begehrung zurückzusühren.

1) So wie die Eleaten das schlechthin Sichere und Geswisse im Begriffe des Seins, die Pythagoreer es in den Zahslen gesucht hatten, so mußte Sokrates in den unbedingten a) sittlichen Anforderungen und Werthbestimmungen es nachzuweis sen demuhtt fein, wofür die Gewährleistung in der eignen Bersnunft und der durch sie sich außernden Wahrheit, nicht in der Reinung Andrer sich sindet b). Den Grund aller Wahrheit

a) Plat. Apol. p. 28 οὐ καλῶς λέγεις . . εἰ οἴει δεῖν κίνθυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν ἢ τεθνάναι ἄνδρα . . . ἀλλ' οὐκ ἐκεῖνο μόνον σκοπεῖν, δταν πράττη τι, πότερον δίκαια ἢ ἄδικα πράττει καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἔργα ἢ κακοῦ της . p. 38, e. Crito p. 48. Gorg p. 512. Xenoph. Memor. I, 2, 64. 6, 9.

b) Plat. Crito p. 46 τοιούτος οἶος τῶν ἐμῶν μηθενὶ ἄλλῷ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ, ος ἄν μοο λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται.
p. 48 οὐπ ἄρα . πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιστέον ὅ τι ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ' ὅ τι ὁ ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἶς, καὶ αὐτὴ ἡ βλήθεια.

und Gewißheit in fich und Andern jur Bestimmtheit und Deutlichkeit bes Bewußtseins gu erheben, ju aberzeugen, bag Jeber weber fur irgend etwas von bem Seinigen eher forgen folle, bis er für fich felbst gesorgt habe, um immer beffer und vernunftiger ju werben, noch auch fur bie Angelegenheiten bes Staates eher als fur ben Staat felbst c), und so burch Belehrung und Mahnung ben fittlichen Ginn neu gu beleben und gu fcharfen, - hielt er fur ben ihm vom Delphischen Gotte augewiefenen Beruf; baher bas wahre vom Scheinwiffen aufs forgfältigfte zu fondern, und mahre Gelbstertenntnig als nothe wendige Grundlage aller übrigen Ertenntniß bei fich und Andern hervorzurufen d). Und nur inwiefern er vom Babne bes Diffens fich befreiet habe, meinte er von bem Gotte fur ben weifesten ber Menschen erflart zu fein (vor. S, ss). Das thematische und phyfifche Ertenntnif tonnte ihm baber nur einen mittelbaren Werth haben e); baß er aber auch biefen

c) Plat. Apol. 36 (vor. S. vv) vgl. p. 30. 41 e.

d) Plat. Apol. p. 28 τοῦ θεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγω δήθην τε καὶ ὑπελαβον, φιλοσοφοῦντά με δεῖν ζῆν καὶ ἔξετάζοντα ἐμαυτον καὶ τοὺς ἄλλους. τgl. p. 31. 33. 37 sq. Χεπορά. Μεποτ. II, 5, 1. III, 9, 6 τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἐαυτὸν καὶ ἃ μὴ οἰδε δοξάζειν τε καὶ οἴεσθαι γιγνώσκειν; ἔγγυτάτω μανίας ἐλογίζειο εἰναι. IV, 2, 24 κατέμαθες οὖν πρὸς τῷ ναῷ (ἐν Δελφοῖς) που γεγραμμένον τὸ γνῶθι σαὐτόν; κτλ. τgl. Plat. Charmid p. 164. ib. Heindorf. Amator. p. 138. Alcibiad. I p. 133. 129. 131. Phaedr. p. 230 γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτ' ἔτι ἀγνοοῦντα (τὸ Δελφικὸν γράμμα) τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν κτλ.

e) Arist. Metaph. A, 6 Σωκράτους δὲ περί μὲν τὰ ἡθικὰ πραγματευομένου, περὶ δὲ τῆς δλης φύσεως οὐθέν, κτλ. τρί. Μ, 4 de Part. Anim. I, 1 p. 642, 28 ἐπὶ Σωκράτους δὲ τοῦτο μὲν ητιξήθη (τὸ ὁρίσασθας τὴν οὐσέαν), τὸ δὲ ζητεῖν τὰ περὶ φύσεως ἐληξε. τρί. Diog. L. III, 56. Cic. Acad. I, 4. Socrates mihi videtur, id quod constat inter omnes, primus a rebus occutis et ab ipsa natura involutis, in quibus ante eum philosophi occupati fuesunt, avocavisse philosophiam et ad vitam communem adduxisse. stc. τρί. Tuscul. V, 4.

amfannt, sie keinekwegs für geringfägig und nur ben Lebensbedärfnissen dienstbar, oder für schlechthin unerreichbar gehalten f), giebt Xenophon selber im Widerspruch mit seinen
solches besagenden Behauptungen durch Ueberlieserung gelegentlicher Neußerungen des Sokrates zu erkennen g), und noch
bestimmter Plato, indem er den Sokrates über die Fehler
der frühern Physik, besonders über ihre mechanische Richtung
und ihren Mangel an teleologischer Betrachtung sich andsprechen läßt h). Die Mathematik scheint er vorzugsweise als

f) Χεπορh. Memorab. I, 1, 11 οὐδὶ γὰς πεςὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ἦπες τῶν ἄἰλων οἱ πλειστοι, διελέγετο, σχοπῶν ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος ἔχει καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἔκαστα γίγνεται τῶν οὐςανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας ἀπεδείκνυε... 13 ὅτι ταῦτα οὐ δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις εὐςείν... 16 αὐτὸς δὲ πεςὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο κτλ. IV, 7, 3. 6. Sext. Emp. adv. Math. VII, 8. Diog. L. II, 21. ib. Menag. 19f. Diog. L. II, 32, por. §, y, und Ritter's Gefch. D. Ph. II ©. 50 f.

<sup>5)</sup> Χεπορh. l. I. IV, 7, 2 εδίδασχε δε και μέχρι δτου δέοι έμπειρον είναι έκάστου πράγματος τὸν ὸρθῶς πεπαιδευμένον. IV, 5, 10 ἀπὸ τοῦ μαθεῖν τι καλὸν και ἀγαθὸν... οὐ μόνον ωφελειαι ἀλλὰ καὶ ἡδοναὶ μέγισται γιγνονται, κτλ. I, 6, 14 καὶ τοὺς θησαγροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οῦς ἐκεῖνοι κατελιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῆ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι. vgl. Sofrates angebliche Heußerung über bie Schrift des Beraflitus bei Diog. L. II, 22.

h) Plat. Phaedo p. 96 εγώ γάς . νέος ὢν θαυμαστώς ὡς επεθύμησα ταύτης τῆς σοφίας ῆν δὴ καλούσι περὶ φύσεως εστορίαν . . . τελευτών οὕτως εμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκεψιν ἀφυης εἰναι ὡς οὐδεν χρῆμα. p. 97 ᾿Αναξαγόρου . . λέγοντος ὡς ἄρα νοῦς ἐστὶν ὁ διακοσμών τε καὶ πάντων αἴτιρς, ταύτη δὴ τῆ αἰτίς ῆσθην . . . καὶ ἡγησάμην, εὶ τοῦθ' οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἔκαστον τιθίναι ταύτη ὅπη ἀν βέλτιστα ἔχη. p. 98 ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς΄. . ἐλπίδος ἀχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊών . . ὁρῶ ἄνδρα τῷ

allgemeines Bildungsmittel i), die Physik vorläufig als Förberungsmittel der Entwickelung des religiösen Bewußtseins
und ihre fernere Bearbeitung als Aufgabe späterer Zeiten betrachtet zu haben k). In diesem Sinne führt auch Plato
seine physiologische Theorie im Timäus nicht auf den Sotrates zurück, der doch in dem einleitenden Gespräche zur Entwickelung derseiben den Fremdling veranlaßt, nach welchem
der Dialog benaunt worden ist.

2) Um eine sichere Grundlage für seine Lehre zu gewinnen, war Sokrates zunächst und vorzüglich auf Bertiefung bes Selbstbewußtseins bedacht, um vermittelst berselben bas Wissen vom Richtwissen, ober Wissen vom Borstellen mit Sicherheit zu unterscheiden: benn daß diese Unterscheidung nicht bem Plato eigenthumlich, sondern vom Sokrates entlehnt war, beweisen außer der Gestissentlichkeit der hierher gehörigen Platonischen Angaben 1), Andeutungen bei Xenophon m) und die Uebereinstimmung andrer Sokratiker in Bezug auf diesen Unsterschied n).

μέν νῷ οὐδέν χρώμενον κτλ. vgl. S. LXVI, u. Plat. de Rep. VII p. 529 de Legg. XII p. 967.

i) Xen. Memor. IV, 7, 2 (g). vgl. Plat. de Legg. VII p. 817 sqq.

k) Plat, I. i. (h).

t) Plat. Meno p. 98 δτι δ' ἐστί τι ἀλλοτον ὀρθή δόξα καὶ ἐπιστήμη, οὐ πάνυ μοι δοκῶ τοῦτο εἰκάζειν, ἀλλ' εἴπερ τι ἄλλο φαίην ἂν εἰδέναι, ὀλίγα δ' ἂν φαίην, ἔν δ' οὖν καὶ τοῦτο ἐκείνων θείην ἂν ὧν οἶδα, τgl. Phileb. p. 59.

m) Xenoph. Memorab. 1V, 2, 33 will Gotrates die vom Euthphemus als αναμφισβητήτως αναθόν gepriesene Beisheit darum nicht dafür gelten laffen, weil sie allerlei Ungemach mit sich führen könne, um dadurch ju veranlassen den Begriff höher zu fassen als es zu geschehn pflegte. Die wahre Beisheit oder Biffenschaft wird in derselben Unterredung auf Gelbsterkennt niß zurüdgeführt. vgl. IV, 3, 1.

n) Gelbft Untiftbenes, nur ju angftlich beforgt über bie vom Go-

Demnachst führte er das Sittliche auf das Wiffen zurid, und behauptete einerseits, daß nur sittlich handle, wer wisend und nach Selbstbestimmung der Vernunft handle o), Lugend daher im Wissen bestehe oder Wissenschaft sei p), und Endzweck unsere Bestrebungen, dieses sittliche Wissen zu erlangen 9); andrerseits über das Wissen könne nicht ein An-

frates geftedten Grenzen des Wiffens nicht hinauszugehn, hatte περί δόξης και επιστήμης αβχά geschrieben. f. Diog. L. IV, 17.

Arist Magn, Mor. I, 35 p. 1198, 10 διὸ οὐκ ὀρθῶς Σωκράτης
 Είτρε, φάσκων είναι τὴν ἀρετὴν λόγον οὐδὲν γὰρ ὄψελος
 είναι πράττειν τὰ ἀνδρεῖα καὶ τὰ δίκαια, μὴ εἰδότα καὶ προαιρούμενον τῷ λόγῳ. vgl. I, 1 extr.

p) Arist. Magn. Mor. I, 1 μετὰ τοῦτον (τον Πυθαγόραν) Σωπράτης επιγενόμενος βέλτιον και έπι πλείον είπεν ύπεο τούτων, ούκ δρθώς δε ούδ ούτος. τας γαρ. αρετάς επιστήμας εποίει. τούτο σ' έστιν είναι αδύναταν. Eth. Nicom. VI, 13 p. 1144, b, 19 Σωχο. δτι μεν φρονήσεις δετο είναι πάσας τας άρετας, ήμαρτανεν. ib. 28 Σ. μέν οὖν λόγους τὰς ἀρετάς φετο είναι (ἐπιστήμας γὰρ είναι πώσως), ήμεζς δὲ μετά λόγου. ΗΙ, 11 p. 1116, b, 4 δθεν και δ Σ. φήθη επιστήμην είναι την άνδρείαν. Eudem. VII, 13 extr. καὶ δρθώς τὸ Σωκρατικόν, δτι ούδεν Ισχυρότερον φρονήσεως \* άλλ' δτι επιστήμην έφη, ούκ δοθόν. Xenoph. Memorab. I, 1, 16 . . & τους μεν είδότας ήγετιο καλούς και άγαθούς είναι, τούς δ' άγνοούντας άνδραποδώδεις αν δικαίως κεκλήσθαι. ΙΙΙ, 9, 5 έφη δε και την διχαιοσύνην χαλ την άλλην πάσαν άρετην σοφίαν είναι . . . . παι ούτ' αν τούς ταύτα είδότας άλλο άντι τούτων ούδεν προελέσθαι, ούτε τούς μή ξπισταμένους δύνασθαι πράττειν, άλλά και εάν εγχειρώσιν, άμαρτάνειν κτλ. vgl. IV, 6, 2 ff. 7. 11. Plat. Lach. p. 194 πολλάχις ἀχήχοά σου λέγοντος δτι ταῦτα ἀγαθός εχαστος ήμων, α περ σοφός, α δε αμαθής, ταυτα δε nanos, - fagt Riffas jum Gofrates. vgl. Phaedo p. 68.

q) Arist. Eth. Eudem. I, 5 p. 1216, h, 2 Σωκράτης μέν οὖν δ πρεσβύτης φετ' είναι τέλος το γινώσκειν τὴν ἄρετήν, καὶ ἐπεζήτει τί ἐστιν ἡ δικαιοσύνη καὶ τί ἡ ἀνδρία καὶ ἔκαστον τῶν μορίων αὐτής. ἐποίει γὰρ, ταὕτ' εὐλόγως · ἐπιστήμας γὰρ

bres herrschen und ben Menschen wie seinen Staven mit sich schleppen r); baher Affect und Unenthaltsamkeit nichts vermöge gegen bas Wissen s). Da nun aber bas Wissen nur auf bas Gute ober Beste gerichtet sein könne, so bestimme niemand mit Wissen sich im Gegensatz gegen dasselbe, oder wähle bas Bose, wissend baß es Bose sei; so baß bas Bose nur im Mangel an Wissen und an Freiheit, die phne Wissen nicht statt sinde, bestehen könne e).

- r) Arist. Eth. Nicom. VII, 3 ἐπιστάμενον μὲν οὖν οὖ φασί τινες οἰόντε εἰναι (ἀχρατῆ) · δεινόν γὰρ ἐπιστήμης ἐνούσης, ώς ῷτο Σ., ἄλλο τι κρατεῖν καὶ περιέλκειν αὐτόν ὥσπερ ἀνδράποδον. Σ. μὲν γὰρ δίως ἐμάχετο πρὸς τὸν ἰόγαν ὡς οὐκ οὔσης ἀκρασίας · οὐθένα γὰρ ὑπολαμβάνοντα πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον, ἀλλὰ δὐ ἄγνοιαν. τgl. VII, 5 extr. Eudem. VII, 13 extr. Plat. Protag. p. 352 δοκε δὲ τοῖς πολλοίς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτον τι, οὐκ ἰσχυρὸν οὐδ ἡγεμονικὸν οὐδ ἀρχικὸν εἰναι . . . ἀλλ' ἐνούσης πολλάκις ἀνθρώπφ ἐπιστήμης οὐ τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ ἄρχειν, ἀλλ' ἄλλο τι, ποτὲ μὲν θυμόν, ποτὰ δὲ ἡδονήν; ποτὰ δὲ λύπην κτλ. Χεπορh. Μεποτ. ΙΙΙ, 9, 4 σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν, ἀλλὰ τὸν τὰ μὲν καλά τε καὶ ἀγαθὰ γιγνώσκοντα χρῆσθαι αὐτοῖς κιλ.
- s) Arist. Magn. Mor. II, 6 Σ. μεν οὖν ὁ πρεσβύτης ἀνήρει ελως καὶ οὐκ ἔφη ἀκρασίαν εἰναι, λέγων ὅτι οὐθεὶς εἰδως τὰ κακὰ ετι κακά εἰσιν ἔλοιτ' ἀν. Plat. Protag. p. 354 πρῶτον μεν γὰρ οὖ ῥάθιον ἀποθείξαι τι ἐστί ποτε τοῦτο ὁ ὑμεις καλεὶιε τῶν ἡδονῶν ῆττω εἰναι κτλ. υgί. p. 357.
- t) Arist. Magn. Mor. I, 9 Σ. έφη οὐα εφ' ήμιν γενέσθαι το σπουδαίους είναι η φαύλους. εί γάο τις, φησίν, ξοωτήσειεν όντιναοψν πύτερον αν βούλοιτο δίκαιος είναι η αδικος, οὐθείς αν Ελοιτο την αδικίαν . . . δήλον δ' ως εί φαῦλοί τινές είσιν, οὐα αν έκόντες είησαν φαῦλοι · ωστε δήλον δτι οὐδε σπουδαῖοι. Iegteres δτι οὐδε σπ., ift als bloge Folgerung. micht

φετ' είναι πάσας τὰς ἀρετάς, ὅσθ' ἄμα συμβαίνειν είδίναι τε την δικαιοσύνην και είναι δίκαιον. Xenoph. Memor. IV, 6, 11 οι ἄρα είδότες ὡς δεί χρησθαι, οὖτοι και δύνανται κτλ. υgί. bie Anm. p angef. ⑤t.

3) Sollte nun tugendhaft handlen nur wer mit beutlischer zum Begriff gesteigerter Einsicht handelt, solche Einsicht aber auch zum sittlichen Sandeln genügen und weder Affect noch Leidenschaft ihr Widerstand zu leisten vermögen, so tonute von einer Mehrheit von einander verschiedener Engenden nicht die Rede sein, alle Tugend mußte vielmehr sich in Belebung jenes unbedingten Alfens auslösen, ohne daß Bestämpfung der sinnlichen Triebe und Begehrungen als besons dere Richtung der Tugend anzuerkennen gewesen wäre. Das der denn Sotrates so entschieden sür die Einheit der Tugend und in einer Weise sich ansspricht, die selbst Plato sich nicht anzueignen vermag. So berichtet Aristoteles u) ausbrücklich

als Behauptung bes G. ju faffen. Nicom. IIP, 6 ouufalves δε τοις μέν το βουλητόν τ' άγαθον λέγουσι μή είναι βουλητόν δ βούλεται δ μη όρθως αίρουμενος. ib. 7 το δε λέγειν ώς ούθελε έχων πονηρός οδο άχων μάχαρ έσικε το μέν ψευδεί το & aληθεί ατλ. Eudem. II, 7 p. 1223, b, 28 keineras apa, el τὸ βουλόμενον καὶ έκούσιον ταὐτό, σκέψασθαι. κτλ. 1006εί 110 nachft Argumentationen bes Platonifchen Gofrates berüdfichtigt werben (3. B. Protag. p. 359 το ήττω είναι ξαυτού εύρέθη åμαθία οὖσα. vgl. p. 345. 352. 55. 58. Gorg. 460, 468. 509. Meno p. 77). Doch erklart fich in abnlicher Weise Gofrates in ber Apologie (Plat. p. 26) δήλον γάς δτι έάν μάθα, παύσομαι 8 γε ακων ποιώ. u. bei Xenoph. Memorab. III, 9, 4 πάντας γάρ οίμαι προαιρουμένους έχ των ενδεχομένων, α αν οίωνται συμφορώτατα αὐτοῖς είναι, ταῦτα πράττων τgl. Ίν, 2, 20. IV, 6, 6 eldoras de a dei noieir ofei riras ofeadai deir un ποιείν ταύτα; 11. Dial de lusto p. 375 έκόντες δε αμαθείς eloir of ανθρωποι η ακοντες; ακοντες. - Diog. L. II, 31 Ελεγε δε και εν μόνον άγαθον είναι, την επιστήμην, και εν μόνον κακόν, την άμαθίαν.

u) Arist. Mag. Mor. I, 1 γίνονται οὖν αἱ ἄρεταὶ πάσαι κατ' αὐτὸν ἐν τῷ λογιστικῷ τῆς ψυχῆς μορίῳ. συμβαίνει οὖν αὐτῷ ἐπιστήμας ποιοῦντι τὰς ἀρετὰς ἀναιρεῖν τὸ ἄλογον μέρος τῆς ψυχῆς, τοῦτο ὖὲ πριῶν ἀναιρεῖ καὶ πάθος καὶ ἦθος. . μέτὰ

und so geben Kenophon und Plato zu erkennen, ersterer indem er, wenn auch ohne wissenschaftliche Bestimmtheit, seinen Sotrates behaupten läßt, Gerechtigkeit und alle übrige Zugend sei Weisheit w), und Weisheit und Mäßigung nicht verschieden von einander w); letzterer sofern er in solchen Dialogen, die vorzugsweise der Darstellung und Verherrlichung Sotratischer Lehre und Lehrweise gewidmet sind, die Einheit und Untheilbarkeit der Tugend und daß sie im Wissen bestehe, mit besondern Rachdruck hervorhebt x).

4) Wer aber die Kraft bes sittlichen Biffens so boch wie Sokrates stellte, wer überzengt war, wie er, es muffe, wo es in seinem vollen Lichte zum Bewußtsein gelange, alle Gewalt entgegengesetter sinnlicher Affecte und Leibenschaften zu durchbrechen im Stande, unmittelbar in sittlichen Hand. lungen sich verwirklichen, konnte von der einen Seite ohnmöglich schwanken zwischen dem Angenehmen oder Rüblichen und dem Guten, andrerseits solche Energie eben so wenig einem empirischen Wissen beilegen. Auch unterscheidet Sokrates selbsi beim Tenophon auf das bestimmteste bloges Wohlergehen vom Wohlverhalten »), wenn gleich die Leberzeugung, daß nur

ταύτα δε Πλάτων διείλετο την ψυχην εξς τε το λόγον έχον απί εξς το άλογον όρθως, και απέδωκεν έκαστου άρετας προσηκούσας.

v) Memorab. III, 9, 5 (p) vgl. IV, 6, 2 ff.

w) ib, 131, 9, 4 (r),

x) Plat. Meno p. 88 aq. οὐχοῦν οῦτω δὴ κατὰ πάντων εἰπεῖν ἔστι τῷ ἀνθρώπω τὰ μὲν ἄλλα, πάντα, εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηρτήσθαι, τὰ δὲ τῆς ψυχῆς αὐτῆς εἰς φρόνησιν, εἰ μέλλει ἀγαθὰ εἰναι. 196. p. 72 ff. Pratagor. p. 349 ff. 329. f. Rhein. Mus. a. a. D. G. 137 ff.

y) Χεπορh. Μεποτ. III, 9, 14 ξρομένου δέ τινος αὐτὸν, τί δοχοίη αὐτῷ κράτιστον ἀνδρὶ ἐπιτήδευμα εἶναι, ἀπεκρίνατο, εὐπραξίαν. ἐρομένου δὲ πάλιν, εἰ καὶ τὴν εὐτυχίαν ἐπιτήδευμα νομίζοι εἶναι, πᾶν μὲν οὺν τοὐναντίον ἔγωγ' ἔφη τύχην καὶ πράξιν ἡγοῦμαι κτλ. τgl. II, 1, 19 f. IV, 2, 34 f.

letteres Werth an sich habe, burch bie vom Angen herges nommenen Motive für's Gute wiederum getrübt wird z); dem wie sehr auch dem Weisen für's Leben, nicht für die Schule, daran liegen mußte, die Ansprüche desselben mit den sittlichen Anforderungen zu versöhnen, wie häusig er sich versaulast sehen mochte, das Streben nach dem Rüglichen als Anstried zum Guten in Anspruch zu nehmen, ohnmöglich konnte ihm, wie es bei Xenophon den Schein gewinnt, das Gute im Rüglichen aufgehn; weist er ja selost der Glückeligkeit,

a) In ber Unterredung des Gofrates mit dem Ariftippus, Memor. III, 8, beabsichtigt diefer fopbiftifche Gofratiter bas Bugeftand. nig ju erlangen, daß bas Gute immer nur relativ und bin und wieder auch ein Uebel fei. Donmöglich aber konnte bis wichtige Frage jo furs abgefertigt werden, wie es beim Zenophon gefchieht, und ohnmöglich mit ber Erflarung bes Gofrates schließen 3 άλλα μήν, έφη, είγε έρωτζε με, εί τι άγαθον οίδα, δ μηθενός αγαθόν έστιν, ουτ' οίδα, έφη, ούτε θέομαι. - ohnmöglich G., nachbem er bas Schone und Gute einander gleichgefest, jum Golug bingufügen, 7 πάντα γαο αγαθά μέν και καλά έστι, πρός & αν εὖ έχη, κακά δε και αισχρά, πρός & dy zaxos. Denn wie mare Bohlverbalten (eunoagla) bem Boblergebn (edroxla) entgegenauftellen, und jenes, mit Ausfolug biefes, als 3med ju fegen, wenn ber Berth ber Sandlung wiederum durchaus abhangig murde vom Erfolg? Mugenfceinlich hat Zenophon uns bier das Bruchftud einer Unterrebung mitgetheilt und ben eigentlichen 3med bes Sofrates, ben Ariftipp ju überführen, daß das Gute und Goone mit bem Angenehmen und Ruglichen nicht gufammenfallen Tonne, außer Acht gelaffen. Ebenfo find bie angeblichen Golugbestimmungen in ber Unterredung mit bem Euthydemus IV, 6, 8 to aga ώφελιμον άγαθόν έστιν, δτω αν ώφελιμον ή. 11.9 το χρήσιμον άρα καλόν έστι πρός δ αν ή χρήσιμον - für Unfnüpfunge. puntte ju halten, vermittelft beren Gofrates von Annahmen der Cophiften ju feiner Lehre überleitete. Bie er dabei verfuhr, feben wir namentlich im Platonifchen Brotagoras, Laches (p. 199), Charmides u. Gorgias. vgl. Rhein. Duf. I G. 137 ff.

wie fie gefaßt gu werben pflegte, nur unter ben relativen Gid Auf bas Gebiet relativer Guter tern eine Stelle an aa). aber tonnte fich jenes unbebingte fittliche Biffen nicht bes Bas ihm nun biefes unbebingte fittliche Biffen gemefen, barüber tonnen wir freilich bei Xenophon taum beflimmte Anbeutungen finden, bet was er barüber aus viels leicht halb erlofchener Erinnerung mitgetheilt, nicht vollig burchbrungen hatte, wohl aber beim Plato. Denn wie wenig and Protagoras und bie baran fich fnupfenden Dialogen wortgetreue Aufzeichnung Sofratischer Unterrebungen enthalten, bas eigenthumlich Sofratische, gesonbert von Platonis fchen Muse und Fortbilbungen, tritt in ihnen unvertennbat hervor und bemahrt fich als folches burch Ariftoteles und felbst burch Tenophons Zeugniffe. Dag aber ein Rugliches und Schabliches, Luft und Unluft abmeffendes Wiffen, wie es ben Sophisten vorschweben mußte, wenn sie von Wiffenschaft und Lehrbarkeit ber Tugend rebeten, ein in fich nichtiges fei und bas mahre fittliche Wiffen einem hoheren, über ber Erfahrung hinausliegenden Gebiete angehore, wird in jenen Dialogen vernehmlich genug angebeutet, ebenfo bag biefes Wiffen nicht finnliche Wahrnehmung, auch nicht richtige Borftellung, fonbern unmanbelbare alle Bermechselung ausschlie Bende Ueberzeugung fei (z).

Auch Lehrbarfeit ber Tugend mußte Sofrates in gang anbrem Sinne als die Sophisten annehmen bb), benen fich

αα) Χεπ. Μεποταb. IV, 2, 34 πινθυνεύει, ἔφη, το Σώπρατες, ἀναμφιλογιάτατον ἀγαθόν είνων τὸ εὐθαιμονείν. εἴγε μή τις κὐτό, ἔφη, ω Εὐθύθημε, ἔξ ἀμφιλόγων ἀγαθών συντιθείη. τι ở ἄν, ἔφη, των εὐθαιμονικών ἀμφίλογον εἴη; οὐθίν, ἔφη, εἴγε μὴ προσθήσομεν αὐτῷ κάλλος ῷ ἰσχὺν ἢ πλούτον ἢ σόξαν ἢ καί τι ἄλλο των τοιούτων. κτλ.

bb) Plat. Protag. p. 361 εἰ μὲν γὰς ἄλλο τι ἢν ἢ ἐπιστήμη ἡ ἄρετή, ὥσπες Πιρωταγόρας ἐπεχείρει λέγειν, σαφῶς οὐα ἀν ἢν διδακτόν · νῦν δὲ εἰ ψανήσεται ἐπιστήμη ὄν · · θαυμάσιον

die Zugend in bloße Annstfertigkeit austöste. Lehrs der Aus gend konnte ihm vielmehr nur Anleitung sein , das Gute als Lehten und einzig wahrhaften Zweck alles sich völlig felbstbes wußten Strebens durch Bertlefung in sich selber zu sinden co).

5) Wähnte benn aber ber menschliches Wissen sehr gering ausschlagende Sokrates so hohes Sunde und Schuld schlechthin: ausschließendes Wissen selber erreicht zu haben und in Andren auregen zu können? Da wäre er mit seiner Lehre in Wisderspruch gerathen und mit Recht zu beschuldigen gewesen nichts von der Selbsterkenntniß zu besitzen, dem Einzigen deß er sich zu rühmen pflegte. Oder hielt er dieses Wissen für ein schlechthin unerreichbares Ideal, durch dessen Bergegenswärtigung wir recht inne werden sollten, wie leer und nicht tig menschliches Wissen und menschliche Sittlichkeit sei? Da hätte er ohnmöglich die Unbedingtheit der sittlichen Ansorderungen mit solcher Kraft der Ueberzeugung hervorheben können. Bielmehr mußte ihm dieses Wissen das Ziel sein da),

έσται μή διδαπτόν δν. πτλ. Symp. 2, 12 ούτοι τούς γε θεωμένους τάδε άντιλέξειν έτι οίομαι ώς ούχε και ή άνδρεία διδαπόν, πτλ. og! ib. Zean.

cc) Plat. Lach. p. 199 σδ ήμιν ... ξυμφής περί των αὐτων την αὐτην επιστήμην και ἐσομένων και γιγνομένων και γεγονότων ἐπαϊειν; ... οὐ μόνον ἄρα των ἀεινων και θαρραλέων ἡ ἀνδρία ἐπιστήμη ἐστίν ... ἀλλὰ σχεθόν τι ἡ περί πάντων ἀγαθών τε και κακων και πάντως ἐχόντων .. ἀνδρί ἀν εἰη. τοι p. 192. und Θάιειεπαφετ in b. Einfeit. 3. b. Dial.— Charmid. p. 166 ἡ δὲ (σωφροσύνη) μόνη των τε ἄλλων ἐπιστημών ἐπιστημών ἐπιστημών ἐπιστημο ἐστὶ καὶ αὐτὴ ἐαυτῆς. κτλ. p. 169. σ δταν δὲ δὴ γνώσιν αὐτῆν αὐτῆς τις ἔχη, γιγνώσκων που αὐτὸς ἐαυτῶν τότε ἔσται. p. 171 ἀναμάρτητοι γὰρ ἀν τὸν βίον διεξώμεν αὐτοί τε οἱ τὴν σωφροσύνην ἔχοντες κτλ. p. 174. τίς αὐτὸν των ἐπιστημών ποιεῖ εὐδαίμονα; ... ἦ, τὸ ἀγαθον (οἰδε) ἐαὶ τὸ κακόν. κτλ. τος Καιορh. Memor. III, 9, 6 ff.

dd) Daß Sotrates ein über alle Erfahrungserkenntniß hinauslies gendes Biffen im Sinne hatte, bewähren die von Ariftoteles

welches wir zwar in gegenwärtigem Leben nicht vollig zu erreichen, bem wir uns aber mehr und mehr anzunäheren versmögen ee) und welches auf jeber Stufe ber Annaherung burch entsprechenbe Berfittlichung bes Lebens fich bewähre.

6) Forschte nun auch Sokrates, vor Allem auf Belebung bes innersten Grundes ber Sittlichkeit gerichtet, was Tugend sei, nicht wie und worans sie entstehe H, — für sie das Gemuth der Menschen zu gewinnen, die jener Erkenntuss ents gegenstehenden hemmungen zu beseitigen, ihre Leime zu pflegen, mußte er der Lehrer menschlicher Weisheit nothwendig sich angelegen sein lassen.

So finden wir ihn benn auch bei Plato wie bei Xenophon vielfach in der Nachweisung begriffen, wie der Augendhafte allein alle Prufungen dieses Lebens zu bestehn im Stande, in ihm gludlich sein tonne gg) und der Liebe der Gotten ver-

gemählten Ausbrücke (έπιστημαι, λόγοι, φρονήσεις) und Anbeutungen bei Xenophon; so wenn Memor. IV, 2, 22 erinnert wird, nicht dem empirischer Renntnisse und Fertigkeiten Ermangelnden komme die Bezeichnung ärdganodüdης, das Gegentheil von καλός κάγαθός, zu, sondern των τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ δίκαια μὴ εἰδότων τὸ ὄνομα τοῦτ' ἐστίν. vgl. I, 1, 16. III, 9, 6 — IV, 3, 1 τὸ μὲν οὖν λεκτιχούς καὶ πρακτικούς καὶ μηχανικούς γίγνεσθαι τοὺς συνόντας οὖκ ἔσπευδεν, άλλὰ πρότερον τούτων ὥετο χρηναι σωφροσύνην αὐτοίς ἐγγενέσθαι τοὺς γὰρ ἄνευ τοῦ σωφρονείν ταῦτα δυναμένους ἀδικωτέρους τε καὶ δυνατωτέρους καχουργείν ἐνόμιζεν είναι. vgl. Anm. m u. die cc anges. Platonischen Stellen.

ee) Xenoph. Memor. IV, 6, 7 δ άρα ἐπίσταται ἕκαστος, τοῦτο καλ σοφός ἐστιν.

ff) Arist. Eth. Eudem. I, 5 (q) διόπες εξήτει τι έστιν άρετή, άλλ' οὐ πῶς γίνεται καὶ έκ τίνων.

gg) Plat. Apol. p. 28 u. a. a. St. f. Anm. a. de Rep. I, p. 347 sqq.;
351 νῦν δέ,γε , . εἰπερ σοφία τε καὶ ἀρετή ἐστι δικαιοσύνη,
ξαδίως οἰμαι, φανήσεται καὶ ἰσχυρότερον ἀδικίας, κτλ. p. 352
καὶ ἄμεινον ζώσιν οἱ δίκαιοι τών ἀδίκων καὶ εὐδαιμονέστεροί

sidert AL) höherer Gludseligkeit im zukunstigen Leben zuversichtlich entgegen gehe it), der Tugendhafte seiner selber machtig, der Lustreize und Begierden Herr, und als solcher mäßig und enthaltsam AL) der wahren und dauernden Freudigkeit theilhaft sei, im Bewußtsein selber in der Bolltommenheit sortsphereiten und Andren dabei sörberlich zu sein U), der Uns

- hh) Theaet. p. 128. Gorg. p. 522 sqq. 527 de Rep. X, p. 613 (gg) οδ γαρ δη ύπό γε θεών ποτε αμελείται δς αν προθυμείσθαι εθελη δίχαιος γίγνεσθαι καὶ επιτηδεύων αρετήν είς δσον δυνατόν ανθρώπω δμοιούσθαι θεώ, vgl. Xenoph. Memorab. III, 9, 15.
  - ii) Plat. Phaedo p. 107 εἰ μὲν γὰρ ἦν ὁ Θάνατος τοῦ παντὸς ἐπαλλαγή, ἔρμαιον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ἄμα ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὐτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς νῦν δὲ ἐπειδὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῆ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ φρονιμωτάτην γενέσθαι. κτλ. τgl. de Rep. X p. 617.
- 14) Plat. Gorg. p. 491 πῶς ἐαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις; οὐδὲν ποιπίλον, ἀλὶ' ὥσπερ οἱ πολλοί, σώφρονα ὅντα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτοῦ. p. 506 καὶ ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀκοσμήτου. κτλ. Χεπορh. Μεποτ. I, 5, 3 ὁ ἀκρατὴς . . . κακοῦργος μὲν τῶν ἄλλων, ἑαυτοῦ δὲ πολὺ κακουργότερος, εἴγε κακουργότατόν ἐστι μὴ μόνον τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ φθείρειν, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. II, 1, 5 οὐκοῦν δοκεῖ σοι αἰσχρὸν εἶναι ἀνθρώπω ταὐτὰ πάσχειν τοῖς ἀφρονεστάτοις τῶν θηρίων; κτλ. ib. 20 αἱ δὲ διὰ καρτερίας ἐπιμέλειαι τῶν καλῶν τε κάγαθῶν ἔργων ἐξικνεῖσθαι ποιοῦσιν, κτλ.
  - II) Xenoph. Memor. I, 6, 9 ολει οὖν ἀπὸ πάντων τούτων τοσαύτην ήδονὴν εἰναι, ὅσην ἀπὸ τοῦ ἐαυτόν τε ἡγεῖσθαι βελτίω γίγνεσθαι καὶ φίλους ἀμείνους κτᾶσθαι; IV, 8, 6 ἄριστα

είσιν, κτί. Χ, p. 613 οὕτως ἄρα ὑπόληπτέον περί τοῦ δικαίον ἀνδρός, ἐάν τ' ἐν πενία γίγνηται ἐάν τε ἐν νόσοις ἤ τινι ἄλλω τῶν δοκούντων κακῶν, ὡς τούτω ταῦτα εἰς ἀγαθόν τι τελὲυτήσει ζῶντι ἢ καὶ ἀποθανόντι. vgl. Xenoph. Memor. II, 1 17 sqq. IV, 8, 6.

mäßige und Unenthaltsame bagegen zu sebem Lebensberuse und tauglich, ber Stlave seiner in's Unendliche anwachsenden Lüste und barum eleud und unglücklich seimm), dem vergleichbar der in ein durchlochertes Faß Wasser zu schöpfen verdammt seinn. In ähnlicher Weise weist er von der Gerechtigkeit, die er nur beziehungsweise von der Heiligkeit unterschieden zu haben scheint oo), nach, daß sie ihren Lohn in sich selber trage pp) und Ungerechtigkeit, gleichwie Unmäßigkeit innere Zerrutung der Seele qq), den schon durch die natürliche Ordnung der Dinge daran geknüpsten Strafen nicht entgehe er), daher

μεν γαρ οίμαι ζην τους αριστα επιμελομένους του ως βελτίστους γίγνεσθαι, ηδιστα δε τους μάλιστα αισθανομένους δτι βελτίους γίγνονται.

mm) Xenoph. Occon. 1, 18 sqq. Memorab. I, 5. IV, 5. II, 1.

nn) Plat. Gorg. p. 493 (f. §. LXXXII, l) το δε κόσκινον ἄρα λέγει, ως ἔφη ὁ προς ἐμε λέγων, τὴν ψυχὴν εἶναι τὴν δε ψυχὴν κοσκίνω ἀπήκασε τὴν τῶν ἀνοἡτων ὡς τετρημένην, ἄτε οὐ δυναμένην στέγειν δι' ἀπιστίων τε καὶ λήθὴν. ταῦτ' ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ὁπό τι ἄτοπα, δηλοί μὴν δ ἐγὼ βούλομαὶ σοι ἐνδειξάμενος, ἐάν πως οἶός τ' ω, πείσαι μεταθέσθαι καὶ ἀγτὶ τοῦ ἀπλήστως' καὶ ἀκολάστως ἔχοντος βίου τὸν κοσμίως καὶ τοῖς ἀεὶ παροῦσιν ἐκανῶς καὶ ἐξαρκούντως ἔχοντα βίον ἔλέσθαι, κτλ. τοβί. de Rep. IX, p. 577 sqq. Xenoph. Symp. 4, 37.

οο) Plat. Gorg. p. 507 καὶ μὴν δ γε σώφρων τὰ προσέκοντα πράττοι ᾶν καὶ περὶ θεούς καὶ περὶ ἀνθρώπους . . . καὶ μὴν περὶ μὲν ἀνθρώπους τὰ προσήκοντα πράττων δίκαι ᾶν πράττοι, περὶ δὲ θεούς ὅσια. Χεπορh. Memor. IV, 6, 6 οἱ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ἀνθρώπους νόμιμα εἰδότες τὰ δίκαια οὖτοι ποιοῦσι . . . καὶ δίκαιοί εἰσι. ἱb. 4 δ ἄρα τὰ περὶ τοὺς θεοὺς νόμιμα εἰδώς δρθώς ᾶν ἡμίν εὐσεβής ὡρισμένος εἰη.

pp) Xenoph, Memor. IV, 4, 16 sqq. III, 9, 11. vgl. 2nm. gg.

qq) Plat. Gorg. p. 479 . . δσφ αθλιώτερον έστι μη ύγιους σώματος μη ύγιει ψυχή συνοιχείν, αλλά σαθρή και αδίκω και άνοσιω. de Rep. IV, p. 444.

rr) Plat. Gorg. p. 460 μεγιστον των κακών τυγχάνει ον το άδι-

nicht nur Unrecht leiden besser sei denn Unrecht thun, sons tern besser auch Strase erleiden als Busse für begangenes Unrecht, benn ungestraft und damit ungebessert davon tomzwen ss). Weshalb er auch Feinden Unrecht zuzussügen verbot und nur Abwehr der von ihnen zugesügten Unbill oder Wiesbervergeltung zugelassen zu haben scheint ab.

xeiv. xtl. cf. p. 477. vgl. de Rep. IX p. 577. Crito p. 49. Xenoph. Memor IV, 4, 21 ff. III, 9, 12 ff.

<sup>11)</sup> Plat. Gorg. p. 472 κατὰ δέ γε τὴν ἐμὴν δόξαν . δ ἀδικῶν τε καὶ ὁ ἄδικὸς πάντως μὲν ἄθλιος, ἀθλιωτερος μέντοι ἐὰν μὴ διδῷ δίκην μηδὲ τυγχάνη τιμωρίας ἀδικῶν , κτλ. p. 477 κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται ὁ δίκην διδούς. κτλ. p. 478 σωφρονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεί καὶ ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη.

u) Plat. de Rep. I p. 534 τους αδίκους άρα . . δίκαιον βλάπτειν, τους δε δικαίους ώφελεϊν . . . πολλοίς άρα . . ξυμβήσεται, δσοι διημαρτήχασι των ανθρώπων, δίχαιον είναι τους μέν φίλους βλάπτειν · πονηροί γάρ αὐτοῖς εἰσί · τοὺς δ' ἐχθροὺς ώφελεϊν· άγαθολ γάρ. p. 335 άνθρώπους δε . . . μη ουτα α ωμεν βλαπτομένους είς την ανθρωπείαν αρετήν χείρους γίγνεσθαι; : . . οὐκ ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν ἔργον . . οὖτε φίλον οὔτ' άλλον οὐδένα, ατλ. Crito p. 49 οὔτ' ἄρα άνταδιπετν Δετ'οδτε πακώς ποιείν οδδένα ανθρώπων, οδδ αν δτιούν πάσχη δπ' αὐτών. Dagegen Xenoph. Memor. II, 6, 35 ... έγνωκας άνβρος άρετης είναι νικάν τούς μέν φιλους εὖ ποιούντα, τους δε έχθρους κακώς. vgl. II, 2, 2. 3. III, 9, 8. Diefe Zenophontifchen Angaben mit jenen Platonifchen ju vereinigen , unterscheibet Meiners Gefch. d. 2B. II G. 456 zazos ποιείν, Leibes jufügen, von βλάπτειν, befchabigen. Bu genus genderer Ausgleichung muffen wir aber auch bier wieberum vorausfegen, Zenophon babe bie weitere Entwickelung und fernere Determination einer Sofratifchen Behauptung außer Acht gelaffen, find jedoch barum nicht berechtigt anzunehmen, Sofrates habe Seindesliebe in bem lauteren Ginn des Evangeliums gelehrt; ngl. Arist. Rhet. II, 23 και διό Σωκο. ούκ έφη βαδίζειν ώς Αρχέλασν. Εβριν γάρ έφη είναι το μη δύνασθαι αμύ-

Wie ihm baher einerseits Engend (p) und wahres Wissen ein und basselbe war, so nicht minder Angeud und wahre Gluckseligkeit (aa. gg), mithin auch Wissen und Glückseligkeit (q). Augend, Wissen und Glückseligkeit waren ihm drei verschiedene Aussauffassungsweisen ein und berselben vollendeten Bernunftsthätigkeit uu); Mäßigkeit oder Enthaltsamkelt und Gerechtigkeit aber verschiedene Seiten ein und derselben untheilbaren Augend, in ihrem zwiefachen Berhältnisse, auf das Subjekt selber und auf Andre bezogen; wogegen er Sonderung einer belebens den und bekämpfenden Augendrichtung nicht anerkennen wollte, sofern der belebenden Kraft bes sittlichen Wissens Bekämpfung widerstrebender sinnlicher Begehrungen nicht erst sollte hinzuskommen dürfen.

We Sofrates biese seine Grundüberzeugungen nach den verschiedenen Stusen ber Bildung und Erkenntniß, auf denen seine Freunde sich fanden, verschieden durchführte w), wie er zuerst die Annahme, daß Lust oder Eigennut Bestimmungsgründe unsrer Handlungen seien und sein sollten, von Grund aus aushob, demnächst das Bewußtsein unbedingter, durch keine sinnliche Triebsedern bestimmter sittlicher Ansorderungen nach und nach belebte, ihre Verwirklichung als die nothwendige Bedingung innerer Befriedigung und Glückeligkeit nachwies, und endlich zu der Ueberzeugung von der Gewalt des unbedingten sittlichen Wissens hinleitete, vermögen wir zwar nicht hinreichend im Einzelnen uns zu veranschaulichen, da die Sofratischen Unterredungen bei Xenophon selten über die

vaσθαι δμοίως εὖ παθόντα ωσπες καὶ κακῶς. s. Ritter's Gefch. II G. 35.

uu) Arist. Eth. Nicom. I, 9 τοῖς μέν γὰρ ἀρετή, τοῖς δὰ φρόνησις, ἄλλοις δὰ σοφία τις εἶναι δοχεῖ (ἡ εὐδαιμονία).

νν) Cic. de Orat. I, 47 nam ut Socratem illum solitum aiunt dicere, perfectum sibi opus esse, si qui satis esset concitatus cohortatione sua ad studium cognoscendae percipiendaeque viritiis . . . sic ego etc.

erften Arregungen hinausgehn und auch biese burch die Aufsfassen eines ausschließlich praktischen Sinnes restectirt wers den, bei Plato dagegen großentheils in berjenigen Entwickes lung hervortreten, die ihnen durch den befruchtethen Beist dieses großen Sofratisers zu Theil geworden ist, — im alls gemeinen aber sehen wir deutlich wie lebendig er von seinen Grundgedanken durchdrungen war, wie er ihn festzuhalten, zu verauschaulichen und zu gliedern wußte.

XC. Das Gemeinsame bes Wiffens aber aus ben concreten Thatsachen bes Bewußtseins zu entwickeln, bediente sich Sofrates ber Induction, es abzugrenzen und als Allgemeines und Bestimmtes im Bewußtsein .festzustellen, der Definizion, ohne jedoch dasselbe als Idee zu hopostafiren. Auf biefe Beife legte er ben Grund gu aller fpateren Dialettit und Logit, obgleich er mehr burch die ihm eigenthumliche mit feiner Fronie gepaarte Runft bes Dialogs die Methoden der Induction und der Des sinizion übte, als burch wissenschaftlich bestimmte Res geln und Formen bazu anwies. Das allgemeingultige Biffen endlicher Geifter, welches zunächst burch Beles bung mahrer Gelbsterkenntniß entwidelt werben follte, scheint er auf ihre Beziehung zu dem allwaltenden Welts geift gurudgeführt gu haben, ben er ale Urheber und Erhalter ber sittlichen wie ber natürlichen Beltorbnung burch teleologisch ethische Betrachtungen nachzuweisen bemubt mar. Dem Gofrates geboren außerbem mabrscheinlich die Grundlinien ber Beweisführung des Plato fur die Unsterblichkeit der Geele, wie seiner Lehre von ber Liebe und pom Staate.

1) Wenn Golrates die Uebergengung begte ; bag wahres Wiffen fittliches Berhalten gur ummittelbaren Folge haben und im Stande fein muffe jebe Gewalt wiberftrebenber Begierben mut Leibenfchaften gu überwinden, fo tonnte er an ber Möglichteit eines Wiffens, wenigftens in Bezug auf bas Sittliche, ohnmöglich zweifeln; und fein Ausspruch, barum fei er von bem Gotte fur meifer ale Andre gehalten, bag er nicht mahne zu wissen, was er nicht wiffe (LXXXVII, as), tann teinen Zweifel an ber Möglichkeit bes Wiffens einschlies Ben, fest vielmehr die Ueberzeugung voraus, bag bas Biffen vom Richtwiffen fich schlechthin fonbern laffe a); jumal Gofrates bie Philosophie als ben ihm von ben Gottern angewiefenen Lebensberuf betrachtete, und ihm fein Leben gum , Opfer zu bringen bereit war. In ber That lagt fich auch mit aberwiegenber Bahricheinlichteit Plato's Unterfchefbung richtiger Borftellung vom Diffen auf ben Sofrates jurudfubren (f. vor. S, 1 und folg. Anmert.). Aber Sotrates mußte auch barauf bebacht sein bie Entwickelungsweifen bes Wiffens auszumitteln, und unverwerflich ift bas Zeugniß bes Arifto. teles b): zweierlei tonne man mit Recht bem Gofrates bei

a) Plat. Meno p. 86 και τὰ μέν γε άλλα οὐκ άν πάνυ ύπλο τοῦ λόγου διισχυρισαίμην ὅτι δ' οἰομενοι δεῖν ζητεῖν ឩ μή τις οἰδε, βελτίους ἀν εἶμεν και ἀνδρικώτεροι και ἦττον ἀργος ἢ εἰ εἰομεθα, ἃ μὴ ἐπιστάμεθα, μηδὰ δυνατόν εἶναι εδρεῖν μηδὰ δεῖν ζητεῖν, περὶ τούτου πάνυ ἀν διαμαχοίμην, εἰ οἶός τε εἶην, καὶ λόγω καὶ ἔργω. vgl. hamann's Sofratische Denkwürdigfeiten S. 30 ff. Schleiermacher a. a. D. S. 45.

b) Arist Metaph. Μ, 4 δύο γάς έστεν ἄ τις ᾶν ἀποδοίη Σωχράτει δικαίως, τούς τ' ἐπακτικούς λόγους καὶ τὸ ὁρίξεσθαι καθόλου ταὐτα γάρ ἐστιν ἄμφω περὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης. εbenb. εtwas νοτήετ: Σωκράτους δὲ περὶ τὰς ἤθικὰς ἀρετὰς πραγματευομένου καὶ περὶ τούτων ὁρίζεσθαι καθόλου ζητούντος πρώτου . . ἐκεμος τθλόγως ἔζήτει τὸ τὶ ἐστιν. συλλογισμών τὸ τί ἐστιν. ib. Λ, 6 Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἦθικὰ πραγμα-

legen, die inductorischen Bestimmungen und die allgemeinen Desinizionen; derselbe habe auch zuerst allgemeine Bestimmungen oder Desinizionen von den ethischen Angenden aufgestellt, und überhaupt zuerst Bestimmung der Wesendeit oder Desinizion für die Wissenschaft gewonnen. Die Wichtigkeit der Insbuction für die Sokratische Beweidssührung heben auch Ciceround Quintissan hervor c), sowie Xenophon d) die Sokratischen Uebungen in der Begriffsbestimmung und die inductorische Hinleitung auf anerkannte Grundsähe.

- c) Cic. Topic. 10 heec ex pluribus perveniens quo vult, appellatur inductio, quae graece ἐπαγωγή nominatur; qua plurimum est usus in sermonibus Socrates. Quintil, Instit.
   orat. V, 11.
- d) Xenoph. Memor. IV, 6, 1 ως δε και διαλεκτικωτέρους εποίει τους συνόντας, πειράσομαι και τοῦτο λέγειν. Σ, γὰρ τόὺς μεν εἰδότας τι ἔκαστον εἴη τῶν ὄντων, ἐνόμιζε καὶ τοῖς ἄλλοις ἄν ἐξηγεῖσθαι δύνασθαι . . ὧν ἕνεκα σκοπῶν σὺν τοῖς συνοῦσι τι ἕκαστον εἴη τῶν ὅντων, οὐδεπώποι' ἔληγε. καλ. ib. 13 εἰ δέ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι μηδὲν ἔχων σαψὲς λέγειν . . . ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἀν πάντα τὸν λόγον ώδε πως. καλ. Plato de Rep. X p. 596 βούλει οὖν ἐνθένδε ἀρξώμεθα ἐπισκοποῦντες, ἐκ τῆς εἰωθυίας μεθόδου; εἰδος γάρ πού τι ἐν ἔκαστον εἰωθαμεν τίθεσθαι περὶ ἔκαστα τὰ πολλὰ οἶς ταὐτὸν ὄγομα ἐπιφέρομεν, καλ. vgl. Phaedr. p. 237. ib. Heind.

τευομένου, περί δὲ τῆς δλης φύσεως οὐθέν, ἐν μέντοι τούτοις τὸ καθόλου ζητούντος καὶ περί δρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν θιάνοιαν, κτλ. ib. Μ,9 extr. τούτο δ', ῶσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ἐκίνησε μὲν Σ. διὰ τοὺς ὁρισμοὺς, οὐ μῆν ἐχώρισε γε τῶν καθ ἔκαστον. καὶ τοῦτο ὀθθῶς ἐνόησεν οὐ χωρίσας. de Pert. Anim. I, 1 extr. ἀλλὶ ἡψατο μὲν Αμιάκριτος πρῶτος (τοῦ τὶ ἢν είκαι καὶ τοῦ ὁρίσασθαι τὴν οὐσίαν), ὡς οὐκ ἀναγκαίου δὲ τῆ φυσικῆ θεωρία, . . τὰ ἐπὶ Σωκράτους δὲ τοῦτο μὰν ηὐξήθη, τὸ δὲ ζητείν τὰ περί φύσεως ἐληξε, πρὸς δὲ τὴν χρήσιμον ἀρετὴν καὶ τὴν πολιτικὴν ἀπέκλιναν οἱ φιλοσοφοῦντες.

2) Der Induction bediente sich Sokrates, indem er nichts als der Untersuchung unwerth außer Acht ließe), die Bersgleichung benutzte f) und zu Grunde legte was am allgemeinssten zugegeben ward g): der Definizion, um das durch Industrion Gewonnene festzustellen. Induction aber und Definizion waren, wie dem Plato, so auch dem Aristoteles und Späteren, die Grundlage alles wissenschaftlichen Berfahrens h). Doch hielt Sokrates nach dem Zeugniß des Aristoteles i) die Begriffe noch nicht, wie Plato, für abtrenubare, für sich besstehende Wesenheiten, gegen welches Zeugniß des Aristoteles

ε) Χεπορh. Μεποτ. I, 2, 37 αλλά τῶνθέ τοι σε ἀπέχεσθαι, ἔψη (ὁ Κριτίας), θεήσει, ὧ Σ., τῶν σχυτέων καὶ τῶν τεκτόνων καὶ τῶν χαλκέων· καὶ γὰρ οἰμαι αὐτοὺς ἤθη κατατετρῖφθαι διαθρυλλουμένους ὑπὸ σοῦ. τgl. Ruhnfen's Anm. u. IV, 4, 6. Plat. Symp. p. 221 εἰ γὰρ ἐθέλει τις τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν ἀν πάνυ γελοῖοι τὸ πρῶτον κτλ. ib. Heind, Parm. p. 130 οὖπω σου ἀντείληπται φιλοσοφία ὡς ἔτι ἀντιλήψεται κατ' ἐμὴν δόξαν, ὅτε οὐδὲν αὐτῶν (ἃ καὶ γελοῖα δόξειεν ἄν εἶναι) ἀτιμάσεις.

f) Arist. Rhetor. II, 20 εἰσὶ ở αὶ κοιναὶ πίστεις δύο τῷ γένει παράδειγμα καὶ ἐνθύμημα... διιοιον γὰρ ἐπαγωγῆ τὸ παράδειγμα, ἡ ở ἐπαγωγὴ ἀρχή... τούτου ở Ἐν μὲν παραβολὴ Εν δὲ λόγοι... παραβολὴ δὲ τὰ Σωκρατικά, οἶον εἴ τις ἰέγοι δτι ὅὐ ὅεῖ κληρωτοὺς ἄρχειν κτλ. τgί. Χεπορh. Memorab. I, 2, 9.

g) Χεπ. Μεπ. IV, 6, 15 δπότε δὲ αὐτός τι τῷ λόγῳ διεξίοι, διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύετο, νομίζων ταὐτην τὰν ἀσφάλειαν εἰναι λόγου. τοιγαροῦν πολὺ μάλιστα ὧν ἐγὼ οἰδα, ὅτε λέγοι, τοὺς ἀπούοντας ὁμολογοῦντας παρείχεν. Plat. Μεπο p. 86 συγχώρησον ἐξ ὑποθέσεως αὐτὸ σποπείσθαι, πιλ.

h) S. m. Grundl. a. a. D. S. 144 ff.

i) Arist. Metaph. M, 4 (b) αλλ' δ μέν Σ. τὰ καθόλου οὐ χωριστὰ ἐποίει οὐδὲ τοὺς ὁρισμούς. οἱ δ' ἐχώρισαν, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὅντων ἰδέας προσηγόρευσαν. υgί. A, 6 (b).

enigegengesette Behamptung k) nicht in Betracht tommen fann.

3) Weitere wissenschaftliche Erdrterungen über diese beisen Bildungsformen ber Erkenntniß werden dem Sokrates nicht beigelegt, und sehr mahrscheinlich war seine Kunst sie anzuwenden ohngleich weiter vorgeruckt als seine Theorie. Bei Tenophon I), wie bei Plato in den vorzugsweise Sokrastischen Dialogen, sinden wir ihn vor Allem bestrebt, in Bezug auf alle einzelne Regungen seines Innern, selbst in der Birkungssphäre des höheren bildenden Triebes m), sich selber tlar zu werden, den dem Mahusinn verwandten Wahn des Scheinwissens, den im höchsten Grad lästigen Solbstrugo) in sich und Andern zu zerstoren, und so zu richtiger Selbsterskenntniß im Wissen und Handeln zu leiten. Der Zweisel an dem was sich unberechtigt als Ueberzeugung sest gestellt, war

k) ap. Euseb. Praep. Ev. XI, 3.

I) Χεπορh. Memor. IV, 5, 12 έφη δε και το διαλέγεσθαι δνομασθήναι έκ τοῦ συνιόντας κοινή βουλεύεσθαι, διαλέγοντας κατά γένη τὰ πράκματω : δεῖν οὖν πειρᾶσθαι δτι μάλιστα προς τοῦτο ξαυτόν ξτοιμον παρασκευάζειν και τούτου μάλιστα ξπιμελείσθαι: ἐκ τούτου γὰρ γίγνεσθαι ἄνδρας άρίστους τε και ήγεμονικωτάτους και διαλεκτικωτάτους. υgl. die schwerlich in ursprünglicher Bestimmtheit wiedergegebenen Beispiele Gontratischer Definizionen, eb. IV, 6. Bei Plato im Meno p. 75 sept Gott. διαλεκτικώτερον ἀποκρίνεσθαι dem έριετικώς und άγωνιστικώς entgegen.

n) Xenoph. Memor. III, 9, 6 u. a. St. Anm. d 3. vorig. S.

o) Plat. Gratyl. p. 428 το γας εξαπατάσθαι αὐτον ύφ' αύτοῦ πάντων χαλεπώτατον. vgl. Gorg.

thm nothwendiger Durchgangspankt p), selbstthatiges Suchen, im Gegensatz gegen bloße Ueberlieserung, die nothwendige Bedingung der Entwidelung wahrer Erkenntnis q), die lebens dige Wechselwirkung des Dialogs, nicht lang ausgesponnene Rede, ihre geeignetste Form r). Des Richtwissens aber zu überführen, Zweisel und selbstthatiges Forschen hervorzurusen, darauf war zunächst seine Ironie gerichtet s), die daher bald, ohne Berletzung Attischer Urbanität, als beißenden Spott ges gen die Boswillisseit und Anmaßung der Sophisten und Rhestoren e), bald als Anregung und Sporn für jugendliche strebsame Geister, zunächst zu Krenger Prüfung und Entwicker lung ihrer Annahmen und Behanptungen w), bald als heitere

p) Platon. Mon. p. 80 & Σ., ἤκουον μὲν ἔγωγε ποὶν καὶ συγγενέσθαι σοι, ὅτι σὐ οὐθὲν ἄλλο ἢ αὐτός τε ἀπορεῖς καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν . . . ὁμοιότατος τό τε εἰδος καὶ τὰλλα ταύτη τῆ πλατεία νάρκη τῆ θαλαττία. κτλ. κgl. p. 84 ἀπορεῖν οὖν αὐτὸν ποιήσαντες καὶ ναρκάν . . . προὔργου γοῦν τι πεποιήκαμεν.

q) Plat. Men. p. 81 ατε γὰο τῆς φύσεως ἀπάσης συγγενοῦς οὐσος καὶ μεμαθηκυίας τῆς ψυχῆς ἄπαντα, οὐδὸν κωλύει εν μόνον ἀναμνησθέντα, δ δὴ μάθησιν καλοῦσιν ἄνθοωποι, τὰλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐών τις ἀνδρεῖος ἢ καὶ μὰ ἀποκάμνη ζητών.

r) Plat. Protag. p. 329 . . εἰ δὲ ἐπανέροιτό τινά τι (τῶν ὅημηγόρων), ὥσπερ βιβλία οὐδὲν ἔχουσιν οὕτε ἀποχρίνασθαι οὕτε
αὐτοὶ ἔρεσθαι, ἀλλ' ἐάν τις καὶ σμικρὸν ἐπερωτήση τι τῶν
ἡηθέντων, ὥσπερ τὰ χαλκεῖα πληγέντα μακρὸν ἡχεῖ καὶ ἀποτείνει, κπλ. vgl. Gorg. p. 461. de Rep. I p. 348.

s) \Xenoph. Memor, I, 2, 32 sqq. Plat. Gorg. p. 489 sqq. de Rep. I p. 344 sqq.;

r) Plat. Enthyphr. p. 5. Protag. p. 328 u. a. a. St. — Menex. p. 235 del σύ προσπαίζεις, δ. Σ., τούς βήτορας ατλ. vergl. Cic. de Orat. III, 19.

u) Plat. Charmid. p. 156 sqq. Lysis p. 207 sqq. Theaetet. p. 148 sqq. Xen. Mcmor. III, 5, 24 οὐ λανθάντις με, οὐ Σ.

Barge eruffer Untersuchungen v) hervortritt. Das Eigenthamlichfte ber Bestrebungen bes Gofrates aber in allen biesen verschiedenen Beziehungen bezeichnet die häufig wieberholte Bersicherung, feine Kunft fei die einer geffigen Geburtshulfe.

4) Auf's lebenbiglie überzengt, bas ein Wiffen um unbebingte fittliche Unforderungen und Werthbestimmungen in unabweisdurer Evidenz zu berjenigen Bestimmtheit des Bewastfeins erhoben werden könne und folle, die ihm Caufalbtät verleihe, ferner, das jedes Wiffen als Product der Selbstthätigkeit nur traft berfetben und zwar fo sich entwickeln laffe, daß es einerseits durch Induction in den einzelnen baburch bebingten Thatsachen als Grund berfelben nachgewiesen, an-

έφη (ὁ Περαιλής), ὅτι οὐσ' σίόμενος με τυύτων ἐπιμελεϊσθαι ταῦτα λέγεις, ἀλλ' ἐγχειρών με διδάσχεικ, ὅτι τὸν μέλλοντα στρατηγεῖν τούτων ἀπάντων ἐπιμελεῖσθαι δεῖ. vergl. HI, 6. IV, 2, 39. Cic. Brut. 85 ego . . ironiam illam, quam in Socrate dicunt fuisse, qua ifle in Platonis et Xenophontis et Aeschinis libris utitur, facétam et elegantem puto. Est enim et minume inepti heminis et eiusdem etiam faceti, cum de sapientia disceptetur, hanc sibi ipsum detrahere, eis tribuere illudentem, qui eam sibi airogant: ut apud Platonem Socrates in caelum effert laudíbus Protagoram, Hippiam, Prodicum, Gorgiam, ceteros; se autem omnium rerum inscium fingit et rudem: decet hoc nescia quomodo illum. vgl. Acad. Q. IV, 5.

v) 3. B. Plat. Sympos. p. 198 sqq. Cic. de Orat. 11, 67 Urbana etiam dissimulatio est, cum alla dicuntur ac sentias. . . . cum toto genere orationis severe ludas, cum aliter sentias ac loquare. . . . sed . . Socratem opinor in hac tronis dissimulatisque longe lepore at humanitate umnibus praestitisse: Xenoph. Memor. I, 3, 8 τοιατία μελν περί τούτων ξπαιζεν άμαι σπουδάζων. Cic. de Offic. I, 30 de Gruecis autem dulcem et facetum festivique sermonis atque in omni oratione simulaterem, quem εξοωνα Gracci meminerunt, Socratem accepimus. vgl. J. C. Badon Chiibon de Socratis ironia p. 124, 132 u, f. m.

brerfeits, in feiner Reinheit und Allgemeinheit burch Definis gion fixirt werbe, fonnte Sofrates, ber Apoftel bes Richt. miffens, bie Doglichkeit und Wirklichkeit bes Biffens weber in Bezug auf seine Form noch seinen Inhalt in Abrebe fiels len, welmehr nur zu erfennen geben wollen, bag aus bem Bewußtsein bes Richtwiffens bas Biffen fich entwickeln und ber menschliche Beift bas Wiffen in feiner Bolfkapbigfeit als fich gegenseitig bedingend gu faffen nicht vermege. Daber benn bie Behanptung, nur bie Gottheit fei weife und bie menfchliche Beibheit wenig ober nichts werth verglichen mit ber gottlichen w), b. h. nur ber gottliche Beift vermoge bas Wiffen in feiner fich gegenfeitig bedingenben organischen Alb heit in fich zu begreifen, ber menschliche nur ftudweise, ohne Continuitat es aufzufaffen. Sofern ber menschliche Beift aber am Wiffen Theil habe, fofern and am gottlichen Geifte: baß Sofrates fo gelehrt habe', fcheint aus feiner Behauptung gu erhellen, in ber Gelbsterkenntnig ergreife Die Geele auch ein Gottliches in fich x). Go wie er baher Anerkennung ber fit. lichen Anforderungen und zugleich bes Gottlichen auf Gelbiterforschung gurudführte, fo betrachtete er auch lebendigen

w) Plat. Apol. p. 23 τὸ δὲ χινθυνεύει. τῷ ὅντι ὁ θεὸς σοψος εἰναι, καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτφ τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σοφία δλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶ καὶ οὐδενός. κτλ. κgl. Χεπ. Μεmor. l, 1, 8 τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις ἔφη τοῦς θεους ἐαυτοῖς καταλείπεσθαι, ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις.

π) Plat. Phaedr. p. 230 σποπώ οὐ ταῦτα ἀλλ' ἐμαυτόν, εἴτε τι Θηρίον ῶν τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοπώτερον καὶ μάλλον ἐπιτεθυμμένον, εἴτε ἡμερώτερόν το καὶ ἀπλούστερον ζῷον', Θείας πενὸς καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει μετέχον. de Legg X p. 899 ὅιι κὰν ἡνεῖ θεούς, συγγάνειά τις ἔσως σε θεία πρὸς τὸ ξύμφυτον ἄγεο τιμᾶν καὶ νομίζειν εἀναι. Χεπ. Μεποταδ. IV, 3, 1½ ἀλλὰ μὰν καὶ ἀνθρώπου γε ψυχή, ἢ εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀνθρωπίνων, τοῦ θείου μετέχει.

Glanben an die Gottheit und an den Beistand, den sie ber muntanglichen Kraft des sittlich strebenden Menschen gewähre, und an ihre Offenbarung, die außere durch Orakel, wie die innere durch Eingebung y), als nothwendige Ergänzung und Stüte des sittlichen Bewustseins. Bor Allem suchte er das her die mit ihm umgingen über die Götter zu belehren 2); indem er theils als Grund des Unglaubens die Annahme bes kämpfte, daß nur dem sunlich Wahrnehmbaren Wirklichkeit zukomme aa), theils auf angeborenen Glauben bb) und auf

γ) Χεπ. Memor. IV, 7, 10 εἰ δέ τις μαλλον ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν ὡφελεϊσθαι βούλοιτο, συνεβούλευε μαντικῆς ἐπιμελεϊσθαι τὸν γὰρ εἰδότα δι' ὧν οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν πραγμάτων σημαίνουσιν, οὐδέποτ' ἔρημον ἔφη γίγνεσθαι συμβουλῆς θεῶν. Plat. Apol. p. 40 ἡ γὰρ εἰωθυϊά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲκ τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, εἴ τι μελλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν.... οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως οὐκ ἢναντιώθη ἄν μοι τὸ εἰωθὸς σημεῖον, εἰ μἡ τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν.

z) Xea. Memor. IV, 3, 2 ποώτον μέν δή περί θεούς έπειρατο σώφρονας ποιείν τούς συνόντας. άλλοι μέν ούν αὐτῷ πρός άλλους οὕτως διιλούντι παραγενόμενοι διηγούντο, εγώ δε πιλ.

<sup>24)</sup> Χεπορh. Μεσ. IV, 3, 14 εννόει δε δτι και δ πάσι φανερός δοκών είναι ήλιος οὐκ επιτρέπει τοῖς ἀνθρώποις εαυτόν ἀκριβώς όράν... ἀλλά μὴν και ἀνθρώπου γε ψυχὴ (Ϥηπ. 2)... ὁρᾶιαι οὐδ' αὐτή. ἃ χρὴ κατανοοῦντα μὴ καταφρονεῖν τῶν ἀοράτων, ἀλλ' ἐκ τῶν γιγνομένων τὴν δύναμιν αὐτῶν καταμανθάνοντα τιμάν τὸ δαιμόνιον. της 13 I, 4, 9. Plat. de Legg. Χ p. 898 ἡλίου πᾶς ἄνθρωπος σῶμα μὲν ὁρᾳ, ψυχὴν δὲ οὐδείς. κτλ.

bb) Xen. Mem. I, 4, 16 οἴει ở ἄν τοὺς θεοὺς τὸῖς ἀνθρώποις δόξαν ἐμφῦσαι ὡς ἔκανοί εἰσιν εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν, εἰ μὴ δυνατοὶ ἤσαν; . . . οὖχ δοῷς δτι τὰ πολυχρονιώτατα καὶ σοφώτατα τῶν ἀνθρωπίνων, πόλεις καὶ ἐθνη, , θεοσεβέστατά ἐστιν, καὶ αἱ φρονιμώταται ἡλικίαι θεῶν ἐκυμελέκτατκι;

vas Walden ver Gottheit in der Welterbnung te) und in stallichen Bewastsein al. hinviel. Zugleich aber warnte er nicht unmittelbare Einwirkungen von der Gottheit in der der menschlithen Einsicht angewiesenen Sphäre der Thärszeit zu erwarten ee). Den Begriff der Gottheit suchwiese er vorzüglich in Beziehung auf das strücht Bewustsein zu entwickeln (dd.), bekännpfte die vermonschlichenden Borstellungen, ohne den Boltsglauben aufhoben zu wollen F), und bezeichnete bie Sottheit

Plat. de Legg. X p. 886 δτι πάντες Ελληνές τε και βάρβαροι νομίζουσιν είναι θεούς. κτλ. υρί, p. 888-889.

- cc) Xen. Memor. I, 4, 4 πότερά σοι δοκούσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ἄφρονά τε καὶ ἀκίνητα ἀξιοθαυμαστότεροι εἴναι, ἡ οἱ ζῷα ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά; . . τῷν δὲ ἀτεκμάρτως ἐχόντων, διου ἕνεκά ἐστι καὶ τῷν ψανερῷς ἐπ' ἀψελεξικ ὄντων , ποτερα τύχης καὶ πότερα γνώμης ἔργα κρίνεις; κτλ. 11 sqq. 8 σὰ δὲ σαὐτὸν φρόνιμόν τι δοκεῖς ἔχειν , ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν οἴει φρόνιμον εἶναι; . . . νοῦν δὲ μόνον ἄρα οὐδαμοῦ ὅντα σε εὐτυχῶς πως δοκεῖς συναρπάσαι , καὶ τάδε τὰ ὑπερμεγέθη καὶ πλήθος ἄπειρα ἀι' ἀφροσύνην τινὰ οὕτως οἴει εὐτάκτως ἔχειν; τρς. 17. Plat. Phileb. p. 28 πάντες γὰρ συμφωνοῦσιν οἱ σοφοί, ξαυτοὺς ὅντως σεμνύνοντες, ὡς νοῦς ἔστὶ βασιλεύς ἡμῖν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς. κτλ. de Legg. Υ p. 889. 897. 900 sqq. Arist. Magn. Mor. I, 1 οὐδὲν (δ Σ) ψετο δεῖν μάτην εἶναι.
- dd) Ken. Mem I, 3, 3 άλλ' ενόμιζε τούς θεούς ταϊς παρά τῶν εὐσερεστάτων τιμαϊς μάλιστα χαίρειν. 2 και εὕχετο δε προς τούς θεούς άπλῶς τ' ἀγαθά διδόναι, ὡς τούς θεούς κάλλιστα εἰδότας ὅποῖα τ' ἀγαθά ἐστι.
  - 88) Χεα. Μεποτ. 1, 1, 9 τοὺς ὅξ μηθεν τῶν τοιούτων οἰομένους εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης, δαιμονᾶν ἔξιρη. ἀαιμονᾶν δὲ καὶ τοὺς μαντευομένους ἃ τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκάν οἱ θεοὶ μαθοῦσι διακρίνειν... ἔφη δὲ δείν, ἃ μὲν μαθόντας ποιεῖν ἔδωκάν οἱ θεοὶ, μανθάνειν ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις ἔστὶ, πειρᾶσθαι διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν θεῶν πυνθάνεσθαι. τοὺς θεοὺς γαρ, οἶς ᾶν ώσω τἰεφ, σημαίνειν: υχί. 1, 3, 4.

f) kon, Mem. 1, 8, 3 oute yan rois deals Egn nalus Exer, el

als die durch das All verbreitete die Weft ordnende und gusammenhaltende, ihrer seiber und aller Dinge mathtige Beronunft 95), die Götter als allwissende, allgegenwärtige Lenken der Menschen ha) und Urhebnr der Naturgesche ii).

5) Go einigt fich benn beim Sofrates bas fittliche bem mligiblen Bewußtfein mit einer Deutlichkeit und Beftimmtheit. wie es vor ihm nicht geschehn wat. Die unmittelbar in That andbrechende und jeglichen Biberftand überwindende Bernunft ift in ihrer Bollenbung Gigenthum ber Gottheit und ibre Befenheit. In ihr hat Theil bie menfchliche Geele, fot fern fle mehr als Lebensprincip ift; bies Gottliche entwidelt fich aber in ihr in bem Dage, in welchem fie fich im Gelbfte bewußtfein, burch ihne von ber Organisation ungbhangige Rraftthatigfeit ergreift und bie ihr eigenthumbichen Reime bes Biffens und Erfennens, vermittelft bes wiffenschaftlichen Ber" fahrens ber Induction und Definizion, in fich entwickett. Jene Reime beziehen fich junachft und vorzüglich auf bie Gphare bes freien handelns bes Menschen; Die barauf gerichteten Unforderungen und Werthbestimmungen find bas nachfte und bochke Object unfred Wiffens, und je lebenbiger und beutlis

rais peyalais duolais pallor à rais purquis éxaigor art. 1961. 7. Plat. Phaedr. p. 229.

<sup>56)</sup> Χοα. Μοιροτ. Ι, 4, 17 ολεσθαι οὖν χρὴ καὶ τὴν ἐν τῷ παντὶ φρόνησιν τὰ πάντα δπως ᾶν αὐτῆ ἦδὺ ἢ, οὕτω τίθεσθαι. IV, 3, 13 ὁ τὸν δλον κόσμον συντάττων τε καὶ συνέχων. I, 6, 10 ἐγὼ δὲ νομίζω τὸ μὲν μηθενὸς δέεσθαι θεῖον εἰναι ([. S. LXXXVIII, q]... καὶ τὸ μὲν θεῖον κράτιστον, τὸ δὲ ἐγγυτάτω τοῦ θείου ἐγγυτάτω τοῦ κρατίστου.

λλ) Χεπ. ib. I, 1, 19 Σ. δ' ήγεῖτο πάντα μὲν θεοὺς εἰδίναι, τά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγῆ βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρεῖναι καὶ σημαίνειν τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀνθρωκείων πάντων.

ii) Xen. ib. IV. 4, 19 έμω μέν . . θεούς οίμαι τούς νόμους τούτους (τούς άγράφους) τοίς άνθρώπτες θεϊναι κτλ.

cher sie in ihm hervortreken, nin so mehr erweitert sich die Sphäre unfrer Fresheit, um so mehr werden wir der blosen Rasturcansalicat Herr, wie sie sich in unsten sinnlichen Begehrungen äußert, um so mehr verwirklicht sich in und das Bewustzssein innerer Einstimmigkeit und Zufriedenheit, oder der Glückseits, und um so mehr näheven wir und der Gottheit an, werden ihrer Nahe, ihres unmittelbaren Beistandes inne. Die Ucberzeugung solches unmittelbaren Beistandes der Gottheit zu bedürfen und sich seiner zu erfreuen, wo Sinnen und Ueberlegung auch in dem Gebiete des menschlichen handelns nicht ausreicht, spricht sich bei'm Sokrates in dem Glauben an eine vernehnbar rathende, oder wie es Plato bestimmter auszudrücken scheint, warnend rathende göttliche Stimme ans kk). Sie lehrt ihn auch in Angelegenheiten von Freus

kk) Xenoph. Memor. I, 1, 4 άλλ' οξ μέν πλείστοι φασίν δπό τε των δροίθων και των απαντώντων αποτρέπεσθαί τε και προτρέπεθθαι. Σωκράτης δε ώσπερ εγίγνωσκεν, ούτως έλεγε: . τὸ δαιμόνιον γὰς ἔφη σημαίνειν, και πολλοίς τών ξυνόντων προηγόρευε τὰ μὲν ποιείν τὰ δὲ μὴ ποιείν, ώς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος. και τοῖς μέν πειθομένοις αὐτῷ συνέψερε, τοις δε μη πειθομένοις μετέμελε. vgl. Xen. Apol. 12. Platon. Apol. p. 31 (§. LXXXVIII, kk). Euol de rout' forer ex naδος άρξαμενον, φωνή τις γιγνομένη, η δταν γένηται, δεὶ άποτρέπει με τούτου δ αν μέλλω πράττειν, προτρέπει δε οϋποτεngl. p. 40. Theages p. 128. Phaedr. p. 242 το είωθος σημείον μοι γίγνεσθαι έγένετο - αξί δέ με επίσχει, δ αν μελλω πράττειν. - Euthydem. p. 272. - Plato brudt fich bier augenicheinlich bestimmter aus als Tenophon, ohne im Bider-· fpruche mit ibm ju ftehn; benn bie abmahnenbe Stimme tonnte burch ibr Schweigen auch jum Motiv werben vertrauensvoll bei einem gefaßten Entichluß, wie bem einfacher Bertheitigung bei ber Unflage auf Leben und Tod, Plat. Apol. p. 41, ju bebarren, b. b. bas Schweigen ber Stimme tonnte ju Sandlun: gen verantaffen. vgl. Schneider 3. d. St. d. Tenoph., Borne: mann au der des Bigto, und philological Museum II p. 583 sq.

ten und bes Staats U) mas er auf bem Wege vermittelnbem Denkens zu erreichen nicht im Stande gewesen; shne aber tie Sphare bes Wissens und Erkennens zu erweitern, schließt. se sich den unmittelbaren Neußerungen des Gewissens an und reicht nur darüber hinaus, sofern sie den unmittelbaren Sinnauch da in Bezug auf Selbstbestimmungen zur Entschiedenheit sührt, wo ans Erwägung der Berhältnisse keine sichere Mosmente der Entscheidung sich ergeben.

Diese Erhöhung und Erweiterung des inneren Sinnes eder des Gewissens für unmittelbare Erweisung der Gottheit ju halten, bestimmte den Sofrates die lebendige Ueberzeugung von der Offenbarungsbedürftigkeit des Meuschen, die sich in seinem gewiß nicht geheucheltem Glauben, an Orakel n. dgl. ausspricht, mit denen er dieses sein Damonisches auf gleiche Linie stellt, ohne eines ihm ausschließlich eigenthumslichen Schutzeistes sich zu ruhmen mm). Aber sehr begreifs

U) G. Xenoph. Mem. a. a. D. Theages p. 128 200 tar tis pos των φίλων άνακοινώται και γένηται ή φωνή, ταὐτον τούτο άποτηξπει και ούκ ξά πράτιειν. και τούτων δμίν μάρτυρας παρέξομαι. 27λ. Cic. de Divinat. I, 54 nach ber Anführung wie in Bezug auf den Reito und auf der glucht nach ber Schlacht von Delium fich Gofrates gottl. Stimme warnend gu erfennen gegeben: permulta collecta sunt ab Antipatro, quae mirabiliter a Socrate divinata sunt. Plutarch de genio Socrat. p. 581 führt Aehnliches an und, axovw de xal the Eixella της Αθηναίων δυνάμεως φθοράν προειπείν αὐτὸν ένίοις των plan. fo daß fich also die göttliche Stimme nicht bloß auf gang einzelne Angelegenheiten bezogen batte, wie Begel ibr vorwirft, Befch. d. Philof. II G. 105. - Dag fich diefe gottliche Stimme burch ein eigenthumliches Diefen (πταρμός) geaußert, wie angeblich nach Mittheilung des Terpfion, eines Sofratifers, ergablt wird (f. Plut. a. a. D.), verdient taum ber Erwähnung.

mm) Xen. Mem. I, 1, 4 (kk) IV, 3, 14 sq. Plat. Apol. p. 31 (5. LXXXVIII, kk) Arist. Rhet. II, 23 p. 1398, 15. III, 18.

Ad, daß Sofrates gottliche Offenbarungen junachst im Selbste bewaßtelein suchte, um fie an die fittlichen Bestimmungen enger zu knupfen.

6) Obwohl wir nicht berechtigt find die Beweissuhrung, welche Plato dem Sofrates im Phaedon für Unsterdlichkeit der Seele beilegt, ihm in dieser ihrer Bestimmtheit zuzueignen, zumal so weit sie auf der Eigenthumlichkeit der Ideenlehre beruht, — die ihr zu Grunde liegende, in jener Zeit noch keinesweges allgemein verbreitete Ueberzeugung nn) hatte er ohne Zweisel zumal in der Unterredung, von der Plato Stoss und Gelegenheit für seinen Phadon entlehnte, auf das der stimmteste ausgesprochen (die zweiselhafte Neußerung in der Platonischen Apologie ist keineswegs ein Beweis vom Gegentheil oo)), und wahrscheinlich sie auch zu begründen und

vgl. Schleiermacher zur Apolog. G. 415 philological Museum p. 582 sq. Erst spätere Schriftseller erhoben bas göttliche Beichen des Gokrates nach und nach zu einem göttlichen Eigenwesen; s. d. Belegkellen bei Stanley, histor. phil. III, 6. vgl. Thiersch über Platons Leben von Ast, in d. Wiener Jahrb. 1818. Doch soll einen Theil seiner Richter erbittert haben, daß er von den Göttern eines höheren gewürdigt sei als sie selber, nach Kenoph. Apol. 14.

nn) Plat. de Rep. X p. 608 οὖα ἦσθησαι, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι ἀθάνατος ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ οὖδέκοτε ἀπόλλυται; καὶ δς (Παύκων) ἐμιβλέψας μοι καὶ θαυμάσας εἶπε, Μὰ Δι', οὖα ἔγωγε· σὺ δὲ τοῦτ' ἔχεις λέγειν;

<sup>00)</sup> Plat. Apol, p. 40 συσίν γας δάτερον έστι το τεδνώναι - ή γας οίον μηθέν είναι μηθ αίσθησιν μηθεμίαν μηθενός έχειν τον τεθνεώτα, ή κατά τα λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει οὐσα και μετοίκησις της ψυχής του τόπου του ένθένδε εἰς άλλον τόπον — fo spricht Gofrates zu der Menge seiner Richter und berüdsichtigt gleichmäßig die beiden möglichen Annahmen über den Tod, die erstere, daß er Bernichtung des psychischen wie des organischen Lebens sei, nicht sophistisch wie Proditus (i. §. LXXXVII, v), aber in einer Weise, die dem Standpunkte des

uher zu bestimmen gesucht: hann ben achten Sotratisern war in gemeinfam, und was Plata bialetisch bestimmt auseinanstragelegt, bavon finden sich die Grundzüge bei Xenophon, wenn auch großentheils in der Rebe des Sotratisrendem unbenden Kyrus pp) wieder; namentlich die Ueberzeugung von der Untörperlichkeit der Seele 947, und daß das Leben ihre

res angemessen is, welche sta sich aneignen. sonnten: denny freilich muß ihnen, die nur nach Lust und Unlust das Leben ermessen, der Tod als endliche absolute Ruhe willsommen erscheinen. Üeber die zweise Annahme dugegen, at δ΄ αὖ οἶον ἀποδημήσαι ἐστὶν δ δάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον — spricht er sich mit unverholenen Merkmalen seiner eignen Ueberzeuzung aus : τι μείζον άγαθον τούτου εξη άν; καλ. p. 41 ἐγω μὲν γὰς πολλάκις ἐθελω τεξνώνωι εἰ ταῦτ ἐστὶν άληθή. . . . dilà καὶ ὑμάς χρή, ω ἄνδρες δικασταί, εδέλπαδας εἰναι πρὸς τὸν θάνατον, καὶ διε τι τοῦτο διανοείσθαι άληθές, δτι οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθοῦ κακόν οὐδὲν οὖτε ζωντι οὖτα τελευκήσαντι, οὐδὲ ἀμελεκται ὑπὸ θεών τὰ τοὐτου πράγματα<sub>κί</sub> καλ. vergl. philologic, Museum III p. 586.

pp) Gyrop. VIH, 7, 22. vgl. Memorab, IV, 3, 13.

<sup>99)</sup> Die Unfichtbarteit und Berrichaft ber Geele über ben Leib, ber Berminft (poornois) über bas Unvernünftige (appor), bebt ber Tenophontifche Sofrates herver, Memor. IV, 3, 14. I, 4, 4. 8. .I, 2, 53 sq. HI, 10, 1 sqq. Muf ihre Birfichfeit foliegen wir von ihren Birtungen, fest Tenophone Ryrus in ber Rede bingu, mit ber er von ben Geimgen fcheibet, Cyrop: VAI, 7, 17 οὐδε γάο νύν τοι τήκ γε έμψν ψυχήν έωράτε, άλλ' οίς διεπράττεση, τούτοις αυθηριώς ουσαν κατεφωράτε υςί. 20, und führt die rachenden Erscheinungen Ermordeter und bie Berftorbenen erwiesenen Ehren für die Annahme an daß die Geele fich auch nach der Auflösung des Körpers noch wirkfam erweise; erfteres ohne Zweifel im Ginne und Geifte des Gafrates, vielkicht auch letteres. Plat. Phaedo p. 79 Suguer adv . . dúo είδη των όντων, το μέν δρατών, το δά αξιδές. . . ... το μέν σώμιά έστε, τὸ đề ψυχής mil. p. 80 ή οὐ δοκεί σοι τὸ μέν Seior olov agreen te and hyenomenery pequatral, to de Ing-

Eigenthümlichteit ausmache er), bie vom Korper gesonderte Fortdauer der Seele aber als eine von Hemmung befreite der Erkenutniß forderlichere Eristenz derselben so) zu betrachs ten sei, wie es gleichfalls in der Platonischen Apologie ans gedeutet wird te).

7) Ueber Liebe als ein wefentliches Forberungeund Entwickelungsmittel ber Erkenntnis muß fich Gofrates fehr bestimmt ausgesprochen haben, wie aus ben abgeschwächten Neußerungen bei'm Xenophon we) und aus ber

τον άρχεσθαι τε και δουλεύειν; . . . δηλα δή . . . δτι ή μλν ψυχή τῷ θείῳ (ξοικεν), τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ . . . Sn Being auf letteres ugl. Plat. de Legg. IX p. 865. Cic, Tuscul. I, 14. 12.

rr) Χen. Cyrop. VIII, 7, 19 δρώ γὰρ δτι καὶ τὰ θνητὰ σώματα, δσον ἄν ἐν αὐτοῖς χρόνον ἢ ἡ ψυχὴ ζώντα παρέχεται. Plat. Phaedo p. 105 ἡ ψυχὴ ἄρα δ τι ἄν αὐτὴ κατάσχη, ἀἐὶ ἦκει ἔπ' ἐκεῖνο φέρουσα ζωήν . . . οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται θάνατον.

ει) Χεπορά. Cyrop. VIII, 7, 20 οὐθέ γε δπως ἄφρων ἔσται ἡ ψυχή, ἐπειδὰν τοῦ ἄφρονος σώματος δίχα γένηται, οὐθὲ τοῦτο πέπεισμαι· ἀλλ' διαν ἄκρατός καὶ καθαρός ὁ νοῦς ἔκκριθή, τότε καὶ φρονιμώταιον εἰκὸς αὐτὸν εἶναι κτλ. ib. 21 ἐννοήσατε δὲ . δτι ἐγγύτερον μὲν τῷ ἀνθρωπίνω θανάτω οὐθίν ἔστιν ὕπνου· ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ τότε δήπου θειοτάτη καταφαίνεται, καὶ τότε τι τῶν μελλόντων προορῷ τότε γάρ, ὡς ἔρικε, μάλιστα ἐλευθεροῦται. vgl. Plat. Phaedo p. 65. 80 aqq. Axioch. 17. Cic. Tuscul. I, 25.

tt) Plat. Apol. p. 41 έγω μέν γάο πολλάκις έθελω τεθνάναι, εξ ταῦτ' ἐστίν ἀληθή, ἐπεὶ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ θαυμαστή ἄν εξη ἡ διατριβή αὐτόθι, κτλ.

uu) Kenoph. Symp. 8, 12 aqq. . . και ποιύ κρείττων έσταν δ τής 
ψύχης η ό του σώματος έρως. ὅτι μεν γάρ δη ἀνευ φιλίας 
συνουσία οὐδεμία ἀξιόλογος, πάντες ἐπιστάμεθα. κπλ. 26 δς 
δ' ἀν γυγνώσκη ὅτι, ἀν μη καλός κάγαθός η, οὐ καθίζει την 
φιλίαν, τοῦτον προσήκει μάλλον ἀρετης ἐπιμελείσθαι. κπλ. 
41 εἰ δ' ύμιν δοκώ σπουδαιολογήσαι μάλλον η καφά πότον 
πρέπει, μηδε τοῦτο θανακίζειε · ἀγαθών γάρ φνόσει καὶ τή:

Auführung barauf bezüglicher Dialogen anderer Sofratifer vo) erbellet. In der bialektischen Ausbildung des Begriffs aber, wie er im Platonischen Lysis, Phadrus und Gastmahle sich sind det, möchte es schwerlich gelingen die Sofratischen Grundgebanken mit Sicherheit auszuscheiden.

Die Annahmen der Platonischen Staatslehre führt Aristoteles fast durchgängig auf den im Platonischen Staate sie ents wickelnden Sokrates zurück ww), schwerlich als hätte er sie ihm durchgängig zueignen wollen, wohl aber um zu erkennen zu geben daß sie den Grundzügen nach ihm angehörten. Und in der That hält auch der Xenophontische Sokrates sich überzeugt, daß wie die Tugend des Einzelnen im Wissen bestehe, so auch die des Staates xx), das heißt, daß nur wahre Herrscher

άρετης φελοτίμως εφιεμένων άει ποτε τή πόλει συνεραστής ών διατελώ. vergi, 8, 1 aqq. 2, 10. (μέγα φρονώ) επί μαστροπείη 5, 6. Memorab. IV, 1, 2.

w) Bom Eutlides wird ein έρωτικός, vom Ariton περί του καλού, vom Simmias τί το καλόν, und περί έρωτος, vom Antishenes περί γάμου, έρωτικός angeführt. Diog. L. II, 108, 121, 124. VI, 15. Auch im Heratles hatte Antishenes von Liebe und Freundschaft gehandelt, s. Procl. in Plat. Alcib. p. 239. 61 Cousin.

ww) In der Aristotelischen Politik werden mit Beziehung auf die Platonischen Bücher entweder Sokrates und Plato zugleich, oder in Bezug auf ein und dieselbe Behauptung, in einer Stelle Sokrates, in einer andern Plato, und sehr häufig Sokrates allein angeführt, ohne daß man berechtigt ware anzunehmen, Aristoteles habe auf die Beise das besondere Eigenthum des Sokrates und Plato, und das gemeinsame beider unterscheiben wollen, zumahl er auch wohl in andern Büchern, wenn gleich seltener, in bestimmter Beziehung auf Platonische Dialogen, den Sokrates statt des Plato neunt; sie Meundlin. im Rh. Mus. 1 S. 128 f.

xx) Xen. Memorab. III, 9, 10. βασιλείς δε και ἄρχοντας οὐ τοὺ, τὰ σκήπιρα ἔχοντας ἔφη είναι, οὐδε τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντωι αίρεθένιας, οὐδε τοὺς κλήρφ λαχόντας, οὐδε τοὺς βιασαμε

seien die mit wissendem Bewußtsein zu herrschen verkanden; unterscheibet geschriebene und ungeschriebene Gesetze, in er lettere als Regulative der ersteren und als solche bezeichnet, die ihren gottsichen Ursprung dadurch bewährten, daß jede Uesbertretung eine in der Ratur der Dinge bestimmte Strafe mit sich führe yy). Auch entschiedene Abneigung gegen eine Demotratie, in der numerische Stimmenmehrheit oder das Loos entschied, ist dem Xenophontischen Sofrates mit dem Plato gemein zz), und verbunden mit einer Achtung und Schen vor Sitte und Gesetz (s. oben S. 31), die ihm keine Bersuche verstattet haben wurden die ausgeartete Athenische Boltsberrsschaft durch Umwälzung auf die ursprünglichen aristotratis

νους, οὐθὲ τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. πτλ. vgl. III, 6, 18.

γη) Xen. Mem. IV, 4, 12 φημὶ γὰς ἐγὼ τὸ νόμιμον δίχαιον εἰναι κτλ. ib. 18. 19 ἀγράφους δέ τινας οἰσθα, ἔφη, νόμους; .. θεοὺς οἰμαι τοὺς νόμους τοὕτους τοῖς ἀνθρώποις θείναι. 21 ἀλλ' οὖν δίκην γέ τοι διδόασιν οἱ παραβαίνοντες τοὺς ὅπὸ τῶν θεῶν κειμένους νόμους, ἢν οὐδενὶ τρόπῳ δυνατὸν ἀνθρώπῳ διαφυγεῖν κτλ. υgί. Conviv. VI, 5. Thucyd. II, 37 τῶν νόμων ... δσοι ἄγραφοι δντες αἰσχύνην δμολογουμένην φέρουσι.

<sup>22)</sup> Xen. Memor. I. 2, 9 άλλα, νη Δία, δ κατήγορος, ξφη, υπεροράν έποίει των καθεστωτων νόμων τους συνόντας, λέγων ώς μωρών είη τους μέν της πόλεως άρχοντας από κυάμου καθίστασθαι, κυβερνήτη δε μηδένα θέλειν χρήσθαι κυαμευτώ, μηδε τέκτονι κτλ. vgl. IV, 6, 12 και δπου μεν έκ των τα νόμιμα ξπιτελούντων αξ άρχαι καθίστανται, ταύτην μεν την πολιτείαν άριστοκρατίαν ένόμιζεν είναι, δπου δ' έκ τιμημάτων, πλουτοκρατίαν, δπου δ' έκ πάντων, δημοκρατίαν. vgl. Plat. Menex. p. 238. Hierber gehört auch Sofrates' Borliebe für Latecismonische und Kretische Staatsversassung Plat. Crit. p. 52, e. Auch die Reime zu der Platonischen Eintheilung der Staatsversassung nund verderbter, scheinen in der zulest anzesübrten Stelle durch; vgl. Memorad. 111, 2.

iden Principien zurudzuführen aaa) und bie ihn gegen bie Befchalbigung gesichert haben follten, Geset und Sitte gegen kine subjective Meinung verachtet zu haben.

XCI. Die Genoffen und Schüler bes Sofrates an Beiftesfähigkeit, Sinnesart, Lebenszweck und Lebensalter sehr verschieden von einander, scheinen alle in der Ueberzeugung fich vereinigt zu haben, die Rraft bes Gittlichen muffe nebst bem Grunde fur feine naberen Bestimmun: gen im Gebiete bes Wiffens fich finden, und biefes burch Induction und Definition entwidelt und festgestellt merden; indem im Uebrigen die Ginen sich barauf beschränks ten sittliches Bewußtsein burch Belehrung und Beisviel im Einzelnen zu weden und zu beleben, die Undern befrebt maren nur Ethit ober Ethit und Dialettit wiffenschaftlich behandelnd, die Gofratische Lehre durch Philos fopheme Früherer zu erganzen, Plato allein es unternahm, bie Grundzüge Gofratischer Lehre als solche nach ben brei hauptrichtungen bin felbstiftandig ju einem Lebrgebäude zu entwickeln.

1. Die Annahme, Sofrates sei nicht auf die letzen Grunde juruckgegangen und seine Sittenlehre schwankend gewesen a), widerlegt sich vollständig wie durch aumvidersprechliche Berichte über das Wesentliche seiner Lehre, so durch die Frucht die sieragen in den sehr verschiedenartigen und ausgezeichneten Geistern derer, die ihre Keime in sich aufgenommen b). In mierer Beziehung heben wir zum Beweis seines Zurückgehens

ana) S. besonders Plat. Crit. p. 53.

a) Bie Biggers in seinem Gotrates G. 184 ff. und Andere bebaupten.

b) Cicero d. Orat. III, 16, nam cum essent plures orti fere a

auf bie letten Granbe und ber wiffenschaftlich genauen Bus sammengehörigfeit ber einzelnen Bestaubtheile feiner Lehre, Die vom Sofrates festgestellten Ueberzeugungen bervor, bag von ben Attlicen Unforbernngen und Bestimmungen ein beutliches Millen flattfinden tonne und folle, und fie bie nachsten Objecte bes Wiffens feien, bag bas Wiffen um biefelben in bem Grabe vollendet merde, in welchem es als Rraft ber Gelbstbeherrichung fich burch herrschaft über entgegenstehende Triebe und Begehrungen bewähre, die Tugend baber eine einige, in Biffen-Schaft und innerer Freiheit bestehe, bas entgegengesette Bofe im Mangel an Biffen und Unfreiheit feinen Grund habe; bag als Endamed eben barum eine fortichreitenbe Entwidelung ber Sittlichteit zur nothwendigen Folge habendes Wiffen zu betrachten fei, und biefes Wiffen , nicht aus Bahrnehmung und Erfahrung abzuleiten , burch Gelbstvertiefung , vermittelft ber Gelbstprufung und Gelbsterkenntniß sich entfalte, indem bas Allgemeine aus ben befonderen concreten Thatfachen und Meußerungen bes sittlichen Bewustseins ansgeschieden und burch Definition in feiner Allgemeinheit festgestellt werde; weil aber ber bedingte Beift bes Menfchen ber Bollenbung nicht fabig. bas unbedingte Wiffen auf ben unbedingten gottlichen Beift ale feinen mahren und letten Grand gurudauführen fei, und bas fittliche Wiffen nur in bem Grabe in uns fortschreiten und durch sittliches Leben fich bewähren tonne, in welchem es vom Gottesbewußtsein burchbrungen , burch gottliche Einwirfung geforbert merbe.

Socrate, quod et illius variis et diversis et in omnem partem dissussi disputationibus alius aliud apprehenderet, proseminatae sunt quasi familiae dissentientes inter se et multum disiunctae et dispares, cum tamen omnes se philosophi Socraticos et dici vellent et esse arbitrarentur. — singedent der Socratichen Borte: ύμεις μέν τοι, ἄν έμοι πείθησθε, σμιχρον φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολύ μάλλον, εἀν μέν τι ύμιν δοχώ ἀληθείς λέγειν, ξυνομολογήσατε, εὶ δὲ μή, παντὶ λόγφ ἀντιτείνετε. κτλ. Plat. Phaed, p. 91.

So waren die Grundzüge einer Lehre, von der ihr Urheber seiner neuen wissen, daß sie nur Keime und Anfangspunkte einer neuen wissenschaftlichen Entwickelung, nicht diese selber in ihrer Aus und Durchsührung enthalte (b). Aber neu und bechkt fruchtbar war für folgende Entwickelungen die vom Sostrates so entschieden ausgesprochene Ueberzeugung von der Unbedingtheit sittlicher Anforderungen und Bestimmungen, neu ihre Zurücksührung zugleich auf Wissen und Freiheit, nen die Untersuchung über die Entwickelungsformen des Wissens, neu die Rachweisung des Berhältnisses gegenseitiger Bedingtheit wissen dem sittlichen und religiosen Bewustzein und der Abbängigkeit des ersteren vom letzteren.

Im hohen Grade geeignet eine hohere philosophische Entwidelungsperiobe ju begrunden und in fie einzuleiten, vermochte die Sofratische Lehre ebensowenig wie ihr Urheber es beabsichtigte, in geschloffener Schule fich fortzupflangen. Dit . fefter Sand maren Die Grundlinien eines neuen Lehrgebaubes gezogen, Object und Form bes Wiffens als heller Mittelpunkt beffelben hingestellt, bie Busammengehorigfeit aller 3meige bes Biffens angebeutet und mit einer über die Theorie hinaudrei. denden Meisterschaft bie neue Methode geubt worden; bie conrete Durchführung ber 3bee bes Wiffens aber, felbft im Bebiete ber fittlichen Unforderungen und Werthbestimmungen, bie Emfaltung ihrer besonderen 3meige und bie wiffenschaftliche Begrundung ihrer Methode ber felbfithatigen Rraft berer anbeimgestellt, welche bie fruchtbaren Reime ber neuen Lehre in fich aufgenommen hatten. Daber fie benn nach ber Eigenthumlichteit berer bie sich ihr angeschloffen, auf so verschiedene Weise aufgefaßt und ausgebildet ward (b). Abgefeben von folchen Areunden und Unbangern bes Sofrates, bie nur fim Gingelnen Belehrung und Unregung bei ihm fuchten und fanden, theilten fich die welchen es Lebensberuf ward die Sofratischen Lehren in ihrer Zusammengehörigkeit in fich aufzunehmen und fertingflangen, in foldje, bie burch vorherrichende fittlich pratifche 3mede jum Cofrates geführt, Die Lehre-fur Berwirtlis

chung im Leben thatsächlich treu auffaßten, ohne Trieb oder Fähigkeit zu besigen das Aufgefaßte weiter fortzubilden ed, und in solche, die um des Empfangenen sich wahrhaft zu bes mächtigen, den Drang fühlten es zu entwickeln und zu erganzen. Zu ersteren, die man sehr mit Unrecht und schwerlich im Sinne des Sokrates, als ächte Sokratiker bezeichnen wurde, gehörten die bereits mehrfach berücksichtigten Kenophon und Alesch ines, deren ersterer, mindestens seit er den Sokrates verlassen, eine überwiegend praktische Richtung nahm, letzterer berühmt zugleich als Redner oder Rhetor d), die Eigenthumslichkeit der Sokratischen Dialektik und Redeweise, ihre Ansschlichkeit und Ironie nachzubilden ausgezeichnetes Geschick bewährt haben muß e). Ihm scheint Phad o geistesverwandt,

c) Solde scheint Xenoph. Mem. I, 2, 48. vorzugsweise zu berückschiegen: άλλα Κρίτων τε Σωχράτους ην διμιλητής και Χαιρεκρών και Χαιρεκρώτης και Ερμοχράτης και Σιμμίας και Κέβης και Φαιδώνδης και άλλοι, οι έκείνω συνήσαν, ούχ ΐνα δημηγορικοί η δικανικοί γένοιντο, άλλ' ΐνα καλοί τε κάγαθοι γενόμενοι και οίκω και οίκέταις και οίκείοις και φίλοις, και πόλει και πολίταις δύναιντο καλώς χρησθαι και τούτων ούδεις ούτε νεωτερος ούτε πρεσβύτερος ων, ούτ' έποίησε κακύν οὐδέν, ούτ' αίτίαν ἔσχεν.

d) Diog. L. 11, 62 εμμίσθους δε άχροάσεις ποιείσθαι (φασίν αὐτόν) · είτα συγγράφειν λόγους διχανιχούς τοῖς ἀδιχουμένοις. 63. ἢν δε καὶ εν τοῖς ἡτιορικοῖς ἰκανῶς γεγυμνασμένος, ὡς ὅῆλον εχ τε τῆς ἀπολογίας τοῦ πατρὸς Φαίακος τοῦ στρατηγοῦ, καὶ δι' ὧν μάλιστα μιμεῖται Γοργίαν τὸν Λεοντίνον. Philostr. Epist. 13, p. 920. Λίσχ . . . οὐχ ὧχνει γοργιάζειν. Dabei wird jedoch Einfachbeit der Rede an ihm gerühmt. f. Hermog. 11, 12. p. 112 Sturm. vgl. Athen. in der folgenden Unmertung. Phot. Bibl. cod. 61 p. 20, b, 23 τὸν μέντοι Λυσανίου Λίσχινην άλλοι τε καὶ Φρύνιχος μάλλον, ὅν καὶ Σωκρατικὸν καλουσιν, εἰς τοὺς ἀρίστους ἐγκρίνει, κανόνα μετά γε τοὺς πρώτους Λιτικοῦ λόγου τοὺς ἐκείνου αποφαινόμενος λόγους. vgl. cod 158 p. 101, 6, 8. 20.

e) Demet. Phal. de Interpr. (§. 98, iii) Athen. XIII, 9 p 611 w

eber speculativer gewesen zu sein, ersteres sofern es. von mehreren Dialogen zweiselhaft war, ob der Eine oder der Andere ihr Berfasser f), letteres theils als Urheber der Elischen Schule g), die vermittelst der Erctrischen mit der Megarischen zusammenwuch, theils als einer den Plato würdigte durch ihn als einen Lieblingsschüler des Sofrates h) die lette Unterredung desselben, mit allen Zeichen wahren Verständnisses, wiedererzählen zu lassen. Den Sinn für philosophische Betrachtung mochten Simmias und Kebes die Thebaner mit ihm getheilt haben, wie aus dem bedeutenden und thätigen Antheil, den sie an jener Unterredung nahmen, und aus Plato's auszeichnenden Worten i), vielleicht auch aus Titeln der ersterem beigelegten Dialogen k) sich schließen läßt.

3. Mag die Sofratische Lehre auch in fehr verschiedener Beise von diesen ihren empfänglichen Anhängern, nach Ber-

έχ τών φερομένων ώς αὐτοῦ διαλόγων θαυμάζομεν ώς έπιεική καὶ μέιριον, πλην εὶ μη ώς ἀληθώς τοῦ σοφοῦ Σωκράτους ἐστὶ συγγράμματα κτλ. Phot. Bibl. eod. 158 p. 101, 6, 19 nath Phrynichus οὖτοι (οἱ προκρινόμενοι) δ' εἰσὶ Πλάτων καὶ Δημοσθένης καὶ ὁ τοῦ Λυσανίου Λισχίνης δι' ἀρετην τῶν ἐπτὰ διαλόγων, ἄ καὶ ἀφαιρούμενοι τινες τῶν συγγραμματών Σωκράτει προσνέμουσιν. vgl. §. 98, ggg. Seine Runft der Fronie bewundert der sogenannte Demetrius Phal. de interp. p. 167. (I p. 7 b. Fischer). Dhugleich ausgesührter scheinen seine Schilderungen und Charafteristisen gewesen zu sein, als die des Xenophon; s. fragm. III, XXVI. vgl. Athen. V, 20 p. 220 δ δλ Καλλίας ἀὐτοῦ περιέχει την τοῦ Καλλίου πρὸς τὸγ πατέρα διαφοράν, καὶ την Προδίκου καὶ Δναξαγόρου τῶν σοφισιῶν διακώμησιν. κτλ. (sr. λΙΙ). s. auch die voranstehenden Angaben über einige andere Dialogen des Aeschines b. Athen.

f) Diog. L. II, 105.

g) Diog. L. II, 105.

h) f. bef. Plat. Phaedo p. 89. vgl. p. 117. 18.

i) Phaedo p. 85. 63. 77. 84. pgl. Phaedr. p. 242, b. Ueber Rebes überlegenen Scharffinn f. Byttenbach jum Phat. p. 95, a.

<sup>1)</sup> Diog. L. II, 125.

schiebenheit ihrer Eigenthumlichkeit, aufgefast und in ihren Dentschriften geschilbert fein, - vhugleich großere Berschiedenbeit fant in Auffassung und Darstellung berfelben bei benen statt, die Trieb und Muth fühlten ihre fruchtbaren Reime meis ter ju entwickeln. 3mei unter ihnen, Untifthenes und Uriftippus, tamen barin überein baß fie Ethit entweder fur ben eigentlichen 3wed ober fur bas ausschließliche Objett ber philosophischen Bestrebungen hielten, mahrend jener acht Cofratifch bie sittliche Bestimmung in ber Qualität ber handlungen, im Rechtthun, nachwies, biefer fophistifch fie bem Genuffe und Wohlsein unterordnete; und boch galt ber eine wie ber andere für einen Gofratifer. Bon beiben zugleich entfernte fich Eutlides, indem er bas Objett bes mahren Biffens im reinen Sein aufzuzeigen und Ethit burch Dialettit zu begrunben bestrebt mar. Go wie aber Ariftippus in feinem Rudgang auf ben Gensualismns ber Sophisten ihn burch bie Sofratischen Bestimmungen über bie nothwendige Busammengeborigfeit von Biffen und Sandeln glaubte neu begrunden gu tonnen, fo fand Gutlides die innere Beziehung zwischen beiden im Eleatischen Begriffe vom Gein; beibe suchten baber, in entatgengesetter Beife, bie Gotratische Lehre mit fruberen Phis losophemen zu einigen und burch biefe zu ergangen. Ja felbst Antisthenes, wie eng er sich auch bem großen Lehrer im Uebris gen anschloß, die in ber Lehre vom Wiffen fich finbente Luden wußte er nur burch Entlehnung von ben Eleaten auszufullen. Bei aller Berschiedenheit tommen sie alfo in bem Unvermogen überein die neuen Anfangepuntte rein aus fich zu entwickeln, und scheinen fich, selbst Aristippus nicht ausgenommen , in bet Sofratischen Ueberzeugung vereinigt ju haben, nur im Gebiete bes Wiffens ließen fich bie fittlichen Zwede und Werthbestimmungen nachweisen, - ber einzige Puntt, worin Ariftippus auf ber von ihm eingeschlagenen entgegengeseten Bahn fich noch einiges Ginverftanbniffes mit bem Gofrates bewußt fein fonnte.

4. Satte Sofrates nur Rachfolger gefunden wie bie bis. ber bezeichneten, auch bann murbe fein juber folche Erfolge

weit hinaubreichenber 3wed in feinem Ginfluffe wie auf Verfittlichung ber Gefinnung fo auf Befruchtung ber philosophis fden Forfchung nicht zu vertennen fein; aber bie burch ihn bingeftellten großen Unfangepuntte einer neuen Entwickelunges periode maren fruchtlos ober einer fpateren Rachfolge gur Ents widelung aufbehalten geblieben. Bludlicher hat es bie Berfcbung gefügt, die ben Sofrates unter vielen Bohlbegabten einen finden ober burch ihn erweden ließ, ber bie Unfangspunfte ale Anfangepuntte in ihrer gangen Tiefe gu ergreifen und mit fchebferischem Beifte fortzubilben im Stanbe mar. Plato Rraft und Beruf in fich die Idee des Wiffens, wie fie von Sofrates angeregt mar, nach ihren brei hauptrichtungen an entfalten, und fo Dialettit, Ethit und Phyfit jugleich gufammengufaffen und neu ju begrunden, fo mußte er auch ben Muth haben über ben Buchstaben ber empfangenen Lehre hinauszugehn, auf die Befahr bin von allen übrigen Gofratitern fich weit ju entfernen und felbst nicht burchgangig fich ber Bus ftimmung feines Deifters verfichert halten zu burfen. Richtwas ber gebilligt haben mochte, war die Frage, fondern wie feine Grundideen, ale befeelt gefest, fich felber entfaltet habeu wurben. Dag auch ber alternbe Gofrates ben fuhnen Ring bes jungen Plato fopfichuttelnb betrachtet haben, mochte er anch nach Bollenbung bes neuen Wertes manches Ginzelne fich nicht haben aneignen tonnen, -- bie biftorifche Rritit, ber Anfange und Entwickelungen eines umfaffenden Zeitraums vorliegen und fie gegen Befangenheit ichuten, tann nicht vertennen, bag unter allen Gofratiferu Plato ber einzige gewesen, ber ben neuen Standpunkt ber Philosophie und feine Anfordes rungen volltommen begriffen. Auch ift bie Gefchichte langit jum Spruch gelangt. Die gewiß nicht verächtlichen Dentinds ler ber einseitigen Gotratifer find untergegangen, und die Schrife ten bes Phanias und Ibomeneus !) über biefelben haben, fatt

Phanias wird angeführt èv τῷ περὶ τῶν Σωπρατικῶν, Diog. L.
 VI. 8. 3domeueus èv τοῖς π. τ. Σ. id. II, 20.

ihr Undenten zu bemahren, selber sich verloren, mahrend Plato's Dialogen in bewunderungswurdiger Bollftandigkeit und erhalten wurden.

XCII. Der Athener Antisthenes, ein Mann von strenger Sitte und nicht ohne dialektischen Sinn, be hauptete als buchstäblicher Sokratiker, die Tugend sei eine einige, Einsicht oder Bissenschaft, und zur Glückseligkeit für sich genugsam, das Bose ein Fremdartiges. Amstatt aber in positive Bestimmungen über das sittliche Bissen einzugehen, lehrte er, die Tugend auf Berke gerichtet, nicht auf Beweissührung, bedürfe nur der Sokratischen Kraft; sie sei wesentlich Unabhängigkeit von Bedürfnissen und werde schon durch Abwehr des Bosen erlangt. Ihre Nichtungen scheint er vorzugsweise auf Tapferkeit und Gerechtigkeit zurückgeführt und ausschlich von der Selbstgenugsamkeit des Weisen gehandelt zu haben, um durch Schilderungen die Kraft der Selbstbeherrschung zu wecken und Unabhängigkeit von Bedürfnissen anzupreisen.

1. Antisthenes, früher Schüler bes Gorgias und felber Lehrer ber Sophistit a), schloß sich mahrscheinlich im vorgerudten Lebensalter b), dann aber auch als unzertrennlicher Be-

a) Diog. Laert. VI, 1 οὖτος κατ' ἀρχὰς μὲν ἤκουσε Γοργίου τοῦ ἐήτορος δθεν τὸ ἑητορικὸν εἰδος ἐν τοῖς διαλόγοις ἐπιφέρει κτλ. 2; φησὶ δ Ἑρμιππος διι προείλετο ἐν τῆ τῶν Ἰσθμίων πανηγυρει ψέξαι τε καὶ ἐπαινέσαι ᾿Αθηναίους, Θηβαίους, Αωκεδαιμονίους... ιὅστερον δὲ παρέβαλε Σωκράτει κτλ. vergi. Suid. s. ▼.

b) Plato scheint ibn, Sophist. p. 251, unter των γεράντων τολι οψιμαθέσε zu begreifen, die fich in der Beweisfuhrung ergen

geiter c) bem Sokrates an, und stiftete nach bessen. Tode eine Schule im Kynosarges d), einem für nicht ebenbürtige Uthes nienser, wie er war e), bestimmten Gymnasium, neben einem Tempel bes Herakles; daher seine Schüler und Anhänger, die noch Aristoteles f) als Antistheneer bezeichnet, später Kyniker g), genannt wurden. Seine zahlreichen in 10 Banden vertheilten Schriften k), die sich über Ethik und Politik i), Dialektik und

gen, és àdivator tá te nollà ér ent tò ér nollà ciral etc. (f. folg. §. a).

c) Xenoph. Memorab. III 11, 17 αλλά διά τι οξει, ξφη, Απολλόδωρόν τε τόνδε και Αντισθένην οὐθέποτέ, μου ἀπολείπεσθαι;
— beide werden auch unter denen genannt, die bei Sofrates
letter Unterredung gegenwärtig gewesen. Plat. Phaedon. p. 59.
Diog. Laert. VI, 2 οἰκῶν τε ἐν Πειραιεῖ καθ' ἐκάστην ἡμέραν
τοὺς τειταράκοντα σταδίους ἀνιὼν ἤκουσε Σωκράτους. vergl.
9. 10. 14.

d) Diog. L. VI, 13 διελέγετο δ'έν τῷ Κυνοσάργει γυμνασίο μιπρον αποθεν τῶν πυλῶν ' ὅθεν τινὰς καὶ τὴν πυνικὴν έντεῦθεν ονομασθήναι vgl. Suid. Hesych. Mil. u. A. bei Menag. z. d angef. St.

e) Diog. L. VI, 1 'Αντ. 'Αντίσθένους 'Αθηναϊος. ` ελέγετο δ' οὐχ είναι εθαγενής . . . εδόχει χὰρ είναι Θράττης μητρός. vgl. Suid.
 e. v. Plut. Themistocl. 1.

f) Metaph. H, 3.

g) Diog. L. (d) Andere bezogen die Bezeichnung auf die Lebens, weise der Antistheneer, 3. B. Lactantius de falsa sap 11, 15 vgl. Menag. 3. a. St. (d). Diog. l. l. αὐτός τε έπεχαλείτο Απλοχύων.

A) Diog. L. VI, 15 sqq. Bu diesem nadten Ramenverzeichniß, für bas fich ein Princip der Anordnung schwerlich wird entreden laffen, kommen nur fehr durftige Angaben über wenige ber verzeichneten Schriften; f. Menagius' Anmerkungen. Phrynichus icheint nur zwei, ob Reden oder Schriften, erhellet nicht aus dem Ausbruck lopoe, als acht anerkannt zu haben; f. Anm. o.

i) ξ. Β. Diog. 1. 1. 16 περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας προτρεπτικός πρῶιος, δεύτερος, τρίιος. 
 — ib. περί ἀγαθοῦ, περὶ ανδρείας 
 — 'Ηρακλῆς ὁ μείζων β περὶ ἰσχύος 
 — ib. περὶ νύμου.

Rhetorit &) und felbst Physit () erstrecten, scheinen zum Theet in ber Form rhetorischer Dellamationen abgefaßt gewesen zu sein; so sein heraktes und Kyrus m). Sicero neunt den Anstischenes mehr scharfsinnig als gelehrt, Timo der Syllograph m) einen fruchtbaren Schwäher, Theopompus hatte ihn allein unster allen Sofratisern gerühmt, seiner Schärfe und seiner Babe der Ueberredung wegen o). Die Beschuldigung, er habe alle

- k) ib. AliBeia,  $\pi \in \mathcal{C}$  τοῦ διαλέγεσθαι ἀντιλογικός, Σάθων ἢ περί τοῦ ἀντιλέγειν α, β, γ (gegen Plato gerichtet), [. III, 35. vgl. Athen.  $\nabla$ , p. 220, XL, p. 570. Diog. 17 περί δόξης καὶ ἐπιστήμης  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$   $\pi$ ερὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως κτλ.
- ib. περὶ φύσεως α, β vgl. Cicero de Natura Deor. f, 13, Lactant. de Ira. 11, 14. Diog. 15 περὶ ζώων φύσεως καλ.
- m) Diog. L. VI, 2 και δτι δ πόνος αγαθόν, συνέστησε δια τοῦ μεγάλου 'Ηρακλέους και τοῦ Κύρου, το μεν από τῶν Έλληνων, το δε από τῶν βαρβάρων έλκύσας. vgl. Anm. a und i. Benigstens lestere Schrift (Ryrus) war dialogisch abgefaßt und aus ihr wahrscheinlich die vom Diogenes L. VI, 3 angeführte und auf den Plato bezogene Gnome entlehnt. vgl. Arrian. Epictet. IV, 6, 20 τι οὖν λέγει 'Αντισθένης; οὐδίποτ' ἤκουσας; βασιλικόν, ὧ Κύρε, πράττειν μεν εὖ, κακῶς δ' ἀκούειν.
- n) Cic. ad Attic. XII, 38 Χύρος δ, ε mihi sic placuit, ut caetera Antisthenis, hominis acuti magis quam eruditi. Diog. L. 18. Τίμων δε διά το πλήθος (των συγγραμμάτων) επιτιμών αὐτώ παντοφυή φλέδονά φησιν αὐτόν.
- ο) Diog. L. 14 τοῦτον μόνον ἐκ πάντων Σωκρατικών Θεόπομπος ἐπαινεῖ και ψησι δεινόν τε εἶναι καὶ δι' ὁμιλίας ἐμμελοῦς ὑπαγαγέσθαι πάνθ' ὁντινοῦν. ΄ δῆλον δ'ἐκ τών συγγραμμάτων κὰκ τοῦ Εενοφώνιος Συμποσίου. vgl. 15 ib. Meneg. য়য়৾৾ড় vom Þɨrɨŋniփuś marð et, μὲτὰ τῶν γνησίων αὐτοῦ δύο λόγων, τῶ περὶ Κύρου καὶ τοῦ περὲ Ὀδυσσείας, unter ben য়য়৾য়ৼτο

η περί πολιτείας (πολιτικός διάλογος Athen. V, p. 220), περί νόμου η περί καλού και δικαίου, περί έλευθερίας και δουλείας.

— περί νίκης (?) οίκονομικός. — Κύρος η περί βασιλείας. vgl. Cioero ad Attic. XII, 37. Auch unter den Schriften des Diogenes werden δημος Αθηναίων und Πολιτεία ungeführt.

Biffenschaft verachtet, selbst so weit sie auf die Anfangsgrunde sich beziehe, mag entweder auf Misverständnis seiner Aenserungen über die Allgenugsamkeit der Tugend beruhen, oder von seiner Schule auf ihn übergetragen sein p). Die Aechtheit der nuter seinem Ramen erhaltenen bedeutungslosen Schaureden Ajas und Odyssens ist sehr zweiselhaft.

2. Dem Sofrates sich eng anschließend behauptete Antisihenes theils, die Tugend sei eine einige q), zur Glückseligkeit zureichend und unzerstörbar r), sie zu erlangen unser Endsweck s), ihre feste Ringmauer die auf sichere Schlusse gestaute Einsicht e) ober Wissenschaft, und sie eben barum lehre bar u); theils, alles Bose ein Frembartiges v), das heißt, nur Rangel an wahrer sittlichen Erkenntniß. Er aber ober seine

bes Attifchen Styls aufgeführt. Phot. Bibl. cod. 150 p. 101, 6, 10.

p) Diog. L. VI, 103, παραιτούνται δὲ (οἱ Κυνικοὶ) καὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα. γράμματα γοῦν μὴ μανθάνειν ἔφασκεν δ Αντισθένης τοὺς σώφρονας γενομένους, ΐνα μὴ διαστρέφοιντο τοῖς ἀλλοτρίοις. περιαιροῦσι δὲ καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. vgl. 11 (r). Lucjan. de vitae auct. 11.

q) Diog. L. 12 (nach Diofles) ανδρος και γυναικός ή αὐτή άρετή.
Schol. in Hom. Iliad. 0, 123, Bekk, εί τι πράττει ο σοφός, κατά πάσαν άρετην ένεργεί.

r) Diog. L. 11 αθτάρχη γὰρ τὴν ἀρετὴν πρὸς εὖδαιμογίαν, μηθενὸς προσθεομένην ὅτι μὴ Σωπρατικής ἰσχύος. 12, ἀναφαίρετον ὅπλον ἀρετὴ. vgl. 5.

s) Diog. L. 104 άφεσκει δ' αὐτοῖς καὶ τέλος είναι τὸ κατ' άφετην ζήν, ώς 'Αντισθένης φησίν έν τῷ 'Ηφακλεί. κτλ.

ε) Diog. L. 13 (nach Diolles) τείχος ασφαλέστατον φρόνησινμήτε γαρ καταρρείν μήτε προδίδουθαι. τείχη κατασκευαστέον 
έν τοις αύτων αναλώτοις λογισμοίς, vgl. die von Antishenes 
angeführten Aussprüche b. Diog. L. 3. 6. 8 und b. Plut. de 
Stoic. Rep. 14 δείν κτάσθαι νοῦν ἢ βρόχον.

u) Diog. L. 10 didaxthy antdelxvve thy agethy.

υ) Diog. L. 12 (nach Diolles) τὰ πονηρά πάντα ἐνόμιζε ξενικά. ib. τῷ γὰρ σοφῷ ξένον οὐδὰν οὐδ' ἄπο.

Schüler entschnten sich vom Geiste der Lehre des Sofrates, in bem sie ein vermeintlich zwischen Tugend und Laster Gelegenes, wie Liebe zu Blutsverwandten und She, für gleichgültig erstlätten (adiapopa) w), und auf positive Bestimmungen über die Tugend oder das sittliche Wissen durch die Behauptung verzichteten, die Tugend sei auf Werke gerichtet, komme durch Bermeidung des Bosen, nicht durch aussuhrliche Beweissührung oder Unterricht zu Stande y), und bedurfe nichts als Sofratischer Stärte x). Einerseits führte daher Antischenes das Sittliche ausschließlich auf sittliche Thätigkeit oder Mohlversbalten, nicht bloßes Wohlsein zurück, nannte die Mühe ein Gut z) und den Genuß als Zweck angestrebt ein Uebel aa,

w) Deg. L. 105 τα δὲ μεταξύ άρετῆς καὶ κακίας αδιάφορα λέγουσιν δμοίως Αρίστωνι τῷ Χίφ ibid. πλούτου καὶ δόξης καὶ εὐγενείας καταφρονούσιν.

γ) Diog L. 11. c. d. ibid. τήν τε άρετην των ξργων είναι, μήτε λόγων πλείστων δεομένην μήτε μαθημάτων. 8, ξρωτηθείς ύπύ του, καθά φησι Φανίας εν τω περί των Σωκρατικών, τι ποιών καλός κάγαθός ξσοιτο, ξφη, ,,ει τα κακά α έχεις δτι φευκτά έστι μάθοις παρά των είδότων "7. ξρωτηθείς τι των μαθημάτων άναγκαιότατον, ξφη, ,τὸ κακά ἀπομαθείν." τοι. 103.4 Lucian. vit. auct. 8.

x) Diog. L. 11 (r). Daber die ihm und seiner Schule eigenthumliche Berehrung des hercules. Auf die Frage, Inlois de riva; antwortete Diogenes bei Lucian (vit. auct. 8), rov Houxida. vgl. Anm. m.

z) Diog. L. 2 (m) 11 τήν τε ἀδοξίαν ἀγαθὸν καὶ ἴσον τῷ πόνψ vgί. Luciau. vit, auct. 9.

an) Diog. L. 3 έλεγε τε συνεχές, ,,μανείην μάλλον ή ήσθείην." vgl.

8. epigr. Athen. ap. Diog. L. 14. — Arist. Eth. Nicom, X, 1,

οι μεν γάρ τάγαθον ήδονην λέγουσιν, οι δ' εξ εναντίας κομιδή φαϊλον. — legteres ist mahricheinlich auf Antisthemes und

seine Schule zu beziehen, und ebenso mit Schleiermacher Plat.

Phileb. 44 οι το παράπαν ήδονας ου φασιν είναι ... λίαν

(μεμισηκότες) την της ήδονης δύναμιν και (νενομικότες) οὐδίν

υγιές. 45. δοθώς αν φαινοίμεθα λέγοντες ως εί τις τας με-

eine jedoch die durch Thatigleit der Scele bedingte kuft gu rerwerfen bb); andrerseits bezeichnete er Unabhängigkeit von Bourfniffen als die zu erwerbende Tugend co), und meinte sie werde erreicht, wenn man vom Wissenden lerne daß das Bose zu flieben sei (y). So gehorte Antischenes denn zu denen, welche behaupteten das Gute sei die Einsicht, und nicht zu zeis gen im Stande welche Einsicht, sie nur als die des Guten zu bezeichnen wußten da).

3. In seiner ohne Zweifel burftigen Tugenblehre scheinen bie Begriffe ber Tapferkeit ober Sofratischen Starke (r) und Gerechtigkeit vorzugsweise hervorgetreten ee) zu sein, die Lucke wiffenschaftlicher Bestimmungen aber Berufungen auf die Selbst.

γίστας ήδονας ίδειν βούλοιτο, οὐα είς ύγιειαν άλλ' είς νόσον Ιόντας δεί σκοπείν; ατλ. . . τὸ δὲ τῶν ἀφρόνων τε καὶ ὑβριστῶν μέχρι μανίας ἡ σφοδρὰ ἡδονὴ κατέχουσα περιβοήτους ἀπεργάζεται. Sext. Emp. adv. Math. XI, 74 ἡ ἡδονὴ τῷ μὲν Ἐπικούρῳ φαίνεται ἀγαθόν, τινὶ δὲ τῶν Κυνικῶν κακόν, τῷ ở ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἀδιάφορον. Unter den Büchern des Untiβbenes wird eins περὶ ἡδονῆς angeführt Diog. 17.

bb) Stob. Serm. XXIX, 65 ήδονας τας μετά τοὺς πόνους διωπτέον, ἀll' οὐχὶ τας πρὸ των πόνων. Xenoph. Symp. IV, 41 καὶ γὰρ ὅταν ήδυπαθῆσαι βουληθῶ, οὐκ ἐκ τῆς ἀγορᾶς τὰ τίμια ἀνοῦμαι... ἀλλ' ἐκ τῆς ψυχῆς ταμιεύομαι πτλ. τgl. 42.

cc) Diog. L. 2 παρ' οὖ (τοῦ Σωχράτους) καὶ τὸ καρτερικόν λαβων καὶ τὸ ἀπαθὲς ζηλώσας, κατῆρξε πρῶτος τοῦ κυνισμοῦ. ται. 15. — 11. αὐτάρκη τε είναι τὸν σοφόν · πάντα γὰρ αὐτοῦ είναι τὰ τῶν ἄλλων. ται. 105. ἔφασκε (ὁ Διογένης) θεῶν μὲν ἴδιον είναι μηδενὸς δεἰσθαι, τῶν δὰ θεοῖς δμοίων τὸ ὀλίγων χρήζειν.

<sup>4</sup>d) Plat. de Rep. VI p. 505 άλλὰ μὲν καὶ τόθε γε οἰσθα ὅτι τοῖς μὲν πολλοῖς ἡθονὴ θοκεῖ εἶναι τὸ ἀγαθόν, τοῖς θὲ κομψοτέροις φρόνησις . . . καὶ ὅτε γε . . . οἱ τοῦτο ἡγούμενοι οἰκ ἔχουσι δειξαι ἡτις φρόνησις , ἀλλ' ἀναγκάζονται τελευτώντες τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φάναι.

ee) Unter seinen Schriften werden bei Diogenes (16) angeführt: περί δικαιοσύνης και ανδρείας, περί νόμου η περί καλού και δικαίου. vgl. Anm. i.

gennglamteit bes Weisen ausgefüllt zu haben: er ist fehllos, über Gunft voer Ungunft bes Geschicks erhaben; er ber liebenswerthe liebt und verehlicht fich nach unträglichem Wissen fein ff); nach seiner Tugend, nicht nach den bestehenden Geseigen hat er, der Burger der Welt, im Staate sich zu verhalten gg), bedarf aber eben darum weder der Ehe, noch der Riuder, noch des Staates hh): so daß auch der Staat unr in der Bedeutung einer nothwendigen Schutzwehr vom Antistheues ausgefaßt sein kann.

Schr glaublich daß diese und ahnliche Aussprüche zum Theil seinen Rachfolgern, nicht bem Antisthenes selber gehörten und in milberndem Zusammenhange sich fanden: aber kaum zu bezweiseln, daß schon er auf die den Handlungen des Weissen zu Grunde liegende deutliche Einsicht sich zu berufen, sie als das lebendige Sittengesetz zu bezeichnen pflegte, ohne sie wissenschaftlich zu bestimmen im Stande oder bestrebt zu sein. Ueberwiegend negativ wie seine Ethit muß auch seine Staatslehre gewesen sein, über die ihm selber und seinem Rachfolger Diogenes Bucher beigelest werden (i), wenn er wie die Famislienverhältnisse, so auch das Baterland für ein stillich gleichzultiges hielt (hh).

ff. Diog. L. 11 αθτάρκη τε είναι, τὸν σοφόν πάντα γὰρ αὐτοῦ είναι τὰ τῶν ἄλλων. ibid. γαμήσειν τε τεκνοποιίας χάριν, ταις εὐφυεστάταις συνιόντα γυναιξί. καὶ ἐρασθήσεσθαι δέ μόνον γὰρ εἰδέναι τὸν σοφὸν τίνων χρὰ ἐρᾶν. ibid. 105. ἀξιέραστόν τε τὸν σοφὸν καὶ ἀναμάρτητον καὶ φίλον τῷ ὁμοίω, τύχη τε μηδὲν ἐπιτρέπειν. τὰ. και.

<sup>85)</sup> Diog. L. 11 καὶ τὸν σοφὸν οὐ κατὰ τοὺς κειμένους νόμους πολιτεύσεσθαι, ἀλλὰ κατὰ τὸν τῆς ἀρετῆς — Diogenes b. Lucian. vit. auct. 8 τοῦ κόσμου πολίτην ὁρᾶς.

kh) ibid. 9 γάμου & άμελήσεις καὶ παίδων καὶ πατρίδος. vgl. Diog.
 L. 63, 93, 98.

XCIII. In ber Dialettit scheint Untifthenes auf bie Eleatifche Lebre gurudgebend, im Gegenfat gegen bie Platonifche Ideenlehre, ben einfachen Trager ber Dinge als ihre mahre Besenheit und die Definition als unmit: telbaren Ausbruck berfelben bezeichnet zu haben; wogegen seine Schule die Moglichkeit der Definition geläugnet bas ben foll. In einer physischen Schrift batte er von ber Bottheit gehandelt, ihre Ginheit behauptet, und die ans gebliche Dehrheit ber Götter auf ben Bolfeglauben gu rudgeführt. Geine Rachfolger, Untiftheneer, fpater Rynis fer genannt, Diogenes von Ginope, Rrates und hipparchia, und Undere beschränkten sich barauf bas 3beal ber Unabhangigfeit bes Weisen und feiner Bedurf: niflofigfeit auszubilden, oder im Leben zu bewähren, inbem fie mit oft treffenbem Wige bie Genufsucht ihrer Beit geißelten.

1. . Wenn Antisthenes behauptete, man tonne von einem Dinge nichts ausiggen, außer von je Ginem Gins a), fo wollte

a) Aristot, Metaph. Α, 29 ὁ δὲ ψευδής λόγος οὐθενός ἐστιν ἀπλῶς λόγος διὸ ἀντισθένης ῷετο εὐήθως μηθὲν ἀξιῶν λέγεσθαι πλήν τῷ οἰχείω λόγω ἔν ἐφ' ἐνός · ἐξ ῶν συνέβαινε μὴ εἰναι ἀντιλίγειν, σχεδὸν δὲ μηθὲ ψεὐδεσθαι. Τορὶς. Ι, 11 θέσις δέ ἐστιν ὑπόληψις παράδοξος τῶν γνωρίμων τινὸς κατὰ φιλισοφίαν, οἰον ὅτι οὐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, καθάπερ ἔφη ἀντισθένης. Plat. Soph. p. 251 ὅθεν γε οἰμαι, τοῖς τε νέοις καὶ τῶν γερόντων τοῖς ὁψιμαθέσι θοίνην παρεσκευάκαμεν · εὐθὺς γὰρ ἀντιλαβίσθαι παντὶ πρόχειρον ὡς ἀδύνατον τὰ τε πολλὰ ἔν καὶ τὸ ἔν πολλὰ εἰναι · καὶ δή ποὺ χαίρουσιν οὐκ ἐωντες ἀγαθὸν λέγειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγαθὸν ἀγαθόν, τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄνθρωπον. ἐντυγχάνεις γὰρ · . . • ἐς ἐγῷμαι, πολλάκις τὰ ἰοιαῦτα ἐσπουδακόσιν , ἐνίστε πρεσβυτέροις ἀνθρώποις , καὶ ὑπὸ πενίας τῆς περὲ φρόνησιν κτήσεως τὰ τοιαῦτα τεθαυμα-

er wohl andenten, nur Gins bezeichne bie Befenheit eines Din. ges, und nur wenn biefes erreicht fei, finde Definition flatt b). Doch icheint er, ber geringschätigen Meußerung bes Ariftoteles nach zu urtheilen, biefe Andeutung über Befenheit als ben einfachen Erager bes Mannichfaltigen von Eigenschaften, nicht weiter verfolgt, und fie nur theils gegen die Platonische Ibeenlebre, ber er nicht jugab jenes Gine gefunden ju haben c), ans gewenbet gu haben, theils jur Abwehr von Streitigfeiten auf bem Gebiete ber Erscheinungen, indem er aus jener Behauptung eine zweite ableitete: eben weil nur immer Gins von Gis nem ausgefagt werben burfe, tonne man einander nicht widerfprechen d); worauf Plato fich ju beziehen icheint (a). Scheinlich gingen bie Untistheneer weiter als Anthifthenes felber, wenn fie behaupteten, bas Bas laffe fich gar nicht befiniren; fonbern, mas man fur Definition halte, fei eine lange Rebe. welche Eigenschaften eines Dinges mit ben Eigenschaften anderer Dinge gufammienstelle; vom Gilber g. B. fage man, es fei weiß wie Blei e).

xόσι, xal δή τι xal πάσσοφον ολομένοις τουτ' αὐτό ἀνευρηπέναι. vgl. Theaet. p. 201 sq. Phileb. p. 14. — Deycks de Megar. doctr. p. 44 u. Ritters Geschichte II G. 124.

b) Diog. L. VI, 3 πρώτός τε ώρίσατο λόγον εἰπών, "λόγος ἐστὶν δ τὸ τί ἢν ἢ ἔστι δηλών." ib. Casaub.

c) Tzetz. Chil. VII, 605 vgl.

ψιλάς εννοίας γαρ φησι ταύτας (τὰς ίδεας) ὁ Αντισθένης λέγων, βλέπω μεν ἄνθρωπον και έππον δε δμοίως, εππότητα οὐ βλέπω δε οὐδ' ἀνθρωπότητά γε.

ngl. Diog. L. VI, 53. Simpl. in Categ. f. 51, b. — Diog. III, 35 Εγραψε διάλογον κατά Πλάτωνος, Σάδωνα ἐπιγράψας. ngl. Athen. V, 20 p. 220 XLp. 507.

d) Arist. II. II. (a) Stob. Serm. LXXXII, 8 οὐα ἀντιλέγοντα δεῖ τὸν ἀντιλέγοντα παύειν, ἀλλὰ διδάσκειν· οὐδὲ γὰρ τὸν μαινόμενον ἀντιμαφόμενός τις ἰᾶται.

e) Arist. Metaph. H. 3- p. 1043 b, 23 ώστε ή απορία ην οξ Δντισοθένειοι και οί ούτως απαίδευτοι ήπόρουν, έχει τινά καιρόν,

2. Die Lehre von Gott scheint Antischenes Sokratisch au seine Ethik geknüpft zu haben, indem er die Begriffe der From, migkeit und Gerechtigkeit als Correlata betrachtete und den Besgriff der Zwecknäßigkeit, worauf er wahrscheinlich gleich wie Sokrates vorzugsweise seine Erdrterungen zurücksührte, zunächst auf die dem Weisen als einem Freunde Gottes eignenden Zwecke bezog N. Auch suchte er, ebenfalls wie Sokrates, den Begriff der Gottheit zu entschränken g), behauptete aber ihre Einheit im Gegensaß gegen die Vielgötterei des Volksglandens h), erklärte die Wythen allegorisch i), scheint jedoch die unmittelbare Erscheinung der Gottheit und insofern auch das Odmonion des Sokrates, in Zweisel gezogen zu haben k).

δτι ούχ έστι το τί έστιν δρίσασθαι (τον γάρ δρον λόγον είναι μαχρόν), άλλα ποίον μέν τί έστιν ένδέχεται και διδάξαι, ώσπερ άργυρον, τί μέν έστιν, ού, ότι δ' οίον καττίτερος. vgl. Anm. a.

f) Diog. L. VI, 5 τους βουλομένους άθανάτους είναι εψη δείν ζην εὐσεβῶς καὶ δικαίως. — id. 11 αὐτάρκη τε είναι τὸν σοφόν· πάντα γὰρ αὐτοῦ είναι τὰ τῶν ἄλλων. Der Rynifer Diogenes b. Diog. L. VI, 72 πάντα τῶν θεῶν ἐστι· φίλοι δὲ τοῖς σοφοῖς οἱ θεοί· κοινὰ δὲ τὰ τῶν φίλων· πάντα ἄρα τῶν σοφῶν.

<sup>5)</sup> Clem. Alex. Strom. V p. 601 δ τε Σωχρατικός 'Αντισθένης . . . οὐθενὶ ἐοικέναι φησὶ (τὸν θεόν), διόπερ αὐτὸν οὐθεὶς ἐκμαθεῖν ἐξ εἰκόνος δύναται.

h) Cic. de Nat. Dior. I. 13 Atque etiam Antisthenes in eo libro qui Physicus inscribitur, popularis deos multos, unum naturalem dicens, tollit vim et naturam deorum. Diog. L. VI, 24 τοὺς δὲ Διονυσιαχοὺς ἀγῶνας μεγάλα θαύματα μωροῖς ἔλεγεν (ὁ Διογένης). vgl 59. 60. 38. 42. 43.

i) Schol. in Hom, Odyss. p. 561 ed. Buttm. Lobeck Aglaoph. p. 159.

k) Xenoph. Symp. 8, 5 και δ 'Αντισθένης έλεξεν, — ως σαφως μέντος σὺ μαστροπε σαυτοῦ ἀεὶ τοιαῦτα ποιεῖς, τοτε μεν το δαιμόνιον προφασιζόμενος οὐ θιαλέγη μοι, τοτε σἄλλου του εφιέμενος υβί. Diog. L. 24 δταν δε πάλιν δνειροκρίτας και μάντεις (ἔδη) και τοὺς προσέχοντας τοὐτοις . . . οὐδεν ματαιότερον νοαίζειν ἀνθρώπου (έλεγεν ὁ Διογένης).

3. Dhne lebendige Reime weiterer wissenschaftlicher Entsfaltung pflanzte die Lehre bes Antisthenes mehrere Menschenalter hindurch sich fort, indem sie Männern zum Bereinigungspunkte diente, die im Gegensatz zugleich gegen die lebhaften wissenschaftlichen Bewegungen ihrer Zeit und gegen die in ihr rasch anwachsende Abhängigkeit von Bedürsnissen und Berhältnissen ih, ausschließlich und auf fürzestem Wege Angend sich anzucignen m) und ein abgeschlossens durchaus unabhängiges menschliches Dasein darzustellen und festzuhalten bestrebt waren n. Kunst und Wissenschaft, soweit sie nicht den unmittelsbaren Lebensansorderungen dienten, waren ihnen nur Erzeugenisse eines nie zu befriedigenden kunstlich erzeugen Ariebes oh,

I) Diog. L. VI, 103 παραιτούνται δὲ καὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα. γράμματα γούν μὰ μανθάνειν Εφασκεν ὁ Αντισθένης τοὺς σώφονας γενομένους, ενα μὰ διαστρέφοιντο τοὶς ἀλοτροίος. περαιρούσι δὲ καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὰν καὶ πάντα τὰ τοιαύτα κτλ. vgl. 24. 27. 43. 48. 65. 73. 95. 104. Lucian. vitar. auct. 31. Unter den Schriften des Menippus werden angeführt, πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς, f. Diog. L. VI, 103. 3m Sinne der Apniter fagt Seneta (Epist. 88): non dabit se in has angustias virtus; laxum spatium res magna desiderat; expellantur omnia; totum pectus illi vacet.

m) Diog. L. VI, 104 δθεν καὶ τὸν κυνισμὸν εἰρήκασι σύντομον ἐκ' ἀρετὴν ὁδόν. Lucian. l. l. (l) ἀλλ' ἐπίτομος αὖτη σοι πρὸς ὀύξαν ἡ ὁδός.

n) Dig L. 71 τον αὐτον χαρακτῆρα τοῦ βίου λέγων διεξάγειν (δ Διογένης) δνατρ καὶ Ἡρακλῆς, μηθὲν ἐλευθερίας προκρίνων.
 ngl. L.

ο) υπερείδε ταυθ' ὁ προσαιτών καὶ δυπών (Μόνιμος)
τὸ γὰς ὑποληφθέν τυφον είναι πῶν ἔφη.
 Menand. b. Diog. L. 83. vgl. 48. Daher Diogenes fich begnügte ben Annahmen ber Speculation die finnliche Erscheinung entragenzustellen. s. Diog. L. VI, 38 sqq. 35. 40. 42. 53. Gell. N. A. XVIII, 13. Sext. Emp. Hypot. III, 66. Arrian. Epict. III, 2, 11. Ammon. in Porphyr. s. 4, b.

der wahre Naturtrieb auf sittliche Selbstschanigkeit p) gerichtet, und diese als die wahre Philosophie jedem erreichbar 9) durch Araft der Entsagung, durch Ausdauer r) und klare Einsicht. So getrante sich der Schüler des Antisthenes Diogestante sich der Schüler des Antisthenes Diogestante sich der Schüler des Antisthenes Diogestante sich der Leidenschaft durch Herrschaft der Bewanunft, den Anforderungen der bürgerlichen Gesetze durch nasturgemäße Lebensschührung, den Fügungen des Schicksals durch Muth begegnen zu können s), und hielt sich überzeugt, ein leichstes Leben sei den auf das Röthige sich beschränkenden Mensichen von den Göttern beschieden worden e), und diesen ebenschritz u) und gläckselig, wer statt nutloser, naturgemäße Musten übernehme, ungläcklich nur der sinnlose v). Philosophie

p) Diog. L. 29 φησὶ δὲ Ερμιππος ἐν τῆ Διογένους Πράσει ὡς ἀλοὺς καὶ πωλούμενος ἤρωτήθη τι οἰδε ποιείν ἀπεκρίνατο, ,, Δνθρών ἄρχειν. « κτλ. vgl. 30. 36. 71 (n) 74 sq. 83 (o).

q) Diog. L. 64 πρὸς τὸν συνιστάντα τὸν παϊδα καὶ λέγοντα ὡς νεὐφυέστατὸς ἐστι καὶ τὰ ἤθη κράτιστος, ,,τί οὖν," εἰπεν (ὁ Διογένης) ,, ἐμοῦ χρήζει." 65. πρὸς τὸν εἰπόντα, ,, Ανεπιτή- δειός εἰμι πρὸς φιλοσοφίαν," ,,τί οὖν," ἔφη, ,, ζἤς, εἰ τοῦ κα- λῶς ζῆν μὴ μέλει σοι." 64. πρὸς τὸν εἰπόντα, ,,οὐδὲν εἰδῶς φιλοσοφεῖς," ἔφη, ,, Κὶ καὶ προσποιοῦμαι σοφίαν , καὶ τοῦτο φιλοσοφεῖν ἐστι." νgl. 56. 58.

r) Ding. L. 71 οὐδέν γε μὴν έλεγε (Διογέν.) το παράπαν εν τῷ βίψ χωρὶς ἀσκήσεως κατορθοῦσθαι, δυνατὴν δε ταύτην πᾶν έκνικήσαι. ngl. 70. Arrian Dissertt. I, 24, 6 sqq.

Diog. L. 38 έφασχε δὲ ἀντιτιθέναι τύχη μὲν θάρσος, νόμφ δὲ φύσιν, πάθει δὲ λόγον.

ε) Diog. L. 44 έβόα πολλάχις λέγων τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ὁκδιον ὑπὸ τῶν θεῶν ἀεδόσθαι, ἀποχεχρύφθαι δὲ αὐτὸν ζητούντων μελίπηχτα καὶ μύρα καὶ τὰ παραπλήσιο vgl. das Ερίgramm auf den Diogenes, bei Diog. L. 78.

u) Diog. L. 37 συνελογίζετο δὲ καὶ οὕτως τῶν θεῶν ἐστι πάντα κτλ. (f).

υ) Diog. L. 71 δέον οὖν ἀντὶ τών ἀχρήστων πόνων τούς κατά

sollte und in ben Stand sehen, jeglichem Geschicke zu begegnen wi, lebung allen-Widerstand überwinden (r), austatt der Gesetze die Natur in ihre ursprünglichen Rechte von neuem einzgesetzt x) und innere Freiheit, nach dem Borgange des Kerkules, allem Uebrigen vorgezogen werden (a); die Freiheit aber wiederum aus Naturgemäßheit hervorgehen (v), und diese wie den Gesehen, so auch dem Staate zu Grunde liegen x). Zur Uebung der Kraft des Widerstandes scheinen sie empsohlen zu haben, Begehrungen die zu einem gewissen Grade in sich anwachsen zu lassen, um demnächst sie dennoch zu bestegen z). Nicht ohne Gepränge, vielleicht auch mit berechneter Uebertreibung (ww), entäußerten sich die Kyniker alles Entbehrlichen aa) und härtesten zur Erlangung völliger Unabhängigkeit bb) in jeglicher

φύσιν έλομένους ζήν εὐδαιμόνως, παρά την δνοιαν κακοδαιμονούσι. cf. 42. 86.

w) Diog. L. 63 ξοωτηθείς τι αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη, ,,καὶ εὶ μηδὲν αλλο, τὸ γοῦν πρὸς πάσαν τύχην παρεσκευ-άσθαι." vgl. 88.

<sup>2)</sup> Diog. L. 71 μηθέν ούτω τοις κατά νόμον ως τοις κατά φύσιν διδούς. vgl. 38 (s). Dies burchzuführen scheint die dem Diogenes beigelegte Tragödie Thyestes hezwedt zu haben. ib. 73.

γ) Diog. L. 72 εὐγενείας (l. εὐγένειαν) δὲ καὶ δόξαν καὶ τὰ 10ι-αὕτα πάντα διέπαιζε, προκοσμήματα κακίας εἶναι λέγων. μόνην τε δρθὴν πολιτείαν εἶναι τὴν ἐν κόσμῳ. ἔλεγε δὲ καὶ κοινὰς εἶναι δεῖν τὰς γυναῖκας, γάμον μηδὲν ὀνομά-ζων, κτλ.

z) Diog. L. 29 ἐπήνει (ὁ Διογένης) τοὺς μέλλοντας γαμεῖν καὶ μὴ γαμεῖν, καὶ τοὺς μέλλοντας καταπλεῖν καὶ μὴ καταπλεῖν, καὶ τοὺς μέλλοντας πολιτεύεσθαι καὶ μὴ πολιτεύεσθαι, καὶ τοὺς παιδοτροφεῖν καὶ μὴ παιδοτροφεῖν, καὶ τοὺς παρασκευαζομένους συμβιοῦν τοῖς δυνάσταις καὶ μὴ προσιόντας.

aa) Diog. L. 2. 22 sq. 31, 33 sqq. 37, 85, 105.

bb) Crates b. Diog. L. 93 έχειν δε πατρίδα δεϊ άδοξίαν πενίαντ', ανάλωτα τῆ τύχη.

Beise fich ab; wo Rraft ber Bernunft nicht ausreiche, vom leien ju scheiben entschlossen co).

4. So ber Begierben und Leidenschaften machtig da), wähnten fie, der Weise sei ohne Fehl und stelle nichts dem Zussall anheim ee); ihm dem Reinen sei Alles rein ff), und er besdürfe nicht der Fesseln burgerlicher Gesetze und der Sitte gg); d. h. sie unterlagen dem Hochmuthe hh), wie sehr sie auch diese ii) wie andere menschliche Schwächen mit unerbittlicher

"Ερωτα παύει λιμός, εί δε μή, χρόνος εάν δε τούτοις μη δύνη χρησθαι, βρόχος.

- dd) Lucian. vit. auct. 8, λατρός των παθων. vgl. Diog. L. 2. 5. 15. id. 86 δτι έχ φιλοσοφίας αὐτῷ (τῷ Κράτητι) περιγένοιτο, Θέρμων τε χοϊνιξ καὶ τὸ μηθενὸς μέλειν.
- ee) Diog. L. 105 αξιέραστόν τε τον σοφόν και αναμάρτητον και φίλον τῷ δμοίω, τύχη τε μηθέν ἐπιτρέπειν. vgl. 72. 63. 88.
- ff) Diog. L. 63 πρὸς τὸν ὀσειδίζοντα ώς εἰς τόπους ἀχαθάρτους εἰσροι, ,,καὶ γὰρ ἥλιος, " ἔψη, ,,εἰς τοὺς ἀποπάτους, ἀλλ' οὐ μιαίνεται." Đοὰ gab Rrates μι (89), ἀδύνατον εἰναι ἀδιάπτωτον εὐρεῖν, ἀλλ' ὥσπερ ἐν ῥοιᾳ καὶ σαπρόν τινα κόκκον εἰναι. vgl. 73. 58, 61. 69. 83. 88. 94. 97.
- gg) Diog. L. 63 έρωτηθείς πόθεν είη, ηποσμοπολίτης, έφη (δ Διογένης). Hipparchia b. Diog. L. 98:

ούχ εἶς πάτρας μοι πύργος, οὐ μία στέγη πάσης δὲ χέρσου καὶ πόλισμα καὶ δόμος Ετοιμος ἡμῖν ἐνδιαιτᾶσθαι πάρα.

vgl. Anm. z.

- λλ) Diog, L. 8 στρέψαντος αὐτοῦ (τοῦ Αντισθένους) τὸ διερρωγὸς τοῦ τρίβωνος εἰς τὸ προφανές, Σωκράτης ἰδών φησιν, ,,Όρω σου διὰ τοῦ τρίβωνος τὴν φιλοδοξίαν." vgl. 26. 29. 41. 43,
- ii) Diog. L. 26, 41 τοὺς δὲ στεφάνους δόξης ἐξανθήματα (ἔλεγεν ὁ Διογένης). vgl. 7. 24. 33, 83. Crates ib. 85 Πήρη τις πόλις ἐστὶ μέσφ ἐνὶ οῖνοπι τύψφ κτλ. id. 86.. τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὅλβικ τῦφος ἔμαρψε.

cc) Plut. d. Stoic, Repugn. (vor §. t) vgl. Diog. L. 24. — u ebenb. 86 Rrates

Strenge und ohne alle Scheu kk) — gefürchtete Gegner U) — jum Gegenstande ihres Hohn's und Spottes machten. Großen Werth legten sie auf kurze körnige Sinnsprüche mm) und waren immer gerüstet sie den Begegnissen anzupassen und jeder Ansechtung mit Wiß und Verstand zu begegnen nn): freimüttige oo) und mit verborgenem Ernst gemischte Scherzreden lie sen sie sich in ihren Schriften wie in der Unterhaltung besonders angelegen sein pp), und mögen in ihnen die Kraft der Ueberredung bewährt haben, die ihnen nachgerühmt wird 99). Wohl mochte daher in einer Zeit, die von stlavischer Gesinnung bereits so sehr angefressen war, ihrem Geiste der Unabhängigseit selbst Aleranders vorübergehende Bewunderung m zu Theil werden und Photion ss) ihnen Auchwaren Diogenes und seine Schüler, Krates und Hips

Sensit Alexander, testa cum vidit in illa Magnum habitatorem, quanto felicior hic qui Nil cuperet, quam qui totum sibi posceret orbem ect

kk) Diog. L, 26, 43 sqq. 50, 57, 59, 60, 63, 68, 93.

<sup>11)</sup> Diog. L. 55. 60.

mm) Diog. L. 31 πάσαν τε έφοδον σύντομον πρός το εθμνημόνευτον επήσκει (ο Διογένης). vgl. 26.

nn) Diog L. 24 εὐστοχώτατος δὲ ἐγένετο (ὁ Διογένης), ἐν τοῖς ἀπαντήσεσι τῶν λόγων κτλ. 86. ἐκαλεῖκο δὲ καὶ θυρεπανοίκτης (ὁ Κράτης) διὰ τὸ εἰς πάσαν εἰσιέναι οἰκίαν καὶ νουθετείν

<sup>00)</sup> id. 69 έρωτηθείς τι κάλλιστον έν ανθρώποις, έφη, "Παρρησία" ngl. Menag. 3. d. St.

pp) παίγνια werden vom Monimus u. Krates angeführt b. Diog. L. 83. 85 — ib. 99 τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ (τοῦ Μενίππου) πολλοῦ καταγείωτος γέμει vgl. Menag.

qq) Diog. L. 75 θαυμαστή δέ τις ήν περί τον άνδρα πειθώ, ώστε πάνθ' όντινοῦν δράίως αίρειν τοις λόγοις.

rr) Diog. L. 32. 38. ib. Menag. pergl. 68. 84. 93. Iuven. Sat. XIV, 311

ss) Diog. L. 76 ήπουσε δε αὐτοῦ (τοῦ Διογένους) και Φωκίων ὁ ἐπίκλην χρηστός.

rarchia, Monimus u. a. Rynifer vom unbedingten Werthe fittlicher Gefinnung lebhaft burchbrungen und feinesweges. Berichter aller Bilbung u). Aber burch Berachtung ober Bernachläßigung wiffenschaftlicher Begrundung naberten fie ihren Gegenfüßlern, ben Kyrenaitern, fich wieberum an; benn nicht nur behaupteten fie mit biefen, baß Physit und Dialettit teinen Berth hatten wi), sonbern verschmahten auch nicht als Motiv gur Berachtung ber gufte biejenige Luft geltenb gu machen, welche die Beherrschung berfelben mit fich fuhre vv). Außerbem entbehrte ihre Ibee einer burch Entfagung und Naturges magheit zu erreichenden sittlichen Unabhangigfeit, zu fehr bes refitiven Gehalts und Endziels, um nachhaltige, in bie Gefinnung eindringende Begeifterung ju bewirten. Ihr Grundfat, tie erschlafften Sehnen bis zum Uebermaß anzuspannen, auf baß fie nach und nach jum bichtigen Daß gelangten ww),-mußte hier wie überall fein Ziel verfehlen und im allgemeinen Spott und hohn hervorrufen, wie fich's in ber Romodie, ihrer Zeit aussprach yy). Auch zeigte ihre gangliche Ablosung vom Staate und ihr Mangel an Sinn fur bie Gesinnungen großer Burger 22), baß vom Grundubel ber Zeit, bem nur auf fich bes

u) Diog. L. 68. 70. Crates ib. 86
 ταῦτ' ἔχω ὅσσ' ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ Μουσῶν σέμν' ἐδάην τὰ δὲ πολλά καὶ ὅλβια τῦφος ἔμαρψε.

un) id. 73. vgl. oben 1.

υυ) ib. 71 και γάρ αὐτης της ήδονης ή καταφρόνησις ήδυτάτη προμελετηθείσα. κτλ.

ww) Diog. L. 35 μιμείσθαι έλεγε τους χοροδιδασχάλους (δ Διογένης)· και γαρ έκείνους ύπερ τόνον ενδιδόναι ένεκα του τους λοιπους άψασθαι του προσήκοντος τόνου. vgl 64.

<sup>97)</sup> f. Menander gegen Monimus und Krates b. Diog. L. 83. 93. Philemon gegen Krates ib. 87.

<sup>22)</sup> So entging auch Demosthenes nicht bem Spotte bes Divgenes, f. Diog, L. 34 und Ageflaus und Epaminonbas mochten gur Rrantung der Athener von ihm gerühmt werden, ib. 39.

tachten Egoismus, sie selber in hohem. Grabe mitergriffen warren und keinesmeges berechtigt als achte Rachfolger des Soskrates sich geltend zu machen aaa), mochten sie auch personlich achtbar und frei von anderem Verberbnist jenes Jahrhun, derts sein.

XCIV. Der Kyrenaiter Aristipp, vom Aristoteles als Sophist bezeichnet, ging mahrscheinlich von der Softratischen Behauptung aus, daß das Sittliche im Gebiete des Wissens sich sinden musse, beschränkte dieses aber auf das Bewußtsein um unsere Affectionen oder Empfindungen. Er unterschied daher angenehme und unangenehme Empfindungen, nach Maßgabe der zu Grunde liegenden sansten oder rauben Bewegungen, und lehrte, weil das Angenehme von uns, wie von allen lebenden Wesen angestrebt, das Unangenehme gemieden werde, so sei jenes, die Lust, als das Gute, dieses als das Uebel und Bose zu seigen: so daß er von einer Grundbestimmung Sostatischer Lehre ausgehend, in ihrer Entwickelung zu völligem Gegensatz gegen dieselbe gelangte.

Aristippus philosophus Socraticus. Halae Magdeb. 1719.

A. Wendt de philosophia Cyrenaica. — ein Muszug bars

- A. Wendt de philosophia Cyrenaica. ein Auszug bars aus in ben Götting. gel. Anzeigen 1835 St. 78-80.
- 1. Aristippus aus Kyrene, wiewohl burch Sokrates' Ruf nach Athen geführt a) und bis zum Tobe besselben seinen Anhängern zugerechnet b), erscheint schon bei Tenophon c) als

aaa) Diog. L. 103.

a) Plutarch. de curlosit. 2 καὶ 'Αρίστιππος 'Ολυμπιάσιν 'Ισχομάχο συμβαλών ἦρώτα · τί Σωκράτης διαλεγόμενος, οδτω τοὺς νέους διατίθησε κτλ. vgl. Diog. L. II, 65 Suid. s. v.

b) Plat. Phaedo p. 59, wo die Frage, ob Ariftippus und Rteom.

ter Luft ergeben und soll nach Weise ber-Sophisten um Geldgelehrt haben a). Im Bewußtsein seiner Selbstsändigkeit und
der Kraft auch unter mißlichen Verhältnissen sie sich zu bewahren, zugleich aber durch Benutung aller Bortheile derselben
den reichsten Genuß sich zu verschaffen fortwährend bestrebt e),
soll er den Umgang mit Menschen, die durch Persönlichkeit oder
Etekung bedeutend, wie mit Dionysus, dem Tyrannen von Syrand, Persischen Satrapen f) u. a. gesucht, und sich gerühmt

- c) Xenoph. Memorab. II, 1, 1 γνούς δέ τινα τῶν συνόντων ἀχολαστοτέρως έχοντα πρὸς τὰ τοιαῦτα κιλ. Ginen ähnlichen Bormurf sollen auch die Borte des Plato enthalten, s. d. in d. vor. Anmert. angef. Stelle. vergl. Athen. XII, p. 544, d διέτειβε δ΄ δ΄ Αρίστιππος τὰ πολλά ἐν Αλγίνη τρυφῶν. u. Muelleri Aeginetica p. 186. Timo ap. Diog. L. II, 66 Οἶα τ' Αριστίππου τρυφερή φύσις cf. Alexis ap. Athen. XII p. 544.
- d) Diog. L. II, 65 οὖτος σοφιστεύσας, ως φησι Φανίας ὁ περιπατητικός · πρώτος των Σωκρατικών μισθούς είσεπράξατο κτλ. 991. 72. 74. 80. Plut. de libr. Educ: 7.
- e) b. Plut. fr. in Hesiod. 9 συμβούλου δείσθαι χείρον είναι ή προσαιτείν. Horate Epist. I, 17, 17

Omnis Aristippum decuit color et status et res Tentantem majora, fere praesentibus aequum.

ngl. Diog. L. 66. — id. 67 of δε Πλάτωνα προς αὐτον εἰπεῖν"Σοὶ μόνφ δέδοται καὶ χλαμύδα φορεῖν καὶ ξάκος." id. 73.
75. Plut. de tranquill. anim. 8 de Alex. fort. I, 8. Horat. Epist. I. 17, 14 si sciret regibus uti, fastidiret olus, qui me notat ect. Diog. L. 68 ἐρωτηθεὶς τὶ αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη, "Τὸ δύνασθαι πᾶσι θαρρούντως ὁμιλεῖν." ngl. 82. Stob. Serm. XX, 63 XXXVII, 25 XLIX, 18.

brotus beim Tode des Sokrates gegenwärtig gewesen, Anerkenntniß eines damals noch bestandenen näheren Berhältnisses zu diesem einschließt, wenn auch die verneinende Antwort, od dira, mit dem Beisat, er Atylop pag Elegorio elvar, einen verdeckten Tadel enthalten mag, wie Demetrius de Elocut. 306 und Diogenes L. III, 36 II, 65 behaupten.

f) Diog. L. 77 sqq. 69. 70 ib. Menag.'

haben, von ihnen ebensowenig wie von irgend anderen beengenden Berhaltniffen im Staate n. s. w. beherrscht zu werden g). Als Sophist h) verdiente er, wie liebenswurdig er auch, im Besit aller Gaben des Umgangs, gewesen sein mag, seiner Lehre wie seines alles hoheren Zweckes ermangelnden Lebens wegen bezeichnet zu werden.

2. Der Rhobier Sosstrates hatte behanptet, Aristipp habe nichts Schriftliches hinterlassen, Sotion und Panatius dagegen eine Reihe von Schriften ihm beigelegt, worunter Bucher über die Tugend, über die Bildung, über das Gluck. Ein anderes uns überliefertes Berzeichniß Aristippischer Schriften i) scheint nur specielle Diatriben, worunter fünf und zwanzig in dialo-

Nunc in Aristippi furtim praecepta relabor Et mihi res, non me rebus subiungere conor.

bgl. Cic. ad Famil. IX, 26. Diog. L. II, 75 ib. Menag.

g) Xen. Mem. II. 1, 8 sqq. 11 εἶναί τίς μοι δοκεῖ μέση τοὐτων δδὸς ῆν πειρῶμαι βαδίζειν, οὕτε δι' ἀρχῆς οὕτε διὰ δουλείας
 αλλὰ δι' ἐλευθερίας, ῆπερ μάλιστα πρὸς εὐδαιμονίαν ἄγει Horat. Epist. I, 1, 18

h) Anm. d. vgl. Arist. Metaph. B, 2. Alexis ap. Athen. XII p. 544.

Theile ber bem Ariftipp beigelegten Schriften gusammengutref. fen; beibe enthalten Schriften an die Lais, an den Poros; die von Sotion und Panatios angeführten brei Chrien (xeemer rola), bezeichnet erfteres Berzeichniß naber; und mas jene unter bem Titel Duyades und Navayoi angeben, nennt Diefes, noos τους φυγάδας, πρός τους ναυαγούς. Die feche Diatriben aber, Die jene beiden Siftoriter mit aufführen, batten Undere für die ausschließlich achten Schriften bes Ariftipp gehalten. Diog. L. 84 ένιοι δε και διατριβών αὐτόν φασιν έξ γεγραφέναι Diatriben bezeichnete auch Theopompus Die Schriften des Urt-Rippus, aus benen Dlato entlebnt baben follte. Athen. XI, p. 508 αλλοτρίους δε τούς πλείους (φησί των διαλόγων του Πλάτωνος Θεόπομπος δ Χίος), όντας έχ των Αριστίππου διατρι-Bov, zed. Diog. L. II, 64 werben mahricheinlich aus Rachlaffig: feit, unter ben vom Panatius für acht gehaltenen Dialogen ber Cotratiter die des Ariftipp nicht angeführt.

gicher Form, zu enthalten. Sewiß waren nicht alle ihm beis gelegten Schriften acht k), aber bie Grundlinien der Aprenaischen Lehre, schon von Plato und sogar einigermaßen von Xesnophon berücksichtigt i) dem Aristipp eigenthamlich, wenn gleich ihre spstematische Darstellung seinen Nachfolgern, besonders dem jüngern Aristipp gehören mochte m).

3. Wie konnte Ariftippus sich irgendwie des Einverständsniffes mit dem Sotrates bewußt sein n), wie fortwährend für einen Sotratiker gelten o), da er Genuß für den Endzweck aller unserer Bestredungen hielt, während sein Lehrer, mit der Kraft der lebendigsten Ueberzeugung, das Wohlwerhalten, die innere Qualität der Gesinnung und Handlungen statt alles Bohlergehens, als solchen festgestellt hatte? und wie rechtfertigte Aristippus vor sich selber und Andern diesen Gegensatzgegen den Sotrates, in Bezug auf den wahren Mittelpunkt der Lehre ? Mäßigung im Genuß und Bewahrung der Geistessfreiheit p) konnten nicht als Sotratisch gelten, sobald Lust als

k) Ramentlich nicht das auch in jenen Berzeichniffen nicht aufgeführte, wenn gleich sonst von Diogenes L. angeführte Buch περί παλαιάς τρυφής. f. Luzac do Digamia Socrat. p. 108,

I) Plat. Gorg. p. 493 aqq. Phileb. 53 sq. Xen. Memorab. II, 1. vgl. 2nm. q. v.

m) Aristocles ap. Euseb. Pr. Ev. XIV, 18 p. 764 ην δ' ό Αρίστιππος ύγρος πάνδ τον βίον καὶ φελήσονος, άλλ' οὐδὲν μὲν οὐτος ἐν τῷ φανερῷ περὶ τέλους διελέξατο, δυνάμει δὲ τῆς εὐδαιμονίας τὴν ὑπόστασιν έλεγεν ἐν ἡδοναῖς κεξσθαι· ἀεὶ γὰρ λόγους περὶ ἡδονῆς ποιούμενος εἰς ὑποψίαν ηγε τοὺς προσιώντας αὐτῷ τοὺ λέγειν τέλος εἰκαι τὸ ἡδέως ζῆν. τούτου γέγονεν ἀκουστὴς Σύναλλος (l. σὺν ἄλλοις) καὶ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ Αρήτη, ῆτις γεννήσασα παίδα ἀνόμασεν Αρίστιππον, ὅς ὑπαχθεὶς ὑπ' αὐτῆς εἰς λόγους φιλοσοφίας μητροδίδακτος ἐκλήθη, δς καὶ σαφῶς ώριστο τέλος εἰναι τὸ ἡδέως ζῆν κτλ. υβί. ℜίἰτε Θείφ. Il ⑤. 80.

n) vgl. Diog. L. II, 76 έρωτώμενος πῶς ἀπέθανε Σωχράτης, έφη, ,,Ως αν έγω εθξαίμην." vgl. 78. 80.

o) f. oben. b.

p) f. Ritter II G. 93 f.

Endzwed gefett warb. Wahrscheinlicher wielmehr , bag Aris flippus von einer Sofratischen Grundvorandsetung ausgehend, ju feiner Annahme gelangte und fo wahnte nur in ben Kolge. rungen vom Sofrates abzuweichen , einverftanben mit ihm in Als Grundfat und Grundvoraussetzung tritt bem Grundfat. in der Gofratischen Lehre die Behanptung hervor, die Tugend falle mit ber mahren Ertenntniß zusammen. Des fich im Gebiete bes Wiffens bie Bestimmungen fur unfre Sanblumgen finden mußten, fcheint auch Ariftippus festgehalten gu haben, und in Erorterung ber Frage nach bem was wißbar fei, zu ber Abmeichung von ober vielmehr ju bem Begenfat gegen Sofrates gelangt ober ihn vor fich felber zu rechtfertigen beftrebt gewesen ju fein ; benn ber erfte Grund bagu lag freilich wohl, wie auch Kenophon zu ertennen gibt und Plato angebeutet haben foll (c), in ber Befinnung, ber Luftliche, von ber beherricht er fich bem Gofrates naberte. Bon ihr bestochen, mochte er leicht bie indirect vom Protagoras aufgestellte oder veranlagte Behauptung q) fich aneignen, unfer Biffen befchrante fich auf unsere inneren Affectionen; mas fie bewirken und mas ifnen außer und entfpreche, vermochten wir nicht zu wiffen r):

q) Die Abhängigkeit der Luftlehre von der Heraklitisch Protagor rischen Behauptung über das Bissen deutet Plato an, Phileb. p. 43 άλλα γας, οξμαι, τόσε λέγεις, ως άει τι τούτων (τῆς ίσονῆς και τῆς λύπης) αναγκαίον ἡμίν ξυμβαίνειν, ως οι σοφοί φασιν · ἀει γας απαντα άνω τε και κάτω ξεί. κτλ. ib. p. 53 άςα πεςι ἡσονῆς οὐκ άκηκόαμεν ως ἀει γένεσις έστιν, οὐσία δε οὐκ έστι τὸ παςάπαν ήσονῆς.

r) Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV, 19 έξης δ' αν είεν οι λέγοντες μόνα τὰ πάθη καταληπτά. τοῦτο δ' είπον ἔντοι τῶν ἐκ τῆς Κυρήνης .... καιόμενοι γὰρ ἔλεγον καὶ τεμνόμενοι γνωρίζειν ὅτι πάσχοιέν τι· πότερον δὰ τὸ καῖον εἴη πῦρ ἤ τὸ τέμνον σίδηρος, οὐκ ἔχειν εἰπεῖν. Sext. Emp. adv. Matth. VII, 191 φασίν οὐν οἱ Κυρηναϊκοὶ κριτήρια είναι τὰ πάθη καὶ μόνα καταλαμβάνεσθαι καὶ ἀδιάψευστα τυγχάνειν. τῶν δὲ πεποιηκίτων τὰ πάθη μηδὲν εἰναι καταληπτὸν μηδὲ ἀδιάψευστον κιλ.

unerhalb unserer Affectionen könnten sich daher auch nur. Zweck und Bestimmungsgrund unserer Handlungen sinden s). Run cyreisen wir die Affectionen als innere Bewegungen und amtersscheiden auf das bestimmteste zwei Arten derselben, eine sanste mid eine rauhe, oder Lust und Unlustempfindungene). Erstere aber und zwar soweit sie zum Bewußtsein gelangen u), halten wir für den anzustrebenden Zweck, da wir gleichwie die bestehe Schöpfung überhaupt, unwillsührlich und von Jugend auf zur Lust und getrieben sühlen, und die Unlust zu meiden o).

Wie weit biese Schlußfolgerungen, die den Kyrenaitern überhaupt beigelegt werden, bereits Aristippus entwickelt hatte, list sich nicht ausmitteln und gewiß nicht annehmen, sie gesbötten ihm ganz in der Weise an, wie sie, mit unverkennbar spätern Begriffsbestimmungen, und überliefert werden. Daß

<sup>195</sup> καὶ ταύτη περὶ μὲν τὰ πάθη τά γε οἰκεῖα πάντες ἐσμὲν ἀπλανεῖς · περὶ δὲ τὸ ἐκτὸς ὑποκείμενον πάντες πλανώμεθα καὶ, VI, 53. Pyrrhon. Hypot. I, 215. Diog. L. II, 92. Cic. Acad. Q. IV, 7 in quo (tactu interiore doloris et voluptatis) Cyrenaïci solo putant veri esse iudicium. Plut. adv. Colot. 24.

s) Sext. E. adv. Math. VII, 191 (r).

t) Diog. L. II, 86 δύο πάθη ύφισταντο, πόνον καὶ ήδονήν την μὰν λείαν κίνησιν, τὴν ήδονήν, τὸν δὲ πόνον τρακετάν κίνησιν.
 vgl. 88.

u) Diog. L. I, 85 τέλος δ' ἀπέφαινε την λείαν χίνησιν είς αἴσθησιν ἀναδιδομένην.

υ) Diog. L. 88 πίστιν δ' είναι τοῦ τέλος είναι την ἡδονην τὸ ἀπροαιρέτως ἡμᾶς ὲχ παιδων ψχειῶσθαι πρὸς αὐτήν, καὶ τυχύντας αὐτῆς μηθὲν ἐπιζητεῖν, μηθέν τε οῦτω φεύγειν ὡς τὴν ἐναντίαν αὐτῆ ἀλγηδόνα. 89. δύνασθαι δε φασι καὶ τὴν ἡδονήν τινας μὴ αίρεῖσθαι κατὰ διαστροφήν. 87. καὶ τὴν μὲν (ἡδονὴν) εὐδοκητὴν πᾶσι ζώοις, τὸν δὲ (πόνον) ἀποκρουστικόν (l. ἀπόκρουστογ). Plat. Phileb. p. 11 Φίληβος μὲν τοίνυν ἀγαθὸν εἶναί φησι τὸ χαίρειν πᾶσι ζώοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τὲρψιν κτλ. p. 22, b δῆλον ὡς οὐδέτερος αὐτοῖς (τοῖν δυοῖν βίοιν) εἰχε τὰγαθόν. ἦν γὰρ ἄν ἰκανὸς καὶ τέλεος καὶ πᾶσι ψυτοῖς καὶ ζώοις αίρετός, κτλ.

aber die zu Grunde liegende Ueberzeugung bereits die seinige gewesen, scheint schon darans hervorzugehen daß damit genan zusammenhängende Behamptungen ihm personlich beigelegt wers den 40); mehr noch ans der Art, wie Plato die hedenis in Bezug auf ihre Zusammengehörigkeit mit Protagorischer Lehre bestreitet (q).

Indem bann aber Ariftippus ober feine Schule als bas an sich sittlich Anzustrebende folgerecht nur die einzelne, gegenwärtige, burch naturliche organische Reize ursprünglich bedingte Luftempfindung, nicht einen Buftand ober Glüdfeligfeit betrachtete; ale Kriterium theile ben Grad, theils die Naturgemäßheit; als Mittel gur Ers reichung und Bewahrung des Genusses theils die Augen: ben ber verständigen Gelbstbeherrschung und ber Gerech tigfeit, theile außere Guter, wie Freundschaft, Schape, einen geubten Rorper; und behauptete, der Beife muffe Die Berhältniffe zu beherrichen und auch, wenn von ihnen nicht begunftigt, ju genießen wiffen: ward ber Sedonie mus in feiner einfachsten und folgerechteften Form dar: gestellt. Man befchrankte fich auf Bearbeitung ber Ethit, die in funf hauptstuden abgehandelt ward, mahrend Dialeftif und Physit ausschließlich ale Organon und Mittel für bie Ethit gelten follten.

1. Schon Aristipp felber foll gelehrt haben, nur ber gegenwartige Augenblick fei mahrhaft unfer, weber ber vergan-

w) Athen. Aelian. Diog. L. (f. folg. S. a) Die Behauptung daf nur der gegenwärtige Genuß wahrhaft unfer und 3wed fei, ergibt sich unmittelbar aus jener Protagoreischen Boraussehung, daß nur die innere Affection für uns unzweiselhaft. Bgl. Diog. L. (u.)

gene noch ber bevorstehende, baher mur ber gegenwartige Genus (sonasea poróxoporos) Endzweck und in ihm die Glückfeligkeit eingeschlossen, ber vergangene nicht mehr, ber zufünstige noch micht wirklich und unsicher a). Ebenso lehrte die Schule b), nur die einzelne erregende Luft sei unser Eigenthum und an sich anzustreben, Glückseligkeit bloß um der einzelnen Lustempfindungen willen, woraus sie bestehe, und aus ihnen höchst schwierig zusammen zu segen c); diese Lust aber für positiv erregende Lust,

a) Athen. XII p. 544 zal η γε Κυρηναϊκή καλουμένη απ' Αριστίππου του Σωκρατικού την άρχην λαβούσα, δε αποδεξάμενος την ήθυπάθειαν, ταύτην τέλος είναι έφη και έν αὐτῆ την εὐδαιμονίαν βεβλήσθαι καὶ μονόχρονον αὐτὴν είναι · παραπλησίως τοις ασώτοις, ούτε την μνήμην των γεγονυιών απολαύσεων προς αυτον ήγουμενος, ουτε την ελπίδα των εσομένων, άλλ' ένλ μόνφ το άγαθον χοίνων το παρόντι, το δε απολελαυχέναι και απολαύσειν οὐδεν νομίζων πρός αύτόν, το μεν ώς οὐα ἔτ' ὄν, τὸ đὲ οὅπω καὶ ἄδηλον. Aelian. V. H. XIV, 6 πάνυ σφόδοα έρρωμένως εώχει λέγειν δ Αρίστιππος, παρεγγυών μήτε τοις παρελθούσιν επικάμνειν, μήτε τών επιόντων προκάμνειν · εύθυμίας γάρ δείγμα το τοιούτο και ίλεω διανοίας απόδειξις. προσέταιτε δε εφ' ήμεραν την γνώμην έχειν καὶ αὖ πάλιν τῆς ἡμέρας ἐπ' ἐκείνο τῷ μέρει, καθ' δ ἕκαστος η πράττει τι η έννοει· μόνον γάρ έφασκεν ημέτερον είναι τὸ παρόν, μήτε δε τὸ φθάνον μήτε τὸ προσδοκώμενον τὸ μέν γαρ απολωλέναι, το δε άδηλον είναι είπερ έσται. Diog. L. II, 66 απέλαυε μεν γαρ ήδονης των παρόντων, ούπ έθήρα δε πόνω την απόλαυσιν των ου παρόντων. δθεν και Διογένης βασιλιχόν χύνα έλεγεν αὐτόν.

b) Diog. L. 89 άλλα μην οὐδε κατά μνήμην τῶν ἀγαθῶν ἢ προςδοκίαν ἤδονήν φασεν ἀποτελεῖσθαι, ὅπερ ἤρεσκεν Ἐπικούρω ἐκλύεται (l. ἐκλύεσθαι) γὰρ τῷ χρόνω τὸ τῆς ψυχῆς κίνημα.

c) Diog. L. 87 σοχεί σ' αὐτοῖς καὶ τέλος εὐσαιμονίας σιαφέρειν τέλος μὲν γαρ εἶναι τὴν κατὰ μέρος ἡσονήν, εὐσαιμονίαν σὲ τὸ ἐκ τῶν μερικῶν ἡδονῶν σύστημα, αἶς συναριθμοῦνται καὶ αὶ παρφχηκυῖαι καὶ αὶ μέλλουσαι εἶναὶ τε τὴν μερικὴν ἡδογήν σἰν αὐτὴν αἰρετήν, τὴν σ' εὐσαιμονίαν οὐ σἰ' αὐτήν, ἀλλὰ

teinesweges für bloße Schmerzlosigkeit (anoreu) zu halten, eben weil alle wirkliche Empsindung auf Bewegung beruhe d). Die Lustempsindung namlich, die sie auf sanste Bewegung zurücksührten, verglich der jüngere Aristispus mit den vom Winde bewegten Wellen des Weeres, die aus rauher Bewegung hervorgehende Unlustempsindung mit den sturmbewegten Wogen, die mittlere Beschaffenheit aber mit der Weeresstille e); welche lettere ihnen, weil nicht zum Bewußtsein gelangend, als gleichs gultig erscheinen mußte. Bon ihr oder der Schmerzlosigseit sonderten sie daher auch entschieden die Lust; so wie die Lustellosigkeit von der Unlust f).

2. Ward aber die einzelne erregende Lustempfindung als Bwed an sich gesett, so konnte kein qualitativer Unterschied zwischen Lust und Lust anerkannt g) und eben so wenig zuges

διὰ τὰς κατά μέρος ήδονάς. id. ib. 90 ώς δυσκολώτατον αὐτος φαίνεσθαι, τὸν ἀθροισμὸν τῶν ήδονῶν εὐδαιμονίαν ποιούντων.

d) Diog. L. 87 οδ την καταστηματικήν ήδονην την επ' αναιρέσει αλγηδόνων και οίον ανοχλησίαν, ην δ Έπικουρος αποδέχειαι, τέλος είναι φασι, vgl. 89 (f). Aristoch (e).

e) Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV, 18 p. 764 Αρίστιππος (ὁ μητροδίδακτος)... σαφώς ωρίσατο τέλος είναι τὸ ήδέως ζίν. ήδουὴν ἐντάττων τὴν κατὰ κίνησιν. τρεῖς γὰρ ἔφη καταστάσεις είναι περί τὴν ἡμετέραν σύγκρασιν · μίαν μὲν καθ ἤν ἀλγοῦμεν, ἐοικυῖαν τῷ κατὰ θάλασσαν χειμώνι, ἐιέραν δὲ καθ ἤν ήδόμεθα, τῷ λείφ κύματι ἀφομοιούμενοι · είναι γὰρ λείαν κίνησιν τὴν ἡδονήν, οὐρίω παραβαλλομένην ἀνέμω. τὴν δὲ τρίτην μέσην είναι κατάστασιν, καθ ἤν οὔτε ἀλγοῦμεν οὔτε ἡδόμεθα γαλήνη παραπλησίαν οὖσαν. Diog. L. 90 μέσας τε καταστάσεις ωνόμαζον ἀηδονίαν καὶ ἀπονίαν. της. 86 (τος ζ. t)

f) Diog. L. II, 89 ή δε τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις, ὡς εἴρηται παρ' Ἐπικούρω, δοκεῖ αὐτοῖς μὴ εἶναι ἡδονή · οὐδε ἡ ἀηδονία ἀλγηδών · ἐγ κινήσει γὰρ εἶναι ἀμφότερα, μὴ οῦσης τῆς ἀπονίας ἢ τῆς ἀηδονίας κινήσεως, ἐπεὶ ἡ ἀπονία οίονεὶ καθεύδοντός ἐστι κατάστασις. vgl. 87 (d).

g) Diog. L. 87 μη διαφέρειν τε ήδονην ήδονης, μηδε ηδιόν 16

acken werben, ihr Werth sei irgendwie vom Werthe der Handlung abhängig, woraus sie hervorgegangen, oder seiner Natur nach sei irgend etwas gerecht und schon oder schimpslich, vielmehr mußte man behaupten, daß diese Bestimmungen ausschließlich auf Sitte und Gesetz beruhten, und daß es für den Genuß durchaus gleichgültig sei, durch welche Handlung er erlangt werde h); an sich aber sei die organische Lust Zweck i) und der Seclenlust vorzuziehen k); diese jedoch nicht lediglich auf jener beruhend !). Bestände sie bloß in der Erinnerung

είναι. τgl. Plat. Phileb. p. 12 πως γὰς ἡδονή γε ἡδονή μὴ οὐχ δμοιόταιον ἄν εἴη, τοῦτ' αὐτὸ ξαυτώ, πάντων χρημάτων; 13. λίγεις γὰς ἀγαθὰ πάντ' εἶναι τὰ ἡδέα κτλ.

h) Diog. L. 93 μηθέν τε είναι φύσει θίχαιον ή χαλὸν ή αἰσχοδον, ἐλλὰ νόμφ χαὶ ἔθει. 88. είναι θὲ τὴν ἡθονὴν ἀγαθὸν χἄν ἀπὸ τῶν ἄσχημοτάτων γένηται, χαθά φησιν Ἱππόβοτος ἐν τῷ περὶ τῶν Αἰρέσεων. εἰ γὰρ χαὶ ἡ πρᾶξις ἄιοπος εἔη, ἀλλὶ ωὐν ἡ ἡθονὴ δι' αὐτὴν αἰρετὰ χαὶ ἀγαθόν. vgl. Plat Phileb. p. 66 Φίληβος τὰγαθὸν ἐτίθετο ἡμίν ἡθονὴν είναι πάσαν χαὶ παντελῆ, vgl. p. 45.

i) Diog. L. 87 ήδονην μέντοι την τοῦ σώματος, ην καὶ τέλος εἰναι, καθά φησι καὶ Παναίτιος ἐν τῷ περὶ τῶν Αἰρέσεων, ου τὴν καταστηματικὴν ήδονήν. κτὶ. (f. Anm. d).

L) Diog. L. 90 (n) ngl. Plat. Phileb. p 45 άρ' οὐν αὶ πρόχειροί γε,
 αἴπερ καὶ μέγισται τῶν ἡδονῶν, δ λέγομεν πολλάκις, αὶ περὶ τὸ σῶμα εἰσὶν αὖται;

i) Diog. L. 89 οὐ πάσας μέντοι τὰς ψυχικὰς ἡδονὰς καὶ ἀλγηὐύνας ἐπὶ σωματικαῖς ἡδοναῖς καὶ ἀλγηδόσι γίνεσθαι καὶ γὰρ
ἐπὶ ψιλῷ τῷ τῆς πατρίδος εὐημερία ἥπερ τῷ ἰδία χαρὰν ἐγγίνεσθαι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ μνήμην τῶν ἀγαθῶν ἣ προσδοκίαν ἡδονήν φασιν ἀποτελεῖσθαι. ὅπερ ῆρεσκεν Ἐπικούρφ ·
ἐκλύεται γὰρ τῷ χρόνοἱ τὸ τῆς ψυχῆς κίνημα. λέγουσι δὲ μηδὲ
κατὰ ψιλὴν τὴν ὅρασιν ἢ τὴν ἀκοὴν γίνεσθαι ἡδονάς. τῶν
γοῦν μιμουμένων θρήνους ἡδέως ἀκούομεν, τῶν δὲ κατὰ ἀλήθειαν ἀηδῶς. Plut Symp. V, 1, 2 τοῦτο τεκμήριον ἐστι μέγατοῖς Κυρηναϊκοῖς ... τοῦ μὴ περὶ τὴν ὅψιν εἶναι μηδὲ περὶ τὴν

worangegangener organischer Lustempsindungen, oder in der Er, wartung neuer, so wurde sie nur eine Abschwächung berfelben sein. Einen eigenthumlichen Werth erhält sie, sofern die Borskellung den Kreis der sinnlichen Wahrnehmungen und Empsindungen erweitert, und z. B. Freude an dem Glücke des Baterslandes, oder auch an Nachahmungen von Ereignissen empsinden läst, die als solche keine Freude gewähren. Nur mussen wir und hüten leere Borstellungen sich in und setzsehen und durch sie Keid, Liebe oder Aberglauben in und sich erzeugen zu lassen; wogegen Schmerz und Furcht auf richtigen Borstellungen beruhen können m).

3. Je entschiedener die Kyrenaiker die organische Lust der geistigen vorzogen, und umgekehrt den körperlichen Schmerz für empsindlicher hielten wie den geistigen, um so mehr mußten sie bedacht sein jenen sich zu verschaffen und diesen zu vermeiden n). Sie riethen Genuß zu meiden, der sich in seinen Folgen als lästig erweise o), d. h. wohl, entweder ein größeres Maß der Unlust zur Folge habe, oder die Genußsähigkeit gefährde. Auch gaben sie zu, selbst der Weise vermöge nicht

άχοήν, άλλα περί την διάνοιαν ήμων το ήδόμενον έπι τοις άπούσμασι και θεάμασι. vgl. Plat. Phileb. p. 48. 50-

m) Diog. L. 91 τὸν σοφὸν μήτε φθονήσειν μήτε ἐρασθήσεσθαι ἤ δεισιδαιμονήσειν (γίνεσθαι γὰς ταῦτα παςὰ κενὴν δύξαν): λυπήσεσθαι μέντοι καὶ φοβήσεσθαι. vgl. 90. Plat. Phileb. p. 49.

n) Diog. L. 90 πολύ μέντοι των ψυχικών τὰς σωματικὰς ἀμείνοις εἶναι, καὶ τὰς ὀχλήσεις χείρους τὰς σωματικάς · ὅθεν καὶ ταυταις κολάζεσθαι μᾶλλον τοὺς άμαρτάνοντας. χαλεπώτερον γαρ τὸ πονεῖν, οἰκειότερον δὲ τὸ ἤδεσθαι ὑπελάμβανον · ἔνθεν καὶ πλείονα οἰκονομίαν περὶ θάτερον ἐποιοῦντο. Cicero Academic. Q. II 45 quoniam Aristippus quasi animum nullum habeamus, corpus solum tuetur.

Diog. L. 90 διὸ καὶ καθ' αὐτὴν αἰρετῆς οὕσης τῆς ἡδονῆς τὰ ποιητικὰ ἐνίων ἡδονῶν ὀχληρὰ πολλάκις ἐναντιοῦσθαι· ὡς δυσκολώτατον αὐτοῖς φαίνεσθαι, τὸν ἀθροισμὸν τῶν ἡδονῶν εὐδαιμονίαν ποιούντων.

burchand, fonbern nur mehr als ber Unweise bie Unluft zu meis ben und mit größerer Intensitat bie einzelne fich ihm barbictenbe taft ju genießen p). Der Weise aber war ihnen ohne 3meifel ber Berftanbige, b. h. ber im Stanbe ben Werth ber Empfindungen richtig ju fchagen und ber Rraft habe die ihm ju Theil werdenden einzelnen Luftempfindungen fo ju genießen, bag bie ibm beschiedene Unluft fein Glud nicht zu truben vermöge, Berftanbigfeit hielten fie baber auch fur ein Gut, nur nicht fur 3med an fich, fonbern gleich wie Freundschaft, Befit, geubten Rorper und bie übrigen Tugenden (benn auch bergleichen scheis nen fie als Tugenden bezeichnet und biefe ber Verständigkeit untergeordnet ju haben) fur ein nothwendiges Mittel jur Erreichung ber Zwede q). Schwerlich versuchten sie, allgemeine Bestimmungen über Berftandigfeit und die baburch ju bewirfende Auswahl ber Genuffe; ftellten wielmehr einem jeben anbeim fie fich nach ber Eigenthumlichkeit seiner organischen Reizbarteit und feiner außeren Berhaltniffe an . und auszubilden. Die ber richtigen Auswahl unter verschiedenen möglichen Benuffen entgegenstehenben Schwierigkeiten glaubten fie mahricheinlich theile burch Bergichtung auf ben Berfuch, ben Begriff der Gludfeligkeit als Summe aller Luftempfindungen ju conftrniren (o), theils burch Aufhebung ber qualitativen Berichles benheit unter ben Genuffen r), theils durch ausschließliche Berudfichtigung ber Gegenwart und burch Warnung vor bem les

p) Diog. L. 91 άρεσχει δ' αὐτοῖς μήτε τὸν σοφὸν πάντα ἡδέως ζῆν, μήτε πάντα φαῦλον ἐπιπόνως, ἀλλὰ χατὰ τὸ πλεῖστον. ἀρχεῖ δὲ χᾶν χατὰ μίαν τις προσπίπτουσαν ἡδέως ἐπανάγὴ.

q) Diog. L. 91 την φρόνησιν άγαθον μέν είναι λέγουσιν, οὐ δί ἐαυτην δὲ αίρετην, ἀλλά διά τὰ ἐξ αὐτης περιγινόμενα· τὸν φίλον της χρείας ἔνεκα· καὶ γὰρ μέρος σώματος, μέχρις ἄν παρῆ, ἀσπάζεσθαι. τῶν ἀρετῶν ἐνίας καὶ περὶ τοὺς ἄφρονας συνίστασθαι. τὴν σωματικὴν ἄσκησιν συμβάλλεσθαι πρὸς ἀρετης ἀνάληψιν. 92. καὶ τὸν πλούτον δὲ ποιητικὸν ἡδονης είναι, οὐ δι' ἑαυτὸν αἰρετόν. Cic. de Offic. 111, 33.

r) Diog. L. II 87 (g).

bermaß s) so wie vor den der Ungerechtigkeit solgenden Uebeln, Kurcht und Strafe (), beseitigen zu können. Augenscheinlich aber waren alle ihre Bestimmungen durch die Grundannahme bedingt, daß nur die Empsindung oder innere Affection wahrs haft ergreisdar oder wisdar sei, nur sie mithin als Kriterium gelten könne; woraus als Folgerung sich ihnen ergab, nur der aus den einzelnen erregenden Lustempfindungen hervorgehende gegenwärtige Genuß sei Endzweck, d. h. habe Werth an sich, entlehne ihn nicht von Beziehungen zu Objecken oder überhaupt von dem Unwisdaren; eben darum aber sinde in Bezug auf ihn nur quantitativer, nicht qualitativer Unterschied statt, und aller geistige Genuß, obgleich vom organischen zu unterscheisden, erhalte seinen Werth und seine Kraft von den zu Grunde liegenden, durch die organischen Functionen bedingten Empsiudungen.

4. Ihre Sittenlehre scheinen die altern Kyrcnafter nach sehr einfachem Schematismus abgehandelt zu haben, indem sie in der ersten ihrer fünf Abtheilungen von dem zu Begehrenden und zu Fliehenden, d. h. von dem Princip unstrer Bestredungen, in der zweiten von den aus Lustreizen hervorgehenden Affecten oder Affectionen, in der dritten von den durch sie bedingten Handlungen, in der vierten von den Ursachen der inneren Beswegungen und Affecte, in der fünften von den Gründen der Entscheidung handelten, — so weit sich aus den dürren Angaben beim Sextus Empiritus u) mit einiger Wahrscheinlichseit schließen läßt.

p) Diog. L. II 72 τὰ ἄριστα ὑπετίθετο τῆ Δυγακρὶ ᾿Δρήτῃ, συνασαῶν αὐτὴν ὑπεροπτικὴν τοῦ πλείονος εἰναι. vgl. 75. 69.
 Stob. Serm. XVII, 18 πρατεῖ ἡθονῆς οὐχ ὁ ἀπεχόμενος, ἀἰλ'

<sup>.</sup> δ χρώμενος, μη προεκφεράμενος δέ. Plut. de cupidit. divit 3. non posse suavit. vivi sec. Epicur. 4.

t) Diog. L. 93 ὁ μέντοι σπουδαΐος οὐδεν ἄιοπον πράξει διὰ τὰς επιπειμένας ζημίας παι δόξας.

u) Sext. Emp. adv. Math. VII, 11 δοκούσε δε κατά τικας και οί

Wenn sie nach den Einen Dialetist und Physik, nach Unbern unr lettere vom Kreise ihrer Untersuchungen ausgeschlosjen haben sollen v), so mögen Lettere die Beweissührung, daß unser Wissen nicht über die Empfindungen hinausreiche, als dialektischen Bestandtheil der Lehre betrachtet haben, erstere aber nicht.

XCVI. Doch tritt die der wissenschaftlichen Unbestimmtheit der kyrenauschen Ethik zu Grunde liegende Unshaltbarkeit des Princips zugleich mit den Grundzügen der späteren hedonistischen Theorieen in den Bersuchen hervor, theils an die Stelle der einzelnen Lustempfindungen die durch verständige Selbstbeherrschung im Genuß zu erreischende Freudigkeit als Endzweck nachzuweisen (Theodox rus, Atheodo oder Theodogenannt, Schüler des jüngeren Aristipp), theils mit Berzichtung auf innere, in den Luste

ἀπό τῆς Κυρήνης μόνον ἀσπάζεσθαι τὸ ἠθικὸν μέρος, παραπέμπειν δὲ τὸ φυσικὸν καὶ τὸ λογικὸν ὡς μηδὲν πρὸς τὸ εὐδαιμόνως βιοῦν συνεργοῦντα. καίτοι περιτρέπεσθαι τούτους ένιοι νενομίκασιν ἐξ ὧν τὸ ἡθικὸν διαιροῦσιν εἴς τε τὸ περὶ τῶν αίρετῶν καὶ φευκιῶν, καὶ εἰς τὸν περὶ τῶν παθῶν, καὶ ἔτι εἰς τὸν περὶ τῶν πράξεων, καὶ ἤδη τὸν περὶ τῶν αἰτίων, καὶ τελευταίον εἰς τὸν περὶ τῶν πίστεων. ἐν τούτοις γὰρ ὁ περὶ αἰτίων τύπος, φασίν, ἐκ τοῦ φυσικοῦ μέρους ἐτύγχανεν, ὁ δὲ περὶ πίστεων τοῦ λογικοῦ.

υ) Diog. L. 92 ἀφίσταντο δε και τῶν φυσικῶν. διὰ τὴν εμφαινομένην ἀκαταληψίαν, τῶν δε λογικῶν διὰ τὴν εὐχρηστίαν ἤπτοντο. Μελέαγρος δε ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ Δοξῶν καὶ Κλειτόμαχος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν Αἰρέσεων φασὶν αὐτοὺς ἄχρηστα ἡγεῖσθαι τό τε ψυσικὸν μέρος καὶ τὸ διαλεκτικόν δύκασθαι γὰρ καὶ εὖ λέγειν καὶ δεισιδαιμονίας ἐκτὸς εἰναι καὶ τὸν περὶ θαγάτου ψόβον ἐκφείγειν τὸν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν λόγον ἐκμεμαθηκότα. ται. Sext. Emp. 1. 1 (u).

empfindungen als solchen zu findende Entscheidungsgrunde, sie in außeren Beziehungen, wie Seltenheit, Reubeit, Ueberdruß u. f. w. aufzuzeigen (Hege fias neiche der varos), theils die sympathetischen Empsindungen, sie zwar den selbstliebigen unterordnend, als wesentlichsten Bestand: theil der Glüdseligkeit festzustellen.

- 1. Wie weit die von der urspringlichen Darstellung abweichenden Entwicklungen der kyrenasschen Lehre bedingt wurden durch Plato's hochst triftige Polemik gegen dieselbe a), läßt
  sich nicht mit Bestimmtheit ausmitteln, aber auch nicht verkennen, daß jene bestrebt waren sich den schlagendsten Sinwendungen gegen den Hedonismus zu entziehn, ohne seinen Standpunkt und seine Grundbehauptung aufzugeben. Auf diese Weise
  aber erweist sich die Unhaltbarkeit desselben, indem er sich genöthigt sieht ausdrücklich auf alle Bestimmungen zu verzichten
  über Wahl und Abfolge der Genüsse, so wie über die Mittel
  die Genußschigkeit zu stärken und zu bewahren; mithin den
  Bersuch aufgibt sich wissenschaftlich zu begründen und zu bewähren, dem Genußsüchtigen überlassend nach Maß seiner
  Kähigkeit und seiner Berhältnisse zu genießen.
- 2. Die ersten Rachfolger bes Aristipp b), Arete, feine Tochter c), und ihr Sohn, ber jungere Aristipp einerseits, Ans

a) f. befonders Plat. Gorg. p. 493 ff. Phileb. p. 12 ff. Die Erörterung der Platonifden Polymit behalten wir dem folg. Abichnitte vor.

b) Diog. L. II, 86 'Αριστίππου διήχουσεν ή θυγάτης 'Αρήτη και Αλθίου Πτολεμαεύς και 'Αντίπαιρος Κυρηναίος ' Αρήτης δε Αρίστιππος ό μητροδίδακτος επικληθείς, οὖ Θεόδωρος ὁ ἄθεος, εἰτα θεός ' Αντιπάτρου δ' Έπιτιμήδης. Κυρηναίος, οὖ Παραιβάτης, οὖ ' Ήγησίας ὁ πεισιθάνατος καὶ ' Αννίκερις ὁ Πλάτωνα λυτρωσάμενος. vgl. Suid. s. v. ' Αννίκερις et ' Αρίστιππος, und Aristocles §. XCIV, m.

e) Schwester bes Ariftippus wird fie nur von Melian Hist. Anim.

tipater, Epitimides und Parabates, bedentungslofe Ramen für me, andrerseits, scheinen sich begnügt zu haben die Lehre des Meisters spstematisch auszubilden, und von einander abweischende Richtungen erst in der dritten und vierten Generation, sast gleichzeitig, entstanden zu sein.

3. Theodorus wird von den Einen Schüler des jungern Aristipp d), von Andern des Anniteris e) (ersteres mit mehr Wahrscheinlichkeit als das andere) und zugleich des Pyrrho und Zeno f) genannt. Nicht im Stande das Anzustrebende in Bezug auf die einzelnen Lust, und Unlustempsindungen sests zustellen, behauptete er, kust und Mühe oder Beschwerde (hoori und noros) seien an sich gleichgültig (ukoa), Ziel die Freudigsteit (xaqa) und die Trauer (dinn), jene, sür die Berständigsteit (pędinnis), diese für den Unverstand (apponing); daher auch Güter die Tugenden der Beschanfseit und Gerechtigkeit, llebel die entgegengesetzten Beschassentien (Eseis) g). Auf die Weise sührte also Theodorus die Tugend wiederum auserhalticher auf die Sostratische Bernunfterkenntnist zurück, beschamptete in dieser Beziehung die Selbstgenugsamkeit des Weis

III, 40. genannt. Unter jenen brei Aprenaffern wird allein bes Antipater noch anderweitig ermähnt und erzählt wie er, hedonistisch genug, fich über ben Berluft des Gesichts getröftet habe, b. Cicero Q. Tuscul. I, 34.

d) Diog. L. 86 (b).

e) Diog. L. 11, 98 fixouse de xai Arrentoedos & Ocidados xai Avorustou rou dialextixou, xada apair Artisdérys er gilosómur Aiadoxuts. vgl. Sud. s. v. Diefe den Theodorus in eine etwas spätere Zeit rückende Rachricht wird durch die Angabe verdächtigt, Epikurus babe von ihm entlehnt, f. Anm. 1.

f) Suid. s. v.

g) Diog. L. II 98 τέλος δ' ὖπελάμβανε χαρὰν καὶ λύπην, τὴν μὲν ἔπὶ φρονήσει, τὴν δὲ ἔπὶ ἀφροσύνη · ἀγαθοὶ δὲ φρόνησιν καὶ δικαιοσύνην, κακοὶ δὲ τὰς ἐναντίας ἔξεις, μέσα δὲ ἡδονὴν καὶ πόνον. Heber πόνος ſ. Cic. Tuscul, III, 13.

h) Diog. L. 11, 98 (i) vgl. Stob. Serm, CXIX, 16.

sen a) und bezeichnete Glückeligkeit als andauernden Zustand, nicht als einzelnen vorübergehenden Genuß, hielt aber die Grundbehauptung des Hedonismus fest, indem er theile Freundschaft und Liebe zum Baterlande als des Weisen unwürdig verwarf, sofern seine Selbstgenugsamkeit dadurch geführdet und fein Werth verlängnet werde i); theils behauptete, Richts sei schlecht oder unrecht von Ratur, sondern nur nach einer dem Unverstande wehrenden Sahung k). Auch bestritt er in einem eigenen Buche das Dasein der Götter zunächst, wie es scheint, in Bezug auf die hellenische Mythologie /) mit Gründen, die,

i) Diog. L. 11 98 ἀνήρει δὲ καὶ φιλίαν, διὰ τὸ μήτε ἐν ἄφροσιν αὐτήν είναι, μήτ' ἐν σοφοῖς· τοῖς μὲν γὰρ τῆς χρείας ἀναιρεθείσης καὶ τὴν φιλίαν ἐκποδών είναι, τοὺς δὲ σοφοὺς αὐτάρκεις ὑπάρχοντας μὴ δεῖσθαι φίλων. Ελεγε δὲ καὶ εὔλογον εἰναι τὸν σπουθαῖον μὴ ἐξαγαγεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος αὐτόνοὐ γὰρ ἀποβάλλειν τὴν φρόνησιν ἔνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων ώψελείας· εἰναι τε πατρίδα τὸν κόσμον.

k) Diog. L. I. 1. κλέψειν τε καὶ μοιχεύσειν καὶ ἰεροσυλήσειν ἐν καιρῷ· μηθὲν γὰρ εἰναι τούτων αἰσχρὸν φύσει, τῆς ἐπ' αὐτοῖς δόξης αἰρομένης, ἢ σύγκειται ἔνεκα τῆς τῶν ἀφιρόνων συνοχῆς. φανερῶς δὲ τοῖς ἐρωμένοις ἄνευ πάσης ὑψοράσεως χρήσεσθαι τὸν σοφόν. διὸ καὶ τοιούτους λόγους ἢρώτα κτλ.

<sup>1)</sup> Diog. L. 97 ην δε δ Θεόδωρος παντάπασιν αναιρών τὰς περί Θεών δόξας · και αὐτοῦ περιετύχομεν βιβλίφ ἐπιγραφομίνη περι Θεών, οὐκ εὐκαταφρονήτη · ἐξ οὖ φασιν Ἐπίκουρον τὰ πλεϊστα λαβέντα εἰκείν. vgl. Cic. de Nat. Deor. I, 1 nullos esse omnino (Deos) Diagoras Melius et Theodorus Cyreanaïcus putaverant. vgl. I, 23. 42 Plut. adv. Stoic. 31. Bogegen Mudere die Beschuldigung des Atheismus auf die oben angegebene Beise beschuldigung des Atheismus auf die oben angegebene Beise beschuldigung des Atheismus auf die oben angegebene δὶ τούτοις τοῖς ἀνδράσι καὶ Θεόδωρος ὁ "Αθεος · · · διὰ τοῦ περί θεῶν συντάγματος τὰ παρὰ τοῖς Ελλησι θεολογούμενα ποικίλως ἀνασκευάσας. vgl. ib. 51 Hypotyp. III, 118. Minuc. Fel. Octav. 8. ib. Interprett. Lactaut. I, 12. Clem. Al. Protr. p. 15. vgl. Strom. VII, p. 722., (nach welcher Stelle tie Lypte

nicht nacher bezeichnet m), Epikurus großentheils von ihm entsiehnt zu haben beschuldigt wird. Der Anklage vor dem Areospag zu Athen soll er nur durch Bermittlung des Demetrius Phalerens- entgangen, nach einer andern Rachricht verurtheilt sein und die Todesstrafe erlitten haben n). Seine Schüler Enhemerus und Bion Borysthenites suchten den Glauben an die Götter historisch abzuleiten o), gleich wie er selber zum Atheismus sich nicht bekennend p). Im Uedrigen sollen die Iheodoreer von der Lehre ihres Meisters sich nicht entfernt haben q).

4. Segefias und feine Anhanger Freundschaft, Bohlthatigfeit u. f. w. auf felbstifche Luft gurudführend r.), gaben

naiter überhaupt bas Gebet verwarfen). Epiphan. exposit. fid. 1, 1089.

m) Plutarch adv. Stoic. 31. fagt von den Gottesleugnern wie Theoborus, Diagoras und hippias, im Allgemeinen, daß ihr Unglaube auf der Annahme beruht habe, ein Unvergängliches fei undentbar

o) Cic. de Nat. Deor. I, 42. Plut. de Iside et Osir. 2. Sext. Emp. adv. Math. IX, 51. Diog. L. IV, 46 sqq. ib. Interprett.

p) Die Bestreitung des Polytheismus wollten auch Striftliche Rirchenvater ibm und feinen Nachfolgern als Schupwehr gegen die Beschuldigung des Atheismus ju Gute tommen laffen. Clem. Al. Protept. p. 15.

q) Diog. L. 11, 97 οἱ δὲ Θεοδώρειοι κληθέντες τἢν μὲν ὀγομασίαν ἔσπασαν ἀπὸ Θεοδώρου τοῦ προγεγραμμένου, καὶ δόγμασιν ἐχρήσαντο τοῖς αὐτοῦ.

r) Diog. L. II, 93 οἱ δὲ Ἡγησιακοὶ λεγόμενοι σκοποὺς μὲν εἰχον τοὺς αὐτούς, ἡδονὴν καὶ πόνον · μήτε δὲ χάριν τε εἶναι μήτε φιλίαν μήτε εὐεργεσίαν, διὰ τὸ μὴ δι' αὐτὰ ταῦτα αἰρεἰσθαι ἡμᾶς αὐτά, ἀλλὰ διὰ τὰς χρείας αὐτάς, ὧν ἀπόντων μηδ' ἐκεῖνα ὑπάρχειν.

zu daß auf dem Gebiete der Empfindung oder Wahrnehmung nur Wahrscheinlichkeit, nicht Gewißheit gefunden werde s) und ebendarum Richts von Ratur angenehm oder unangenehm sei, sondern durch Berhältnisse, wie Seltenheit, Reuheit, Ueberdruß, die Empfindung die eine oder andere Bestimmtheit erst erhalte 1). Dennoch behaupteten sie daß ausschließlich Lust und Unlust empfindung Bestimmungsgründe für unser Handeln sein könnten (r), aber daß, weil die Seele bei den mannichsaltigen Leiden des Körpers mitleidend, in steter Aufregung sich sinde und der Zusall so viele unsere Hossungen zerstöre, Glückseligkeit unerreichbar sei u); daher der Weise sich beguügen müsse die Uebel abzuwehren, und diesen seinen Zweck, d. h. Unabhängigsteit, erreiche, menn er Reichthum und Armuth, Freiheit und Knechtschaft, Ehre und Unchre als gleichgültig betrachte v), ja das Leben selber w). So näherten sich auch diese Kyre-

Diog. L. 95 ἀνήφουν δὲ καὶ τὰς αλθήσεις οὖκ ἀκριβούσας τὰν ἐπίγνωσιν, τῶν δ' εὐλόγως ψαμιομένων πάγτα πράττειν.

t) Diog. L. l. l. φύσει τε οὐδὲν ἡδὺ ἢ ἀηδὲς ὑπελάμβανον· διὰ δὲ σπάνιν ἢ ξενισμὸν ἢ χόρον τοὺς μὲν ἤδεσθαι, τοὺς δ' ἀς- δῶς ἔχειν. vgl. Cic. Tusc. III, 13.

u) Diag. L. 94 τὴν εὐδαιμονίαν δλως ἀδύνατον εἶναι τὸ μἰν γὰρ σῶμα πολλῶν ἀναπεπλῆσθαι παθημάτων, τὴν δὲ ψυχὴν συμπαθεῖν τῷ σώματι καὶ ταράττεσθαι, τὴν δὲ τύχην πολλὰ τῶν κατ' ἐλπίδα κωλύειν · ὥστε διὰ ταῦτα ἀνύπαρκτον τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι.

υ) Diog. L. 95 τόντε σοφόν οὐχ οὕτω πλεονάσειν ἐν τῷ τῶν ἀγαβῶν αἰρέσει ὡς ἐν τῷ τῶν κακῶν φυγῷ, τέλος τιθέμενον τὸ
μὴ ἐπιπόνως ζῆν μηθὲ λυπηρῶς· ὅ δὴ περιγίνεσθαι τοῖς ἀδιαφορήσασι περὶ τὰ ποιητικά τῆς ἡδονῆς. ib. 94. πενίαν καὶ
πλοῦτον πρὸς ἡδονῆς λόγον εἰναι οὐδέν· μὴ γὰρ διαφερόντως ἦδεσθαι τοὺς πλουσίους ἢ τοὺς πένητας ㆍ δουλείαν ἐπίσης
ἐλευθερίᾳ ἀδιάφορον πρὸς ἡδονῆς μέτρον, καὶ εὐχένειαν δυσγενείᾳ καὶ δόξαν ἀδοζίᾳ.

w) Diog. L. 95 xai τῷ μέν ἄφρονι το ζῆν λυσιτελές είναι, τὸ

naffer, von entgegengesetzer Grundvoraussetzung ausgehend, in den Folgerungen den Apnikern und lehrten gleich ihnen, daß der Weise, seines unvergleichlichen Werthes sich bewußt, nur um seiner selbst willen handele y), erkannten aber die Richtigskeit ihrer Bestrebungen in der angeführten Behauptung von der Werthsosseit des Lebens (w) an; einer Behauptung, die Segessas eigends durch eine Schrift in den Reden eines dem Hungertode sich Weihenden so eindringlich bevorwortete, daß die häusige Verwirklichung seiner Lehre ein Verbot derselben in Alexandria zur Folge hatte x).

5. Anniteris, ohne Grund als Anhanger ber Epitus rifchen Lehre bezeichnet 2), sette ausbrücklich ben Endzweck nicht in einen Lebenszustand, sondern in die aus ber einzelsnen Handlung hervorgehende positive Lustempfindung aa), im

δε φρονίμω άδιάφορον, 94 την τε ζωήν και τον θάνατον . αίρετον.

γ) Diog. L. 95 τόν τε σοφόν έαυτοῦ ενεκα πάντα πράξειν· οὐδένα γὰρ ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων ἐπίσης ἄξιον αὐτῷ· κἄν γὰρ τὰ μέγωτα δοκῆ παρ' ἄλλου καρποῦσθαι, μὴ είναι ἀντάξια ὧν αὐτὸς παρίσχει.

x) Diog. L. 86. 'Ηγησίας ὁ πεισιθάνατος . . cf. Suid. s. v. 'Αρίστ. Cic. Tuscul. I, 34. A malis igitur mors abducit, non a bonis, verum si quaerimus. Et quidem hoc a Cyrenaico Hegesia sic copiose disputatur, ut is a rege Ptolemaeo prohibitus esse dicatur illa in scholis dicere, 'quod multi iis auditis mortem sibi ipsi consciscerent . . . . . Eius autem quem dixi Hegesiae liber est 'Αποκαρτερών, in quo a vita quidam per inediam discedens revocatur ab amicis; quibus respondens vitae humanae enumerat incommoda. cf. Plutarch. de amore prol. 5. Valer. Max. VII, 9, 3.

z) Suid. s. v.

αα) Clem. Alex, Strom. II p. 417 οἱ δὲ Αννικέρειοι καλούμενοι.... τοῦ μὲν δλου βίου τέλος οὐδὲν ὡρισμένον ἔταξαν, ἐκάστης δὲ πράξεως ἴδιον ὑπάρχειν τέλος, τὴν ἐκ τῆς πράξεως περιγινομένην ἡδονήν. οὖτοι οἱ Κυρηναϊκοὶ τὸν ὕρον τῆς ἡδονῆς Ἐπικούρου, τουτέστι τὴν τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσιν, ἀθετοῦσιν,

Gegensat der bloßen Schmerzlostgfeit; aber eben indem er die Abhängigkeit der Lust von der Chätigkeit beachtete, ward er versanlaßt einen qualitativen Unterschied anzuerkennen und zu des haupten, dem Wohlwollen, der Dankbarkeit, der Melternliede, der Liebe zum Baterlande und der Freundschaft mußten wir die Lustempfindung zum Opfer bringen bb), wenn gleich sie Zweichnehmen sein, sofern wir nur in der eignen Eumfindung der Zustände Andrer inne wurden cc). Im gehäuften Genuß aber bestehe die Glückseligkeit nicht; eben darum musse der vernünftigen Einsicht Gewöhnung hinzukommen dd), auf daß wir dem Reize der ibiopathischen Lust zu widerstehen vermöchten.

6. Wiederholt hat später die Hedonik versucht sich festzusstellen und durch verführerische Künste der Rede die innere Unhaltbarkeit ihres Princips zu bemänteln, aber keine andere als die durch die Kyrenaiker iffr, wenn auch nur in allgemeinen Grundlinien, vorgezeichneten Wege sich zu eröffnen vermocht.

νεκρού κατάστασιν ἀποκαλούντες. Diog. L. 96. οἱ μὲν 'Αννιπέρειοι τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτὰ τούτοις (τοῖς Ήγησιακοῖς) κτλ.

bb) Diog. L. 96 απέλιπον δε και φιλίαν εν βίφ και χάριν και προς γονέας τιμήν και ύπερ πατρίδος τι πράξειν . δθεν δια ταύτα, καν όχλήσεις άναδεξηται ό σοφός, οὐδεν ήττον εὐδαιμονήσει, καν όλίγα ήδέα περιγένηται αὐτῷ. 97. τόν τε φιλον μὴ δια τὰς χρείας μόνον ἀποδέχεσθαι, ὧν ὑπολειπουσῶν μὴ ἐπιστρέφεσθαι, ἀλλὰ καὶ παρὰ τήν γεγονυῖαν εὔνοιαν, ἦς ἔνεκα καὶ πόνους ὑπομένειν. καίτοι τιθέμενον ἡδονὴν τέλος καὶ ἀχθύμενον ἐπὶ τῷ στέρεσθαι αὐτῆς, ὅμως ἔκουσίως ὑπομένειν διὰ τὴν πρὸς τὸν φίλον στοργήν. Clem. Alex. 1. 1. χαίρειν γὰρ ἡμᾶς μὴ μόνον ἐπὶ ἡδοναϊς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ὁμελίαις καὶ ἐπὶ φιλοτιμίαις.

cc) Diog. L. 96. τήν τε τοῦ φίλου εὐδαιμονίαν δι' αὐτὴν μή εἶναι αίρετήν· μηθὲ γάρ αἰσθητὴν τῷ πέλας ὑπάρχειν. vgi. Cic. de Offic. III, 33.

dd) Diog. L. l. l. μη είναι τε αθτάρκη τον λόγον προς το θαρρησαι και της των πολλων δύξης ύπεράνω γενέσθαι. Θεϊν δε άνεθιζεσθαι διά την έκ πολλού συντραφείσαν ημίν φαύλην διάθεσιν.

Denn entweber balt fle fich mit Ariftipp und feinen urfprunglichen Anhangern an ben Reig ber einzelnen positiven Luftemrundungen, ober ihre Unbestimmbarteit und Gleichgultigfeit anrefennend, fucht sie theils wie Theodorus, in dem Trugbilde eines burch einzelne Luftempfindungen vermittelten bauernben Buftanbes bes Genuffes Entschäbigung, theile loft fie fich gleich wie beim hegeftas, in eine Stepfis auf, bie von'ber Gitels feit all unferes Wiffens und all unferer Bestrebungen burche brungen, burch gelegentlichen Genuß fich einigermaßen zu ents schädigen und fur ihre selbstgenügliche Resignation fich zu starfen fucht; theils geht fie, die Annahme bes Annikeris weiter entwickelnb, vom Begriffe ber ibiopathifchen gu bem ber fum. rathetischen Lust über; ift aber ebensowenig auf bem einen, wie auf ben übrigen biefer Wege im Stande gemefen, bas mas feiner Ratur nach bloße Folge und Mittel ift, als 3wed nachjumeifen und festgustellen und nur entweber burch verberbte Tricbe und Begehrungen , ober burch bas Borurtheil, Empfinbung und finnliche Wahrnehmung allein enthielten, wenn überhaupt irgend etwas, Wahrheit und Gewißheit fur und, ober burch beibes augleich, ift man zu immer neuen und gleich erfolglosen Berfuchen verleitet worben, im Widerspruch mit unveranberlichen Thatfachen unfred fittlich religibfen Bewußtfeins, ein Mittel an bie Stelle bes 3medes, einen hochft bedingten Werth an Die Stelle bes unbedingten ju segen. Go weit fich aus ben freilich burftigen Ueberlieferungen urtheilen lagt, wurden bie Rprengifer mehr burch jenen Irrthum wie burch Berberbtheit jur Ausbils tung ber Lustlehre veranlagt, und haben wenigstens in ber Bezeichnung ber verschiebenen hier möglichen Wege nicht verächtlichen Scharfsinn und Ginsicht in ihre Aufgabe und bie Schwierigfeiten berfelben bewährt.

XCVII. Euflides aus Megara, Freund des Plato, behauptete, indem er die Sofratische Ethik auf die Eleastische Lehre vom Sein zurückführte, nur das sei gut mas

ein einiges, sich schlechthin selber gleich sei, mit vielen Ramen bald Gott, bald Intelligenz, bald Vernunfteinsicht genannt; und das ihm Entgegengesetzte sei gar nicht wirklich. In demselben Sinne verwarf er Begriffsbestimmungen durch Vergleichung, wahrscheinlich auch Definitionen durch eine Mannichfaltigkeit von Pradicaten, scheint aber eine Mehrheit des Seienden als intelligible Wesenheiten gessetzt zu haben, ohne ihnen Einwirkung auf die Welt der Erscheinungen zuzugestehen.

- G. L. Spaldingii vindiciae philosophorum Megaricorum.

  Berol. 1793.
- De Megaricorum doctrina ejusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis. Scripsit Ferdin. Deycks. Bonnae 1827. H. Ritter über die Philosophie ber megarischen Schule in Riebuhrs u. Br. Rhein. Mus. II S. 295 ff.
- 1. Eutlibes soll sein überwiegend bialettisches Talent burch frühzeitige Beschäftigung mit ber Parmenideischen Lehre a) ausgebildet und zu bes Sofrates eifrigsten Schülern gehört haben b). Zu ihm nahmen mehrere Schüler bes Sofrates nach

a) Diog. L. II, 106. Εὐκλείδης ἀπὸ Μεγάφων τών προς 1σθμῦ η Γελώος κατ' ἐνίους, ὡς φησιν 'Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαίς. οὐτος καὶ τὰ Παρμενίδεια μετεχειρίζετο. Ueber die Annahme, er sei Γελώος gewesen, s. Deycks p. 4. Cic. Academ. II, 42. Megaricorum fuit nobilis disciplina, cuius, ut scriptum video, princeps Xenophanes, quem modo nominavi; deinde eum secuti Parmenides et Zeno; itaque ab his Eleatici philosophi nominabantur. Post Euclides Socratis discipulus, Megarcus, a quo iidem illi Megarici dicti. vgs. Aristocl. ap. Euseb. Pr. Eu. XIV, 17.

b) Diog. L. II, 47 των δε φερομένων δέπα, οι διασημότατοι τίσσαρες, Αλοχίνης, Φαίδων, Εθπλείδης, Άριστιππος (?). Taurus b. Gell. N. Atticc. VI, 10 Decreto suo Athenienses caverant

bem Tobe besselben ihre Zuslucht e); unter ihnen Plato, ber seiner Berbindung mit dem Megarifer ein Denfmal im Einsgange zum Dialog Theaetetus d) gesetht hat. Unter den sechst ihm beigelegten Dialogen, deren Aechtheit jedoch Panatius in Anspruch genommen hatte, wird ein Alfibiades, ein Krito und ein von der Liebe handelnder (έρωτικός) angeführt e), woraus

- e) Diog. L. II, 108 πρὸς τοῦτόν φησιν ὁ Ερμόδωρος ἀφικέσθαι Πλάτωνα καὶ τοὺς λοιποὺς φιλοσόφους μετὰ τὴν Σωκράτους τελευτήν, δείσαντες τὴν ὦμότητα τῶν τυράννων,
- d) Die Unterredung wird angeblich nach der Aufzeichnung wieders gegeben, die Eutlides aus den wiederholten Erzählungen bes Sofrates (δσάνως Αθήναζε, άφωνοίμην) jufammengestellt ju haben angibt.
- e) Diog. L. II, 108 διαλόγους δὲ συνέγραψεν ἔξ, Λαμπρίαν, Λισχίνην, Φοίνικα, Κρίτωνα, Άλκιβιάδην, Έρωτικόν. Θυίδαδ 2. ν. fügt binju, καὶ ἄλλα τινά. Diog. L. II, 64 πάντων μέντοι τῶν Σωκρατικῶν διαλογων Παναίτιος ἀληθεῖς εἶναι δοκεῖ τοὺς Πλάτωνος, Ξενοφῶντος, Αντισθένους, Λίσχίνου · διστάζει δὲ περὶ τῶν Φαίδωνος καὶ Εὐκλείδου, τοὺς δὲ ἄλλους ἀναιρεῖ πάντας.

ut qui Megaris civis esset, si intulisse Athenas pedem prehensus esset, ut ea res ei homini capitalis esset . . . Tum Euclides, qui indidem Megaris erat quique ante id decretum et esse Athenis et audire Socratem, consueverat, postquam id decretum sanxerant, sub noctem cum advesperasceret, tunica longa muliebri indutus et pallio versicolore amictus et caput rica velatus e domo sua Megaris Athenas ad Socratem commeabat, ut vel noctis aliquo tempore consiliorum sermonumque eins fieret particeps. ect. Babrend der Dammerung fonnte Gu: Plibes ben achtftunbigen Beg freilich nicht gurudlegen, mobl aber am Tage auf Aufpfaben fich durchichleichen und bei einbrechender Racht vertleidet in die Stadt fich einschleichen. Gewichtiger ift jedoch das Beugnif des Plato, der den Guflides mit innigfter Liebe und Bewunderung über den Gofrates fich au-Bern laft. Theaetet. p. 142, c, und von ihm und dem Terpfion anführt , daß fie von Megara ber , Meyagoser, bei ber letten Unterredung des Lehrers jugegen gewesen. Phaedo p. 59, c.

sich mit überwiegenber Wahrscheinlichkeit schließen täßt, daß Gegenstand ober Beranlassung ihnen mit den gleichnamigem Platonischen Gesprächen gemein und sie gleich wie diese Leben ober Lehre des gemeinsamen Weisters zu verherrlichen bestimmt maren.

2. Unwerkennbar zeigen selbst bie hochst durftigen Pachrichten über bie Lehre bes Euklides, daß sie die Grundbehauptung der Sokratischen Ethik auf die Eleatische Seinsbestimmung zurückzuführen unternahm; benn nur das follte gut sein,
mas ein einiges sich felber stets gleiches sei. f.), daher die Tugend, wenn auch mit vielen Ramen benannt, eine einige g) und
bas bem Guten Entgegengesetzte bes Seins nicht theilhaft h)

Wenn Eutlides dennoch behauptete das einige Gute werde mit vielen Benennungen bezeichnet, bald Einsicht, bald Gott, bald wiederum Geist und so fort genannt i), so scheint er darin von den Eleaten sich entfernend, eine relative Mehrheit des Seienden angenommen zu haben, und als sehr mahrschein- lich erscheiut mir noch immer Schleiermachers Bermuthung k), unter den im Platonischen Sophistes angesührten Bertheidigern gewisser untderperlicher intelligibeler Arten b seien die Megari-

fi) Cic. l. l. (a) qui (Megarici) id bonum solum esse dicebant quod esset unum et simile et idem semper.

g) Diog. L. II, 106 αὖτος Εν τὸ ἀγαθὸν ἀπεφαίνετο πολλοῖς ὁνόμασε καλούμενον ὁτὰ μὰν γὰρ φρόνησω, ὁτὰ ởὰ θεόν, καὶ ἄλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά. id. VII, 161 οὖτε μίαν (ἀρετὴν) πολλοῖς ὀνόμασε καλουμένην (εἰσῆγεν ᾿Αρίστων ὁ Χῖος), ὡς οἱ Μεγαρικοί.

h) Diog. L. II, 106 τὰ δ' ἀντικείμενα τῷ ἀγαθῷ ἀνήρει, μὴ είναι φάσκων.

i) Diog. L. l. l. (g) ngl. Deycks p. 29 sq.

k), 3n ber. Einleitung jum Sophiftes S. 134 f. vgl. Deycks p. 37 agg.

β) Plat. Sophist. p. 246 οἱ μἐν . . . ἀιἔσχυρίζονται τοῦτο εἰναι μόνοκ δ παρέχει προαβολήκ καὶ ἐπαφήν τικα, ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν ὁριζόμενοι (μιπάφβ mohl Arifippus und die Sci.

ter zu verstehen, auch nach Erwägung ver von H. Ritter m) bagegen erhobenen Bebenken; Aristokles Zeugniß n) (wohl nicht ohne Berücksichtigung der Platonischen Stelle o)) läßt sich nicht dagegen anfähren, da er zunächst in Bezug auf die Annahme, daß sinnliche Wahrnehmung und Borstellung zu verwerfen, und andschließlich der Bernunft zu trauen sei, Stilps und die Mesgariker mit den Eleaten zusammienstellte, ohne daß es ihm daran liegen konnte die Unterschiede ihrer Lehren zu bezeichnen. Daß aber der Streit zwischen den Freunden der Ideen und denen die nur Weperliche sinnlich wahrnehmbare Dinge für wirklich halten wollten, als alt vom Plato bezeichnet und von ersteren wie von ketzeren gesagt wird, sie redeten fremdartig, p), darf

πίgen).... τοιγαρούν οξ πρός αὐτοὺς ἄμφισβητούντες μάλα εὐλαβώς ἄνωθεν ἐξ ἀοράτου ποθὲν ἀμύνονται, νοητὰ ἄττα καὶ ἀσώματα εἴδη βιαζόμενοι τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν εἶναι· τὰ δὲ ἐπείνων σώματα καὶ τὴν λεγομένην ὑπ' αὐτών ἀλήθειαν καιὰ σμικρὰ ἀιαθραύοντες ἐν τοῖς λόγοις, γένεσων ἀν' οὐσίας φερομένην τινὰ προσαγορεύουσι».

m) In der oben angef. Abhandlung S. 385 ff. Auf die Megariter bezieht bagegen auch R. Fr. hermann die Platonische Stelle; f. beffen Geschichte und Spstem der Platonischen Philosophie I S. 339. Anm. 376.

π) Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV, 17 άλλοι δ' έγένοντο τούτοις την έναντίαν φωνήν άφιέντες · οἴονται γάς δεῖν τὰς μὲν αἰσθήσεις καὶ τὰς φαντασίας καταβάλλειν, αὐτῷ δὲ μόνον τῷ λόγῷν πιστεύειν · τοιαῦτα γάς τινα πρότερον μὲν Ξενοφάκης καὶ Παρμενίδης καὶ Ζήνων καὶ Μέλισσος Ελεγον, ὅστερον δ' οἱ περὶ Στίλπωνα καὶ τοὺς Μεγαρικούς. ὅθεν ήξίουν οὖτοί γε τὸ δν εν είναι, καὶ τὸ μὴ δν ἔτερον είναι, μηδὲ γεννάσθαί τι μηδὲ φθείρεσθαι, μηδὲ κινείσθαί τι παράπαν.

o) Für eine folde Berüdfichtigung fceint Die gang abnliche Ents gegenfegung zu fprechen.

p) Plato l. l. ἐν μέσω τὰ περὶ ταῦτα ἄπλετος ἀμφοτέρων μάχη τις . . . ἀεὶ ξυνέυτηπεν. id. p. 245 τοὺς δὰ ἄλλως λέγοντας αῦ δεατέον πτλ. — ἄλλως, temere, f. Ruhnken. ad Tim. Lex. p. 199.

nicht befremben, ba die Berschiedenheit der Gesimung, woraus jene Berschiedenheit der Meinung sich ergab, allerdings für alt gelten darf, und Plato seine Ideenlehre von der Amahme solcher Freunde intelligibeler auf die Erscheinungen gar nicht eine wirkender Wesenheiten bestimmt zu unterscheiden veranlaßt sein mußte. Daß nämlich die mit denen es Plato hier zu thun hat, Einwirkung der Ideen auf die Welt der Erscheinungen entschieden geläugnet, ergibt sich aus der gegen sie gerichteten Polemit 7), und solche Einwirkung mussen auch, wie wir sehen werden, mindestens die Nachsolger des Eutlides geläugnet haben.

3. Cleatisch ist ohne Zweisel auch die Angabe r) zu fase sen, Eutlides habe die Begriffsbestimmung durch Vergleichung verworfen, moge darin Aehnliches mit Aehnlichem oder Uns ähnlichem zusammengestellt werden; benn wahre Begriffsbestimmung mußte ihm auf unmittelbarem geistigen Ergreisen der Wesenheit des Objects selber beruhen. Daher denn auch die Wegarifer, ganz im Sinne des Euklides, die aus mehreren und ebendarum verschiedenen Werkmalen zusammengesetzte Definition verwarfen s), die Einsachheit der Wesenheit ohne Zweisel voraussetzend. Wollte Euklides aber die Beweise nur durch

<sup>9)</sup> Plato 1. 1. p. 248 sq. ju vgl. außer Aristofles b. Euseb. Praep. Evangel. XIV, 17 (n) besonders' die unten (s) angeführte Stelle des Simplicius, u. Anm. ab. ii.

r) Diog. L. 107 και τον διά παραβολής λόγον ἀνήρει, λέγων ἤτοι εξ δμοίων αὐτον ἤ εξ ἀνομοίων συνίστασθαι. και ει μεν εξ όμοίων, περι αὐτά δείν μάλλον ἤ οίς δμοιά έστιν ἀναστρεφεσθαι· ει δ' εξ ἀνομοίων, παρέλκειν την παράθεσιν. Ueber die Erflärung von περι αὐτά ſ. Ritter im Rh. Rus. S. 332 u. Gefc. II S. 131.

s) Simpl. in Aristot. Physica f. 26 διὰ δὲ τὴν περὶ ταῦτα ἄγνοιαν καὶ οἱ Μεγαρικοὶ κληθέντες φιλάροφοι λαβόντες ὡς ἐναργῷ πρότασιν, ὅτι ὧν οἱ λόγοι ἔτεροι, ταῦτα ἔτερά ἐστι καὶ ὅτι τὰ ἔτερα κεχώρισται ἀλλήλων, ἐδόκουν δεικνύναι αὐτὸν αὐτοῦ κεχωρισμένον ἔκαστον.

Biderlegung ber Schluffate, nicht ber Borberfate angenriffen wiffen O, fo fcheint er Prufung bes Inhalts an ber Form beabsichtigt zu haben, nachbem er mahrscheinlich bie Schlußlehre ale Mittel formeller Prufung ju erortern begonnen hatte u). Bie weit er in folchen Erdrterungen gelangt, ob ober wie viel die Stoiter von ihm entlehnt (u) und wie weit der Label ber Streitsucht ihn getroffen v) , verstattet bie Durftigfeit ber Rachrichten über ihn und feine Echre nicht zu entscheiben. Die bialeftifche Richtung berfelben bezeichnet außer ben gufammengeftellten wenigen Bruchftuden felber, bie Gigenthumlichkeit bes Dialoge, ben Plato vorzugeweise auf bie Bermittelung feines Freundes gurudführte. Dialeftischer Ginn ift auch in dem haupt - und Angelpuntte ber Lehre bes Gutlibes nicht ju verfennen, bie augenscheinlich auf ber Ginficht beruht, bag ben unwandelbaren Rormen bes fittlichen Bewußtseins ein reales Sein entsprechen muffe, und baher bie Sofratifche Ethit irgend. wie mit ber Seinslehre ber Eleaten zu verfnupfen ober barauf jurudauführen und burch biefelbe ju ergangen fei. Ben bialetischem Scharfblick zeugt ferner ber Berfuch bas in feiner einfachen Ginheit im Denten nicht festzuhaltenbe Sein' irgend.

t) Diog. L. 107 ταϊς τε ἀποδείξεσιν ενίστατο οδ κατὰ λήμματα, άλλά και' επιφοράν.

u) Die Bezeichnungen, beren Diogenes in der obigen Angabe (t) für Border- und Schluffage fich bedient, gehörten der Termisnologie der Stoiler an (vgl. Deycks p. 34). Ob fie fich aber, in den Dialogen des Cullides fanden, oder von ftoistrenden Bezrichterstattern ihm gelieben waren, bleibt zweifelhaft.

ν) Timo ap. Diog. L. 107

άλλ' οῦ μοι τούτων φλεδόνων μέλει, οὐδε γὰρ ἄλλου οὐδενός, οὐ Φαίδωνος, ὅτις γε μέν, οὐδ' ἐριδάντεω Εὐπλείδου, Μεγαρεῦσιν ὡς ἔμβαλε λύσσαν ἐρισμοῦ.

Diog. L. II, 30 δρών δ Ευκλείδην εσπουδακότα (ὁ Σωκράτης) περλ τους εριστικούς λόγους , Ω Ευκλείδη, εφη, ,,σοφισταίς μεν δυνήση χρήσθαι, ανθρώποις δε ουδαμώς. Ucber seine Milbe s. Plut. de frat. am. 18.

wie als ein wenigstens relativ Maunichfaltiges nachzuweisen; vorausgesetzt daß dieser Bersuch, wie sehr wahrscheinlich, dem Enklides gehört, ein Bersuch der aber erst da sich fruchtbar erweisen konnte, als Plato das mannichsaltig Seiende als Wesenheiten naher zu bestimmen, ihm irgendwie Ursächlichkeit für das Gebiet des Werdens anzuweisen und auf die Weise die Klust auszufüllen versuchte, welche die Megariter zweischen dem Sein und Werden unvermittelt, in Geatischer Weise, hatten bestehen lassen.

XCVIII. Diese Richtung des Euklides, fortgepflanzt durch Eubulides und Thrasymachus, so wie durch ihre Schüler Apollonius Rronus und Stilpo, durch den Schüler des Apollonius, Diodorus Kronus, und durch Alexinus, traf im Besentlichen überein mit der der vom Sokratiker Phado gestisteten Elischen, durch Menedemus, einen Zeitgenossen des Diodorus Kronus und Zeno, nach Eretria versetzen Schule, und scheint fast nur polemisch, im Streit gegen die Platonische Ideenslehre, wie gegen die Aristotelische Sonderung von Krastthätigkeit und Vermögen, und gegen die Physik und Ethik der Stoiker sich weiter entwickelt zu haben.

1. Die polemische Richtung ber Megariter — so werben die Anhanger ber Lehre bes Guflibes schon von Aristoteles a), Theophraft und Spifurus b) genannt, — bezeichnen bie

a) Arist. Metaph. O, 3 f. Anm. Il.

b) Unter den Schriften des Theophrafius führt Diogenes L. V, 41 Meyagexóς, α, u. VI, 22 ein den Rynifer Diogenes betreffendes Geghichten daraus an; als eine der befferen Schriften des Epifurus X, 27, πρός τοὺς Μεγαρικούς διαπορίαι.

Benennungen Eristler und Dialektiter c) die ihnen vorzugeweise, nicht ausschließlich a), beigelegt wurden. Ihre Reihenfolge und chronologische Absolge ist nur nach Wahrscheinlichteit zu bestimmen, und Enbulides aus Milet, wenn nicht als semmittelbarer Rachfolger bes Euklides e), so wahrscheinlich boch als Zeitgenosse des Aristoteles zu betrachten, gegen den er mit zuroßer Bitterkeit schrieb s).

Bon einem andern Schüler des Euflides Ichthyas g) wird nur der Rame angeführt und vom Thrafymachus

άπηλθ' έχων Δημοσθένους την δομβοστωμυλήθοαν. 1991. Menag. u. Hübner 3. d. St.

c) Diog. L. II, 106 καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ Μεγαρικοὶ προσηγορεύοντο, εἰτ' ἐριστικοί, δστερον δὲ διαλεκτικοί, οὕς οὕτως ώνόμασε πρῶτος Διονύσιος ὁ Καρχηδόνιος, διὰ τὰ πρὸς ἐρώτησιν καὶ ἀπόπεριστικούς ἰόγους διατίθεσθαι. ib. VI, 24 καὶ τὴν μὲν Εὐκλείδου σχολὴν ἔλεγε χολὴν (ὁ Διογένης).

d) f. Jonsius II, 1. Menagius ad Diog. L. l. l. Deycks p. 7 sqq.

Diog. L. II, 108 τῆς δὲ Εὐκλείδου διαδοχῆς ἔστι καὶ Εὐβουλίδης ὁ Μιλήσιος.

f) Diog. L. 109 ὁ δὲ Εὐβουλίδης καὶ πρὸς "Αριστοτέλην διεφέρετο καὶ πολλά αὐτὸν διαβέβληκε. Athen. VII, p. 354, b. οίδα δὲ δτι ταῦτα μόνος "Επίκουρος είρηκε κατ' αὐτοῦ, οὕτε δ' Εὐβουλίδης, ἀλί' οὐδὲ Κηφισόδωρος τοιοῦτόν τι ἐτόλμησεν είπεῖν κατὰ τοῦ Σταγειρίτου, καίτοι καὶ συγγράμματα ἐκδόντες κατὰ τὰνδρός. Auch den Charafter des Aristotles hatte Cubusides leis denschaftlich augegriffen, f. Aristotl. ap. Eused. Pr. Ev. XV, 2 p. 792. Lebter des Demosthenes wird Cubusides gwar nur von wenig zuverläßigen Berichterstattern genannt (Diog. L. II, 108 Paeudo. Piut. K Oratt. v. p. 845 Apul. orat. de Mag. p. 18. Bip. Phot. Bibl. Cod. CCLXV, p. 493 Bekk.), mit jenem Redner aber schon von einem augenannten Komiler zusammengesselt b. Diog. L. l. L.

g) Diog. L. II, 112 των d' ἐπὸ Εἀκλείδου ἐστὶ καὶ ἔχθύας Με- //- ταλλου, ἀνὴρ γενναῖος, πρὸς δν καὶ Διογένης ὁ πουκὸς διά-λογον πεπείηται. υgί. Suid. s. v. Athen. VIII, p. 335.

baß er Lehrer bes Stilpoh) gewesen, eben so vom Apolonins Rronus fast nur baß Dioborus Rronus aus seinner Schule hervorgegangen i). Letterer und Stilpo werden als Zeitgenoffen mit König Ptolemaus Soter in Beziehung gessetzt h); Stilpo außerbem mit Demetrius Antigouns' Sohn, in Bezug auf die Eroberung Megara's burch letteren-i) (Ol. 121, 3). Alexinus ist, ein Gegner bes Zeno m) und sels

ext. 1.2mp. paffim εγραφεν έν τοίχοις, "Ο Κρόνος έστι σοφός."

Lulianp. paffim εγραφεν έν τοίχοις, "Ο Κρόνος έστι σοφός."

Lulianp. paffim εγραφεν έν τοίχοις, "Ο Κρόνος έστι σοφός."

- ο προτή με doub.p. 351.

  ο προτή με doub.p. 351.

  κ) Diog. L. 111 ούτος παρά Πτολεμαίο το Σωτήρι διατρίβου
  - λόγους τινάς διαλεπτικούς ήρωτήθη πρός Στίλπωνος και παραχρημα μη δυνάμενος διαλύσασθαι ύπο του βασιλέως τά τε άλλα ἐπετιμήθη και δη και Κρόνος ηκουσεν ἐν σκόμματος μέρει.
    - I) Diog. L. 115 απεδέχετο δ' αὐτόν, φασί, καὶ Πτολεμαϊος δ Σωτής. καὶ ἐγκρατής Μεγάρων γενόμενος ἐδίδου τε ἀργύρων αὐτῷ καὶ παρεκάλει εἰς Αἴγυπτον συμπλεῖν· ὁ δὲ μέτρων μέν τι τὰργυρίου προσήκατο, ἀρνησάμενος δὲ τὴν ὁδὸν μετῷλθεν εἰς Αἴγυναν, ἔως ἐκεῖνος ἀπέπλευσεν. ἀλλὰ καὶ Δημήτριος ὁ ἀντιγόνου καταλαβών τὰ Μέγαρα τήν τε οἰκίαν αὐτῷ φυλαχθῆναι καὶ πάντα τὰ ἀρπασθέντα προὐνόησεν ἀποδοθήναι υχί. 113 (b).
    - m) Diog. L. 110 γέρραφε δὲ οὐ μόνον πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ ἄλλα βιβλία καὶ πρὸς Ἐφορον τὸν ἐστοριογράφον. vgl. Sext. Emp. adv. Math. IX, 108. Auch gegen Aristoteles hatte er gesschen, f. Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XV, 2 p. 791.

k) Diog. L. 113 οἱ δὲ καὶ αὐτοῦ Εὐκλείδου ἀκούσαὶ φασω αὐτόν, ἀλλὰ καὶ Θρασυμάχου τοῦ Κορινθίου, ὅς ἢν Ἰχθύα γνώριμος, καθά φησιν Ἡρακλείδης.

itrabe NV. XVII) Diog. L. 111 etgi de και άλλοι διακηκοότες Εύρουλίδου, εν οίς λινωκς δίτου. Ιν. και Απολλώνιος δ Κρόνος, οδ Διόδωρος Αμεινίου Ίασευς, και λιωκικς δίτου. Ιν. αὐτὸς Κρόνος επίκλην, περί οὖ φησι Καλλίμαχος εν επιτετοιιγίο. Τον. Αρφάμμασιν λειίλ. αὐτὸς δ Μώμος

Kleinomachus: 3. L. H. 5.112. Suid. s.v. Tuecar

## - 121 -

ber vom Chier Arifto bestritten n), als Beitgenoffe bes Stilpo ju betrachten, aber schwerlich fur gleich bebeutenb zu halten.

Bon ber Lehre bes Phaebo (eines ber Lieblingsschüler bes Sofrates, wie er durch ben gleichnamigen Dialog des Plato bezeichnet und in ihm geschilbert wird) o) und seiner nachsten Schüler p) findet sich nichts aufgezeichnet, obgleich schriftliche Dentmaler von jenem vorlagen q). Menedemus soll, den verwirrten Berichten zufolge, außer dem Plato (?), Stilpo und Anderen einige Eleer gehort und ihre Schule nach Eretria versplanzt haben r), dann nachdem er an der Spize der Regiestung seiner Baterstadt s) für Untigonus Gonatas, nach dessen

n) Unter deffen Buchern angeführt werden, προς τας Alefirov αντιγραφάς. — προς τους διαλεκτικούς γ. f. Diog, L. VII, 163.

o) p. 89-91. 117, c. vgs. Groen van Prinsterer prosopographia Platon. p. 53 sq. — Angeblich hatte Phaeto — 'Ηλείος τῶν Εὐπατριδῶν — nachdem er bei der Einnahme seiner Baterstadt in Gefangenschaft gerathen war, dem Sokrates seine Freiheit zu verdanken, s. Diog. L. 105 Gell. N. A. II, 18. Macrob. I, 11.. Orig. c. Cels. I p. 50 Spenc. Suid. s. v.

p) Diog. L. 105 διάδοχος δ' αὐτοῦ Πλείστανος 'Ηλείσς, καὶ τρίτος απ' αὐτοῦ οἱ περὶ Μενέδημον τὸν Έρετριέα καὶ Ασκληπιάδην τὸν Φλιάσιον, μετάγοντες ἀπὸ Στίλπωνος. vgl. Anm. v. Astelepiades lebie in engiter Freundschaft mit dem Menedemus, s. Diog. L. 137. 126 ib. Menag. Απέλιντικο. Μονέδος.

q) Ding. L. 105 διαλόγους δὲ συνέγραψε (Φαίδων) γνησίους μὲν Ζώπυρον, Σίμωνα, καὶ δισταζόμενον Νικίαν, Μήδιον, δν φασί τινες Αλοχίνου, οι δὲ Πολυαίνου ᾿Αντίμαχον ἢ Πρεσβύτας καὶ οὖτος διστάζεται · Σχυθικοὺς λόγους · καὶ τούτους τινὲς Αλοχίνου φασί. vgi. Menag. ad Diog. L. l. l. Gellius II, 18 sermonesque eius de Socrate admodum elegantes leguntur.

r) Diog. L. 125 aq. 134. Schon Jonfius IV, p. 351 bemerkt mit Recht bag Menedemus ohnmöglich noch ben Plato gehört haben tonne, obgleich er auch vom Plutarch adv. Colot. 32 als folder bezeichnet und unter benen genannt-wird, die Plato verschiedenen Griechischen Staaten als Gesetzeber empfohlen habe.

s) Diog. L. 131. 137 προύστη της πολιτείας.

Sieg über die Gaffier (Ql. 125, 3), suf difentliche Beehrung angetragen, verbannt und bald durauf gestorben sein c). Augenscheinlich aber schloß sich die von Phaedo in Elis gestistete und vom Menebenus nach Enetzia verpflaugte w) Schule der Megarischen mindestens der Hauptrichtung nach au.

2. Die megarisch ereirischen Fang und Arugichlusse, von denen die meisten auf Cybulides und Alexinus v) zurückgeführt werden, scheinen, so weit sie mehr als Wort und Wistpiele waren, vorzugsweise bestimmt gewesen zu seln die Ohumöglichseit zu veranschaulichen auf dem Gebiete der Wahrnehmung und Borstellung zu wahrer Erkenntnis der Dinge zu gelangen 40).

Οδριστικός δ' Εὐβουλίδης περατίνας ερωτών και ψευδαλαζόσιν λόγοις τοὺς ξήτορας κυλίων κτλ. (Unm. f.)

w) So scheint schon Chrysippus dafür gehalten und unt das sopbifüsche Beiwert getadelt zu haben er το περί αόγου χρήσεως,
dei Plutarch do Stoicor. repugn. 10. σφόδρα γαρ επί σοφίς
γενομένων αὐτων (τοῦ Στίπωνος απὶ Μενεδήμου) dredetur,
νῶν εἰς δνειδος αὐτων ὁ λόγος περιπέτραπται. **Borüber** Plutuch bemertt: τούτους μέν . τοὺς λόγους, ων κατωγελές . . .
δίμως δίδιας, μή ανας περισπάσωσιν ἀπὸ τῆς καταλήψεως.
— Stoiter selber hatten die Logit als das Neußere oder als tie
Umzäunung (περιβεβλημένος φραγμός) bezeichnet, durch weiß:

e) Diog. L. 141 sq. ib. Menag. Peraflides hatte ihn gegen die Beschuldigung vertheidigt dem Antigonus die Stadt verrathen ju haben. ib. 143.

u) Diog. L. 105 καὶ ἔως μὲν τούτων Ηλειακοὶ προσηγαρεύοντο, ἀπὸ δὲ Μενεδήμου Έρειριακοί. vgl. 126 Strabo IX, 1 X, 1. Ueber die Eretrier hatte der Stoiler Sphaerus geschrieben, f-Diog. L. VII, 178.

v) Diog. L. 108 τῆς δὲ Εὐκλείδου διαδοχῆς ἐστι καὶ Εὐβουλίδης ὁ Μιλήσιος, ὅς καὶ πολλοὺς ἐν διαλεκτική λόγους ἦρώτησε, τόν τε ψευδόμενον καὶ τὸν διαλανθάνοντα καὶ Πλέκτραν καὶ ἐγκεκαλυμμένον καὶ σωρείτην καὶ περατίνην καὶ φαλακρών. περί τούτου φησί τις τῶν κωμικῶν.

So der Berborgene, Berhälte a), oder Elektra y) (verschiedene fermen oder Bezeichnungen ein und besselben Peralogismuns) ju jeigen, das Wissen und Richtwissen dei Gegenständen der Wahrnehmung zusammentressen, oder Erkenntnis und Wahrnehmung auseknandersallen; der Sorites und der Kahlsopf 2), das durch Anhausung von Prädicaten, Bermehrung und Versminderung, die Bestimmtheit des Begriffs sich nicht gewinnen lasse; der Lägner aa) vielleicht die Bebingsheit der üblichen Be-

hindurch man jur Bahrheit vordringe, f. Dieg. L. VII, 140. vgl. Mitter im Rhein. Duf. S. 321 ff.

x) Arist. El. Soph. 24 εἰσὶ δὲ πάντες οἱ τοιοίδε αῶν λόγων παρὰ τὸ συμβεβηχός. ἀρ' οἰδας δ μέλλω σε ἐρωτᾶν; ἀρ' οἰδας τὸν προσιόντα ἢ τὸν ἐγκεκαλυμμένον; ngl. Plat. Theaet. p. 165, b. Euthydem. p. 276 sq. Lucian. vit. auct. 22. Bom Chrufippus werden ¿wei Bücher περὶ τοῦ ἐγκεκαλυμμένου, ein anderes περὶ τοῦ διαλεληθότος angeführt, ſ. Diog. L. VII, 198. ngl. Baguet de Chrys. p. 143. 417.

y) Lucian. 1. 1. Ήλεκτραν μεν εκείνην . . . η τὰ αὐτὰ οἰδε τε ἄμα καὶ οὐκ οῖδε·παρεστώτος γὰρ αὐτῆ τοῦ Ὁρέστου ἔτι ἀγνώτος, οἰδε μεν Ὀρέστην ὅτι ἀδελφὸς αὐτῆς, ὅτι δὲ οὖτος Ὁρέστης ἀγνοεί. vgl. Ṣtitter a. a. D. . 332.

<sup>2)</sup> Diog. L. VII, 82 έστι δε έγχεκαλυμμένος (l. σωρείτης), οδον δ τοιούτος, Οδχί τὰ μὲν δύο δλίγα έστίν, οδχί δε καὶ τὰ τρία, οδχί δε καὶ τα τρία, οδχί δε καὶ τα τρία, του δέκα τὰ δέκα μέν, οδχί δε καὶ τὰ τέσσαρα καὶ οδτω μένχει τῶν δέκα τὰ δε δύο δλίγα έστι καὶ τὰ δέκα ἄρα. Cic. Acad. II, 16 cum aliquid minutatim et gradatim additur aut demitur. soritas hos vocant, quia acervum efficiunt uno addito grano. ib. 29 unde acervalem eum appeliant. vgl. de Divinat. H, 4. Seneca de Beneßc. V, 19. Horat. Epist. H, 1, 47. Pers. Sat. VI, 78. Gine Anwendung dieses Parasogismus enthält Diodorus Argument gegen die Bewegung (dd. ee). vgl. Ritter 4. 4. D. ⑤. 331 f.

sa) Arist. 1. 1. Soph. 25 p. 480, h, 2. δμοιος δ' δ λόγος καὶ περὶ σοῦ ψεὐδεσθαι τὸν αὐτὰν ἄμα καὶ ἀληθεύειν ἀλλά διὰ τὸ μὰ εἰναι εὐθεώρητον, ποτέρως ἄν τις ἀποδοίη τὸ ἀπλῶς ἀληθαύειν ἢ ψεὐδεσθαι, δύσκολον φαίνεται. κωλύει δ' αδτὸν οὐδεν ἀπλῶς μὲν εἰναι φευδή, πῆ δ' ἀληθῆ ἤ τινός, καὶ εἰναι

griffe von Wahrheit und Lige hervorzuheben; wenn er nicht etwa, wie Ritter bb) vermuthet, gegen solche gerichtet war, welche die Möglichleit laugneten die Wahrheit andzusagen, und damit dieser ihrer Behauptung selber keine Wahrheit beilegen konnten. Wahrscheinlich aber waren diese und ahnliche Schlüsse wie der Gehörnte co), mindestens zunächst theils hervorgegangen aus den geselligen Reibungen, wie sie namentlich an den Höfen der Ptolemder u. A. statt gefunden zu haben scheinen (k. 1.), theils gegen die Behauptungen anderer Schulen gerichtet, z. B. die Paralogismen des Alexinus gegen die Stoiker (m); so daß mit der Kenntnis dieser Beziehungen zugleich völlig sicheres Berständnis berselben für uns verloren gegangen sein mechte und kaum möglich überall mit nur einiger Sicherheit den wissesschlichen Gehalt auszuscheiden.

3. Dioborus Rronos bemahrt bie Bufammengebes

dlydy twa, dlydy dl mi. Cf. Eth. Nicom. VII, 3. Cic. Acad II, 29 si te mentiri dicis idque verum dicis, mentiris an verum dicis? Haec scilicet inexplicabilia dicitis. vgl. de Divinat. II, 4. Hortens. s. v. increpo. Gell. N. A. XVIII, 2. Diog. L. II, 135 u. A. f. Wyttenbach. ad Plut. de recta aud. rat. p. 43. Seneca Epist. 45 p. 343 ed. Lips. quid me detines in eo. quem tu ipse ψευδόμενον appellas, de quo tantum librorum compositum est? Theophraftus hatte drei, Chrosippus wolf Buder über diesen Fangschluß geschrieben, s. Diog. V, 49 VII, 196 sq. Der Koër Philetas soll an den Anstrengungen bei Lösung des ψευδολόγος gestorben sein, s. Athen. IX, p. 401, e. Suid. s. v.

bb) Gefch. d. Ph. II G. 134 mit Berufung auf einen abnlichen Schluß b. Plato Theaet. p. 175. Eine andere Erklarung hat Ritter in der angef. Abhandl. G. 339 versucht.

cc) περατίνη (v) Arist. El. Soph. 22 p. 178, 29 δμοιοι δε και οίδε οι λόγοι. τούτοις, εί δ τις έχων ϋστερον μή έχει, ἀπέβαλεν κιλ Diog. L. VII, 187 b. Ερτηθηναβ beigelegt: εί τι οὐκ ἀπέβαλες. τοῦτο έχεις κέρατα δε οὐκ ἀπέβαλες κέρατα ἄρα έχεις οἱ δε Εὐβουλίδου τοῦτο φασιν. vgl. VI, 39. Gell. N. A. XVI, 2 Senec. Epist. 45.

ngleit ber Megarifchen Lehre mit ber Gleatischen burch feine Argumentationen gegen bie Denkbarkeit ber Bewegung und ges gm bie Sonderung von Rraftthatigfeit und Bermogen, Dog. lichfeit, Birflichfeit und Rothwendigfeit. In ersterer Beziehung rigangt er bie Beweisführungen bes Eleaten Beno, indem er, unachft gegen die atomistische Erflarung von Bewegung erinunt, theils dd) bag bas Bewegte als untheilbar gefest, fich weder in feinem eigenen von ihm erfüllten, noch in einem andern mithin nicht von ihm eingenommenen Raume zu bewegen vermige; theils baß ber allmählige Uebergang eines zusammengesete ten Korpers von ber Ruhe zur Bewegung unbentbar fei ce). Erftere Beweisführung icheint er baburch noch ju unterftugen bestrebt gemefen zu fein, daß er die Rothwendigfeit hervorhob bas Beschehen ber Bewegung auf bie Gegenwart, mithin auf cinen untheilbaren Zeitabschnitt gu beschranten; und wie fie ebenso auf untheilbare Raumtheile zu beziehen sei, je einen

dd) Sext. Emp. adv. Math. X, 85 κομίζεται δε και άλλη τις εμβριθής δπόμνησις είς το μή είναι κίνησιν, όπο Διοδώρου τοῦ Κρόνου, δι' ής παρίστησιν δτι κινεϊται μεν οὐδε εν, κεκίνηται δε. και μή κινείσθαι μεν, τοῦτο ἀκόλουθον εστι ταϊς κατ' αὐτον τῶν ἀμερῶν ὑποθέσεσι. το γὰρ ἀμερες σῶμα δφείλει εν ἀμερεί τόπφ περιέχεσθαι, και διὰ τοῦτο μήτε εν αὐτῷ κινείσθαι. ἐκπεπλήρωκε γὰρ αὐτόν ΄ δεί δε τόπον ἔχειν μείζονα τὸ κινούμενον. οὖτε εν ῷ μή ἐστιν οὖπω γάρ ἐστιν ἐν ἐκείνφ, Γνα και εν αὐτῷ κινηθή. ὧστε οὐδε κινεϊται. Die unjulangliu chen Löfungsversuche bieses Problems, die jum Theil Diodorus selber bereits bestritten hatte (97 ff), s. 91 ff. 103.

ee) Sext. E. 1. 1. 112 sqq. Nur durch allmählig fortschreitende Berbreitung der Bewegung (xar' enexactear), schloß Diodor, gesangen die Körper zu völliger Bewegung (xar' ellkoglerear); die Berbreitung aber vermag nur zuzunehmen, so fern die bewegten Theile die ruhenden (äxerritorra) bewältigen; das nun ift undentbar, da der eine Theil, von dem die Bewegung beginnen müßte, alle übrigen noch unbewegten Theile an Gewalt ohnmöglich zu übertreffen vermag.

berselben aber einnehmend ruhe und sich nicht bewege. D. Diese Zweiselsgrunde gegen die Denkbarkeit der Bewegung scheinen damn von 'Späteren, wahrscheinlich Skeptikern, erweitert zu sein, mit Rücksicht auf die Annahme der Stoiker, der der wegte Körper, gleich wie Raum und Zeit, worin er sich bewege, seien in's Unendliche theilbar; und in Bezug auf die Behamptung des Physikers Strato, Körper, Zeit und Raum seien theils theilbar theils untheilbar gg). Ausdrücklich aber gab Diodocus zu daß Bewegung Statt gesunden, d. h. er erkannte Bewegung als Thatsache an, wiewohl er die Denkbarkeit des Begriffes längnete kh), ganz im Einklange mit den Freunden der Ideen

f) 1d. ib. 119 έχείνοις δε μάλιστα χρηστίον τοις λόγοις · εξ χρείται τι, νύν χινείται · εί δὲ νύν χινείται, ἐν τῷ ἐνεστώτι χρόνφ κινείται, ἐν ἀμερεῖ χρόνφ κινείται. εἰ δὲ ἐν τῷ ἐνεστώτι χρόνφ χινείται, ἐν ἀμερεῖ χρόνφ ἄρα χινείται. χτλ. 120. εἰ δ' ἐν ἀμερεῖ χρόνφ τι χινείται, ἀμερείστους τόπους διέρχεται οἰ ἐν τὰ πρώτφ ἀμερεῖ τόπφ, οὐ χινείται. ὅτε γάρ ἐστιν ἐν τῷ πρώτφ ἀμερεῖ τόπφ, οὐ χινείται · ἔτι γάρ ἐστιν ἐν τῷ πρώτφ ἀμερεῖ τόπφ · ὅτε δέ ἐστιν ἐν τῷ δευτέρφ ἀμερεῖ τόπφ, πάλιν οὐ χινείται, ἀλλά χεχένηται οὐχ ἄρα χινείται τι τος. 146.

<sup>88)</sup> Id ib. £31 πρός τούτοις, πάσα κίνησις τριών τινών έχεται, κιθάπερ σωμάτων τα καὶ τόπων καὶ χρόνων. σωμάτων μὲν μῶν κικουμένων, τόπων δὲ τῶν ἐν οἶς ἡ κίνησις γίνεται, χρόνων ἐξ ἀπειροις ταὶν τούτων εἰς ἀπειροις τεμνομένων τόπους καὶ χρόνους καὶ εἰς ἄπειρα σώματα, γίνεται ἡ κίνησις γίνεται ἤτούτων εἰς ἀμερὸς καὶ ἐἰάχιστον καταληγόντων. Ἡ τινῶν μὰκ εἰς ἄπειρον τεμινομένων, τινῶν δὲ εἰς ἀμερὸς καὶ ἐἰάχιστον καταληγόντων. πιλ. Θegen die στὰν dieser Annahmen wird Anwendung von der unendliche Theilbarteit voraussehenden Argumentation del Zeno gemacht; die lette (155 ff.) in der Beise gesaßt, wie der Peripatztiler Strato sie gesaßt hatte; aber wohl nur im Being auf die zweite Diodorus Beweissührung berücksichtigt. ib. 143 καὶ πρώτον ὅτι οὐχ ἔσται χίνησις, ὡς ὁ Διόδωρος ἐδίδασχε, τῶν ἀμερῶν ἐχόμενος τόπων καὶ σωμάτων.

hh) ld. 85. κεκίνηται δὲ κατά λόγον το γάς πρότεροκ έν τῷδε τῷ τόπφ θεωρούμενον, τοῦτο ἐν ἐτέρφ νῦν θεωρείται τόπφ. ὅπερ

im Platonifthen Sophistes il), bie eine wenigstens relative Mannichfaltigfeit bes Scienberr und Beranberung als Thatfache anertannten, aber bie Ginwirtung jeues auf biefe, baber auch wohl die Denkharfeit von Werden und Geschehen nicht zugeben Aefinlich wie die Unbentbarteit bes Begriffs ber Bes wegung, mithin alles baburch bebingten Werbens, suchte Diodorus and bie Undentbarteit bes Begriffs bes Bergebens nachmmeifen kk). - Auf Diefelbe Grundannahme icheint Die ben Degaritern überhaupt und vorzugsweise bem Dioborus beigelegte Aufhebung ber Gegenfage von Kraftthatigfeit und Bermogen, Rotingenbigfeit und Möglichfeit jurudzugeben. Schon Ariftoteles U) erwähnt ber wahrscheinlich gegen seine eigene in frus bern Schriften entwickelte Lehre gerichteten Behauptung ber Regarifer, bag Bermogen ohne Kraftthatigfeit und eben barum auch Bewegung und Werben unbentbar fei. Dioborus hatte obne Zweifel in bemselben Ginn, auf Beranlaffung ber von ibm und ben Stoitern eifrig behandelten Frage nach bem Berbaltniß von Möglichkeit, Wirklichkeit und Rothwendigkeit (bem

odu de droyden, på novederog abrad. bgl. Ann. dd. Stob. Ecl. Phys. I p. 396. Begreiflich nämlich erschien ihm bas Besharren in einem Orte, nicht aber ber Uebergang von einem jum andern (ff). Gelbft durch Beispiele von sinnlicher Wahrnehmung bergenommen; suchte er zu veranschaulichen wie was in der Gegenwart, im Geschehn, für falsch gelte, als vergangen gesetzt, wahr sein tönne, f. 101; hat sich ihrer aber schwerlich im Ernft und wohl nur gegen schwache Gegner bedient.

ii) f. oben f. XCVII, l.

ki) Sext. Emp. 1. 1. 347 επί διαφέροντος δε ύποδεθγματος λόγον συνηφώτηκε καὶ ὁ Κρόνος τοιούτον · εἰ φθείφεται τὸ τειχίον, ήτοι ότο άπτονται ἀλλήλων οι λίθοι και εἰσιν ἡρμοσμένοι, φθείφεται τὸ τειχίον, ἢ ὅτο διοστάσιν ἀπ' ἀλλήλων . . . οὐκ ἄρα φθείφεται τὸ τειχίον. πιλ.

Ε) Arist. Metaph. Θ, 3 είσι δέ τινες οξ φασιν, οδον οι Μεγαρικοί, δταν ένεργή μόνον δύνασθαι, δταν δε μή ενεργή οὐ δύνασθαι, οδον τὸν μή οἰκοδομοῦντα οὐ δύνασθαι οἰκοδομεῖν.

fogenannten xuquevor dopog mm), behauptet nn't nur was wirklich sei ober sein werde, könne als möglich gesett werden, bas Wirkliche aber falle zusammen mit dem Nothwendigen, das Wögliche mit dem Wahren, d. h. mit dem Wirklichen, und somit auch mit dem Nothwendigen. Leider fehlt überall in den Nachrichten über die Lehren des Diodorus Angade wie der nüberen Bestimmungen, so der verknüpsenden Bander. So wird auch nacht und dürftig die Behauptung angeführt, ein hypo-

Bogegen Ariftoteles in f. Erwiderungen unter anderem bemerft: ξει εί αδύνατον το έστερημένον δυνάμεως, το μή γενόμενον αδύνατον έσται γενέσθαι ... ώστε οὖτοι οι λόγοι έξαιρούσι καὶ κίνησιν καὶ γένεσιν. κτλ.

- nm) Unter diesem Titel, ber ohne Zweifel die Bichtigkeit des Preblems bezeichnet, hatte der Stoiker Antipater darüber geschrieben, s. Arrkan II, 19, 9 ib. Upton p. 515. 518 Schweigh. vgl. Gaffendi ib. p. 519. Auch als negt durarur wird dieselbe Discuffion aufgeführt s. Cicero de Fato 9. vgl. de Stoicor. Rep. 46.
- nn) Cic. de Fato 7 Ille (Diodorus) enim id solum fieri posse dicit quod aut sit verum, aut futurum sit verum, et quidquid futurum sit, id dicit fleri necesse esse, et quidquid non sit futurum, id negat fieri posse. vgl. c. 9 Plut. de Stoicor, Rep. 46 el γάρ οὐπ ἔστι δυνατόν ὅπερ ἢ ἐστὶν ἀληθèς ἢ ἔσται, κατά Λιόδωρον, άλλα πάν το ξπιδεκτικόν του γενέσθαι, κάν μή μελλη γενήσεσθαι, δυνατόν έστιν, έσται δυνατά πολλά τών μή καθ' είμαρμένην άνίκητον και άνεκβίαστον και περιγενητικήν απάντων, ή εξμαρμένην δύναμιν απόλλυσιν, ή ταύτης οΐαν άξιοι Χρύσιππος ούσης, το έπιδεκτικον του γενέσθαι ποίláxic ele τὸ ἀδύνατον έμπεσείται πιλ. Arrian. Epictet. II, 19, 1 Ο πυριεύων λόγος από τοιούτων τινών αφουμών ήρωτήσθαι φαίνεται· ποινής γάρ ούσης μάχης τοίς τρισί τούτοις πρός άλληλα, τῷ, πάν παρεληλυθός ἀληθές ἀναγκαϊον είναι, και τῷ, δυνατώ άδύνατον μή άκολουθείν, και τώ, δυνατόν είναι δ οὐί' έσειν άληθες ούτ' έσται· συνιδών την μάχην ταύτην 6 Διόδωρος, τη τών πρώτων δυοίν πιθανότητι συνεχρήσαιο πρός πα-ξσται.

thetisches Urtheil könne nur dann wahr sein, wenn bas zweite Glied mit dem ersten in nothwendiger Weise verbunden und daher wenn dieses wahr, jenes niemals falsch sein werde 00); und eine andere, nur dunkele, nicht zweidentige Ausbrücke könnten statt sinden pp).

4. Auch von Stilpo erfahren wir nicht mehr als mas zur Rothburft genügt sein Festhalten an den Grundbestimmuns gen der Megarischen Lehre und die Bertretung derfelben gegen Plato's Ideenlehre nachzuweisen. Bon strenger Sitte und hefstiger sinnlicher Triebe herr geworden 99 scheint er vorzuges

οο) Sext. Emp. adv. Math. VIII, 115. Διόδωρος δὶ ἀἰηθὲς εἰναί φησι συνημμένον, ὅπερ μήτε ἐνεδέχετο μήτε ἐνδέχεται ἀρχόμενον ἀπ' ἀἰηθούς λήγειν ἔπὶ ψεῦδος · ὅπερ μάχεται τῆ Φίλωνος θέσει πτλ. vgl. Ritters Geich. II S. 137 Anm.

pp) Gell. Noctt. Atticc. XI, 12; Chrysippus ait omne verbum ambiguum natura esse, quoniam ex eodem duo vel plura accipipossunt. Diodorus autem, cui Crono cognomentum fuit, "Nullum", inquit, "verbum est ambiguum, nec quisquam ambiguum dicit aut sentit; net aliud dici videri debet, quam quod se dicere sentit is qui dicit. at quum ego", inquit, "aliud sensi, tu aliud accepisti, obscure magis dictum quam ambigue videri potest. ambigui enim verbi natura illa esse debuit, ut qui id diceret, duo vel plura diceret: nemo autem duo vel plura dicit qui se sentit unum dicere." Nach Ammön. in Ar. de Interpr. f. 28, b behauptete et, πάσαν φωνήν σημαντικήν είναι.

<sup>99)</sup> Cic. de Fato 5 Stilponem, Megaricum philosophum, aeutum sane hominem et probatum temporibus illis accepimus. Hunc scribunt ipsius familiares et ebriosum et mulierosum fuisse: neque hoc scribunt vituperantes, sed potius ad laudem: vitiosam enim naturam ab eo sic edomitam et compressam esse doctrina, ut nemo unquam vinolentum illum, nemo in eo libidinis -vestigium viderit. Plut. adv. Colot. 22 Μετά δὲ Σωπράτην και Πλάτωνα προσμάχεται Στίλπωνι και τὰ μὲν ἀληθενὰ δόγματα και τοὺς λόγους τοῦ ἀνδρός, οἶς ἐαυτόν τε κατεκόσμες και πατρίδα και φίλους, και τῶν βασιλέων τοὺς περὶ αὐτὸν σπουδάσαντας, οὖτε γέγραφε, οὖδὲ δσον ἡν φρό-

weise das Sittliche jum Gegenstande seiner Betrachtung gemacht zu haben m) und die Selbstgenugsamkeit besselben zu veransschaulichen bestrebt gewesen zu sein. Diese Selbstgenugsamkeit zu verwirklichen, war ihm hochster Zweck; wer sie erreicht, der Weise; ihr Kriterium, daß sie nicht nur über jeden Schwerz erhebe, sondern in den Stand seize, von demselben nicht berührt zu werden, ihn gar nicht zum Bewußtsein gelangen zu lassen, ihn nicht zu empsinden ss). Wie gegen das Uebel sollte der Weise, den Stilpo ohne Zweisel als ein von uns annaherungsweise zu erreichendes Ideal hinstellte, auch gegen das Bose, selbst naher Angehöriger, sich verhalten et), d. h. sein Bewußtsein vom

νημα τξ ψυχή μετά προσίτητος και μετριοπαθείας. κτλ. vgl. Diog. L. II, 117.

rr) Crates ap. Diog. L. II, 118.

Καὶ μὴν καὶ Στίλπων' ἔσιδον χαλέπ' ἄλγε' ἔχοντα ἐν Μεγάροις, δθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς. ἔνθα τ' ἐρίζισκεν, πολλοὶ δ' ἀμφ' αὐτὸν ἔταῖροι τὴν δ' ἀρετὴν παρὰ γράμμα διώκοντες κατέτριβον.

ss) Seneca Epist. 9 An merito reprehendat in quadam epistola Epicurus eos, qui dicunt sapientem se ipso esse contentum et propter hoc amico non indigere, desideras scire. Hoc obiicitar Stilponi ab Epicuro et his quibus summum bonum visum est animus impatiens . . . . . Hoc inter nos et illos interest: noster sapiens vincit quidem incommodum omne, sed sentit: illorum ne sentit quidem.

ει) Plutarch. de Tranquill. anim, 6 ωσπες οὐδε Στίλπωνα τῶν και αὐτὸν φιλοσόφων ελαφωτατα ζῆν (ἐκώλυσεν) ἀκόλαστος οὐσα ή Ͽυγάτης. ἀλλὰ καὶ Μητςοκλέους ὀνειδίσαντος, μΕμὸν οὐν (ἔφη) ἀμάρτημα τοῦτό ἐστιν ἢ ἐκείνης; εἰπόντος δὲ τοῦ Μητςοκλέους. Ἐκείνης μὲν ἀμάρτημα, σὸν δὲ ἀτύχημα. Πῶς ἰνρεις, (εἰπεν) οὐχὶ τὰ άμαρτήματα καὶ διαπτώματά ἐστι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὰ δὲ διαπτώματα τοὺχ ὧν διαπτώματα καὶ ἀποτεύγματα; συνωμολόγησεν ὁ Μητςοκλῆς. Τὰ δ' ἀποτεύγματα οὐχ ὧν ἀποτεύγματα, ἀτυχήματα; πράφ λόγφ καὶ φιλοσόφω κενόν ἀποδείξας ῦλαγμα τὴν τοῦ κυνικοῦ βλασφημία. υρί. Diog. L. II, 114. Unter ben als froßig bezeichneten neus

wahrhaft Positiven und Realen, bem Guten, so erfullt fein, bag er bes entgegengesetzten Richtfeienben gar nicht inne werbe.

Die Einsachheit und Sichselbergleichheit bes Seienden scheint er in dem Sate hervorgehoben zu haben, nicht Eines thnne von einem Andern ausgesagt werden zu, d. h. wohl, in dem Grade in welchem wir die einfache Bestimmtheit des Seiens den erreichten, könne und auch die Bezeichnung durch Prädicate nicht genügen, die ihm nur in der Bergleichung mit Anderem beisgelegt würden, — ein Sat, der zugleich den Schlüssel für seine Polemik gegen Plato's Ideenlehre enthält: sie bestritt er, sofern das einer Mehrheit wechselnder Objecte gemeinsame Urbild der concreten Bestimmtheit vo), d. h. des nothwendigen Merkmals des Seienden oder Realen entbehre. Bon verschiedenen berühmten philosophischen Zeitgenossen des Stilpo sollen sich die Schüler

Dialogen des Stilpo wird ein Metrokles angeführt, Diog. 120, bem jene Worte entlehnt zu fein scheinen vgl. Ritters Gefch. 11, G. 143.

ω) Plut. adv. Colot. 23 Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ ἐπὶ Στίλπωνος τοιούτόν ἐστιν. εἰ περὶ ἵππου τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν, οῦ φησι ταὐτὸν εἰναι τῷ περὶ οῦ κατηγορεῖται τὸ κατηγορούμενον, ἀλλ' ἔτερον μὲν ἀνθρώπφ τοῦ τί ἦν εἰναι τὸν λόγον, ἔτερον ἀλ τῷ ἀγαθῷ καὶ πάλιν τὸ ἵππον εἰναι, τοῦ τρέχοντα εἰναι, διαφέρειν ἐκατέρου γὰρ ἀπαιτούμενοι τὸν λόγον, οὰ τὸν αὐτὸν ἀποσίδομεν ὑπὲρ ἀμφοῖν. ὅθεν ἀμαρτάνειν τοὺς ἔτερον ἔτέρου κατηγοροῦντας. κτλ. Simpl. in Aristot. Physica f. 26 of Μεγαρικοὶ . . ὅτι ὧν οἱ λόγοι ἔτεροι, ταῦτα ἔτερά ἐστι, καὶ ὅτι τὰ ἕτερα κεχώρισται ἀπ' ἀλλήλων. τρί. ¾nm. aaa.

υυ) Diog. L. II, 119 δειμός δε άγαν ων εν τοις ερεστικοις ανήρει και τα είδη, και έλεγε τον λέγοντα άνθρωπον είναι, μηθένα ο ούτε γαρ τόνθε λέγειν ούτε τόνθε τι γαρ μάλλον τόνθε ή τόνθε; ούτε άρα τόνθε. και πάλιν το λάχανον ούκ έστι το δεικνύμενον λάχανον μεν γαρ ήν πρό μυρίων έτων ούκ άρα έστι τούτο λάχανον. vergl. die von der obigen abweichende Erflärtung in Hegel's Borles. über die Gesch, der Philosophie. II S. 141 f.

ihm zugewendet haben ww), mag er sie durch sittliche Wurde ober durch persönliche Dialektik angezogen haben, die in seine Dialogen nicht übergegangen zu sein scheint (tt). Mit Stilpo aber scheint, seiner zahlreichen Schule ohngeachtet, die eigentslich Megarische Lehre erloschen zu sein und länger wie sie auch nicht der Ableger sich frisch und wirksam erhalten zu haben, den sie vermittelst der Elischen und Eretrischen Schule getrieben hatte.

5. Eine gewisse Uebereinstimmung ber Lehre bes Phås bo mit ber bes ihm befreundeten Euklides muß man wohl voraussehen, obgleich außer Stande sie so wie die Eigenthumlichkeit bes Phådo naher zu bestimmen. Menedemus, der die Schule von Elis nach Eretria verpflanzt haben foll, wird zusgleich Schüler von Schälern bes Phådo yy) und vom Stilpo genannt zz), dessen Lehre von der Selbstgenugsamkeit des Susten und der Einfachheit des Seienden sich in den dem Menedemus beigelegten Behauptungen wiederfindet, das Gute, vom Rütlichen schlechthin zu unterscheiden aaa), sei wesentlich ein Einiges bbb) und Vielheit und Berschiedenheit der Tugenden

ww) Diog. L. II, 113 τοσούτον δ' εὐρεσιλογία και σοφιστεία. προῆγε τοὺς ἄλλους, ὥστε μικροῦ δεῆσαι πάσαν τὴν Ἑλλάδα ἀφορώσαν εἰς αὐτὸν μεγαρίσαι. κτλ. τgi, 119 Plut. adv. Colot. 22 (qq).

ss) Diog. L. II. II. vgl. 135. 134.

ann) Diog. L. 134 xal di nat rode kouray eliste: "To Erecor ros kreçou Erecor kori"; "Nal." "Erecor de kori ro diçeleir rod dyadou"; "Nal." Oux aça ro dyador diçeleir korir. vgl. Anmerk. uu.

auf die in den Benennungen sich abspiegelnde Verschiedenheit der Beziehungen zurückzuführen ccc), das Gute aber ganzlich auf der das Wahre oder Reale ergreisenden richtigen Einsicht beruhend ddd). Mit Verwerfung der verneinenden und zussammengesetzen Urtheile wollte er nur die bejahenden und einssachen gelten lassen eee), wahrscheinlich aus ähnlichem Grunde, aus welchem er, gleich wie Stilpo, die Aussagen Eines von eisnem Andren verwarf M.

So hatten benn bieselben Eleatisch Sofratischen Grundannahmen burch mehrere Geschlechter bentender Manner, zuerst wie es scheint, in vorzugsweis logisch bialektischer, bann in vorzugsweis ethisch bialektischer Richtung sich fortgepflanzt, aber ben Mangel an lebenbiger Kraft ber Entwickelung hinlänglich badurch bewährt, daß sie ohne eigenthumlich organische Fortbilbung, klieben.

δδδ) Diog. L. II, 129 πρός δε τον εξπόντα πολλά τὰ άγαθά, ξπύθετο πόσα τον άριθμον και εξ νομίζει πλείω τῶν ξκατόν.

ccc) Plut de Virtutt mor. 2. Μενέθημος μέν ὁ έξ Ἐρετρίας ἀνήρει
τών ἀρετών καὶ τὸ πλήθος καὶ τὰς διαφοράς, ὡς μιᾶς οὕσης
καὶ χρωμένης πολλοῖς ὀνόμασι· τὸ γὰρ αὐτὸ σωφροσύνην καὶ
ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην λέγεσθαι, καθάπερ βροτὸν καὶ ἄνθρωπον.

ddd) Cic. Acad. II, 42. a Menedemo autem, quod is Eretria fuit, Eretriaci appellati; quorum omne bonum in mente positum et mentis acie, qua verum cerneretur.

ece) Diog. L. II, 135 ἀνήρει δέ, φασί, καὶ τὰ ἀποφατικὰ τῶν ἀξιωματων, καταφατικὰ τιθείς· καὶ τούτων τὰ ἀπλά προσδεχόμενος τὰ οὐχ ἀπλά ἀνήρει, λέγων συνημμένα καὶ συμπεπλεγμένα.

ff) Simpl. in Phys. f. 20 of δε έχτης Έρετρίας οὔτω τὴν ἀπορίαν ἐφοβήθησαν ὡς λέγειν μηδὲν χατά μηδενὸς κατηγορείσθαι, ἀλλ' αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἔκαστον λέγεσθαι, οἶον ὁ ἄνθρωπος ἄν-θρωπος, καὶ τὸ λευκὸν λευκόν. τgl. ib. f. 20, b, nach Porphytius, n. Anm. uu.

## 3 meiter Abschnitt.

## Plato und bie alteren Afabemifer.

- I. XCIX. Plato, Sohn des Aristo, aus edlem Attischen Geschlechte in der 87. oder 88. Olympiade gesboren und frühzeitig mit der Heraklitischen, vermuthlich auch mit der Eleatischen Lehre bekannt geworden, hatte sich in seinem zwanzigsten Jahre dem Sokrates auf's engste angeschlossen und wahrscheinlich schon früh den Grund zu der systematischen Entwickelung und Ergänzung der Sokratischen Lehre gelegt; noch bevor er durch Reisen nach Aegypten, Sicilien und den Gklechischen Pflanzsstädten in Unteritalien die wissenschaftlichen und sittlich politischen Bewegungen seiner Zeit auf das anschaulichste kennen gelernt.
  - B. G. Tennemann's System ber Platonischen Philosophie. Leipz. 1792 95. 4 Banbe.
  - Platon's Leben und Schriften, v. Friedr. Aft. Leipz. 1816. Geschichte und Spstem ber Platonischen Philosophie, von R. Fr. Hermann. 1 Thl. Heibelb. 1839.
  - 1. Berfehlt waren die bisher erörterten Versuche auf den Grundpfeilern Sofratischer Lehre fortzubauen, versehlt und ohne gedeihlichen Lebensteim, weil sie entweder nicht auf der Eiwsicht heruhten, daß theils Sofrates eben nur den Grund zu einem Lehrgebaude gelegt, nicht es ausgeführt habe, theils der Grund durchaus eigenthumlich, einen aus dieser Eigenthumlich, feit hervorwachsenden Fortbau fordere, keine Erweiterung durch entlehnte Ergänzungen verstatte; oder weil, wenn die Einsicht vorhanden war, sie dieselbe zu verwirklichen nicht Kraft hatten.

Zugleich jene Ginsicht und biese Rraft finden sich in bemjenigen Echrgebande, bas bie Gofratischen Grundibeen vom unbebingten Wiffen und feiner Gewalt, von ben Formen feiner Entwickes lung und vom Berhaltniß ber Welt und bes Menschen gur Bottheit, am tiefften gefaßt, und am felbstanbigften aus ihnen felber organisch entfaltet hat. Cofrates, um burch Philosophie ben Grund ju sittlicher Wiebergeburt ju legen, hatte fich bes gnugt ein unbedingtes Wiffen im sittlichen Bewußtsein nachzuweisen; Plato ertannte bie Rothwenbigfeit es im Allgemeinen festgustellen und als fein Object bas Gein ju fuchen, um burch Erweiterung ber von feinem großen Borganger gezogenen Grange felbst auf die von biesem abgestedte Sphare tiefere und umfaffenbere Unwendung ber Principien gu gewinnen. Grundlinien einer neuen Physit mußte Plato ju entwerfen unternehmen, während Sofrates fich gescheut hatte burch Bersuche für biefes Gebiet bie ber neuen Begrunbung ber Ethif nothige Rraft zu zersplittern. Sofrates mar bestrebt gewesen, ein Biffen vermittelft ber Induction aus ben concreten Thatfachen bes Bewußtseins zu entwickeln und burch bie Definition zu fixiren: Plato fah fich gedrungen bie Induction zu hoherem dialettis fchem Berfahren ju fteigern, bie Gefete beffelben auszumitteln und bas bem Wiffen entsprechenbe Sein, in Bezug auf bas Ertennen wie auf bas Sanbeln, als Ibee ju hypostafiren, b. h. tie Sofratifche Methobit zu einer wiffenschaftlichen, Ethit und Phyfit begefindenden Dialettit ju erweitern und ju vertiefen. Cofrates verbantte feine Gemale über bie Beifter ber Gigenthumlichkeit einer von wenigen großen Ibeen lebhaft ergriffenen Perfonlichkeit; aus ihr entwickelten fich bie ihm eigenthumliche Bronie, bie Burge feiner funftlofen Beredfamteit: fle gur Runft einer von Innen heraus entwickelten philosophischen Rebe gu Reigern und biefer ben Schmud und bie Reize ber in feiner Beit jur hochften Bluthe gelangenden Dicht und Rebefunft juguwenden, auf die Weise aber biefen zugleich ihren mahren Mittelpunkt und ihr lettes Biel anzuweisen, ift bie Aufgabe, welche Plato sich stellte.

2. Auf die Lebensverhaltnisse des Plato sindet sich, die auf die Erwähnung seiner Brüder Adimantus und Glauko a), in den Dialogen keine bestimmte Hinweisung; seine Persönlickteit verschwindet hinter der des Sokrates, in dessen Zeitalter Plato die Entwicklung seiner Lehre versetz; und auch Plato's Schüler, wie sehr sie seine Erscheinung und Lehre zu verherrlichen bestrebt gewesen zu sein scheinen (k), haben augenscheinlich das Geschäft des Biographen späteren und leider unkritisschen Schriftsellern überlassen, unter denen bereits Aristorenus mit unbegreislicher Fahrlässigkeit verfahren sein muß b). Aristo wird Plato's Bater, Periktione oder Potone seine Mutter genannt c) und das Geschlecht jenes auf den Kodrus d), dieser auf die Familie des Solon zurückgeführt e). Er soll am siedenten Tage

a) do Rep. I p. 327 als Sohne bes Aristo bezeichnet. 3m Parmenides werden bieselben Ramen p. 126 ohne alle nahere Bestimmung und gegen die Zeitrechnung angeführt, falls Plato's Brüder darunter zu verstehn sein sollten (vergl. Schleiermächets Plato I. 2 S. 101); dafür nimmt sie (und für einen Stiesbruder desselben den in demselben Dialog angeführten Antiphon) Plutarch do frater n. Amore c. 12. hermann hat (in den Migem. Schulzeitung 1831. II S. 653) sie als ein älteres dem Plato entsernter verwandtes Brüderpaar nachzuweisen gesucht. Bergl. über die Brüder des Plato Kenoph. Memorab. III, 6 Diog. L. III, 4. Sich selber nennt Plato nur zweimahl, im Phado p. 59, b. und der Apologie S. 58, b. Bergl. hermann I S. 33.

b) Da er den Plato an den Schlachten nicht nur bei Rorintb (Dl., 96, 3), sondern auch bei Tanagra (Dl. 88, 3) und Delion (Dl. 89, 1) Theil nehmen ließ; s. Diog. L. III, 8 ib. Interprett. pgl. Aelion. V. H. 41, 30, inno 14.

c) Diog. L. III, 1. ib. Menag.

d) Diog. L. III, 1. φασὶ δὲ καὶ τον πατέρα αὐτοῦ ἀνάγεω εἰς Κόδρον. κτλ.

e) Rritias und Perittione follen vom Dropides abstammen und bie fer Bruder bes Golon gewesten fein , f. Diog. L. HI, 1, Suid

des Monats Thargellon (21 Mai) Dl. 87, Af) (430 v. Chr.), eber nach Hermippus und Apollodors wahrscheinlicherer Angabe g), Dl. 88, 1, wie Einige wollen h), auf der Insel Aegina geboren sein, welche eben damals die Athener den Lakedamoniern entrissen und colonistet hatten. Ursprünglich nach seinem Groß-

s. v. Liban. Declamatt. XXVI p. 587. Procl. in Tim. p. 25. Plato felber hebt nur die Berwandtschaft des Kritias mit dem Solon hervor, Charmid. pi 155 τοῦτο μὲν . . . πόροωθεν ὑμῖν το καλὸν ὑπάρχει ἀπὸ τῆς Σόλωνος συγγενείας. vgl. p. 157, e. Barum aber sollte Solon seines Anverwandten Dropides in den Gedichten nicht rühmend gedacht (Charm. p. 157, e) und Plato (Tim. p. 20, e) den Dropides nicht als oixeios καὶ σφόδρα φίλος des Solon bezeichnet haben? — Mir scheint kein Grund vordanden jene Nachricht mit Aft S. 16 s. zu verwersen; vielmehr haben neuere Berichterstatter wohl nur ohne Grund den Anverwandten zum Bruder gemacht. — Plato's Mutterbruder Charmides siel, zugleich mit dem Kritias, im Rampse gegen Thrasspbulus, Xenoph. Hellen. II, 4, 19.

f) Diog I. 111. 3 Νεάνθης δέ φησιν αδτόν τειτάρων καὶ δρδοήκοντα τελευτήσαι έτων. Danach mußte er Di. 87, 2 geboren fein, da sein Todesjahr Di. 108, 1 (348 v. Chr.) feststeht; Diog. L. V, 9. Athon. V, 57. Dionys. Hal. ep. I ad Ammaeum c. 5. vgl. Menag. 3. d. a. St.

g) Diag. L. III, 2 καὶ γίνεται Πλάτων, ως φησιν Απολλόδωρος εν Χρονικοῖς, δγδό καὶ δγδοηκοστή Όλυμπιάδι, Θαργηλιώνος εβδόμη καθ ήν Δήλιοι τον Απόλλλωνα γενέσθαι φασί. τελευτή δ, ως φησιν Έρμιππος, εν γάμοις δειπνών, τή πρώτη έτει τής δγδόης καὶ έκατοστής Όλυμπιάδος, βιδύς έτος εν πρός τοῦς δγδοήκοντα. vgl. Cicero's de Senect. 5, und vieler A. zus sammentreffende Zeugniffe bei Albobr. und Menag. 3. b. angef. Stellen. Mit dieser Zeitbestimmung stimmt auch die Angabe überein, Plato sei im Todesjahre des Peristes geboren, Diog. L. 3. Eine dritte Angabe über das Geburtsjahr des Plato (Dl. 87, 3) sindet sich bei Athenaus V p. 217. Bergl. über die Zeitrechnung besonders Corsini de natali die Platonis, in Gerii symbol. litterae. V p. 80 sqq. u. Fasti Att. III p. 230.

h) Phanerinus b. Diog. L. III, 3.

vater Aristotles genannt, ward er später Plato geheißen zus Bezeichnung der Breite seiner Brust, wenn nicht vielmehr des Flusses seiner Rede d. Der Sage, er sei ein Sohn des Apolls gewesen, hatte schon Spensippus in seiner Denkrede erwähnt &) und das geistreiche Wort eines Rhetors vielleicht die Erzählung veranlaßt, Bienen hätten sich auf die Lippen des schlasenden Kindes niedergelassen D.

Plato's Erziehung war die eines eblen Atheners, gleichmaßig auf Grammatit, Musit, Gymnastit gerichtet, und namhaften Lehrern dieser Fächer anvertrant m). So wie in den Wettfampsen der Isthmischen n. a. Spiele n), so soll er auch in epischer, sprischer, und dithyrambischer Dichtfunst sich vers sucht, aber ihr entsagt haben, nachdem er inne geworden, den Homer nicht übertressen zu können, oder wahrscheinlicher, nachdem er durch Sokrates geleitet, seinen wahren Beruf erkannte o). Die

i) Diog. L. III, 4 ib. Interprett. Vita Platonia b. Tychsen p. 6.

k) Diog. L. III, 2. ib. Menag. Plut. Quaest. Symp. VIII, 2. Vit. Platon. 6. Tychsen p. 6 sq. Apulejus de doctr. Plat. p. 46. nennt, schwerlich auf jureichenbe Autorität, den Speusppus domesticis instructum monumentis. vgl. jedech Hermann I S. 97 Ann. 45.

t) Cic. de Divinat. I, 36. Spätere laffen die Aeltern des Plate auf dem Hymettus den Musen und Nymphen opfern, während Bienen weißagend dem Kinde sich genaht (s. d. Zeugn. b. Davis z. d. ang. St.), und ein neuerer Reisender versetzt die Scene in oder neben die bekannte schöne Pans und Nymphengrotte auf dem östlichen Theile des Hymettus, Anydros genannt.

m) Plat. Crit, p. 50, d. — Als sein Lehrer der Symnastif wird Aristo aus Argos, der Grammatif der in den Anterasten erwähnte Dionysius (f. Diog. L. 4 ib. Menag. vergl. hermann I S. 98 Anm. 48), der Musst Drato, Schüler des Damon (Olymp. p. 77) und der Agrigentiner Metellus (Plut. de Mus. c. 17. vgl. hermann I S. 99. Anm. 49.) bezeichnet.

<sup>.</sup>n) Diog L. III, 4, nach Difaardus, f. Menag. 3. b. St. u. Bermann a. a. D. Anm. 51.

o) Aclian. V. H. II, 30. Dig. L. III, 5 ib. Menag. vgf. Plat. Epist. VI

ierhhmteren unter den Sophisten kann Pkato wohl nur noch im seinen Anabenjahren oder im früheren Jünglingsalter gekannt laben (vergl. Hermann I S. 48 ff.) Aber bereits frühe durch Umgang mit dem Aratylus in die Heraflikische Lehre eingeweiht p) und wahrscheinlich auch mit den Lehrsühen anderer stüherer Philosophen bekannt geworden, scheint er, im zwanzigsten Jahre 9) dem Sokrates näher getreten, sich der Philosophie gänzlich zugewendet zu haben. Die Erwartungen, die Sokrates vom jungen Plato hegte und mit welcher Innigkeit dieser sich jenem angeschlossen, bezeichnet die Erzählung von einem Araumgesicht, das den Lehrer auf die Ersählung von einem Araumgesicht, das den Lehrer auf die Ersählung dieses hervorragendsten unter seinen Schülern vorbereitet haben soll, das Zengniß des Xenophon r), die dankbare Bewunderung des

p), Arist. Metaph. I, 6 έκ νέου τε γάρ συνήθης γενόμενος πρώτον Κρατύλο και ταις Ήρακλειτείαις δόξαις, ώς άπάντων τών αλσθητών αξεί δεόντων και έπιστήμης περί αθτής οθκ ούσης, ταίτα μέν και υστερον ουτως υπέλαβεν. vgl. Apul. p. 47. Procl. in Cratfl. p. 4 Boisson. u. vita Anon. b, Tychsen C. 13. Ohne Babricheinlichfeit bagegen Diogenes L. III, 6 Exelvou anelboyτος (του Σωχράτους) προσείχε Κρατύλφ τε το ήρακλειτείο. vgl. Olymp. p. 79. Diogenes fügt hingu, zat Eomorenes ro τα Παομενίδου φλοσοφούντι. vgl. Anon. l. l. wo hermippus Ratt bes hermogenes genannt wirb, ber die Ebre unter ben Lehrern bes Plato ju ftehn, mahricheinlich ber Ermabnung im Platonifchen Rratplus p. 384. 391, o. verdantte und willführlich jum Eleaten gestempelt ward. vgl. Aft G. 20. Ebenfo grund. los ift was Photius Bibl. p. 439 Bekk. anführt, the de doysκής σπέρματα καταβαλείν αὐτῷ Ζήνωνα καὶ Παρμενίδην τούς Blearag. Aber bat Plato nicht offenbar eigene Jugenderinnerungen im Ginne, mo er, mit fichtbarer Borliebe, bes jungen Sofrates Beziehungen ju Cleatifder und Anagagoreifder Lebre bervorbebt?

q) Diog. L. III. 6. Bei Suidas ift von einem zwanzigjährigen Ums gange die Rede.

r) Diog. L. 5 λέγεται δ' δει Σωχράτης όνας είδε πύπνον νεοιτών

Schilers für seinen Lehrer, die ganze Reihe seiner Dialogen, und daß er noch am Schlusse seines Lebens der Borsehung für die Segnung dankte im Zeitalter des Sokrates geboren zu sein. Die Erstlinge seiner Dialogen soll noch Sokrates geslesen und in so eigenthümlicher Fortbildung seine eigenen Lehen und in so eigenthümlicher Fortbildung seine eigenen Lehen nicht wieder erkannt haben e). Plato nennt sich nuter der nen, die dem Lehrer dringend gerathen einer Geldbuße sich zu unterziehen und die Burgschaft dafür zu übernehmen sich erbesten u). Spätere ließen ihn zur Vertheidigung des Sokrates auftreten, aber von den Richtern zurückgewiesen werden v). Der anarchischen Demokratie, gleich wie Sokrates, frühzeitig, wie es scheint, abgeneigt, hatte Plato, dem siebenten der ihm beigelegten Briefe zu Folge (p. 324 ff.), von der aristokratis schen Gewalt der Dreißige heilsame Reformen erwartet, war

έν τοις γόνασιν έχειν, δν και παραχρήμα πιεροφυήσαντα άναπτήναι, ήδὺ κλάγξαντα · και μεθ ήμέραν Πλάτωνα αὐτῷ συστήναι · τὸν δὲ τοῦτον εἰπεῖν εἰναι τὸν ὕρνιν. ngl. Pausan. I, 30, 3. Apul. I. I. und die Parodie biefer Œriāblung bei Ather năus XI, 116. — Xenoph. Memor. III. 6, 1.

ε) Plutarch. in Mario 46 Πλάτων μὲν οὖν ἤθη πρὸς τῷ τελευτὰν γενόμενος, ὅμνει τὸν αὐτοῦ δαίμονα καὶ τὴν τύχην, ὅτι πρῶτον μὲν ἄνθρωπος, εἶτα Ελλην, οὐ βάρβαρος οὐδ ἄλογον τῷ φύσει θηρίον γένοιτο, πρὸς δὶ τούτοις, ὅτι ταῖς Σωκράτους χρόνοὶς ἀπήντησεν ἡ γένεσις αὐτοῦ. cf. Lactant. Div. Inst. 111, 19, 17.

u) Plat. Apol. p. 38, b.

v) Diog. L. II, 41 nach bem untritischen Juftus aus Tiberias. vgl Menag. 3. d. St. u. Anon. p. 13.

aber, geneigt ben Ginlabungen ber unter benfelben ihm Berwandten und Befreundeten nachzugeben und an ber Staatsverwaltung Theil zu nehmen, burch bas tyrannische Berfahren ber Gewalthaber, namentlich gegen Gofrates, fehr balb enttauscht worben, und ebenso ale er abntiche hoffnungen von Thraspbulus und ben andern Befreiern Athens hegte, aus beren Parthei Sofrates' Anflager hervorgingen. Unch fpater enthielt fich Plato aller Theilnahme an ben Staatsangelegenbeiten Athens; aus Grunden, die aus ber Entwidelung feiner Staatelehre fich ergeben werden, und wendete fich nach Sofrated' Tobe mit anbern Sofratifern jum Eutlibes nach Megara w). Sehr glaublich, bag er eben bort, auf dem haimischen Boben ber Dialettit und mit bem bigleftischen Guflibes in vertrautem Bechselvertehr, mehrere seiner bialettischen Dialogen auserbeis tete y). Spater foll er jum Mathematifer Theodorus nach Ryrene x), von bort zuerst nach Aegypten und bann nach Gis cilien und Unteritalien z), ober wie Andere aa), minder mahr-

w) Diog. L. III, δ. ξπειτα γενόμενος όπτω και είκοσιν έτων, καθά φησιν Ερμόδωρος, είς Μέγαρα προς Εύκλειδην σύν και άλλοις τισι Σωκρατικοίς ύπεχώρησεν. vgl. Menag. 3. d. St. Nach Hermodorus b. Diog. II, 106 follen die Sofratifer sich nach Megara gewendet haben, δείσαντες την ώμότητα των τυράννων. vgl. Chrysostom. Orat. IV ap. Menag.

<sup>7)</sup> vgl. Aft S. 51. f. van Heusde init, Platon. doctr. I p. 72. hermann I S. 46. 490.

x) Diog. L. III 6 Apul. I. I. Die Art wie Theodorus im Theastetus aufgeführt wird, verrath kein naberes Berhaltniß solcher Art, berechtigt aber ebenso wenig jene Nachricht schlechthin zu verwerfen, die in Plato's entschiedener Richtung auf mathemathische Studien einigen Anhalt findet; vgl. hermann I S. 52 ff.

z) Cic. de Rep. I, 10. Sed audisse te credo . . Platonem, Socrate mortuo, primum in Aegyptum discendi caussa, post in Italiam et in Siciliam, contendisse ut Pythagorae inventa perdisceret. ect. 26. de Finib. V, 29. Valer. Max. VIII, 7, 3. Vita Anon. I. I.

aa) Quintil. Institutt. I, 12, 15. Diog. L. III, 6 ib. Menag. Apulej.
l. l. p. 47 sed posteaquam Socrates homines reliquit, quaesivit

scheinlich, berichteten, zuerst nach Sicilien und barauf erst nach Regypten sich gewendet haben; nach Aegypten in Begleitung des Eudorus bb). Diese Reisen, wie wenig auch die naheren Umstände sich ausmitteln lassen, finden in den Ramen achtbarer Berichterstatter und der in Plato's Dialogen unverkeunbaren genaueren Bekanntschaft mit Aegyptischer Eigenthumlichkeit dim längliche Gewähr; was aber von Reisen in den ferneren Orient erzählt wird cc), darf unbedenklich als grundlose Ersindung bezeichnet werden. Welche Frucht seine Reisen getragen, deren Zweck schon bei den Alten sehr verschieden bezeichnet wird del,

unde prosiceret, et ad Pythagorae disciplinam se contulit....
et quod Pythagoreorum ingenium adjutum aliis disciplinis sentiebat, ad Theodorum Cyrenas ... est prosectus ... et Aegyptum ivit petitum ... et ad Italiam iterum venit. — so das
er querst nach Italiam, dann nach Aegypten und so wiederum
nach Italian gegangen wäre, — eine Angabe, der Eliuton, sasti
Hellenic. II p. 366, Glauben besqumessen geneigt ist.

bb) Strabo XVII, 29. Wogegen nach Diogenes, VIII. 87, Eudorus mit dem Arzte Chrysppus nach Aegypten gereift und gegen Plato feindselig gefinnt gewesen sein soll. — Eine der Zeitrechnung augenscheinlich widersprechende Nachricht bezeichnete den Euripides, der bereits Dl. 93, 2 gestorben war, als Begteiter des Plato (Diog. L. III, 6); Plutarch (de daemon. Socrat. c. 7, den Solratiker Simmias. Auch die Zeit des Ansenthalts in Aegypten wird verschieden angegeben; ohne Zweisel höck übertrieben zu dreizehn Jahren, s. Strabo XVII, p. 806.; wogegen der Epitomator nur drei Jahre angibt.

cc) Cic. Tuscul. IV, 19 ultimas terras lustrasse Pythagoram, Democritum, Platonem accepimus. Lactantius Instit. IV, 2 last ihn zu den Magern und Persern; Elemens von Alexandrien (adv. Gent. p. 46) zu den Babyloniern, Affpriern und Hedraetn; Olympiodorus und der Ungenannte p. 14 zu den Phonifern reisen. Diog. L. III, 7 dieprw de 6 Macron und rolls Mayor oumultat, dia de rods ras Aslac nolemous aneste, vgl. Menag. d. 6. 6t. u. Hermann I S. 114 Anm. 124 ff.

dd) Cicero (ee), Balerius Dar., Clemens von Alexandrien (adv. Gent

ist im Einzelnen-nicht nachzuweisen; wahrscheinlich aber bestand sie hauptsächlich in Ausbildung seiner umfassenden mathematisch astronomischen Kenntnisse (vergl. Hermann I S. 53 f.), in vertrauterer Bekanntschaft mit den Pythagorischen Lehren (unter den ihm beigelegten personlichen Berhältnissen zu nandbaften Pythagoreern scheint nur das zum Archytas und etwa Limaus fest zu stehen) ee), und in anschaulicher Kenntnissägyptischer Lebensweise und Lebensweisheit. Bon irgend erheblicher Einwirkung seiner Bluthe rein hellenischen Wachsthums, ist keine Systems, einer Bluthe rein hellenischen Wachsthums, ist keine Spur nachweislich, und nur ägyptische Gewerbthätigkeit, nicht Weisheit, vom Plato gerühmt worden F). In Sicilien, wohin

p. 46, a) laffen ihn mathematischer Renntniffe, Andre, wie Strado, Quinctilian, Apulejus, Olympiodor u. f. w. hieratischer Beisheit wegen nach Aegypten reifen.

ee) Cic. de Finib. V, 29 nisi enim id faceret, cur Plato Aegyptum peragravit, ut a sacerdotibus barbaris numeros et coelestia acciperet? cur post Tarentum ad Archytam? cur ad reliquos Pythagoreos, Echecratem, Timaeum, Acrionem, Locros. vergl. Valer. Max. VIII, 7, 3. Sicerq nennt an e. and. St., de Rep. I, 10, den Archytas (vgl. Cato maj. 12) und Timäus, dessen Plato selber im gleichnamigen Dialog p. 20 mit großer Anerfennung ermähnt; Diogenes L. III, 6 den Philosaus (gegen die Zeitrechnung) und Eurytas; Apulejus p. 47 den Eurytas und Archytas. vergl. jedoch Aft S. 25.

B) Das hohe Alter biftorischer Ueberlieferungen Megoptens (Tim. p. 21, e), die Festigkeit seiner politischen Institutionen (Legg. II p. 656 vgl. VII p. 799, a), Ersindung der Buchstabenschrift, Rechenkunst u a. technischer Fertigkeiten (Phaedr. p. 274, c Phileb. p. 18, d vgl. Epinom. p. 986, e Leg. VII, p. 819, a), rühmt Plato, keinesweges Negoptische Beisheit, oder auch nur die Grundeigenthumlichkeiten des Negoptischen Staatsorganismus, und durchaus unerwiesen sind Plessings (Memnonium II S. 288 ff. 504 ff. und Versuche zur Aufklärung der Philosophie des ältesten Alterthums II, 2 S. 879 ff) u. A. Annahmen über Abhängigkeit der Platonischen Philosophie von Negoptischer Beis-

bie Naturmerkwürdigkeiten, besonders des Actna, ihn im vier, zigsten Lebensjahre geführt haben sollen, mußte ein durch vermittelnde Freunde eingeleitetes Berhältniß zum altern Dionyssus gs) sehr bald zu offenem Bruch führen, und mit Mübe soll Plato seinen Nachstellungen sich entzogen, aber auf Beranstatung des Tyrannen dem spartanischen Gesandten als Kriegszgefangener übergeben und von diesem nach dem Athen seindzselig gesimnten Aegina verkauft und der Staverei nur durch die edle Hülse des Kyrenauters Anniteris entgangen sein kh. Durch Freundschaft zum Dio, Schwager des ältern Dionysus und Oheim des jüngern, bestimmt kehrte Plato noch zweimal nach Syrafus zurück, das erstemal, wahrscheinlich kurz nach dem Tode des älteren Dionysus (Dl. 103, 1, 368 v. Chr.), bereits über sechszig Jahre alt, um den jüngern Dionysus, der ihn glänzend empfangen haben soll, für Sinnesänderung zu ges

heit; vgl. Liebemann's Geift der fpec. Ph. II G. 65. Ritter I G. 169. 3deler über den Eudorus, in d. Abh, der Berl. Afab. d. B. 1828 G. 191 u. besonders hermann I G. 55 ff.

<sup>88)</sup> Hegesander b. Athen. XI, 116 p. 507, b των ξυάχων χάρις. vgl. Diog. L III, 18 ib. Menag. — Ueber seine Bekanntschaft mit dem älteren Dionysius s. die in Einzelheiten von einander abweichenden Erzählungen bei Plat. Epist. VII p. 324, a. 327, a. 333, b. Cic.de Orat. III, 34. Plutarch. in vita Dion. 4. 5. Cora. Nep. X, 2. Diog. L. III, 18. Olympiod. tt. A.

Ah) Diog. L. III, 19 sq. ib. Menag. Plutarch. l. l. Cic. pro Rabir. 9. Diod. Sicul. XV, 7 ib. Wessel. Athen. VII, 5 p. 279. XI p. 505 sqq. — Nach einem Platonischen Briefe, VII p. 328, kam er vierzig Jahre alt nach Sprakus, durch Dion, oder wie Andere behaupteten, durch die Pythagoreer veranlaßt. Plut. v. Dion c. 11. Eicero de Senect. c. 12. läßt ihn erst Camillo et Ap-Claudio consulibus (a. u. 405 = 349 a. Chr.) nach Larent geslangen vgl. Corsini de nat. die Plat. p. 103 sqq. Hermann l. 6. 115 Anm. 127. — Die Schilderung des Lyrannen in Plato's Republik erinnert in mehreren Zügen an Dionysus von Sprakus; s. Hermann I. 6. 62 u. Anm. 136.

winnen und fur Philosophie ii), vielleicht auch wohl in ber hoffnung einen Theil seiner politischen Ueberzeugungen zu verwirklichen; bas zweitemal einige Jahre fpater (gegen Dl. 104, 4. 361 v. Chr.), um Erlaubnig jur Rudfehr fur ben mahrend feines erfteren Aufenthalts verbannten Dio auszuwirfen. Die Erreichung beiber 3mede scheiterte an ber verberbten Ramr bes Tytannen, und nur burch Berwendung bes einflugreis den Archytas foll biefer bewogen worden fein Plato feiner gefahrlichen Saft zu entlaffen kk). Bei feiner Rudtehr fand Mato ben Dio bei ben Dinmpischen Spielen (Dl. 105, 1. 360 v. Chr.) und bereits zu bem Rampfe geruftet, ber unter Mitwirtung bes Speusippus u. a. Platonifer, nicht aber bes Plato felber, unternommen, querft bie Bertreibung bes Tyrannen, bann aber bie Ermordung bes Dio und bie Rudfehr jenes zur Rolge batte U). Bon vertrautem Berhaltniffe bes Plato gum Dio und feinen Freunden zeugen die Briefe, die mohl zu gering. ichatig von Aft (S. 52) beurtheilt, wenn auch gewiß nicht acht Platonisch, boch fehr mahrscheinlich verhaltnismäßig alte

ii) Plat. Epist. VII p. 327, c. III p. 316, c. Plut. v. Dion. c. 11 sqq. 16 sqq. philosoph. esse c. princip. 4. Corn. Nep. X, 3. Apul. p. 48. Diog. L. III, 21. Epist. II. p. 73. Act. V. H. iV, 10. Plin. Hist. Nat. VII, 30.

Li) Plat. Epist. VII p. 339. 345. III p. 318. Plut. v. Dion. c. 20. Diog. L. III, 25 ib. Menag. Aristid. II p. 304. Corsini I. 1. p. 107. 112. 13. — Das Plato durch Gewinnung des Entannen eine Reform der Sicilischen Staatsverfassungen zu bewirfen gehost (nach Plat. Epist. VII p. 327, e vgl. Plut. v. Dion. 11 u. philos. c. princ. 4. Themist. Oratt. XVII p. 215, b. Diog. L. III, 21. Cic. de Orat. III, 34), folgert Ritter II S. 158. aus Plat. de Legg. IV, p. 709 — einer Stelle die allerdings apologetisch gegen Berunglimpfungen (vgl. Athen. XI, 116 p. 507, b. Apulej. p. 48. Themist. Orat. XXIII, p. 285, c. Olympiod. u. A.), gerichtet zu sein scheint, denen Plato durch seinen Berkebr mit dem Tyrannen sich ausgesest. vgl. Hermann i S. 66 ff.

u, Plut. v. Dion. 1. 1. Plat. Epist. p. 345. Diog. L. III, 25.

Berfaffer haben, bie mit ben barin berührten thatsachlichen Berbaltuiffen genau befannt fein tonnten. Schon nach ber Rud. tehr von ber erften ber brei Sicilischen Reisen foll Plato feine Schule zuerft in ben schattigen Sainen ber Atabemie mm), bann in bem nicht ferne am Sugel Rolonos von ober fur ibn an) angelauften Garten eröffnet, und mabrend ber fpater unternommenen Reisen bie Leitung bem Speufippus ober einem aubern vertrauten Schuler übertragen haben oo). Bon ben Tempeln, Symnafien, Sainen und Garten, inmitten beren Plato lebrte, ift fast jede Spur verschwunden; aber noch jest erhebt und ente zudt ber Blid beg man auf bie Afropolis, bie Stadt und bas Meer zwischen Rap Rolias und ben Piraus, mit bem fanft fich erhebenden Regina und ben hohern Gebirgen bes Pelopon nesus, genießt; noch jest tont ber Gesang ber Rachtigallen pp) aus bem benachbarten Delmalbe und feinen Garten, und um ichwirrt bie Cicade 99) ben einsam Wandelnben.

mm) Eupolis b. Diog. L. III, 7. εν εύσχιοις δρόμοισιν Αχαδήμου θεοῦ.

nm) Diog. L. III, 5 έφιλοσόψει δε την άρχην εν Απαδημίη, εἰπ έν τῷ πήπφ τῷ περί τὸν Κολωνόν, ώς φησιν Αλέξανδρος έν Διαδοχαϊς παθ' Ἡράπλειτον. vgl. 7 ib. Menag. it. 20 Ενιοι δε παὶ Δίωνα ἀποστείλαι φασι τὸ ἀργύριον, παὶ τὸν ('Αννίπεριν) μη προίσθαι, ἀλλὰ καὶ κηπίδιον αὐτῷ τὸ ἐν 'Απαδημία πρώσσθαι. ib. Menag. vgl. Apul. l. l. p. 48 Plut. de Exil. c. 10. n. 216 65 29.

<sup>00)</sup> Speufippus, heißt es bei Andern, habe ben Plato begleitet und ber Pontifer Beratlides die Leitung der Schule übernommen; f. d. Anm. bh angef. St.

qq) Timon. ap. Diog. L. III, 7
των πάντων δ' ήγειτο πλατύστατος, άλλ' άγορητης
ήδυεπής, τέττιζιν ισογράφος, οι δ' Έκαδήμου
δίγδρει εψεζόμεγοι δπα λειριύεσσαν ιείσι.

3. Ueber Urt und Weife bes Platonifchen Unterrichts fehlen und nahere zuverläffige Rachrichten m); baß er überwiegenb bialogifch heuristisch gewesen, bafur zeugt ber Werth, ben Plato anf biefe Form ber Darftellung im Gegensatz gegen sophistische Primtreben legt ss); daß Plato aber einzelne und zwar bie boditen und schwierigsten Theile feiner Lehre in fortlaufendem Bortrage entwickelt, ergibt fich aus ben unverbachtigen Rache richten über die Commentarien, in benen Aristoteles und andere Platonifer bie Bortrage bes Lehrers über bas Gute aufgezeiche net hatten a). Zwifden mundlichem Bortrage und fchriftlicher Darfteffung ber Lehre icheint Plato fortwährend feine Beit ges theilt zu haben, und foll (Dl. 108, 1) schreibend, im 81 ober 84 Jahre feines Alters, vom Tobe überrascht worben fein uu). 216 Bengniß fur bie Gorgfalt der Ausarbeitung, Die feinem funfterischen Geifte Bedurfniß fein mußte, werben bie haufigen Lofdnungen und Befferungen angeführt, bie fich in feinen Sand. idriften gefunden vv).

er) Auf Dlympiodorus (p. 61) Angaben ift wenig Berlaß.

ss) Phaede. p. 275 (f. folg. § Anm. v u. ff.), vgl. die gegen die langen Reben ber Sophisten gerichteten Stellen Protag. p. 329. 334. Gorg. p. 449. Hipp. min. p. 373.

u) f. folg. §, 7.

ms) Cic. de Senect, 5 qui (Plato) une et octogesimo anno scribens est mortuus. Seneca Epist. LVIII nam hoc scis, puto, Platoni diligentiae suae beneficio contigisse, quod natali suo decessit et annum unum atque octogesimum implevit sine ulla deductione. Rach Reanthes fiard Plato 84 Jahre alt (Mum. f); nach hermippus auf einem hochzeitsmahle (Diog. L. III, 3. August. de Civ. Dei Vill, 2); worauf sich viesteicht der Litel der Denkrede des Geussippus, Πλάτωνος περίδειπνον bezieht, die vom Diogenes L. a. a. D. angeführt wird.

υν) Diog. L. III, 37 Εὐφορίων δὲ καὶ Παναίτιος εἰρήκασι πολλάκις ἐστραμμένην εὐρῆσθαι τὴν ἀρχὴν τῆς Πολίτείας. 40. ἐξετόπιζε δὲ καὶ αὐτὸς τὰ πλείστα, καθά τινές φασι.

4. So wie eine große Anzahl an Geistedfähigfeit, Geistedfähung und Gesinnung sehr verschiedenartiger Schüler (unster ihnen werden Feldherrn und Staatsmänner, wie Chabrias, Photion, und selbst Demosthenes, auch Frauen genannt) ww) in Liede und Bewunderung dem Plato ergeben blieden, so fehlte es auch nicht an verkennenden, verspottenden und verläumdenden Gegnern, zuerst unter den Dichtern der Komödie jener Zeit xx) und den Sofratifern, die beschränkt und einseitig den Sofratischen Kern der Lehre ihres ehemaligen Genossen nicht zu entbecken oder zu begreisen vermochten xx); dann unter den auf das Sinnliche vder Concrete zu ausschließlich gerichteten Epitureern, Stoitern und Peripatetisern xx); endlich unter spätern

ww) f. die Aufzählung ber Platonischen Schüler bei Diogenes L. III.

46. ib. Menag. III, 23. IV, 2. vgl. Athen. XII p. 546, d. I, 7
Plut. adv. Col. 32. Themist. Oratt. XXIII p. 295. Plut. Phoc. 4. Demosth. 2. Cic. de Orat. I, 20 u. A. — Demosthenes angebliches Berhältnis zum Plato bestreiten Bake Bibl. crit. nova V, 1 p. 194 sq. Niebuhr ?l. hist. Schrift S. 482, u. vertheidigt Hermann S. 120 Anm. 161.

yy) Wie Theopompus, Anarandrides, Alexis, Amphis, Kratinus tjüngere und Anarilas, b. Diogenes L. III, 26 ff., Ephippus und Epitrates 6. Athenaus XI p. 509, c II p. 59, d.

Mie Antistbenes, Diog. L. III, 35 (vgl. Anm. aaa), Diogenes (Diog. L. VI, 7. 26), die spätern Megarifer (s. ob. S. XCVIII, Anm. vv), und wahrscheinlich noch andere Sofratifer, auf beren Angriffe verschiedene Stellen in den Dialogen sich zu bezieben scheinen; vgl. Schleiermacher's Plato II, 1 S. 19. 183. 404. 406. II, 2 S. 17. 20. Die Unzuverlässigfeit der Angaben über Plato's seindseliges Berbalten gegen Aristivpus, Aeschines, Phaedo (Athen XI p. 507, b, wahrscheinlich nach Degelander), und besanders gegen Xenophon (Athen. p. 505, e. Diog. L. III, 34. Gellii N. A. XIV, 3), weist A. Boech nach in s. commentatio acad. de simultate, quae Platoni cum Xenophonte intercessisse fertur-Berol. 1811.

yy) Wie namentlich Aristorenus, f. Anm. bu eee; vielleicht auch Ditäarchus, Diog. L. III, 38 vgl. 46.

Schriftsellern (bbb. coc. ddd. M.), die sich's angelegen sein ließen die Größe des Geistes und der Gesinnung auf das Maß ihrer eigenen Mittelmäßigkeit heradzusühren, oder in den Koth zu treten. Lettere, vielkeicht schon nach Borgang des verkleis nerungssiuchtigen Aristorenus 22), oder auch des Antisthenes aaa), warfen ihm Sinnlichkeit, Habsucht und Schmeichelei gegen Eprannen bbb) vor und suchten erstere Beschuldigungen durch erdstische Epigramme zu bewähren, die auch, wenn Plato ihr Berfasser gewesen, nicht beweisen wurden, was sie beweisen sollsten. Andere beschuldigten ihn der Eitelkeit, der Ehrsucht und der Mißgunst gegen andere Sokratiser coc); noch Andre das Borzüglichste in Form und Gestalt seiner Lehre, von Früheren, wie Aristipp, Antisthenes dda), Protagoras eee), Epicharmus M)

<sup>22)</sup> f. Mahne de Aristoxeno p. 14. 73. 91.

aaa) Darauf scheint der Titel der gegen Plato gerichteten Schrist.

bes Antischenes zu deuten, Σάθων, membrum virile, Diog, L.

111, 35 ib. Menag. Athen. V p. 224. XI p. 507.

blb) Pristippus περί παλαιάς τρυφής, Diog. L. III, 29 sqq. ib. Menag. vgl. Athen. p. 589, c. XI p. 509, c. — Diog. L. III, 9 παρά Διονυσίου λαβών ύπλη τὰ ἀγθοήχοντα τάλαντα, ώς καὶ Όνήτως ψησίν ἐν τῷ ἐπιγραφομένω. "Εὶ χρηματιείται ὁ σοφός." — Dagegen wird selbst bei Athenaus X p. 419, d die einsache Lebensweise der Atademie gerühmt.

ccc) Hegesander ap. Athen. XI p. 507, d. Diog. L. VI, 3. 7. 26. vgl. 21nm. xx.

ddd) Athen. XI p. 508, c και γάρ Θεόπομπος δ Χίος εν τῷ κατὰ τῆς Πλάτωνος διατριβῆς ,,Τοὺς πολλούς (φησί) τῶν διαλόγων αὐτοῦ ἀχρείους καὶ ψευδεῖς ἄν τις εὕροι· ἀλλοτρίους δὶ τοὺς πλείους, ὄντας ἐχ τῶν ᾿Αριστίππου διατριβῶν, ἐνίους δὶ κἀκ τῶν Ἦτισθένους, πολλοὺς δὲ κἀκ τῶν Βρύσωνος τοῦ Ἡρακλεώτου."

cee) Diog. L. III, 37 ην Πολιτείαν Άριστόξενός φησι πάσαν σχεδον έν τοῖς Πρωταγόρου γεγράφθαι Άντιλογικοίς. pgl. 57.

fff) Alcimus ap. Diog. I., 111. 9 sqq. quirerat de xul Πλάτων πολλά των Επιχαρμου λέγων. 1xl. Alfimus fcheint fein in vier

Philolaus ggg) und A. erborgt ober vielmehr entwendet gu haben.

Daß Plato vielfach Anregung von Früheren empfangen und sie zu befruchten gewußt, barf nicht in Abrede gestellt werden; wie weit er bei Epicharmus dem Sikelischen Dichter, den er selber als Bertreter der Komodie aufführt, die Keime der Ideen lehre gefunden haben mag, läßt sich nach den dürftigen Bruchstücken, worauf sich das von diesem ohne Zweisel merkwürdigen Dichter Erhaltene beschränkt, nicht entscheiden, und sehr zu der dauern, daß wir die vorhandenen Aeußerungen desselben nach Ursprung, Ansdehnung und Zusammenhang nicht weiter zu versfolgen im Stande kiel). Mit Pythagorischen Lehren zeigt sich Plato schon in einem seiner frühesten Dialogen, dem Phadrus vertraut, und ohnläugdar hat sich aus ihr, und wie es scheint eben in der Form, in welcher Philosaus sie dargestellt, ein wessentliches Element oder Ferment der Platonischen Lehre entwickelt iii); aber wie wenig von Entlehnung oder Entwendung

Buchern verfasstes Wert bem Beweise dieser Behauptung gewide met zu haben; f. C. I. Grysar de Doriensium comoedia quaestiones I p. 107 sqq.

geg) Diog. L. III, 9, nach Satyrue.

hah) Plat. Theaet. p. 152, e. — Bemerkenswerth ift in ben für jene Befchulbigung (M) angeführten Bruchftuden bes Epicharmus theils
die Entgegensegung bes Ewigen, fich selber immer Gleichen und bes
Beranderlichen, nie in fich Beharrenden. Diog. L. III, 10

रवंगेंड में तेहरे मवंश्हण में मृशास, मिल में राजिम सर्वराज्य बेहर्र

ib. 11 δ δε μεταλλάσσει κατά φύσιν κουποκ' εν ταθτώ μένει Ετερον είη κ' αὐτὸ δήτα του παρεξεστακότος.

theils die Unterscheidung von Dingen und Gutern an fich unt der Theilnahme daran, ib, 14: . To uby

άγαθον τὶ πράγμ' εἰμεν καθ' αὖθ'· ὅστις δε κα εἰδή μαθών τήν', ἀγαθός ἤδη γίνεται.

theils daß er die Ahnung ausspricht, die von ihm angebente ten Ueberzeugungen wurden bereinft ihre vollftändige Enlwide lung und Bewährung finden, ib. 17.

iii) f. befonders den Philebus; vgl. unten.

bie Rebe sein tonne, zeigt die Bergleichung vorzäglich ber aussidhrlichen Philolaischen Bruchstücke mit den Pythagorischen Be,
kandtheilen der Platonischen Lehre, zum Theil auch was aus
den Komödien des Epicharmus zur Bewährung jener Beschuldigung angefährt wird; und gewiß konnte Platonische Erkenut,
nistehre mit der des Protagoras in Grundannahmen und wesentlichen Bestimmungen nicht übereinstimmen, und ebenso wenig
Plato von anderen Sokratikern entwenden, deren Beschränktheit
ihn zu unverkeundarer Polemik reizte.

Die lette Berfügung bes Plato über seinen mäßigen Befit findet sich beim Diogenes von Laërte aufbehalten kkk). Durch Errichtung von Denkmälern und Statnen ehrten Athener W) und Fremde mmm) das Andenken des Plato, und noch von Nenplatonikern ward sein und des Sokrates Geburtstag feierlich begangen nnn).

C. Um seinen Schriften die Bortheile lebendisger Bechselrede soviel wie möglich zuzuwenden, d. h. die Leser in den Stand zu setzen oder felbst zu nöthigen den Inhalt derselben selbstthätig nachzuerzeugen, bedient sich Plato der dialogischen Form in solcher Weise, daß nur wer das Verhältniß der verschiedenen Theile ein und desselben Dialogs unter einander und zum gemeinschaftlichen Mittelpunkt, gleichwie die Beziehungen der verschiedes

kkk) Diog. L. III, 41 sqq. pgl. hermann I. G. 77 f.

ll) f. Diog. L. III, 43.

mmm) Phavorin. ap. Diog. L. III, 25. δει Μεθριδάτης ο Πέρσης ανδριάντα Πλάτωνος ανέθετο είς την 'Ακαδημίαν και επέγραψε. κιλ.

nnn) Porphyr. ap. Euseb. Ev. Pr. X, 3 p. 468. Das Erbe bes Plato blieb ein Befit ber Schule, ber durch andere Stiftungen anfehnlich vermehrt auf die Reuplatonifer überging. Damasc. ap Phot. Bibl. cod. CCXLII v. 346.

nen Dialogen zu einander sorgfältig ausmittelt, zum wahren Berständniß derselben und ber in ihnen entwickelten Lehre zu gelangen vermag. Das mehr oder weniger bestimmte Bewußtsein einer solchen Zusammengehörigkeit der Plato: nischen Dialogen und die Schwierigkeit die inneren Beziehungen und vermittelst ihrer wie Zweck und Gliederung jedes einzelnen Dialogs, so den Faden zu sinden und sest zuhalten, an welchem die Untersuchungen fortlaufen, hat verschiedene ältere und neuere Bersuche über Absolge und Anordnung der Platonischen Gespräche veranlaßt; denen Untersuchungen über die Aechtheit derselben hinzusommen.

Tennemann, Aft u. Hermann in b. z. v. S. angef. Schriften. Platon's Werke v. F. Schleiermacher 2te Aufl. Berl. 1817 ff. F. Socher über Platon's Schriften. München 1820. Stallbaum in der Einkeitung und den Argumenten, f. Ausgaben der dialogi selecti Gothae 1827 ff. u. Opera omnia Lips. 1833 ff.

1. Plato bedient sich zur schriftlichen Entwickelung seiner — Lehre der dialogischen Form, in welcher Sokrates die seinige mitgetheilt, und der eine Theil der Sokratiser sie in ihren Denkschriften aufgezeichnet, der andere, jeder nach seiner Eigensthumlicheit, ste weiter entwickelt hatte a). Aber gewiß dat Niemand vor ihm die eigenthumlichen Bortheile dieser Darstellungsweise wie er zu begreisen gewußt, niemand nach ihm mit gleicher poetischer Kraft und gleichem philosophischen Genius sich ihrer bedient. Bei dem Eleaten Zeno war der Dialog schwerlich mehr als eine in Frage und Antwort fertlausende Wittheilung von Ueberzeugungen und Lehrsätzen die meiner

a) f. S. XCI, 2.

b) Diog. L. III, 48 (f. I G. 405 §. 72, h) Den Charafter feiner

en:wickelt waren ohne Zweifel Alexamenus bes Tejer's Dialo. gen, die von Aristoteles als Sofratisch bezeichnet murben c), gewiß nur in Beziehung auf ihre Form, nicht auf ihren In-Sophron's Mimen, die Plato zuerst nach Athen geführt und als Muster ber Behandlung ethischer Gegenstände hochges balten haben foll d), fügten basjenige bramatische Element hingu, welches ihr Titel bezeichnet. Xenophon und Aefchines gaben wieder, was fich von ben Sofratischen Unterredungen ihrem Ocbachtniffe eingeprägt hatte, schwerlich in ber ursprunglichen Lebendigfeit und Mannichfaltigfeit, gewiß ohne ben in ihnen verborgenen hoheren bialeftisch funftlerischen Gehalt weiter gu entwickeln. Cher mogen Untifthenes und vorzüglich Guflides e) ce versucht haben; aber schwerlich mit bedeutendem Erfolg, ba fich fonft wenn nicht einige ihrer Dialogen felber, minbeftens auerfennende Zeugniffe mohl erhalten haben murben. Auch tritt bei Plato entschieden bas Bewußtsein hervor Urheber ber bei ihm fich findenden Behandlungeweise des Dialoge zu fein f), der

Dialogen scheint Aristoteles' Ausbrud, δ αποκρινόμενος και δ ερωτών Ζήνων (El. Soph. 10) zu bezeichnen.

c) Diog. L. 1. 1 vgl. Athen. XI p. 505, b αὐτὸς δὲ (ὁ Πλάτων) τοὺς διαλόγους μιμητικώς γράψας, ὧν τῆς ἰδέας οὐδ' αὐτὸς εὐρετής ἐστιν. πρὸ γὰρ αὐτοῦ τοῦδ' εὐρε τὸ εἰδος τῶν λόγων ὁ. Τήϊος 'Λλεξαμενός, ὡς Νικίας ὁ Νικαεὺς ἱστορεῖ καὶ Σωτίων. 'Αριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ Ποιητῶν οὕτως γράφει "Οἴκοῦν οὐδὲ ἐμμέτρους τοὺς καλουμένους Σώψρονος μίμους μὴ φῶμεν είναι λόγους καὶ μιμήσεις, ἤ τοὺς 'Λλεξαμενοῦ τοὺ Τηίου τοὺς πρώτους γραφέντας τῶν Σωκρατικῶν διαλόγων." Bon perfönlicher Beziehung des Aleramenus zum Goltates findet fich feine Gpur und fein Grund ift vorhanden anzunehmen, der Lejer habe seinen Gtoff aus Goltatischer Lehre entlehnt.

d) Athen. XI p. 504, 5 (c) Diog. L. III, 18. Olymp. p. 78. vgf. Valcken. ad Adoniazusas p. 194 sqq. Hermann in Arist. Poetic. p. 93 sqq.

e) f. eben S. XCVII, 1, c.

f) f. befondere Phaedr. p. 276 vgl. unten Anmm. v. ff.

ibm augenfcheinlich mehr als eine beliebte und hergebrachte Gim fleibungeweise war, wofur hermann (I G. 354) benfelben nimmt. Ihre Eigenthumlichkeit vollig ju marbigen, maßten wir im Stande fein bie ausschließlich Platonischen Bestandebeile von ber Entwidelung Sofratischer Reime in Bezug auf Behalt und Geftalt, ju unterscheiben; tonnen jest aber nur nach Wahrscheinlichkeit annehmen, bag bem Plato die mimisch brematische Darstellungsweise g) in ihrer innern Beziehung zu bem Beftreben eigenthamlich gewesen, felbft burch fchriftliche Dittheilung, bie welche fie fich anzueignen gefonnen, ju felbftbatiger Racherzeugung ber Gebanten und Losung ber Probleme zu methigen, und fo ihr bie mahren Bortheile munblicher Bechfelrebe gugmvenden, - ju letterem ohne 3meifel wiederum burch Gc. trates' fo oft und entschieden ausgesprochene Abficht veraulast, nicht Lehren mitzutheilen , fonbern zu felbsteigener Muffindeng ber Babrheit anguleiten. Dazu follte bie mimisch bramatische Form benutt werben, ihre Unschaulichfeit und Lebenbigfelt micht etwa blod für den Inhalt gewinnen ober bie zur Racherzens gung nothige Beiftesspannung mach erhalten, sonbern veranlaffen und behulflich sein, und in die fich unterrebenden Berfonen vollig zu verfeten und so mit ihnen zugleich zu fuchen und an finden h). Die Liebe gur Polymnia follte in Liebe gur Dufe Urania verklart werben i), die Poesse ober die Tragobie als

<sup>8)</sup> vgl. van Heusdo Initia ph. Plat. II, 1 p. 139 sqq. 145. I p. 171 sqq. Plutarch bezeichnet (in vita Antonii c. 70) die Diafergen des Plato geradeju als Dramen, ως έπ των Αριστοφιώνους παι Πλάτωνος δραμάτων λαβείν έστι.

h) mgi. van Heusde II, 1 p. 146 I p. 168 sqq.

ε) Plato Sympos. p. 187, d πάλιν γὰρ ἥκει ὁ αὐτὸς λόγος, ὅτι τοὶς μὲν κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὡς ἀν κοσμιώτεροι γίγνοιντο οἱ μήπω ὅντες, δεὶ χαρίζεσθαι, καὶ φυλάττειν τὸν τοὐτων ἔρωτα, καὶ οὖτὸς ἐστιν ὁ καλός, ὁ οὐράνιος, ὁ τῆς οὐρανία, Μούσης ἔρως ὁ δὲ Πολυμνίας ὁ πάγδημος κτλ. τρί. van Heusde I p. 163 sq. II, 1 p. 148.

eine ber bochften Formen jener, und bie Dufit gu ihrer mahren Bestimmeng gelangen und Darsiellungemittel fur bie Welt ber Ideen werben 4). In biefer Weife war Plato bestrebt ben als im Streit zwischen Philosophie und Poeffe auszugleichen ?) und mußte bei ber Composition seiner Dialogen ber Dichtung einen Spielramm verftatten, ber schon von einigen ber in ihnen aufgeführten Perfonen, wie Borgias, Phaebo und felbft Cofrates als Mangel an historischer Treue ihm vorgeworfen sein foll m). Sollten aber die Unterredner in ihrer Eigenthumlichfeit mineisch bramatisch hervortreten und zugleich, wie wir sehen werben, bie Unterredung fo geleitet werben, bag nur ber selbsthatig suchenbe im Stanbe bie Lofung ber verhandelten und entwickelten Fragen und Probleme zu finden, fo mußte eindringliches Berftandniß von Zwed und Composition ber Plas tonischen Dialogen Schwierigkeiten mit fich fuhren, wie fie in ber üblicheren Entwicklungsweise philosophischer Lehren sich nicht finden, und biefe Schwierigkeiten noch vermehrt werben burch bie augenscheinliche Absicht bes Plato seine Lehre als gegliebertes Bange barguftellen und eben barum jeden Dialog als rin relativ får fich bestehendes Runstwert zu vollenden, und angleich als integrirendes Glieb ber gangen Abfolge ber Dias logen einzufugen. Diese Schwierigfeiten haben bereits im Al-

k) Plat. de Legg. VII p. 817 ήμεῖς ἐσμὲν τραγφόίας αὐτοὶ ποιηταὶ πατὰ δύναμιν ὅτι καλλίστης ἄμα καὶ ἀρίστης · πᾶσα οὖν ἡμῖν ἡ πολιτεία ξυνέστηκε μίμησις τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου, · δ δή φαμεν ἤμεῖς γε ὄντως εἶναι τραγφόίαν τὴν ἀληθεστάτην. vgl. Tim. p. 19, d. Phaedon. p. 60 ib. 61 ὡς φιλοσοφίας μὲν οὕσης μεγίστης μουσικής . . εἰ . . . προστάττοι τὸ ἐνύπνιον ταὐτην τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν κτλ. vgl. Wyttenbach. ad l. l.

l) Plat. Polit. X p. 607 παλαιά μέν τις διαφορά φιλοσοφία τε καί ποιητική. vgl. de Legg. XII p. 967, c.

m) Athen. XI p. 505, e 507, d (vgl. por. f. t.) Timo b. Athen. l. l. p. 505, e

ώς αγέπλαττε Πλάτων πεπλασμένα θαύματα είδώς.

terthum theils die Meinung veranlast, die Untersuchungen tamen in den Platonischen Dialogen nicht zum Abschluß »), theils verschledene Annahmen über Zweck und Hauptinhalt der einzelnen Dialogen, den die zweite von Grammatikern hinzugesügte Ueberschrift o) bezeichnen sollte, so wie über ihre Zusammengehörigkeit. — In letzterer Beziehung hatte bereits der Alexanderinische Grandmatiker Aristophanes aus Byzanz ») vorzugsweise auf den dramatischen Charakter der Platonischen Dialogen sein Augenmerk richtend, einen Theil derselben nach Trilogien, der spätere Thrasylus 9), zur Zeit des Tiberins, dagegen unt

n) Cic. Academ. I, 12 cuius (Platonis) in libris nibil affirmater, ut in utramque partem multa disserantur; de oinnibus quaeritur, nibil certi dicitur. vgl. Davis 31 b. St.

o) f. befonders Diog. L. III, 56 sqq. vgl Schleiermacher I, 1 6. 55.

— Hermann I, 359 halt die Tetralogieneintheilung des Thrafyllus für die Quelle der doppelten Ueberschriften.

p) Diog. L. III, 61 Ενιοι δέ, ὧν ἐστι καὶ 'Λοιστοφάνης ὁ γραμματικός, εἰς τριλογίας ελκουσι τοὺς διαλύγους, καὶ πρωτεν μὲν τιθέασιν ἦς ἡγεῖται Πολιτεία, Τίμαιος, Κριτίας δευτέραν Σοφιστής Πολιτικός, Κρατύλος τρίτην Νόμοι, Μίνως, Έπινομίς τετάρτην Θεαίτητος, Εὐθύφρων, 'Απολογία πέμπτην Κρίτων, Φαίδων, 'Επιστολαί. τὰ δ' ἄλλα καθ' ἔν καὶ ἀτάκτως της βετματη Ι 6. 358.

<sup>9)</sup> Diog. L. III, 56 Θρασύλος δέ φησι και κατά την τραγεκήν τετραλογίαν έκδουναι αὐτον τους διαλόγους. κτλ. 57 τετραλογίαι δὲ ἐννέα, ἐνὸς βιβλίου χώραν ἐπεχούσης τῆς Πολιτείας καὶ ἐνὸς τῶν Νόμων. πρώτην μὲν οὖν τετραλογίαν τίθησι τὴν κοινὴν ὑπόθεσιν ἔχουσαν· παραδείξαι γὰρ βούλεται ὁποῖος ἄν εἴη ὁ τοῦ φιλοσόφου βίος. — im Eutyphro, der Apologie, dem Arito und Phādo, wovon der erfle als peiraftifder, tie and dern als ethische Dialogen bezeichnet werden. Zweite Tetralogie, Aratylus (logisch), Theaetetus (peiraftisch), Gophiftes und Politifus (logisch). Dritte Tetr. Parmenides (logisch), Philesbus, Gastmahl, Phaedrus (cthisch). Bierte Tetr. die beiden Alstinades (maieutisch), Sipparchus und Anterasten (ethisch). Bunstu

in einigen Sallen mit etwas richtigerem Blick fur bas Bufame mengehörige, ihre Gesammtheit nach Tetralogien angeordnet, wie fie fich in einem Theile ber Handschriften und in ben alte. ren Ausgaben an einander gereiht finden. Lettere fonnten gus nachst fur fich anführen, bag ben unbezweifelt gufammengehoris gen Trilogien, Theatetus, Sophistes und Polititus, - Politie, Timans und Rritias - jum Abschluß ber Untersuchungereihe mach Plato's eigener Angabe, jener ber Philosophus, diefer ber hermofrates hingufommen follte r). Undre unterschieden der Methode und bem 3wede nach verschiedene Rlaffen und 21rten von Dialogen, und theilten biefelben theile s) in unterfudende und unterrichtende, und erstere in gymnastische (maieutifche, peirastische) und aganistische (enbeiktische, anatreptische); lettere in theoretische (physische, logische) und praktische (ethiiche, politische) — eine Eintheilung, bie bereits Thrasplus beruchfichtigt haben muß (q); - theilet) in bramatische, erjablende und gemischte; waren aber, außer baß fie 3meifel. haftes und Unachtes ben unangezweifelt Platonischen gleich ftelle ten, eben fo wie jene andern genothigt mit Bernachlaffigung

Tetr. Theages (maieutisch), Charmides (peirastisch), Laches und Lysis (maieutisch). Sechste Tetr. Euthydemus (anatreptisch), Protagoras (endeiktisch), Gorgias (anatreptisch), Weno (peirastisch). Siebente Tetr. Beide Dippias (anatreptisch), Jo (peirastisch), Wenerenus (ethisch). Achte Tetr. Nitophon (ethisch), Politia (politisch), Timäus (physisch), Aritias (ethisch). Meunte Tetr. Winos, die Gesehe, Epinomis (politisch), die Briese (ethisch). vgl. Albin. Isag. 6 p. 129. Fisch. S. Petit. Miscell. III, 2. Herzmann I S. 358 f. Auf diese Anordnung scheint die Ansührung des Phädo bei Ter. Barro (de ling. Lat. VI p. 85 Bip.), Plato in quarto, sich zu keziehn.

r) Plat. Politic. p. 257, a Crit. p. 108, a. c.

s) Diog. L. III, 49 τοῦ đὲ λόγου τοῦ Πλατωνικοῦ δύο εἰσὶν ἀνωτάτω χαρακτῆρες, ὅ το ὑψηγητικὸς καὶ ὁ ζητητικός. κτλ. Albin. p. 128.

t) Diog. L. III, 50.

ber innern Beziehungen, nach außeren Rudfichten zu vertnäpfen; nicht minder in neuerer Zeit die ersterer oder letterer Eintheis lungsweise folgenden, Sam. Petitus (q) und Sydenham u), gleichwie Seranus, der in feiner Anordnung nach Sygngien, die vermittelst der Stephanischen in den größten Theil der neueren Ausgaben übergegangen ist, beide Eintheilungsgrunde mit eins auder zu verdinden versuchte.

2. Eine Reihe erfolgreicherer Untersuchungen über Zweck und Dekonomie ber einzelnen Dialogen wie ihre Reihensolge verdanken wir theils mmittelbar theils mittelbar Schleiermascher's einbringlicher Erdrterung und scharssuniger Benntung einer Platonischen Erklärung über die Mängel schriftlicher Beitetheilung. hielt der Philosoph diese nämliche einerseits für das leblose Abbild der mündlichen Wechselrede v); war er überzeugt, daß jene außer Stand sich selber zu entfalten und zu vertheibigen, an die Nichtverstehenden wie an die Berstehenden ergehend w), den Wahn des Wissens in Richtwissenden erzeuge y)— nur geeignet an lebendig erzeugte und ergriffene Erkenntsniß zu erinnern z), — und verwendete er andererseits einen

u) Sydenham synopsis or general view of the works of Plato 1759 p. 9. Roch weniger burchgeführt find Gebdes' und Eberhard's Bersuche die Platonischen Dialogen nach wechselseitigen Beziehungen ober praktischen Zweden anzuordnen. vgl. hermann i G. 359.

υ) Plat. Phaedr, p. 275, d δεινόν γάο που . . . τοῦτ' έχει γραφή, καὶ ὡς ἀληθῶς δμοιον ζωγραφία. καὶ γὰο τὰ ἐκείνης ἔκγονα ἔστηκε μὲν ὡς ζῶντα, ἐἀν δ'ἀνέρη τι, σεμνῶς πάνυ σιγά, κτλ.

w) ibid, ο διαν δὲ ἄπαξ γραγή, κυλινόειται μὲν πανταχοῦ πός λόγος ὁμοίως παρὰ τοις ἐπαΐουσιν, ὡς δ' αὐτως παρ' οἰς οἰς δὲν προσήκει, καὶ οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἰς δεῖ γε καὶ μή αὐτὸς γὰρ οὕτ' ἀμύνασθαι οὕτε βοηθήσαι δυνατὸς αὐτῷ.

y) ibid, a σοφίας δε τοις μαθηταις δόξαν, ούπ αλήθειαν πορίζεις.... δοξόσοφοι γεγονότες αντί σοφών.

z) ibid. ούχουν μνήμης άλλ' ύπομνήσεως φάρμαχον εύρες .

jo bebentenben Theil feiner Lebendzeit auf Abfaffung ichriftlis der Werte, fo mußte er wohl bafur halten ihnen minbeftens bis ju gewissem Grabe bie Bortheile ber mahren Dialettit mite theilen und ben Seelen ber Lefer Reben mit Biffenschaft einpflangen zu konnen, bie fich felber und bem, ber fie eingepflangt, m helfen im Stande, fich fruchtbringent erwiesen aa). in ber That lagt fich nur burch Borandfegung einer folchen Abficht bie Gigenthamlichkeit eines bebeutenben Theils ber Platonischen Dialogen in Bezug auf ihre Anlage und Durchführung begreifen. Warum follten fo haufig, nachbem acht Gotratisch bas Scheinwissen burch Rachweisung bes Richtwiffens gerftort, nur einzelne scheinbar unzusammenhangenbe Striche der Untersuchung in ihnen sich finden ? warum die eine burch andere verhallt fein? warum bie Untersuchung am Schluß in ideinbare Widerspruche fich auflosen ? - feste Plato nicht vorans, daß ber Lefer burch felbstthatige Theilnahme an ber auf. gezeichneten Unterfuchung bas Fehlende zu erganzen, ben mab

πολλής ἄν εὖηθείας γέμοι καὶ τῷ ὅντι τὴν Αμμωνος μαντείαν ἀγνοοῖ, πλέον τι οἰόμενος εἰναι λόγους γεγοαμμένους τοῦ τὸν εἰδότα ὑπομνήσαι περὶ ὧν ἄν ἢ τὰ γεγοαμμένα.

<sup>40) 1. 1.</sup> p. 276, α ὅς μετ' ἐπιστήμης γράφεται ἐν τῆ τοῦ μανθάνοντος ψυχῆ, δυνατὸς μὲν ἀμῦναι ἐαυτῷ, ἐπιστήμων δὲ λέγειν τε καὶ σιγάν πρὸς οῦς δεῖ. (Φαιδ.) Τὸν τοῦ εἰδότος λόγον λέγεις ζῶντα καὶ ἔμψυχον, οὖ ὁ γεγραμμένος εἰδωλον ἄν τι λέγοιτο δικαίως . . . c. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν γράμμασι κήπους, ὡς ἔοικε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει, ὅταν γράψη, ἔαυτῷ τε ὑπομνήματα θησαυριζόμενος, εἰς τὸ λήθης γῆρας ἐὰν ἵκηται... e. πολὺ δ' οἰμαι καλλίων σπουδή περὶ αὐτὰ γίγνεται, διαν τις τῆ διαλεκτικῆ τέχνη χρώμενος, λαβών ψυχὴν προσήκουσαν, φυτεύῃ τε καὶ σπείρῃ μετ' ἐπιστημης λόγους, οἴ ἑαυτοῖς τῷ τε ψυτεύσαντι βοηθεῖν ἱκανοὶ καὶ οὐχὶ ἄκαρποι ἀλλ' ἔχοντες σπέρμα, ὅθεν ἄλλοι ἐν ἄλλοις ἤθεσι φυόμενοι, τοῦτ' ἀεὶ ἀθάνατον παφέχειν ἐκανοί, καὶ τὸν ἔχοντ' εὐδαιμονεῖν ποιοῦντις εἰς ὅσον ἀνθρώπφ δυνατὸν μάλιστα. της !. Protagor, p. 329, a. 347, e.

ren Mittelpunkt berselben aufzusinden und diesem das Uebrige unterzuordnen vermöge, damit die Lösung der scheinbaren Widdersprüche durch fernere Entwickelung der eingeleiteten Gedankenreihe ihm gelinge; aber auch nur ein solcher Leser die Uesberzeugung gewinne zum Berständniß gelangt zu sein, während der entgegengesetzte genöthigt werde, sein Nichtverständniß sich selber einzugestehen. Diese Eigenthümlichkeit der Composition eines großen Theils der Platonischen Dialogen hat Hermann außer Acht gelassen und baher Schleiermacher's Aussausgend ver Stelle im Phädrus nichts weniger als unbefangen und genürgend gewürdigt (1 S. 352 ff.).

Unverfennbar verbunden ift großentheils Ausmittelung ber Defonomie eines einzelnen Dialogs und feiner Zusammengehörigkeit mit andern; baber beibes gleichmäßig von Schleiermacher berucksichtigt worden, ber jene Annahme wohl nur gu allgemein faßt und gu febr auf die Spite ftellt, wenn er bebauptet (1, 1 S. 21), Plato habe überhaupt nicht in einem antern Befprache weiter fortfahren tonnen, ohne die in einem frube. ren beabsichtigte Wirkung ale erkeicht vorauszusegen, fo baf baffelbe, mas als bad Enbe bes einen ergangt merbe, auch als Anfang und Grund bes andern gelte. Unzunehmen, Plato babe bereits als er ben erften feiner Dialogen verfaßt, bie gange Reihe ber übrigen mit allen ihren innern Beziehungen und Banbern in bestimmten Grundlinien beutlich vor Augen gehabt und mahrend feines ein halbes Sahrhundert umfaffenden fcbriftftele lerifchen Lebens unverandert festgehalten , - eine folche Aunahme murbe hochft ungulaffig fein, wie bie Gegner und nas mentlich hermann (I S. 351) mit Recht bemerken; nicht fo Die Boraussetzung , fruhzeitig feien aus Gofratischer Lehre bie Grundlinien bes burch ihn baraus zu bilbenben Suftems in Plato's Schopferischem Geifte mit Deutlichkeit und Bestimmtheit bervorgetreten, und hatten burch bie ihnen einwohnende Rraft fich allmählig in angemeffener naturgemäßer Beife entwickelt; querft in einer Reihe von Dialogen, in ber ble Reime ber Dia lettif und Ideenlehre in aller Frische erster jugendlicher Begen

flerung, mit allem Zauber phantaffereicher, bramatifch mimischer Darftellung fich zu entfalten beginnen; bann in einer Abfolge von Gesprachen, in benen jene Reime burch bialeftische Untersuchungen über ben Unterschied gemeiner und philosophischer Erfenntnis, Borftellung und Biffen, als Grundlage fur Phys fit und Ethit weiter entwickelt werben, um endlich in Werfen objettiv - wiffenschaftlicher Darftellung ihre lette Ausbilbung ju erhalten bb). Rur in ben Dialogen ber beiben erften Ab. theilungen tonnte bie vorher bezeichnete bie Gelbstthatigfeit ber Lefer wedende und leitende Methode bes Dialog's Anmenbung finden und mußte anch in ihnen auf fehr verschiedene Beife mobificirt werben, mithin auch bie bialogische Form in ihnen eine fehr verschiedene Form und Bebeutung annehmen, wie Schleiermacher herrn hermann (1 S. 353) einzuräumen fein Bebenten getragen haben murbe; fo wie er auch, wenn gleich in ber Durchführung feiner Behauptung bin und wieber ju weit gebend, teinesweges bafur hielt, "Plato fei fich von Anfang bis ju Ende fo gleich geblieben, daß er ben einmal ans gefangenen Raben nur fortzuspinnen, nirgenbe neu aufzunehmen gebraucht und fein hochstes Biel ichon von vorn herein mit fols dem Bewußtsein vor Augen gehabt habe, baß feine gange Schriftstellerei nichts als bie planmäßige Ausführung ber in feiner erften Jugendichrift entworfenen Grundzuge gewesen fei". ihermann I S. 356). Wie weit bie brei Entwidelungeftus fen ber Platonischen Dialogen auch mit ber Abfolge ber Ab. faffung gufammentrafen, mochte fich fcmerlich im Gingelnen genügend ausmitteln laffen; aber bie ber erften meiner Ues berjengung nach angehörigen Dialogen Phabrus co), Protae

<sup>66)</sup> Schleiermacher's Platof Einleit. I, 1 6. 45 f. vgl. II, 2 6. 142.

cc) Schleiermacher I, 1 G. 67 ff. vgl. Aft G. 110 f. Bas Tennemann in f. Spftem ber Platon. Philosophie 1 G. 117 ff. und
Socher G. 309 ff. für eine weit spätere Abfaffung bes Phabrus
anführen, ift gegen die von Schleiermacher und Aft angeführten
Brunde von geringem Gewicht, und jum Theil fcon von erfterem

goras dd) (ben Parmenibes ee) fann ich nicht mit Schleier, macher bazu rechnen) und bie ffeinern Dialogen Lysis, Laches,

<sup>.</sup> G. 74 ff. miderlegt worden. Huch mas hermann (I G. 356 373 f.) bervorbebt, bat nach wiederholter und unbefangener Prufung, mich nicht bestimmen konnen mit ihm den Phadrus fur eines ter Berte gu halten, die erft nach feiner Rudfehr in die Bater: ftabt vom Plato verfaßt feien. Dag immerbin die Ungabe bei'm Diogenes II, 38, Phaedrus folle Plato's erftes Bert fein, benn fein Segenstand babe etwas Jugendliches, und eine abnliche bes Olympiodorus, (obgleich jene auf den Euphorion und Ba natius jurudgeführt und mit einem Urtheil bes Difaardus in Beziehung gefest wird), für Folgerung gelehrter Philologen oder Grammatiter (G. 375 f.) ju halten fein, - weber der Umfang bes Biffens und die Rulle und Reife ber Gedanten, ober bie Bewifbeit und Gelbftfandigfeit bes Urtheils, Die in diefem Dialog fich finden follen, noch feine angebliche Rebulichteit mit bem Gaftmahl und Menerenus (G. 370 f.) und an bern Dialogen bes reifften Alters, noch die Ermabnung bes Meguptifchen Gottes Thopth und Die Spuren Ppthagorifder Einfluffe (G. 382 f.), fann ich als entscheidende Grunde fur fpatere Abfaffung bes Dialogs gelten laffen, überzeugt bag mir dem Plato mobl eine ebenfo frubzeitige Entwidelung der Grundgebanten feiner Lebre gutrauen burfen, wie fie in unferm Beit alter bei Sichte und Schelling ftattgefunden; daß Bythagorifde Borftellungen, die ber Dialog auch meiner Meinung nach entbalt, noch lange vor Gofrates' Tobe in Athen verbreitet genus waren und daß allerdings nicht blos das Mythifche und Ditherambifche fondern die gange Form des Phadrus ohngleich mehr wie bas Gaftmabl, ber Menerenus u. f. f. bas Ringen eines jugendlichen Geiftes offenbare; vgl. S. Th. Rotider, das Die tonifche Gaftmabl dargeftellt als ein philosophifches Runftwert. Bromberg 1832. und van Heusde I p. 197.

dd) Schleiermacher S. 218 ff. Aft S. 68 ff. Db ber Phabrus ober Protagoras früher abgefaßt worden, lagt fich zwar mit völliger Bestimmtheit nicht entscheiden; boch halte ich bie von Schleiermacher für die Priorität des Phadrus angeführten Grunte für entscheidender als die für die entgegengefehte Annahme von Aft bervorgehobenen. Anm. ii.

ca) f. unten Unm. it

Charmides und Entyphro, bie jenen beiben fich anschließen, tragen fast unverfennbar bas Geprage eines jugenblichen Berfaffere an fich; und mag immerhin Plato gleichzeitig mit ben Dialogen ber zweiten Ordnung ober felbst in umgefehre ter Abfolge, bie barftellenben Berfe vom Staat, ben Bes feten, Timaus und Rritias ausgearbeitet haben, - fo wird der Unterschied ber zweiten und britten Reihenfolge und bag ber Berfaffer fich beffelben bestimmt bewußt gewesen, baburch nicht aufgehoben. Diefe ber Schleiermacherschen Unordnung ber Platonifden Dialogen ju Grunde liegende Sonberung hat auch Aft f) in ber Sauptfache anerfannt, indem er bialettische und rein wissenschaftliche ober Sofratisch-Platonische Dialogen von einander und von beiden Sofratische ober poetischebramas tifche unterscheibet und lettere ale Ginleitung in die beiben ans bern Reihenfolgen betrachtet: fo bag nur bie erfte Reihe ans bere aufgefaßt und bezeichnet, aber burch biefe Menberung bem ber Conberung ber zweiten und britten Reihe zu Grunde gelegten innern Gintheilungsgrunde ein anderer, außerer, hingugefügt wird : eine Uenberung, ber jugleich mit biefem Theilungsfehler bie Schwierigfeit entgegentritt, nach bloßem Uebergewicht bes Gofratischen ober Poetischbramatischen die erfte Reibe von ber zweiten, bialeftischen, mit Entschiedenheit zu fondern. In Der That lagt fich nicht wohl begreifen, wie Phas brud, bem bie Grundfeime ber eigenthumlich Platonischen Lehre jo unverkennbar eingewachsen find, und Phaedo, in bem fie fich eben fo entschieden entfalten, nach Uebergewicht bes Gofratis fchen Momente vom Theatetus u. f. w. gesondert und einer

<sup>8)</sup> Aft S. 51 ff. Als Sofratische Gespräche, in denen das Poeitische und Dramatische vorherrsche, werden aufgeführt: Protagoras, Phadrus, Gorgias und Phado; als dialettische der Thatetus, Sophistes, Politifus, Parmenides und Rratylus; als rein wissenschaftliche oder Sofratisch. Platonische, in depen sich das Poetische und Dialettische durchdringe, Phitebus, Cymposium, die Politie, Timaus und Rritias.

verschiedenen Absolge eingereiht werden sollen. Socher's gebersuch an die Stelle solcher Anordnungen nach innerer Zusammengehörigkeit, eine durch die Zeit der Absassung bestimmte rein chronologische Absolge zu setzen, wurde sie in der That nicht ersetzen, sosen es und bei der Anordnung ohngleich mehr auf die Gliederung der Lehre ankommen muß, und hat sichere Resultate dis jest nicht geliesert und schwerlich zu gewärtigen, weil zwar die Zeit, in welche die Unterredung versetzt ist, häusig näher bezeichnet wird, aber sehr wenige auf Anachrenismen ka) beruhende Augaben sich sinden, woraus die Zeit der Absassung mit einiger Sicherheit, oder auch nur nach überwiegender Wahrscheinlichkeit sich entnehmen ließe. Daß aber trot des Mangels bestimmter äußerlicher Angaben, eine hinreichende Menge thatsächlicher Spuren und Anzeichen zusammenskommen, um von einer mit historischer Umsächt und Kritik hers

<sup>86)</sup> Socher unterscheidet vier Perioden der schriftstellerischen Laufbahn des Plato, in deren erste (bis jum dreißigsten Lebensjahre) Theages, Laches, Hippias der kleinere, Alkidiades I, der Dialog von der Tugend, Meno, Kratplus, Eutyphro, die Apologie, Krito und Phado gehören sollen; in die zweite, bis zum vierzigsten Lebensjahre, d. h. dis zur Errichtung einer philosophischen Schule, Jo, Euthydem, Hippias der Größere, Protagoras, Theätetus, Gorgias, Philebush; in die dritte, Phadrus, Menerenus, das Gastmahl, die Politie, Limäus; in die vierte, Wes spätern Alters, die Geses.

Ah) Auch folche Berftöße gegen die Zeit, die Athenaus (V p. 217 sqq.) mit gewohnter Tadelfucht dem Plato bitter vorwirft, ohne die durch ihre dramatisch mimische Form bedingten Freiheiten des Dialogs (vgl. die von hermann I S. 559 Anm. 17 anges. Schriften) zu erwägen, und ohne zu bedenken, wie Anachronismen dem Zwede förderlich sein konnten, unmittelbar gegen die ältern Sophisten gerichiete Angrisse zugleich auf Zeitgenossen auszudehnen, — auch solche Berftöße dienen in der Regel nur die Zeit zu bestimmen, wor welcher die Absassing des Dialogs nicht anzunehmen, wie z. B. des Gastmahls und Menerenus nicht vor dem Antalkidischen Frieden (386 od. 85 v. Chr.), vgl. hermann S. 379.

geffellten dronologischen Eintheilung ber einzelnen Besprache zugleich ein treues Bilb bes geiftigen Lebensganges ihres Urhebers zu erwarten; bavon hat mich hermann (G. 370) nicht überzeugt, wiewohl ich gerne jugebe, bag bie Berichiedenheiten, die sich in ben Platonischen Schriften finden, nicht etwa blos ber Form nach in bem Unterschiebe bes Alters ober ber Begenstände, sondern in wirklichen Modificationen seiner phis losophischen Ueberzeugungen begrundet find. In ber erften Pes riobe foll Plato's Sofrates feine andere Lebensansicht ober wiffenschaftliche Auffaffung verrathen, als wir fie fur ben geschichtlichen aus Zenophon und andern unverbachtigen Beugen tennen lernen (S. 388); baber auch in ben ihr angehörigen Dialogen die Dialettit noch nicht als die Technit ber Philofophie, ober gar bie Ibee ale beren eigentlicher Gegenstanb behandelt werben, als enthielten fie wenigstens fcon eine 216. nung von ber Möglichkeit und ben Bebingungen bes Wiffens, um die fich spater die gange Entwidelung ber Platonischen Lehre brebe. Gben barum tann ber Phabrus biefer Periobe nicht angehören und wird mit Grunden, bie ich burchaus nicht für probehaltig gelten laffen fann (f. Anm. cc), nach Stallbaums Borgange gleichsam als bas Antrittsprogramm für Plato's Lehrthatigfeit in ber Afademie betrachtet (G. 514); ber erften, Sofratischen, Periode merden bagegen ber Sippias, Jo, Allis biades I, Charmides, Lysis, Laches, Protagoras und Euthydes. mus zugewiesen; einer Uebergangsftufe von jener erften zu ber weiten, Megarischen, Entwickelungsperiobe, nach bem Tobe bes Sofrates, bie Apologie, ber Krito, Gorgias, Eutyphro, Meno, hippias ber Großere; ber zweiten Periode felber ber Rraty. lus, Theatetus, Cophistes, Staatsmann, Parmenides; ber brit. ten, conftructiven ober barftellenden, ber Phaedrus, Menerenus, bas Gastmahl, Phaebo, Philebus, Die Republif, ber Timaus, Rritias, bie Gefete. In ben Dialogen ber erften Periobe foll bie Entwickelung ber bialettischen Methobe bas herrschenbe sein, jedoch ohne daß die bin und wieder hervortretenden einzeluen Anklange philosophischer Dogmen in ihrer Tiefe aufge.

faßt und in ihrer Confequeng burchgeführt maren. Roch nicht naher befannt mit ben Ergebniffen alterer Forfchungen, beift es, beschränft sich Plato noch auf analytische Behandlung ber Begriffe und auf eine über Aufzeichnung wortlicher Erinnes rungen hinaubreichenbe Rachbilbung, ju welcher bes großen Meisters geistige harmonie fein tunftlerifches Gemuth symvas thetisch angeregt. Auch scheint es unbentbar, bag fo lange Sofrates lebte, einer feiner jungsten und treueften Schuler fich versucht gefühlt feine Methode fester zu begrunden, als fie fich in dem lebendigen Wirten und Balten bes Meiftere felbft be währte (S. 389); und Plato's Rampfe gelten in biefer Periode, gleich benen bes Gofrates, bei weitem mehr ber herrscheiten Unwiffenschaftlichkeit bes Lebens, ale ben entgegengefesten Rich tungen ber Wiffenschaft. Dhne tiefere Begrundung ber Go tratischen Dialettit, ober ohne weitere Erschöpfung bes Begenftandes begnugt er fich die Ungulanglichfeit ber gewohnlichen Welt - und Lebens . Ansicht, ohne Wiffenschaft und Gelbfter. fenntnig, anschaulich zn machen. Erft burch bie Muswanderung nach Megara ift Plato mit ben Gegnern befannt geworben, bie er überwinden mußte, um bie Gofratif ju ihrer mabren Bebeutung zu erheben; fur bie Gefprache aber, bie gwar aus Bern Rennzeichen zufolge, nach Gofrates' Berurtheilung fallen, aber noch feine Spuren ber Befanntschaft mit bem wiffenschaft, lichen Standpuntte ber Zeit und ber Ibeenlehre verrathen, eine Uebergangsperiode anzunehmen, beren Charafter eben barin befieht bas Bedurfnig und bie Bewigheit eines abfoluten Inhal tes auszusprechen, ohne beghalb ichon bas gange Befen befr felben philosophisch bestimmen zu tonnen. In ber zweiten Ente widelungsperiode mußte bas Uebergewicht ber Sache über bie Korm eine Bernachläffigung ber lettern berbeiführen und ein Berschwinden aller jener fleinen lebenbigen Buge, bie ben Gefprachen ber Sofratischen Periode ihren besondern Reiz verlie ben. Erft mit ber Beimtehr in feine Baterftabt fcheinen bie Erinnerungen feiner Jugendzeit auf's Reue por feiner Gele aufgetaucht und feiner ichriftftellerischen Thatigfeit bie lang ent

behete Frische und Fülle sener Periode wieder mitgetheilt zu haben, während zugleich der Aufenthalt in fremden Ländern und besonders die Bekanntschaft mit der Pythagoreischen Phislosophie seinen Geist mit einem Schäte von Bildern und Ideaslen bereichert hatte, deren Berwirklichung ihm als Krone alles seines disherigen Strebens erscheinen mußte; daher in den Diaslogen dieser Periode die Gewisheit eines allseitig begründeten Bissens in der Entschiedenheit philosophischer Ueberzeugung und der Reise einer sachgemäßen Darstellung sich ausspricht. (S. 397).

Begen biefen mit Scharffinn und Gelehrsamkeit burchgefahrten Berfuch einer neuen Anordnung ber Platonischen Gefprache muß ich mich begnugen vorläufig ju bemerten, 1) bag bie inneren Beziehungen zwischen ben verschiedenen Dialogen nicht hinlanglich babei in Acht genommen (vgl. Unm. kk u. folgg.); 2) baß es hochst unwahrscheinlich, geschweige benn erweislich, es habe erft ber Reifen beburft, um bie Weisheit alterer Beiten gleichsam burch Autopsie an ber Quelle felber ju fchopfen, jumahl hermann bie frube Befanntichaft bes Plato mit ber beraflitischen, Cleatischen, Anaragoreischen und felbft ber Pythagoreischen Lehre jugeben muß (f. S. 46. 48 u. Hum. 94) und fle fich auch in ben Dialogen, die unmittelbar nach bem Tobe bes Gofra. tes und in Megara, mithin vor jepen Reifen verfaßt fein follen, fo angenscheinlich zeigt; 3) baß ebensowenig erweislich, so lange Plato Sofrated perfonlichen Umganges genoffen, fejen feine Beftrebungen ebenfo fehr als die feiner gleichzeitigen Mitschuler porzugemeise auf die praktische Weisheit gerichtet gewesen (S. 372), ba minbestens von Guflibes vorausgesest wirb, er habe, weil in feiner biglettischen Richtung bereits begriffen, auf Plato mahrend bee Aufenthalte ber Sofratifer in Megarg, (boch wohl nicht lange nach dem Tode bes Sofrates) so bedeutend eingewirft; 4) bag ber Maugel an bestimmten Beziehungen auf die Ideenlehre in einer Angahl großentheils fleinerer Dialogen fich gang mohl auch ohne bie Unnahme beg reifen laft, fie feien verfaßt worben, bevor noch Plato ju jener Lebre ge-

langt, b. h. bevor er ben Phabrus geschrieben, worin fie fic bereits fo entschieben ausspricht. Warum follte er fich nicht auch fpater noch haben veranlagt finden tonnen vom Sofratifchen Standpunkt aus und in ber einfachen Begriffeentwickelung beffelben seine zu größerer Sohe und Tiefe vordringenden bis lektischen Untersuchungen vorzubereiten und einzuleiten ? Wie namentlich im Protagoras, ben brei kleineren fich ihm aufchlie. Benben Dialogen und im Gorgias bie Ibeenlehre noch nicht hervortreten fonnte, wenn gleich ber Berfaffer fie fcon in fich trug, laft fich, glaube ich, aus ber Eigenthumlichfeit ihrer Com firuetion, ihrer Abfolge und ihres 3wedes volltommen wohl begreifen (vgl, Anm. Il u. G. 176). 5) tann ich nicht gugeben, bag im Guthobemus, Meno und Gorgias noch feine Spuren ber Ibeenlehre und ber eigenthumlich Platonischen Dialettit fich fanden. Ebensowenig 6) bag Euthphemus ber erften Entwickelungsperiobe, Meno und Gorgias ber Uebergangeperlobe angehoren. Theaetetus bagegen ber zweiten, wie wohl er ein augenscheinliches Gegenstud bes Borgias (vgl. Anm. Il u. folgg. Anm.). 7) halte ich bie Grunde fur burdaus nicht gureichenb, bie hermann bestimmt haben theils ben Phaebrus, theils ben Phaebo, Philebus und bas Gaftmahl ber britten Schriftstellerperiobe bes Plato, b. h. ber ber barftellenben und conftructiven Werte zuzuweisen und fie auf bie Beife von Theaetetus, Cophistes und Staatsmann ju trennen, mit benen fie, ben Phabrus ausgenommen, burch Anlage, Durch führung und innere Begiehungen eng verbunden find, - um fie ber Republit, bem Timaus u. f. w. nahe ju ruden, von benen fie in Bezug auf Anlage, Umfang und Methode ber Unterfudjung fich wesentlich unterscheiben. Rur bie und ba werbe ich, nach ben engen Grengen biefes Buches, im Folgenben Gelegen beit haben biefe meine Einreden welter durchzuführen und muß fernere Begrundung berfelben einem andern Drte vorbehalten.

4. Bei ber bestimmteren Glieberung ber brei Reihenfolgen Platonischer Dialogen finden in Bezug auf die britte teine Schwierigkeiten flatt, erhebliche in Bezug auf die erfte und zweite.

In ber britten ist die Abfolge (Bucher vom Staate, Timaus und Kritias) von Plato selber ausbrücklich bezeichnet worden, und ben Buchern vom Staate schließen sich die von den Gesteben als Ergänzung an. Bon der ersten Abtheilung glaube ich den Parmenides is) ausschließen und ihn der zweiten, seines ausschließlich dialektischen Inhalts wegen, einreihen zu mussen; stelle aber — ohne entscheiden zu wollan, welcher von beiden der Zeit nach der frühere, — mit Schleiermacher den Phadrus dem Protagoras voran, weil in jenem die Grundstriche von allen eigenthümlich Platonischen Hauptlehren sich finden, dieser die eigentlich Gofratische Methode, im Gegensat gegen die so-

ii) Rach Schlelermacher I, 2 G. 86 ff. zeigt fich ber Varmenibes als ein gleichmäßiger Ausfluß aus bem Phabrus, indem er, was der Protagoras begonnen , als beffen Ergangung und Begenftud auf einer anbern Geite vollenbe. In jenem nämlich werde ber philosophische Trieb betrachtet als mittheilend, bier bargeftellt in Begiebung auf bas ber Mittheilung billig vorangebende eigene Forichen und die Uebung an der Lehre von der Gemeinschaft ber Begriffe vorgenommen. Die Schwierigkeiten, welche in diesem Dialog gegen jede Theorie von den Begriffen vorgebracht, follen dann burch genque Bergleichung ber reinern oder bobern Ertenntnig und ber empirifchen, ferner burch bie Bebre von ber urfprunglichen Unichauung und Ruderinnerung, im Theatetus, Meno, Sophiftes u. f. w. geloft werben. Rach Af dagegen G. 241 foll bie achte Cleatifche Dialettif im Parmenides ausgeführt und im Theatetus (p. 183, e) und Cophis Res (p. 217) barauf als auf ihre Ergangung bingewiefen werden, jeboch tein philosophisches Refultat gemabren, fondern den 3med haben den forfchenden Geift in icharffinniger Betrachtung und Aufaffung bes Gegenstanbes von feinen entgegengefesten Geiten an uben. - Dag bierauf ber 3med bes Dialoge fich nicht beidrante, wird fich bei ber Erörterung der Platonifden Dialettif (S. CV) ergeben, jugleich aber, warum ich ihn junachft bem Gophiges anichließe, - gang in Uebereinstimmung mit Ed. Beller, wie ich nach Abichluß der Unterfuchung mit Bergnugen febe; f. Die grundliche Brufung der Schleiermacherichen Annahme in f. Platonifden Studien G. 184 ff.

phistische, in besonderen, dem sittlichen Gebiete angehörigen Erdrerungen veranschaulicht. Die Zusammengehörigkeit des Lynkmit dem Phadrus, des Charmides, Laches und Entyphro mit dem Protagoras kk) möchte sich auch noch nach Asi's, Sochats and A. Einwendungen festhalten lassen.

In der zweiten Reihenfolge gewährt die von Plato selbn so ausbrucklich verknupfte Trilogie Theaetetus, Sophistes und Politikus U) eine fichere Grundlage, auf die fich die übrigen

kk) Die oben genannten fleineren Dialogen find barin bem for menibes ju vergleichen, daß fie ihre Begenftande von entgegen gefesten Geiten betrachten, ohne gum Abichluß ju führen; fe unterfcheiben fich aber von ihm fo fern fie biefe dialettifden lie bungen auf einzelne größeren Spharen angeborige Begriffe to foranten, und auf die Beife theils andern großern Dialogen worin der Begriff ober die weitere Gphare, in deren Umfang er fällt, ausführlicher behandelt wird, fich bestimmter anschliefen. theils augenscheinlich die Untersuchungen jener größern Die logen fortfegen und ben Abichlug berfelben entichiedener per-Die von Schleiermacher in biefer Begiebung nacht wiesenen Andeutungen und damit ben eigenthumlich Platoni fchen Gebalt, bat Aft ganglich außer Acht gelaffen, eben tarus ibre Nechtheit in Abrede ju ftellen fich veranlagt gefeben, und feine Ameifel burch febr ungulängliche hervorhebung wenign gewöhnlicher Sprachformen und icheinbarer Rachabmung unterflütt; hermann nach dem Borgang A. fie mit fiegreichen Grunden dem Plato vindicirt (G. 443 ff.), aber mich nicht überzeugt. bağ ber Lyfis vom Phadrus durchaus ju fondern und bie ben andern dem Protagoras voranguftellen feien (L G. 453 ff.)

U) Die Zusammengehörigkeit bes Gorgias und Theatetus bewihrt sich, so fern beide das Beharrliche und Wesenhafte im Generat gegen das Werdende und Veränderliche, jener im Gebiet des Attlichen Bewußtseins, dieser in dem des Erkennens, nicht sowohl genügend zu bestimmen, als durch Polemist gegen schwartende oder sopbistische Annahmen, in seiner Rothwendigkel nachzuweisen bestimmt find. Welcher von beiden aber dem an dern poranzustellen, möchte sich im Allgemeinen schwerlich entschen lassen; Schleiermacher II, 1 & 18 will das frührt

Dialogen zurückschren lassen, ba jedem derselben sich wiederum andere, die Hauptuntersuchung desselben twils verbereitend, theise weiter fortsuhrend-anschließen. Bor den Eleactet stellt Schleiermacher den Gorgias, als Mittelglieder zwischen den Wedtet und Sophistes, wohl nicht ganz passend (vgl. Herniann 1 S. 350), den Mino mm), Enthydennis nn) und Kratylus oo);

Erfcheinen bes Gorgias vor bem Theatetus nicht gerabeju bebaurten , hermann (G. 476) nach dem Borgang Andrer ber Abfaffung jenes bie Beit unmittelbar nach dem Lobe bes Gofrates anweisen. Sicher aber, bag wie ber Theatet bem Gopbis ftes, Rratvlus und andern Dialogen, fo ber Borgias bem Philebus und ber Politie voranguftellen ift. Seinen eigentlichen Rern, ben ethifchen Behalt, werben wir in ber Erörterung ber Blatonifden Gittenlebre, Die Damit auft engfte verenüpften bialettifchen Bestandtheile fur die Brundlinie der Platonifden Diglettif benugen, und fo' auch an ben geeigneten Orten nicht außer Acht laffen bie im Dialog fich findenden Undentungen über die mabre Staats : und Redekunft, die wie bedeutend auch, für ben eigeutlichen 3med und Mittelpunkt bes Gefpraches mit MR G. 133 ff. ju halten, theils bie Bufammengehörigfeit bef. felben mit bem Theatetus, theils bie Art und Beife verbietet, wie die Untersuchung über bas Berbaltnif bes Angenehmen jum Guten behandelt wirb. Auch Aft's (G. 137) Behauptung, bag Gorgias mahrend ber Antlage und Berurtbeilung bes Go. frates verfaßt'worden, findet in den auf jene bezüglichen Stellen teineswegs hinreichende Begrundung (vgl. Gocher G. 243, Nitzsch de Platonis Phaedro p. 34 und hermann I G. 477 und anm. 399); vielmebr mabricheinlicher, bag die perfonlichen Bogiebungen, an denen biefer Dialog vorzüglich reich ift, großentheils in Berudfichtigung einzelner gegen Plato felber und feine frubern Chriften gemachten Ausstellungen ihren Grund haben; f. Schleierm. G. 19 ff. vgl. Gocher G. 241.

mm) Der Meno scheint recht eigentlich bestimmt zu sein die Untersuchungen des Gorgias und Theätetus, jenem noch enger als diesem fich anschließend, zusammenzusaffen und einerseits den in diesem bervorgehobenen Untgrichied zwischen richtiger Borstellung und wahrer Extenning in seiner Anwendung auf den Begriff

als ber Darftellung bes Philosophen gewidmete Fortsetungen ba

ber Tugend ju bestimmterem Bewußtsein ju erheben, andrerfeit bie Frage nach bem Befen bes Guten und ber Engend in iben Rufammengeborigteit mit ber Ginficht in jenen Unterfchieb und ebendarum mit der Lehrbarteit der Lugend ihrer endlichen Ent fcheibung naber ju führen. Go wie daber Deno als wefent liche Ergangung ber vorangegangenen und Borbereitung auf mehrere fpatere, wie namentlich ben Sophistes und Philebus. ju betrachten ift; fo ift die Nechtheit beffelben vorzüglich baram von Mit bestritten morben G. 398 ff., weil er willführlich jest Beziehungen fich in Rachahmungen umdeutete, die innere 3m fammengehörigteit feiner beiden Bestandtbeile nicht anertennen wollte, und baburch fich veranlaffen ließ auf unerhebliche 21weichungen von ber gewöhnlichen Platonifden Darftellungund Redemeife ju großes Gemicht ju legen; vgl. Schleiermicher II, 1 G. 335 f. Socher 174 f. - hermann G. 482 gill ju daß der Meno Kaum früher als 395 v. Chr. gefdrieben fein mochte und betrachtet ibn bennoch als ber Zwischenperiode angeberig, die der Abfaffung der megarifch dialettifchen Dialogen des Rra tolus, Theaetetus u. f. w. vorangegangen. Bie aber ift es mabre fceinlich, bag der Aufenthalt der Gofratifer in Megara fpater als 395 begonnen haben follte ? vgl. jeboch I G. 568 Anm. 75.

nn) Berfpottenbe Darftellung eitler fopbiftifder Rechtertunge und furge Radweisung der Beibheit als derjenigen Runft, die ihren Gegenftand jugleich hervorzubringen und ju gebrauchen im Stande, d. h. als der mabren Gtaats - oder foniglichen Runft, bilden die beiden febr ungleichen Beftandtheile des Guthydemus, Die au ber Ginbeit eines Dialogs ju vertnüpfen den Dlato theils &r am Solus hervortretende 3med, die mabre Philosophie, in ihrem Unterschiede von der Saphistit, gegen die Berunglimpfungen ber Rhetoren ju vertheidigen, theils Rothwehr gegen bie Eriftit, einiger Gofratiter veranlagt ju baben fcheint. Denn taum ift mir's zweifelhaft, auch nach Erwägung ber hermannfchen Ginwendungen bagegen (S. 466), bag unter bem Ramm menig erheblicher alterer Gopbiften, Die Streitfunft der Anti-Abeneer, vielleicht auch der Megariter, verspottet werden foll (i-Schleiermacher II, 1 G. 404 ff.), und ziemlich mabriceinlich daß ihre hier berückichtigten Angriffe porzugsweise gegen mint.

## m Sophistes und Polititus geführten Untersuchungen betrach-

liche Behauptungen Plato's gerichtet gewefen, wie ber zweite, positive Bestandtheil bes Dialogs, jur Bezeichnung bes mahren Befens der Philosophie, fie andentet. Muf den Meno und Gorgias fcheinen einige Rudblide im Guthydem vorzutommen (f. Chleiermacher S. 401 ff.); aber wohl faum bedeutend genug um in ber Reibe ber hauptbiglogen ibm als integrirendem Bliebe eine Stelle ju fichern. Richts befto weniger enthalt er, wenn auch nur als Gelegenheitsschrift ju betrachten, nicht unwefentliche Erörterungen über acht Platonifche Lehren und ift nach vorgefaßten Deinungen und, mit febr unguläffigen Grunden von Aft verdächtigt (6. 414. vgl. Socher 6. 211 ff.); aber and fein 3med von hermann (G. 467) - "ben Gegenfas swiften ber oftentatorifden, blos auf eignen Bortheil berechneten Protreptif ber Sophisten und ben einfachen fachgemagen Drincipien Gofratifder Beisheit ju veranfdaulichen", - meiner Ueberzeugung nach ju eng gefaßt. Go wie ich benn auch nicht mit Stallbaum und hermann (G. 465) annehmen fann, bag er einer fo fruben Zeit wie die 94 Dl. angeboren follte.

00) So wie im Enthybemus Plato gegen bie Angriffe einer mit gehaltlofen gormen fpielenden Sophiftit fich ju vertheidigen icheint. fo im Kratylus gegen Berunglimpfungen einer fprachtunkeln. ben Dialettit, wahrscheinlich bes Antifthenes; f. Schleiermacher II, 2 G. 17. vgl. Hermann G. 496. Gleichmie er aber bort jener Sophiftit das Bild ber mabren Billenfchaft und Beis. beit, wenigftens in Umriffen entgegenftellt, fo bier biefer Sprach. funftelei bas Bild ber bie Sprace als nothwendiges Erzeugniß bes menfchlichen Seiftes ertennenden und geftaltenden Dialet. tit, indem er jugleich die im Theatetus enthaltenen Bolemit gegen bie jener Sprachfunkelei ju Grunde liegende Annahme vom ewigen Rluffe ber Dinge, im Ginzelnen ergangt und feine Ueberzengung vom Berbaltnif der Sprache jur Erfenntnif, wenn auch noch nicht jum völligen Durchtruch ober jur Durchführung gelangt, ausspricht. Auf diefe Beife mochte bem Dialog feine Stelle neben bem Enthodemus und nach bem Sorgias mobl gefichert fein; aber ob auch vor dem Gophiftes, wie Schleiermacher annimmt ? (G. 18). 3ch geftebe fur mabr. fcheinticher zu balten, daß nachdem fich im Cophiftes das Betet er bas Gaffumhl und ben Phabo pp); ale nachften llebere

sen der Dialettik im Allgemeinen und positiv berausgeftellt, ibr nun auch Erkenntnis und Bildung der Grache im Kratylus untergeordnet wird, und werde mindestens erft da von seinem Hauptinhalte jur Erörtetung der Platonischen Dialettik Gebrauch machen können, wo das Besen derselben vorzugeweise durch Analyse des Gophistes sich ergeben haben wird. — Gegen Stallbaums Bedauptung, dieser Dialog sei noch bei Gotrates Lebzeiten geschrieben, s. hermann G. 492 f.

pp) Ueber bas Befen und die Berfchiedenheiten ber Cophiften, tel Staatsmanns und Philosophen vom Gofrates befragt (Soph. p. 217), boantwortet ber Eleatifche Fremdling in ben gleichnamigen Dialogen nur die beiden erften diefer Fragen. Daber denn entweder angunehmen ift, Die Befdreibung des Philosophen iei der Darftellung bes Gophiften und Staatsmanns eingemifcht, obar auf mehr indirecte Beife in einem oder mehreren der am dern Dialogen von Plato unternommen worden. Goleierma der nimmt legteres an; und bag im Gaftmabl und Bhato ;w fammengenommen ein Bild des Philosophen in der Perfon del Gofrates bargeftellt werbe, - im Dhabo wie er im Tobe ericbeint, im Gaftmabl wie er gelebt, verherrlicht in der Lebrede des Altibiades (II, 2 G. 358): einerseits weil nicht etm das abfolute Gein und Befen der Beisheit folle dargeftell werden, fondern ihr Leben und ihre Erfcheinung in bem ferb. lichen Leben des erscheinenden Menschen" (G. 359), "und weil wo die im Schonen erzeugende Liebe befchrieben wird, da jualeich im Allgemeinen Die gunction des Philosophen befchrieben (f. S. 360) und gezeigt werden folle, wie nur in der Philosophie das größte Gut ber Gegenftand jenes allgemeinen Berlangens nach einem immermahrenden Befig fei (G. 361); andrerfeits weil das Berlangen reiner Geift ju werden, das Sterbenwollen des Weifen als das andre wefentliche Treiben bes Philosopen an betrachten fei." Bie unverfennbar aber auch im Gaftmabl Die Betrachtungen über die Liebe, im Pbato die Untersudun gen über das Befen und die Unfterblichfeit ber Geele an bie Berherrlichung ber concreten Perfonlichfeit bes Gofrates getnürft find, fowerlich mochte Plato fie an Die Steffe ber Be

gang von biefer zweiten Reihe ber Dialogen zu ber britten, barftellenben, ben Philebus; bie kleinern Dialogen theils als micht Platonisch, theils als Gelegenheitsschriften, ber Hauptreistenfolge ber Untersuchungen nicht angehörig.

Diese Anordnung in allen ihren Einzelheiten zu vertreten, medite ich nicht unternehmen, und gebe zu daß Schleiermacher nicht blos in der Ausscheidung vermeintlich unachter, sondern auch in der Ausscheidung ber als unzweifelhaft anerkannten Diaslegen, durch das Bestreben sie zu ununterbrochen sortschreitenden Reihenfolge zu verfnüpfen, zu gewagten und unsichern Combinationen hin und wieder sich hat verleiten lassen; bin

fdreibung des Philosophen gefest (rgl. hermann G. 525. 27) und burch tiefe beiden Dialogen gufammengenommen Die bezeichnete Erilogie zu vollenden beabsichtigt, vielmehr angenom. men haben, daß jene Befchreibung, fo weit fie nicht ben Eros terungen über ben Sophiften und Staatsmann eingeflochten, erft burch alle folgenden Unterfuchungen über Bbilofophie und ibre Geele die Dialettif, binlanglichen Abiching erhalten tonne, baber feines ibr besonders gewidmeten Dialogs bedürfe. Cobafür zu balten, bestimmen mich theils bie Schwierigfeiten, bie bei der Schleiermacherichen Annahme für Berftandnif der Con-Aruftion bes Gaftmahle und bes Phabo übrig bleiben, theils bie Art und Beife wie in ben Buchern vom Staate Dlato's Mebergeugungen vom Befen der Philosophie, Des Philosophen und ber Dialeftifentwidelt werden. - In Bezug auf bie Beitbeftimmung und Stellung beider Gefprache ftimmt hermann Schleiermachern gegen Aft und Socher bei, f. C. 398. 469. 526 Eb. Beller meint im Parmenibes möchte bas britte Glieb für Die im Cophiftes und Staatsmann begonnene Trilogie ju fuchen fein, will jedoch nicht laugnen, daß Plato eine ber des Copbifes und Staatsmanns auch außerlich anliche Untersudung über bas Befen bes Philosophen beabsichtigt und vielleicht durch irgend eine außere Beranlaffung in ber Ausarbeitung ber Erilogie unterbrochen, bann um fo lieber bie im Parmenibes angewandte form gewählt haben moge (f. f. Platon. Studien 6. 194 ff. vgl. Dermann I G. 671 Hum. 533). .

aber überzeugt, daß durch Rachweisung wesentlicher innerer Beziehungen zwischen ben verschiedenen Dialogen, auch weun die Priorität des einen vor den übrigen nicht überall mit Sicherheit daraus sich ergibt, die zu Grunde liegende Annahme ihrem Principe nach sich bewährt hat und einer eindringlicheren Kenntnis des Platonischen Lehrgebäudes und seiner Gliederung höchst forderlich gewesen. ist.

Ausschließlich bestrebt in biefe Glieberung, ihren Grund linien nach, bestimmte Ginficht ju erlangen, burfen wir und begnugen querft bie Entwickelungefeime berfelben vorzugeweise, jeboch nicht ausschließlich, aus ben einleitenben Dialogen berporzubeben; bann in die Untersuchungen über ben Unterschied von Borftellung und Wiffen, wie über bas Gein als Object bes Wiffens, junachst nach Anleitung bes Theatetus und Co phistes, einzugehn und barauf bie Platonische Dialettit als Lehre von den Formen und Objecten bes Wiffens, fo gut es gelingen mag, in ihrer beabsichtigten organischen Construction, aus ben bialektischen Bestandtheilen ju reconstruiren, die ben Rern ber größern Salfte ber Dialogen ber zweiten Abtheilung bilben und burch bie übrigen, gleich wie burch bie ber britten Abtheis lung, theils als Aufzug, theils als Ginschlag fich hindurch gie Endlich haben wir aus ber Dialeftif bie Grundlinien ber Platonischen Physit und Ethit, ber beiben Mefte jenes gemeinfamen Stammes, abzuleiten, und zwar lettere (bie von unferem Philosophen ohngleich weiter geforbert als erftere), inbem wir ihre genetische Entwickelung verfolgen, wie fie einerseits burch bie Stufen ber Befampfung theils ber in fich untlaren ober ihre mahre Ueberzeugung gleißnerisch bemantelnden Cophisten (im Protagoras), theils berjenigen, die unumwunden bas Recht bes Startern als bas allein Gultige und Benug als . das Endziel unfrer Beftrebungen barftellten (im Gorgias und ber erften Abtheilung ber Bucher vom Staate), andrerfeite burch bie Untersuchungen über Begriff und Behalt bes sittlichen Endamede, im Philebus und in den Buchern vom Staate, ju Stande getommen ift. Indem wir auf die Weise bie leitenden 3beer

ber Schleiermacherschen Anordnung, keinesweges alle einzelnen Bestimmungen berselben, festzuhalten und für unsern Zweck zu bennten bestrebt gewesen sind, entsernen wir und diesem zusolge von ihr, einerseits sofern wir darauf verzichten die Entwickelung der Platonischen Lehre in einer continuirlichen Reihe darzustellen, mithin die Beziehungen der jedesmahl spätern Dialogen auf die Reihe der frühern im Einzelnen vollständig auszumitteln und nachzuweisen, andrerseits indem wir die Dialestif von den beiden realen Wissenschaften der Physis und Ethis sondern, überzeugt daß eine solche Sonderung von Platoselber mindestens bereits beabsichtigt und mehr durchgesührt ist, als Schleiermacher zuzugeden geneigt ist, — eine Sonderung die sich noch dadurch rechtsertigen möchte, daß sie der Einsicht in die Zusammengehörigkeit der bialettischen und ethischen oder rhysischen Untersuchungen sich sehr förderlich erweist.

6. Während durch besondere Fügung eine wahrscheinlich vollständige rr) Sammlung der Platonischen Dialogen und in verhältnismäßig unverderbten Texten erhalten wurde, wird ihre sichere Benutung durch die Rothwendigkeit einigermaßen ersichwert Untergeschobenes vom Aechten zu sondern, und der Aussicheitungsproces um so schwieriger, da der größere Theil der weiselhaften Gespräche in den Trilogien und Tetralogien besteits ausgenommen war und wahrscheinlich mehrere aus der Platonischen und den verwandteren Sofratischen Schulen abstäummende frühzeisig unter denen des Plato eine Stelle sanzten se). Glüdlicher Weise aber läßt sich in dem Maß, in

rr) Außer den erhaltenen Dialogen werden noch einige andere, ber Rimon, Midon, Themistolles, die Phäafen, Chelidon, die Hebbome, und ber Epimenides angeführt, zugleich aber als zweiz felhaft oder entschieden unächt bezeichnet, s. Diog. L. III, 62. Athen. XI p. 506. u. A. vgl. Hermann I S. 413. 345.

<sup>44)</sup> Bum Theil murden die Platonischen Dialogen wahl erft von Schulern des Plato bekannt gemacht; doch hermodorus (vgl. hermann 1 6. 358); der hier vorzugsweise genannt wird, vom alteften

welchem die Dialogen für Renntnis des Platonischen Cehrge baudes wichtig, auch ihre Acchtheit nachweisen, theils durch Beugniffe des Aristoteles te) und einiger anderer unverwerstucher Zeugen wu), theils durch vollige Uebereinstimmung mit ben

Beugen feinesweges bes Unterfchleifs befchulbigt. Cic, ad Attic. XIII, 21 Dic mibi, placetne tibi, primum, edere iniussu meo! Hoc ne Hermodorus quidem faciebat, is qui Platonis libros sulitus est divulgare: ex.quo, λόγοισιν Ερμόδωρος (sc. έμπορεύεras). vgl. über biefe fprichwörtliche Rebensart Suid. s. v. Zenob. Prov. V, 6. u. Ionsius de scriptorib. h. ph. I, 20, 2 p. 57. Die Gefete foll ter Opuntier Philippus erft nach bem Tode bes Plato, der fie auf Bachstafeln aufgezeichnet hinterlaffen, atgefchrieben und befannt gemacht haben; f. Diog. L. III, 37. vgl. Nicomach. Artih. I p. 6. Die Epinomis gebort mabrichein. lich einem Platonifer an ; vgl. hermann I G. 410. 422. Den Minos und hippardus fucht Bodh dem Gofratifer Simon ju vindiciren (in Platonis Minoem qui vulgo fertur p. 9); f. dage gen hermanns Bemettungen I G. 419. Den zweiten Alfibip bes ichrieben ichon alte Rrititer bem Zenophon ju (Athen. XI p. 506, e.), fowie neuere auch die Anteraften und den Rlitophe; Bermaun balt fie mit Grund für fpater (I G. 420 ff. 425 f.); wogegen er den flebenten und achten Brief Platonifden Sdi: Iern beilegt (G. 420 ff.), mahrend er die andern Briefe als obagleich fpater betrachtet.

et) Gegen ausbrückliche Zeugniffe des Aristoteles, die Trendelenburg in Platonis do ideis et numeris doctrina p. 13 sq. und vollstandiger Ed. Zell in den Plat. Studien S. 201 ff. zusammengestelt haben, die Nechtheit Platonischer Didlogen in Anspruch zu mehmen, wie Aft und Gocher es gethan, find wir schlechterdings nicht be rechtigt, und wohl im Stande fast in allen Fällen wo der Stagirit Dialogen ohne Bezeichnung ihres Berfassers anführt, zu entscheiden ob er sie für Platonisch gehalten. So führt er du Gesehe, gleich wie die Bücher vom Staate, auf den Sotratel zurück (Polit. II, 6 p. 1265, 11), gewiß nicht weil er ihn im Athenischen Fremdling, dem Leiter der Unterredung, wiederzusinten geglaubt, sondern um Plato, den eigentlichsen Durchvilduck Gobratischer Lehren, als Urheber beider Werte zu bezeichnen.

wu) f. Dermann 1 S. 410 f.

binlänglich bewährten, in Bezug auf Sprache, Ton und Gestalt. So barf man namentlich sich überzengt halten, daß die Berdächtigung des Meno vo), der Bücher von den Gesehen vow), des Parmenides, Sophistes und Politikus xx) auf durchaus unzulänglichen Annahmen beruht. Schleiermacher war durch Anwendung der Annahme, daß Prüfung der Aechtheit und Aussindung des rechten Orts für ein Gespräch einander gezgenseitig unterstüpen und bewähren müssen, in der Berdächtis zung zu weit gegangen; noch ohngleich weiter Ast durch willstührliche Boraussehungen über den künstlerisch speculativen Charafter Platonischer Dialogen. Eine gründliche und umsichtige Kritik hat Hermann (I S. 366 ff. 400 ff.), zum Theil nach Stallbaum's u. A. Borgange, begründet oder durchgeführt. Die in der That zweiselhaften xx) Dialogen, die im Lebris

vv) vgl. Anm. mm.

ww) f. besonders hermann S. 547 und die von ihm angeführten Schriftsteller. Ohngleich gründlicher jedoch als seine Borganger die Untersuchungen über den Ursprung der Schrift von den Gesetzen führend hat Ed. Zell sein s. Plat. Studien S. 1—156), die Rechtbeit derselben mit sehr beachtenswerthen, wenn gleich, wie ich glaube, keinesweges unwiderleglichen Gründen von neuem angesochten.

yy) f. Socher 280 ff. u. dagegen Hermann G. 491. 506 f. u. S. 575. Anm. 131.

xx) Dafür halte ich mit Schleiermacher I, 1 S.23. 30. ff. Ritter II S. 173 u. hermann (1 S. 413 ff.) u. A. die bereits im Alterthum für unächt geltenden, Demodofus, Sisphus, Ervrias, Ariochus.

dem Dialog überi das Gerechte und über die Tugend (vergl. A. Boeckh in Platonis qui fertur Minoem. p. 42, u. die Anm. ss angeführten), den Minos, hipparchus, Theages, die Definitionen. Dieser Dialogen werden wir uns, so weit sie wirklich Platonische Gedanken enthalten und auch da nur supplementarisch bedienen. Der kleinere hippias und Menerenus, die vom Aristoteles, Metaph. V, 29. Rhet. III, 14, als Golratisch bezeichnet, von Schleiermacher I, 2 S. 295 f. II, 3 S. 367 ff. u. Af S. 363 f 448 ff. angesochten werden, scheinen mir, als Gelegenheits.

gen von sehr verschledenem Werth sind, mögen als Gelegenheitsschriften oder als Aufzeichnungen Sokratischer Unterhaltungen anziehend und gehaltreich sein; das Eigenthamliche Platonischer Lehre tritt in keinem von ihnen hervor, so das tie über ihren Ursprung geführten Untersuchungen ohngleich wichtiger in andrer Beziehung als für die Einsicht in den Ban und die Bildungsgeschlichte jener Lehre sind. Auf einigermaßen eigenthümlichen Platonischen Sehalt unter den zweiselhaften Schristen können nur einige unter den Briefen Anspruch machen, deren Undchtheit jedoch nach den darüber gepflogenen Verhandlungen kaum mehr zweiselhaft sein nichte pro.

7. In welcher Weise Plato ben Schilern seine Lehre entwickelte und wie seine mundlichen Bortrage und Unterredumgen zu den vorliegenden Dialogen sich verhielten, vermögen wir bei dem Mangel an einigermaßen zuverlässigen Rachrichten uicht auszumitteln zz). Wahrscheinlich aber wechselten Unterredungen mit fortlaufendem Bortrage und wurde letzterem vorzugsweise die Entwickelung der höhern und schwierigeren Theile des Lehrgebäudes vorbehalten, wie namentlich die ausführlichere Darstellung der Lehre vom Guten an sich, die von Aristoteles gleichwie von heraklides dem Pontier und hestäus aufgezeichnet, in den erhaltenen Bruchstücken aaa) keine Spur dialogi

fchriften betrachtet, bes Plato teineswegs unwerth, auch ber 30 nicht, ben Risich gegen Schleiermacher und Aft mit beachtent werthen Grunden in f. Ausgabe des Dialogs vertheidigt; vgl. Bermann G. 431 ff. Zweifelhafter erscheint mir die Aechteit bes erften Alftbiades; f. inzwischen hermanns Bertheidigung G. 439 ff.

yr) Rur den fiebenten Brief lagt Bodh, de simultate, quam Plate cum Xenoph. exerc. fertur p. 32, 9 gelten, mabrend Riebubr. Rom. Geschichte 1 G. 20 auch ihn und wie ich überzeugt bin. mit gutem Grunde verwirft; vgl. hermann G. 423 f. u. Anm. s.

as) f. bas hierber Beborige b. hermann I G. 79 f.

ana) Die von Ariftoteles de Anima-I, 2 berückfctigt, nach Simplicius und Johannes Philoponus in m. Abhandlung do perditu

scher Ferm zeigt. Aus ihnen ersieht man zugleich wie Plato in diesem Abschluß seiner Ideensehre sie mit der Pythagorischen Zablenkere zu vereinigen in einer Weise bestrebt war, wie sie sich in den Dialogen nicht sindet bbb). Auf diese oder andere Verträge des Plato ist ohne Zweisel auch die Erwähnung ungeschriebener Lehrsätze bei'm Aristoteles zu beziehen coc); die von demselben augeführten Theilungen deld), vielleicht auf eine Zusammenstellung der bedentenderen Eintheilungen des Plato, wie sie sich schon früh fanden und sogar auf den Aristoteles eee) selber, schwerlich mit Grund, zurückgeführt ward. Die Ansnahme einer Geheimsehre des Plato aber, auf die sich die Reusplatoniker zu berusen, lieben so oft sie die Ausgeburten ihrer rhantastischen Dialektik durch Ansührungen aus den Dialogen

Aristotelis libris p. 3 sq. şufammengestellt sind. vgs. Trendelenburg, Platonis de ideis et numeris doctrina. Lips. 1826.

blb) Arist. Phys. 1V, 2 άλλον δὲ τρόπον έκει τε λέγων τὸ μεταληπτικὸν (ἐν τῷ Τιμαίω) καὶ ἐν τοῖς λεγομένοις ἀγράφοις δεγμασιν, ὅιως τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὸ αὐτὸ ἀπεφήνατο Simpl. f. 127 τὸ μεθεκτικὸν ἐν μὲν ταῖς ἀγράφοις ταῖς περὶ τ'Αγαθοῦ συνουσίαις μέγα καὶ μικρὸν ἐκάλει κτλ. Aristox. Harmon. II p. 30 καθάπερ Αριστοτέλης κεὶ διηγείτο τοὺς πλείστους τῶν ἀκουσάντων παρὰ Πλάτωνος τὴν περὶ τ'Αγαθοῦ ἀκρόποιν παθείν. προσιέναι μὲν γὰρ ἔκαστον ὑπολαμβάνοντα λήψεσθαί τι τῶν νομιζομένων τούτων ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν ... ὅτε δὲ φανείησαν οἱ λόγοι περὶ μαθημάτων καὶ ἀριθμῶν καὶ γεωμετρίας καὶ ἀστρολογίας, καὶ τὸ πέρας ὅτι ἀγαθόν ἐστιν ἔν, παντελῶς οἰμαι παράδυξον τι ἐφαίνετο αὐτοῖς. vergi. Plut. v. Dion, 14.

ecc) f. Arist. Phys. l. l. (bbb) u. m. Abhandl. do perdit. Arist. libr. p. G sqq.

ddd) Arist. de Gener. et Corrupt. II, 3 u. başu Joh. Philop. f. 50 u.m. Abhandi. de perd. Arist. libr. p. 12 sq. vgl. jedoch Treudelenburg I. l. p. 19 sq.

eee) Ding. L. III, 80 διρρει δέ, φησίν δ Αριστοτέλης, ααί τα πράγματα τούτον τον τρόπον. vgl. Hermann G. 495 Mum. 224

als alt Platonisch erweisen zu können verzweisten, findet nie einmahl in den aus den untergeschobenen Briefen M augez genen Stellen hinlangliche Gewähr und widerspricht dem Chrafter des Plato und seiner Zeit ggg).

Obgleich sich nicht erweisen läßt und selbst unwahrscheinlitst, das Platonische Lehrgebäude finde sich in den Dialogi vollständig entwickelt, — ein bestimmter und deutlicher Grum riß desselben ist ohne Zweisel durch sorgfältige Beachtung un Berknüpfung aller darin enthaltenen Andeutungen und Ausfülrungen zu gewinnen, und gründliche Beschäftigung mit de Dialogen noch jest eben so sehr ihrer wissenschaftlichen Sonstruction wie ihrer künstlerischen Bollendung wegen dringen zu empfehlen. Aus dem lebendigsten philosophischen Triebe ber vorgegangen, sind sie geeignet ihn zu wecken und zu nähren wie nicht leicht andere Werte der alteren ober neueren Zeit.

CI. In einer ersten Reihe von' Dialogen ist Plate bestrebt den Sinn für Philosophie zu wecken und sein Lehrgebaude einzuleiten, indem er theils die Liebe als bes geisternden Trieb zur Philosophie und die Seele als göttlichen Ursprungs und kraft desselben für Wahrheit und Gewisheit empfänglich, und ihrer auch mehr ober minder theilhaft, nicht sowohl erweist als schildert; theils Untersuchungen über Form und Inhalt eines schlechts

<sup>(</sup>B) Epist. VII p. 341, c οδκουν εμόν γε περι αὐτῶν εστι αἰγγραμμα οὐδε μή ποτε γένηται· ἡητὸν γὰρ οὐδαμῶς εστιν ὡς αἰλα μαθήματα. κτλ. II p. 314, c διὰ ταῦτα οὐδεν πώποι' ἐγκατερι τούτων γέγρασα, οὐδι εστι σύγγραμμα Πλάτωνος οὐδι οὐδι έσται· τὰ δε νῦν λεγόμενα Σωκράτους εστι, καλοῦ και νέου γεγονότος. τgl. van Hensde Initia phil. Platon II. 1 p. 121 sqq.

<sup>888)</sup> vgl. hermann 1 G. 544 u. G. 711 ff. Anm. 750.

in fichern und unveräußerlichen Wissens wie in directen Indeutungen oder unter der Hulle von Mythen, so auch urch Polemik gegen die dasselbe aushebende Sophistik inleitet; theils endlich die nothwendige Zusammengehörigkeit von Wissen und Handeln und damit den Sokratischen Grund seiner Lehre vorläusig in's Licht stellt.

- G. G. Nitzsch de Platonis Phaedro commentatio varia. Kiliae 1833.
- Dialogorum Platonis argumenta exposita a D. Tiedemann. Biponti 1786.
- Die Argumente in Stallbaum's Ausgaben und B. Confin's frangof. Uebersetzung.
- 1. Bevor Plato versuchen konnto die Lehre vom ewigen stetigen Werden und vom ewigen schlechthin beharrlichen Sein zu vermitteln, mußte er in Untersuchungen über Begriff und Wefen des Wissens eingehn. Eingeleitet werden diese Untersuchungen durch directe und indirecte Andeutungen über Philossephie, ihre Entwickelungsweise und Objecte, wie sie bereits in der ersten Reihenfolge seiner Dialogen und ähnlich, nur deutslicher und bestimmter ausgesprochen, in seinen überwiegend dialektischen und darstellenden Werken sich sinden, ohne daß es zu einer begrifflichen Deduction gekommen ware. Weisheit oder die vollende Wissenschaft, auf das schlechthin Seiende gerichtet, ist ihm das Eigenthum der Gottheit a), Philosophie,

a) Plat. Phaedr. p. 278, d το μέν σοφόν, ω Φαίδρε, καλείν ἔμουγε
μέγα είναι δοκεί και θεῷ μόνῳ πρέπειν. κτλ. υgl. p. 246, a
1.ysis p. 218, a διὰ ταῦτα δὴ φαϊμεν ἄν και τοὺς ἤδη σοφοὺς
μηκέτι φιλοσοφείν, είτε θεοί είτε ἄνθρωποί είσιν οὖτοι. κτλ.

, gleichfalls gottlich, ben Menschen beschieben b) und ein Bedurfniß ber verständigen Menschen, mahrend die unverständigen ohne sie sich selber genug zu sein mahnen, die Götter ihrer
nicht bedurfen c). Die Philosophie, gleichgeltend ber Liebe zum
Wissen, Wahren d) und Schonen e), bem Berlangen zur Berständigkeit und zum Grunde berselben f), — ber Weisheit mit

- b) Phaedr. 239, b ή θεία φιλοσοφία. Tim. p. 47, a εξ ών έποφωσάμεθα φιλοσοφίας γένος, οὖ μεῖζον ἀγαθὸν οὕτ' ἤλθεν οῦθ ῆξει ποτὰ τῷ θνητῷ γένει δωρηθὰν ἐκ θεῶν, ib. p. 24, d φιλόσοφος ἡ θεὸς οὖσα.
- c) Sympos. p. 204, a έχει γὰρ ὧδε · Θεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ ἐπιθυμεῖ σοφὸς γενέσθαι · ἔστι γάρ · οὐδ εἴ τις ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ αὖ οἱ ἀμαθεῖς φιλοσοφοῦσιν, οὐδ ἐπιθυμοῦσι σοφοὶ γενέσθαι · αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι χαλεπὸν ἀμαθία, τὸ μὴ ὅντα καλὸν κὰγαθὸν μηδὲ φρόνιμον, δοχεῖν αὐτῷ εἶναι ἔχανόν. ib. b. φιλόσοφον δὲ ὄντα μεταξὺ εἶναι σοφοῦ καὶ ἀμαθοῦς. ŋgl. Lys. p. 218, a.
- d) Enthyd p. 238, d ή . φιλοσοφία πτήσις έπιστήμης. de Republ.

  II p. 376, c τό γε φιλομαθές παι φιλόσοφον ταὐτόν. pgl. 373, c

  V p. 466, c. p. 475, c οὐποῦν παι τὸν φιλόσοφον σοφίας ψήσομεν ἐπιθυμητὴν είναι οὐ τῆς μὲν τῆς δ οῦ, ἀλλὰ πάσης.

  πτλ. ib. e τοὺς τῆς ἀληθείας φιλοθεάμονας (ἀληθινοὺς φιλοσόφους φήσομεν). IX, 506, c Phaedo p. 82, b. ib. Wyttenbach.

  Gorg. p. 485, d Epist. p. 328.
- e) Phaeds. p. 248; d νόμος... την μὲν πλείστα ἰδοῦσαν (ψυχὴν φυτεῦσαι) εἰς γονὴν ἀνδρὸς γενησομένου φιλοσόφου ἢ φιλοπάλου ἢ μουσικοῦ τινὸς καὶ ἐρωτικοῦ. Sympos. p. 203, d ὁ Ερως φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ βίου. cf. p. 210, e. 211, c ἔστ' ἀν ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἐπ' ἐκείνο τὸ μάθημα τελευτήση, ὅ ἐστινοῦκ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ καλοῦ μάθημα κτλ.
- f) de Republ. VI p. 485, b μαθήματός γε ἀεὶ ἐρῶσιν (οἱ φελόσοφοι) οἱ ἄν αὐτοῖς ὅηλοῖ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς ἀεὶ οὕσης καὶ μὴ πλανωμένης ὑπο γενέσεως καὶ φθορᾶς. vgl. p. 484, b ib. X p. 611, e φιλοσοφία ὡς ξυγγενὴς οὐσα τῷ τε θείφ καὶ ἀθανάτφ καὶ τῷ ἀεὶ ὅντι. κελ.

Apolog. p. 23 κινδυνεύει... τῷ ὅντι ὁ Θεὸς σοφὸς εἶναι πτλ. vgl. Parmenid. p. 134 Alcin. Isag. 1.

er Imnigkelt des Liebenden nachstrebend g), — ist bestimmt, vie Plato es in spätern Buchern ausbrückt, uns vom nächtlichen Tage zu dem wahren überzusühren a), oder die wahre Leihe und Läuterung der Seele i) durch Verwunderung (Inverier) angeregt k), die auf Liebe gegründete wahre Musis er Seele i). Durch Philosophie sollen wir mithin dem höchsten an sich nie völlig erreichbaren Ziele mehr und mehr und machern m); in diesem Streben auch das scheindar Geringsügze nicht verschmähen n), ohne zu wähnen in ihm unser hiel erreichen zu können o).

g) Phaedr. p. 252, e. de Rep. V p. 475 (d).

λ) de Rep. VII p. 521, d ψυχής περιαγωγή, ἐπ νυπτερονής τινὸς ἡμέρας εἰς ἀληθινήν τοῦ ὄντος ἰούσης ἐπάνοθον, ῆν δὴ φιλοσοφίαν ἀληθή φήσομεν εἶναι.
 961. VI p. 485, b (f).

ε) Phaedo p. 60, e είσι γὰρ δή, φασὶν οί περὶ τὰς τελετὰς, ναρθηνοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι· οὐτοι δ' είσὶ κατὰ τὴν ἐμὴν δύξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες δυθώς. Sympos. p. 218, b. Phileb. p, 77.

Theaet. p. 155, d μάλα γαρ φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ
 Φαυμάζειν οὐ γάρ άλλη ἀρχὴ φιλοσόφου ἥ αῦτη πτλ.

l) Phaedo p. 61, a ώς φιλοσοφίας μέν ούσης μεγίστης μουσικής. vgl. Byttenbach 3. d. St.

m) de Repabl. X p. 611, e ως ξυγγενής οὖσα τῷ τε θείψ καὶ ἀθανάτω καὶ τῷ ἀεὶ ὄντι (ἡ φιλοσοφία), καὶ οῖα ἄν γένοιτο τῷ τοιούτω πάσα ἐπισπομένη καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ὁρμῆς ἐκκομισθεῖσα ἐκ τοῦ πόντου ἐν ῷ νῦν ἐστί, κτλ. ib. VII p. 525, b. cf. Phædo p. 79 Phædr. p. 245, e. Cic. Tuscul. I, 23, Somn. Scip. 8. (de Rep. VI, 24). — Sympos. p. 211, b ὅταν δή τις ἀπὸ τῶνθε ... ἐπανιῶν ἐκεῖνο τὸ καλὸν ἄρχηται καθοράν, σχεθὸν ἄν τι ἄπτοιτο τοῦ τέλους. cf. de Rep. VI p. 505, a. Tim. p. 28, c

n) Parmen. p. 130, d οὖ πώ σου ἀντείληπται φιλοσοφία ώς ἔτι ἀντιλήψεται κατ' έμην δόξαν, ὅιε οὐδὲν αὐτῶν ἀτιμάσεις. πτλ vgl. Phileb. p. 62. 56. de Rep. VI p. 484.

o) Theaetot. p. 172, c. de Rep. "Il p. 519, c 540.

2. Wie aber die ewig bewegten, barum sich selber ber wegenden, mithin weber entstehenden noch vergehenden Secten p) vor ihrer Berkorperung der zusammengewachsenen Krast eines bestederten Gespanns und seines Führers vergleichbar und nicht wie die der Gotter schlechthin vollsommen q), die ganze Welt durchwaltend r), durch das Schone, Weise und Gute, d. h. das Gottliche, ihre Flügelfraft nahrend und erdaltend r), im überweltlichen Orte e), nach ihrer Eigenthümlickeit im Geleite dieser oder jener Gottheit u), von der sarbund gestaltlosen, stofflosen Wesenheit der Dinge als dem wahr haft Seienden, Einfachen, des Werdens nicht theilhaften v),

p) Phaedr. p. 245. c μόνον δή τὸ αὐτὸ κινοῦν, ἄτε οὖκ ἀπολείπον ἐαυτό, οὖ ποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγή καὶ ἀρχὴ κινήσεως. ἀρχὴ δὲ ἀγενττον κτλ. cf. de Rep. X p. 611, b.

q) ib. p. 246, a ξοικέτω δὲ ξυμφύτφ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου. Θεών μὲν οὖν ἔπποι τε καὶ ἡνίοχοι
πάντες αὐτοί τε ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθών, τὰ δὲ τών ἄἰλων
μέμι κται.

r) ib. p. 246, c πάσα ή ψυχή παντός ἐπιμελεξιαι τοῦ ἀψύχου. πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεϊ, ἄλλοτε ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομές.

s) ib. e κεκοινώνηκε δέ πη μάλιστα τών περί τὸ σώμα τοῦ θείον τὸ δὲ θεῖον καλόν, σοφόν, ἀγαθὸν καὶ πᾶν ὅ τι τοιούτον τοὐτοις δὰ τρέφεταί τε καὶ αὕξεται μάλιστα τὸ τῆς ψυχῆς πιέρωμα κιλ. de Rep. X p. 611, e. %nm. m.

ε) p. 247, c ή γὰς ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημότιστος καὶ ἀναφής οὐσία ὅντως οὖσα ψυχής κυβερνήτη μόνω Θεατή νῷ χρήται περὶ ἥν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήμης γένος τοῦτον ἔχει τὸν τώποι (τὸν ὑπερουράνιον).

μèν ἄριστα θεῷ ἔπομένη καὶ εἰκασμένη. cf. p.
 252, c 253, b

υ) p. 247, ο έν δὲ τῆ περιόδη καθορά μὲν αὐτὴν δικαιοσίνη.
 καθορά δὲ σωφροσύνην, καθορά δὲ ἐπιστήμην, οὐχ ἦ γένεσα πρόσεστιν, οὐδ ἥ ἐστί πια ἐτέρα ἐν ἐτέρο οὐοα ὧν ἡμεῖς νο

mehr ober weniger gefchant haben, jenachbem die bem bedinge ten Beifte ursprünglich einwohnende Begierde ober ber ebleve Theil (bas uneblere ober eblere Rof bes Gespannes) ben Sieg tavon getragen w), und wie fie entflügelt, nachdem fie burch Bergeffenheit und Tragheit niebergebruckt bie gottliche Rlugele, fraft eingebugt, auf bie Erbe herabgefunten x), in volltommes ner ober unvolltommener irbifden Bertorperung, und in ibe nach Maggabe ihres Strebens ju hoherer Stufe fich erhebend ober zu nieberer herabgebrudt y), von Gehnfucht ju ihrem frubern gludfeligen Dafein getrieben, und burch biefe Gehne fucht in ben Stand gefett werben, bie halberlofichenen Buge bes jenfeits Beschauten in fich zu beleben und fo zu jenem Dafein fich wiederum hinaufzulautern z), - fchilbert ber fchone Mpthus im Phabrus aa), und enthalt bamit gugleich Undeutungen wie über Unmittelbarfeit und Urfpringlichkeit ber mabren Erfenntnif, über die Objecte berfelben und über bas Bermegen bas Angemeine aufzufaffen, als unterscheibenbes Mert. mal bes menschlichen Daseins bb), so über ben machtigen Gin-

όντων καλούμεν, άλλά την έν τῷ δ ἐστιν ον οντως ἐπιστήμην οὐσαν κτλ. vgl. c (s).

w) p. 248. a θορυβουμένη ύπὸ τῶν ἔππων καὶ μόχις καθορῶσα τὰ ὅντα κτὶ. b. κάσαι δέ, πολὺν ἔχουσαι πόνον, ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας ἀπέρχονται κτὶ.

x) p. 248, c δταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι uỷ ἴδη, καί τινι συντυχία χρησαμένη, λήθης τε καὶ κακίας πλησθείσα βαρυνθή, βαρυνθείσα δὲ πτερορρυήση τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέοη, τότε νόμος κτλ.

y) p. 248, d.

<sup>2)</sup> p. 249, c vgl. p. 251 de Rep. X p. 611, e uno rauths the δρωής εκκομωσθείσα έκ τοῦ πόντου έν φ νῦν ἐστί

au) Heber die Borftellungen alterer Philosophen und Dichter, die biefem Mothus ju Grunde gelegen haben mogen, f. Aft ju'm Phaberus p. 291 van Heusde I p. 92 sqq.

bb) p 249. b où yếc ji ve mý note thoươn tập đầy beau els tôle

fluß ber mahrhaften Schonheit und Liebe cc), über beren Ratur bie bem Dialog eingeflochtenen Reben sich weiter verbreiten. Schon hier wird die Liebe als ein über ber Bermittelung hinausliegendes nicht weiter abzuleitendes Berlangen, als die here Flügeltraft bes Geistes da), als gottlicher Wahnsun, verwandt ber gleich unmittelbar und durch höheren gottlichen Impuls wirkenden Seher und Dichtergabe bezeichnet ee), die Schonheit aber als die am unmittelbarsten den Trieb der Liebe erregende Idee, geeignet durch die auch dem sinnlichen Auge sichtbare Bolltommenheit der Form die Liebe zum Gebiere der gottlichen Ideen überzuleiten F) und zur höheren Selbst

ήξει το σχήμα. Θεί γάρ άνθρωπον ξυνίέναι και είδος λεγομενον, έκ πολλών ίον αἰσθήσεων είς εν λογισμώ ξυναφούμε νον. cf. ib. e.

cc) p. 249, d ἔστι ὅἡ οὖν δεῦρο ὁ πᾶς ὅχων λόγος περὶ τῆς τεταρτης μανίας, ῆν ὅιαν τὸ τῆθε τις ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναμιμνησκόμενος, πτερῶταί τε καὶ ἀναπτερούμενος προθυμούμενος ἀναπτέσθαι κτλ. p. 250. αὖται δὲ (αἶς τὸ τῆς μνημης ἰκανῶς πάρεστιν), ὅταν τι τῶν ἐκεῖ ὁμοίωμα ἰδωσιν. ἐκπλήττονται καὶ οὐκέθ' αὐτῶν γίγνονται κτλ. cf. p. 266, 2.

dd; p. 251, b δεξάμενος γὰρ τοῦ χάλλους τὴν ἀπορροὴν διὰ τῶν διμιάτων, ἐθερμάνθη ἢ ἡ τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρθεται. χτλ. p. 252, b ἀθάνατοι δὲ Πτέρωτα (χαλοῦσι τὸν Ερωτα), διὰ πτερφύτος ἀνάγχην. χτλ.

εε) p. 244, b νὔν δε τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμὶν γίγνεται δια μανίας, θεία μέντοι δόσει διδομένης ... τῆ καλλίστη τέχτς. ἢ τὸ μέλλον κρίνεται, αὐτὸ τοὕτο τοὕνομα ἐμπλέκοντες μανικὴν ἐκάλέσαν (i. q. μαντικήν). e. 'ἀλλὰ μὴν νόσων γτ και πόνων τῶν μεγίστων ... ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητείσασα οἶς ἔδει, ἀπαλλαγὴν εὕρετο. κτλ. p. 245, a τρίτη δὲ ἀιὸ Μουσῶν κάτακωχή τε καὶ μανία κτλ. p. 249, d (τετάρτη) ὅταν τὸ τῆδε τις ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναμιμνησκόμενος, πιερῶται. κτλ. (cc).

f) p 250 sq. 255 sq.

erkenntniß zu führen gg). Zugleich verherrlicht schon vorläusig bieser Dialog die Dialektik als die wissenschaftliche Methode der Begriffsverknüpfung und Trennung hh), als wahre Grundslage wie überhaupt aller Berständigung, so zunächst der durch Kunst der Rede ü), und sie, die Kunst der Rede, wiederum als eine durch Erkentniß der Wahrheit, des Rechten und Gueten geleitete kk), das Zerstreute in einer Gestalt zusammenfassen

g5) p. 255, d ωσπερ δε εν κατόπτρω εν τφ ερωντι έαυτον δρων λείηθε.

hh) p. 265, d εἰς μίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχή διεσπαρμένα, Γν ἔκαστον ὁριζόμενος ὅἤλον ποιῆ περὶ οδ ἄν ἀεὶ διδάσκειν ἐθέλη . . τὸ πάλιν κατ' εἴδη δύνασθαι τέμνειν, κατ' ἄρθρα, ἢ πέφυκε κτλ. p. 266, b τούτων ὅη ἔγωγε αὐτός τε ἐραστής . . τῶν διαιρέσεων καὶ συναγωγῶν, Γν οἰός τε ὧ ἰέγειν τε καὶ φρονεῖν . . καὶ μέντοι καὶ τοὺς δυναμένους αὐτὸ δρᾶν . . καλῶ . . διαλεκτικούς. cf. 255, d 276, e. Cratyl. p. 390, c Phileb. p. 16, b. Soph. 253, c. Parmenid. p. 135, d 136, d,

ii) p. 269, c συγγινώσκειν (χοή) εξ τινες μή ξαιστάμενοι διαλίγεσθαι άδύνατοι έγένοντο δρίσασθαι τι ποτε έστι ξητορική κτλ. — in Beziehung auf die früher (p. 266, d ff.) charafteris firten ganz äußerlichen Anweifungen zur Abetorik des Theadorthe, Evenus, Gorgias, Prodikus, Polus u. A. vgl. van Heusda II, 2 p. 181 sqq. — p. 261, a έαν μή έκανώς φιλοσοφήση, οὐδε έκανός ποτε λέγειν έσται περί οὐδενός.

kk) Begen bie Annahme (p. 272, d) — διι οὐδεν ἀληθείας μετεχειν δέοι δικαίων ἤ ἀγαθών πέρι πραγμάτων ... τὸν μέλλονια ἱκανῶς ὅητορικὸν ἔσεσθαι, τὸ παράπαν γὰρ οὐδεν ἐν τοῖς δικαστηρίοις τούτων ἀληθείας μέλειν οὐδεν ἐ, ἀλλὰ τοῦ πιθαγοῦ. τοῦτο ở εἶναι τὸ εἰκός κτλ. (cf. p. 259, e iqq) p. 273, d τὰς δὲ ὁμοιότητας ἄρτι διήλθομεν ὅτι πανταχοῦ ὁ τὴν ἀλήθειαν εἰδώς κάλλιστα ἐπίσταται εὐρίσκειν. p. 278, a ἐν δὲ τοῖς διφακομένοις καὶ μαθήσεως χάριν λεγομένοις καὶ τῷ ὅντι γραφομένοις ἐν ψυχῆ περὶ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθων, ἐν μόνοις τὸ τε ἐναργὲς εἶναι καὶ τέλεον καὶ ἄξιον σπουδῆς. υgl. p. 277, d. 278, a.

fende, organisch geglieberte und gliebernde U) Geelenleitung, und deutet damit an wie ihre Zusammengehörigkeit mit ber Erstenninis der Geelen mm) und der Ratur 00), so was als wabres Object und Zweck aller Kunst zu betrachten.

3. Gofrates' Lehre von der Einheit der Angend und bas fie in mahrem thatfraftigem Wiffen bestehe, mit Platonischer Dialektik ins Licht zu setzen, sind der Protagoras und die fich ihm anschließenden kleineren Dialogen in einer Weise beschäftigt, die wir später bei Erörterung der Ethik des Plato im Einzelnen erwägen und erörtern werden. Für jett genügt es die Zusammengehörigkeit dieser ethischen Bestandtheile des Platonischen Systems mit den dialektischen und psychologischen ber. vor zu heben; und zwar hauptsächlich, wie jenes wahre Wiffen nicht bloß von aller sinnlichen Wahrnehmung, sondern auch

U) p. 277, b ποίν ἄν τις τό τε ἀληθές ἐκάστων εἰδή περὶ ὧν λέγει ή γράφει, κατ' αὐτό τε πᾶν ὁρίζεσθαι δυνατός γένηται. όρισάμενός τε πάλιν κατ' εἴδη μέχρι τοῦ ἀτμήτου τέμνειν ἐπιστηθή. cf. p. 265, d (hh). p. 264, c ἀλλὰ τόδε γε ολμαί σε φάναι ἄν, δεῖν πάντα λόγον ὥσπερ ζῶον συνεστάναι σῶμὰ τι ἔχοντα αὐτὸν αὐτοῦ κτλ.

mm) p. 261, b ἄρ' οὖν οὖ τὸ μὲν ὅἰον ἡ ἡητορικὴ ἄν εἔη τίχνη ψυχαγωγία τις διὰ λόγων, οὖ μόνον ἐν δικαστηρίοις καὶ δσοι ἄλλοι δημόσιοι σύλλογοι, ἀλλὰ καί ἐν ἰδίοις ἡ αὐτή, σμιπρών τε καὶ μεγάλων πέρι; p. 271, d ἐπειδὴ λόγου δύναμις τυγχώνει ψυχαγωγία οὖσα, τὸν μέλλοντα ἡητορικὸν ἔσεσθαι ἀνάγχη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει. κτλ.

ΦΟ) p. 270, a πάσαι δσαι μεγάλαι των τεχνων, προσδέονται άδολεσχίας και μετεωρολογίας φύσεως πέρι .... ό αὐιός που τρόπος τέχνης ξητορικής, δσπερ καὶ ἰατρικής .. ἐν ἀμφοτέραις δεὶ διελέσθαι φύσεν, σώματος μἔν ἐν τῆ ἔτέρη, ψυχῆς δε ἐν τῆ ἔτέρη, εἰ μέλλεις μὴ τριβή μόνον καὶ ἐμπειρίη ἀἰλὰ τέχνη τῷ μὲν ... ὑγίειαν καὶ ζώμην ἐμποιήσειν, τῆ δὲ ... κειθώ ῆν ἄν βούλη καὶ ἀρετὴν παραδώσειν... ψυχῆς οῦν φίσιν ἀξίως λόγου κατανοήσαι οἴει δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ῦλου φύσεως;

von jedem besondern Erfahrungswissen gesondert pp) und als solches bezeichnet wird, das, jedoch nicht etwa wie das des Schers qq), über Gegenwart und Bergangenheit hinaus in die Zukunft (pp) reiche, und auf das Zeitlose bezüglich, in der Selbsterkenntniß wurzelnd m, sich als unschlbares Kriterium des Wissens, durch sichere Unterscheidung desselben von allem Nichtwissen, dewahre ss) und gleich wie sittliches Handeln ub, so Glückeligkeit uu) zur unausbleiblichen Folge haben musse; diese aber in innerem Einklang der Seele bestehe vv).

pp) Charm. p. 164. 167. 170 sq. 173, d. p. 174, b τίς αὐτον τῶν ἐπιστημῶν ποιεῖ εὐδαίμονα; ... ἢ τί οἰθε καὶ τῶν ὅντων καὶ τῶν γεγονότων καὶ τῶν μελλόντων ἔσεοθαι; ... ἢ τὸ ἀγαθόν, ἔψη, καὶ τὸ κακόν. κτλ. cf. Protag. p. 330. Lach. p. 198, e.

ηq) Charmid. p. 173, c καὶ τὴν μαντικὴν είναι ξυγχωρήσωμεν έπιστήμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, καὶ τὴν σως ροσύνην αὐτῆς ἐπιστατοῦσαν. κτλ. Laches p. 198, e οὐθὲ τῆ μαντικῆ οἴεται δείν ὑπηρετεῖν (ἡ στρατηγία) ἀλλ' ἄρχειν. cf. 195, e sq.

rr) Charm v. 166, c. άλλ' αξ μέν άλλαι πάσαι άλλου εξοίν ξηιστήμαι, ξαυτών δ' σύ, ή δε μόνη (ή. σωφροσύνη) τών τε άλλων ξηιστημών ξηιστήμη ξοτί και αὐτή ξαυτής. p. 169, e ύταν δε δή γνώσιν αὐτήν (αὐτής τις έχη, γιγνώσκων που αὐτός ξαυτόν τότε ξοιαι. vgl. p. 164, c.sq. Lach, p. 168.

ss) Charm. p. 171, d st μέν γάρ, δ έξ άρχης ύπετιθεμεθα, ήθει δ σώγρων α τε ήθει και α μη ήθει, τα μέν δτι οίδε, τα δε διι ούκ οίδε κιλ. vgl. p. 172, b.

u) Protag. p. 352, c η χαλόν τε είναι (σοὶ δοχεῖ) ἡ ἐπιστήμη καὶ οἰον ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐάν περ γιγνώσκη τις τάγαθὰ καὶ τὰ κακά, μὴ ἄν κρατηθήναι ὑπὸ μηδενύς; κτλ. τχί. Lach. p. 188, c 194, c.

μα) Charm. p. 172, a τους δε ευ πράττοντας (άναγκαιον) ευδαίμονας είναι. cf. 173, d, e 174, c p. 176, a δοφ περ σωφρονέστερος εί, τοσούτφ .. και ευδαιμονέστερος.

vu) Protag. p. 326, b πάς γάρ ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ εὐαρμοστίας δείται, sagt Protagoras, aber gan; im Cinne bes Plato; vgl. de Rep. 111, p. 400, d.

CII. Eine zweite Reihe Platonischer Gespräche um ternimmt den Begriff des Wissens, der Form und dem Inhalte nach, an sich und in Beziehung auf das sittliche Handeln, durch positive Bestimmungen festzustellen, und zwar zuerst im Theätetus, indem dieser Dialog die Aunahmen, das Wissen beschränke sich auf Wahrnehmunz der innern Affectionen, das heißt, Empfindungen, oder es bestehe in richtiger Vorstellung, oder in richtiger Vorstellung mit Begrundung, — theils als falsch theils als unzureichend nachweist und das Unwandelbare, an sich Seiende und an sich Gewisse, alle Verwechselung auss schließende als Object desselben vorläusig bezeichnet.

Die Argumente in Stallbaum's Ausgaben und Coufin's Uckerfepung.

Rigler de Platonis Theaeteto. Bonn. 1822.

1. Nach jenen die Selbstthätigkeit anregenden und auf Hauptpunkte der Forschung hinleitenden Andeutungen über Form, Objecte und subjectives Forderungsmittel der Philosophie, wird im Theateus, einem der vollendetsten Platonischen Gespräche, die Frage nach dem Begriffe des Wissens dialektisch polemisch durch Beseitigung der damals herrschenden entweder durchaus sensualistischen oder doch untlaren und ungenügenden Annahmen erdretet. Gemeiniglich pflegte man die Wissenschaft auf eine Festigkeit gewinnende Borstellung, diese auf Erinnerung, die Erinnerung auf sinnliche Wahrnehmung zurüczusübren a), und solche Annahme beruhete dann wiederum mit mehr

a) Phaedo p. 96, c και πότερον ... δ έγκέφαλός έστεν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν και ὁρᾶν και ὁσφραίνεσθα, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη και δόξα, ἐκ δὲ μνήμης και ὁτ ξης λαβούσης τὸ ἦρεμεῖν κατὰ ταὐτὰ γίνεσθαι ἐκιστίμην. τὰ!

ber weuiger bestimmtem Bewußtsein, auf ber heraktischen chre vom stetigen Flusse ber Dinge b). Zur Widerlegung jeser Annahme mußte daher zuerst die Lehre an sich und in der lusbildung die sie durch Protagoras erhalten hatte, als in ch widersprechend nachgewiesen und ein für allemahl beseitigt verden. Daß das Werden durch Bewegung vielsach bedingt verde, im Gebiete der geistigen wie der körperlichen Berändesungen, wird anerkannt c), zugleich jedoch schon vorläusig erinstert, daß bei schlechthin stetigem Wechsel auch nicht einmahl Erscheinung denkbar sei d), und daß auch Aussaligung der Dinge

Diog. L. III, 15. — Theset. p. 151, d δοχεί οὖν μοι δ έπισταμενός τι αἰσθάνεσθαι τοῦτο δ ἐπίσταται, καὶ ὧς γε νυνὶ φαίνεται, οὖχ ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσθησις.

b) Theaet. p. 151, c κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι περὶ ἐπιστήμης, ἀλλ' ὅν ἔλεγε καὶ Πρωταγόρας κτλ. ib. p. 152, d ἐκ δὰ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα ἄ δή φαμεν εἶναι, οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύοντες ἔστι μὲν γὰρ οὐθέποτ' οὐθέν, ἀεὶ δὰ γίγνεται. ngl. 160, d 156, a p. 157, b.

c) Theaet. p. 153, b ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγφ σημεῖα ἰκανά, ὅτι τὸ μὲν εἰναι δοκοῦν καὶ τὸ γίγνεσθαι κίνησις παρέχει, τὸ δὲ μὴ εἰναι καὶ ἀπόλλυσθαι ἡσυχία· τὸ γὰρ θερμόν τε καὶ πῦρ, δ δὴ καὶ τάλλα γεννᾶ καὶ ἐπιτροπεύἐι, αὐτὸ γεννᾶται, ἐκ φορᾶς καὶ τρίψεως· τοῦτο δὲ κίνησις... καὶ μὴν τὸ γε τῶν ζώων γέκος ἐκ τῶν αὐτῶν τούτων φύεται.. τὶ δαὶ; ἡ τῶν σωμάτων ἔξις ρύχ ὑπὸ ἡσυχίας μὲν καὶ ἀργίας ὐιὸλλυιαι, ὑπὸ γυμνασίων δὲ καὶ κινήσεων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σώζεται;... ἡ δ'ἐν τἢ ψυχῷ ἔξις οὐχ ὑπὸ μαθήσεως μὲν καὶ μελέτης, κινήσεων ὄντων, κτᾶταί τε μαθήματα καὶ σώζεται καὶ γίγνεται βελτίων κιλ.;

d, Theast p. 153, ε ξπώμεθα τῷ ἄρτι λόγω, μηθέν αὐτό καθ' αὐτό ἐν ἐν τιθέντες ... καὶ δ θη ἔκαστον εἰναί φαμεν χρώμα, οὔτε τὸ προσβάλλον οὔτε τὸ προσβάλλόμενον ἔσται, ἀλλά μεταξύ τι ἐκάστω ἔθιον γεγονός κτλ. p. 157, α ἐν θὲ τῆ πρὸς ἄλληλα όμιλία πάντα γίγνεσθαι καὶ παντοῖα ἀκὸ τῆς κινήσεως.

unabhängig von Beränderung berfelben vortomme e). Tann aber wird die Lehre vom emigen Werben in ihrer Ausbilonus durch Protagoras, ale Annahme einer Erzeugung ber Babr nehmungen und Ertenntniffe burch bas Bufammentreffen eine awiefachen, thatigen und leibenben, Bewegung (d) naber gepruft, - eine Annahme, Die alles Beharren und Gein ter Dinge, felbit in Bezug auf ben Gegensat bes Leibenben und Thuenden aufhebend f), stetigen Wechsel an die Stelle bes Seine und Beharrens fegen und behaupten mußte, jeder nehme mahr. was er von biefem ftetigen Wechsel im Zusammentreffen ba Bewegung feines Cubjects mit ber ber Objecte jebesmati ergreifen moge g), und Bahrheit habe fur jeden nur mas er in jenem Busammentreffen und mahrend er es ergreife, nicht får irgend einen andern, auch nicht für ihn felber, nach bem er in stetem Wechsel ber Bewegung bes Gubjects und ber Objecte auf einem anbern Puntte bes Busammentreffens angelangt h). In ber Prufung Diefer Annahme verzichtet Plate auf bie gewöhnlichen, ungureichenben Ginwendungen, ce muffe zufolge berfelben alles Dafurhalten bes Kranten, Eraumenden

ξπεί και το ποιούν είναι τι και το πάσχον αὖ τι ἐπὶ ἐνὸς νοξοαι, ως φασιν, οὐκ είναι παγίως . . . . τὸ δ' είναι πανταχίθαν ἐξαιφετέον, οὐκ δτι ἡμεῖς πολλὰ και ἄφτι ἡναγκάσμεθα ὑπὸ συνηθείας και ἀνεπιστημοσύνης χρῆσθαι αὐτῷ. τὸ δ οἱ δεῖ, ὡς ὁ τῶν σοφῶν λόγος, οἴ τε τι ξυγχωφεῖν οἴ τέ του οἰν ἐμοῦ οὔτε τόδε οὔτ' ἐκεῖνο οὔτε ἄλλο οὐδὲν ὄνομα δ τι ἐτ ἐστῆ . . . ὡς ἐάν τι τις στήση τῷ λόγῳ, εὐέλεγκτος ὁ τείτε ποιῶν, κτλ.

e) p. 154, c. 155.

f) p. 156 sq. (d).

g) f. I Theil 3: 527 f.

λ) p. 154, a τι δ' άλλω ανθρώπω αρ' δμοιον και σοι φαίνεαι δτιούν; έχεις τούτο ισχυρώς, η πολύ μάλλον, δτι οὐθι εἰι αὐτῷ ταὐτὸν διὰ τὸ μηδέποτε ὁμοίως αὐτὸν σεαυτῷ έχειι. υgί. p. 160, «.

nd Wahnstunigen gleichfalls für wahr gelten i), das Thier leich dem Menschen der Wahrheit theilhaft sein k), und kein Rensch größerer Weisheit wie die übrigen und sie belehren zu innen sich rühmen dursen b); ferner, wir mußten die Worte nch der und fremden Sprache, so fern wir ihren Schall hören, zu verstehn im Stande sein m): — auf solche Einwendungen verzichtet er, weil ja nach Protagoreischer Voraussehung, nie Wahrnehmungen nur für den Wahrnehmenden, insofern und

τ) Theaet. p. 157, e οίσθα γάρ που δτι έν πάσι τούτοις (τοίς ένυπνέοις και νόσοις και μανίαις) όμολογουμένως έλέγχεσθαι δοκεί δν άρτι διήμεν λόγον, ως παντός μάλλον ήμιν ψευδείς αλσθήσεις έν αὐτοίς γιγνομένας, και πολλοῦ δεί τὰ φαινόμενα έκάστο ταῦτα και είναι, άλλὰ πάν τοὐναντίον οὐδὲν ως φαίνεται είναι κτλ. Bogegen sich der Platonische Sofrates auf die schon vorber hervorgehobene Relativität der Bahrnehmungen beruft, p. 159 sq. — p. 160, c ούκοῦν δτε δή τὸ ἐμὲ ποιοῦν ἐμοί ἐστι και οὐκ άλλφ, ἐγω και αἰσθάνομαι αὐτοῦ, άλλος δ' οῦ; . ἀληθής ἄρα ἐμοὶ ἡ ἔμὴ αἴσθησις τῆς γὰρ ἐμῆς οὐσίας ἀεί ἐστιν. so daß wie verschieden auch die Bahrnehmung des Gestunden und Rranten, Berständigen und Bahnsinnigen, ihre Realität für den Bahrnehmenden selber deseibe ist.

k) p. 161, c τὴν ở ἀρχὴν τοῦ λόγου τεθαύμακα, ὅτι οὐκ εἶπεν ἀρχόμενος τῆς ἀληθείας ὅτι πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ὖς ἢ κυνοκέφαλος ἤ τι ἄλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόντων αἴσθησιν κτλ. p. 162, ἀ πρὸς ταῦτα ἐρεῖ Πρωταγόρας.... ἀημηγορεῖτε ξυγκαθεζόμενοι.... καὶ ἄ οἱ πολλοὶ ἄν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, λέγετε ταῦτα, ὡς δεινὸν εὶ μηθὲν διοίσει εἰς σοφίαν ἔκαστος τῶν ἀνθρώπων βοσκήματος ότουοῦν ἀπόδειξιν δὲ καὶ ἀνάγκην οὐδ ἡντινοῦν λέγετε, ἀλλὰ τῷ εἰκότι χρῆσθε. νgί. p. 166, ὰ 168, c.

<sup>1)</sup> p. 161, d 162, a (k).

m) p. 163, c 164, b συμβαίνει ἄρα, οὖ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι μεμνημένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασθαι, ἐπειδὴ οὐχ ὁρῷ. p. 166, b (ὁ Πρωταγόρας ψήσει) αὐτίκα σοκεῖς τινά σοι συγχωρήσεσθαι μνήμην παρείναί τω ὧν ἔπαθε τοιοῦτον τι οὖσαν πάθος, οἶον ὅτε ἔπασχε, μηκέτε πάσχοντι; πολλοῦ γε δεί.

wie er mahrnimmt, nach Maggabe bes jedesmaligen Zusammes treffens ber Bewegung seines mahrnehmenben Subjects mit be ber mahrnehmbaren Dinge Wahrheit haben foll, und mit ber Unterschiebe mahrer und falscher Borftellung ber einer beffen burch größere Gelbstthatigfeit bedingten und einer fchlechten leidentlicher empfangenen, nicht zugleich aufgehoben wurde n) Geltend aber macht Plato, daß Protagoras feine eigene Bo hauptung zugleich fur mahr und falfch halten muffe; fur falfd in Bezug auf die überwiegende Mehrheit ber fie nicht anerten nenden, beren Dafürhalten er ja gleichfalls Wahrheit jugo flehe o); ferner bag ihr zu Folge auf alle Bestimmung über Butunftiges, mithin auch über bas Rubliche verzichtet werbep), und in stetigem Flusse ber Dinge, ber zugleich als Ortobewer gung und Beranberung ju fegen, auch nicht fur ben fleinfien Beittheil Wahrnehmendes und Wahrgenommenes zusammentreffen, also gar teine Wahrnehmung entstehen tonne q), ober Bahr

n) p. 166, d μυρίον μέντοι διαφέρειν (φημί) ετέρον ετέρου αὐτό τούτω, δτι 'τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ ψαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνθρα πολλοῦ δέω τῷ μὴ φάναι εἰναι, ἀλλ' αδτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, ὅς ἄν τινι ἡμῶν ῷ φείνεται καὶ ἔστι κακά, μεταβάλλων ποιἡσῃ ἀγαθὰ ψαίνεσθαὶ ιὰ καὶ εἰναι κτλ. p. 167, b ἐγώ δὲ βελτίω μὲν τὰ ἔτερα ψανισφιατα τῶν ἐτέρων (καλῶ), ἀληθέστερα δὲ οὐδὲν κτλ. τὰ!. εξί. ελίπ Β. 1 ⑤. 529 f.

p. 171, a εξ δὲ αὐτὸς μὲν ῷετο, τὸ δὲ πλῆθος μὴ συνοίεται οἰσῶν ὅτι πρῶτον μὲν ὅσφ πλείους οἰς μὴ δοπεῖ ἤ οἰς ἀρείι τοσούτῷ μᾶλλον οὐπ ἔστιν ἤ ἔστιν; . . . ἔπειτά γε τοὅτ ἰξε πομψύτατον · ἐπείνος μὲν περὶ τῆς αὐτοῦ οἰήσεως τὴν τῶν ἀντισοὰαζύντων οἴησιν, ἦ ἐπείνον ἡγοῦνται ψεὐδεσθαι, ξυχροφεῖ που ἀληθῆ εἰναι ὁμολογῶν τὰ ὄντα δοξάζειν ἄπαντας, κιὶ

p) p. 172. b καὶ οὐκ ἄν πάνυ τολμήσειε φήσαι, ἄ ἄν Ֆῆται κρίκ ξυμφ έροντα οἰηθείσα αὐτῆ, παντὸς μάλλον ταῦτα καὶ ξινώσειν κιλ. υgl. p. 177, d p 178, b έστι δέ που καὶ περὶ τῶν μέλλοντα χρόνον (τὸ ωἰφελιμον). κτλ.

q) p. 179, d και σκεπτέον την φερομένην ταύτην ούσίαν διακοι-

sehmung und Richtwahrnehmung, Wissen und Richtwissen schlechte bin zusammenfallen musse wie endlich daß, da jede Wahrnehmung durch einen besondern Sinn zu Stande komme, das Innewerden der Aehnlichkeit und Unahnlichkeit Einerleiseit und Berschiedenheit der besondern Wahrnehmungen aber nicht, — das Sinnliche an den Dingen zwar durch die Empsindung, ihr Berhältniß zu einander dagegen und ihr Sein und Wesen, oder vielmehr dieses noch augenscheinlicher als jenes, nur von der Secle als solcher durch ein ihr eigenthümliches Vermögen der Betrachtung und Vergleichung (Restlexion) ergriffen werden könnes): also überhaupt Erkenntniß nicht in den Sinneneindrücken,

οντα εἶτε ὑγιὲς εἴτε σαθρὸν ψθέγγεται. p. 181, e el δί γε μὴ (ἀμφοτέρως τὰ πάντα χινεῖται, ψερόμεγόν τε καὶ ἀλλοιούμενον), κινούμενά τε αὐτοῖς καὶ ἐστῶτα ψανεῖται, καὶ οὐδὲν μαλλον ὑρθῶς ἔξει εἰπεῖν ὅτι πινεῖται τὰ πάντα ἤ ὅτι ἔστηκεν. p. 182, c ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο μένει, τὸ λευκὸν ὑεῖν τὸ ὑέον. ἀλλὰ μεταβάλλει, ὥστε καὶ αὐτοῦ τούτου εἰναι ὑοήν, τῆς λευκότητος, καὶ μεταβολὴν εἰς ἄλλην χρόαν.... (οῦτε τὸ ὑρᾶν ἤ ἀκούειν) μένει ποτὲ ἐν αὐτῷ τῷ ὑρᾶν, ἤ ἀκούειν... οῦτε ἔρα ὑρᾶν προσρητέοντι μαλλον ἤ μὴ ὑρᾶν, οῦτε τιν' ἄλλην αἴσθη σεν μᾶλλον ἤ μή, πάντων γε πάντως χινουμένων.

r) p. 182, e οὐδὲν ἄρα ἐπιστήμην μᾶλλον ἥ μὴ ἐπιστήμην ἀπεχρινάμεθα ἐρωτώμενοι ὅ τί ἐστιν ἐπιστήμη. p. 183, α τὸ ở, ώς ἔοικεν, ἐψάνη, εἰ πάνια κινεῖται, πάσα ἀπόκρισις, περι ὅτου ἄν τις ἀποκρίνηται, ὁμοίως ὀρθὴ εἶναι, οῦτω τ' ἔχειν φάναι καὶ μὴ οῦτως, εἰ δὲ βούλει, γίγνεσθαι, ῖνα μὴ στήσωμεν αὐτοὺς τῷ λόγῳ . . . ἀεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο οῦτω λέγειν οὐδὲ γὰρ ἄν ἔτι κινοῖτο οῦτω · οὐδ' αν μὴ Οῦτω · οὐδὲ γὰρ τοῦτο κίνησις κτλ.

<sup>5)</sup> p. 184, d σχόπει γάρ, ἀπόχρισις ποτέρα δρθοτέρα, ἢ ὁρῶμεν, 1οῦ1ο εἰναι ὀψθαλμούς, ἤ δι' οὖ ὁρῶμεν .... δι' ὧν ἔχαστα αἰσθανόμεθα, ἔμοιγε δοχεῖ ... μᾶλλον ἤ οἰς ... δεινὸν γάρ που .. εἰ πολλαί τινες ἐν ἡμῖν, ὥσπερ ἐν θουρείοις ἵπποις, αἰσθήσεις ἐγχάθηνται, ἀλλά μὴ εἰς μίαν τινὰ ἰδέαν, εἴιε ψυχὴν εἴτε δ τι δεῖ χαλεῖν, πάντα ταῦτα ξυντείνει, ἢ διὰ ιούτων οἰον δργάνων αἰσθανόμεθα ὅσα αἰοθητά. p. 165, b περὶ δὴ

fondern in den Schlussen daraus sich sinde, vorausgesett bat durch sie das Sein und mahre Wesen zu erreichen sei. Da wir nun das Betrachten der Dinge durch die Seele als solche Borstellen nennen, so fragt sich,

2. ob Wissenschaft etwa für Borstellung und zwar für tichtige Borstellung zu halten sei e). Nachdem sich aber in der auf diese Weise herbeigeführten Erdrterung über den Grund der unrichtigen Vorstellung ergeben, daß sie weder in Berwechse lung des Wissens mit dem Richtwissen, noch des Richtwissens mit dem Richtwissen, noch des Seins mit dem Richtwissen, noch des Gedachten mit seinem Gegentheil, noch der Wahrnehmung mit der Richtwahrnehmung, noch des Wissens mit dem Wahrnehmung mit dem Wahrnehmung der Wahrnehmung mit dem Wissen bestehen könne u, der Ir.

φωνής και περί χρόας πρώτον μέν αὐτὸ τοῦτο περί ἀμφοτιρων ὐιανοεῖ, ὅτι ἀμφοτίρω ἐστόν .. και ἔτε ἀνομοίω ἐπε
ρων ὑιανοεῖ, ὅτι ἀμφοτίρω ἐστόν .. και ἔτε ἀνομοίω ἐπε
ρων ἀλλήλοιν .. ταῦτα ἀὴ πάντα ὁιὰ τίνος περί αὐτοῦν
διανοεῖ; ... καὶ τὸ ἔστι.. καὶ τὸ οἀκ ἔστιν; .... ἀἰλὶ αὐτὴ ἀι
αὐτῆς ἡ ψυχὴ τὰ κοινά μοι φαίνεται περὶ πάντων ἐπισκοπεῖν
... φαίνεται σοι τὰ μὲν αὐτὴ ἀι αὐτῆς ἡ ψυχὴ ἐπισκοπεῖν,
τὰ ἀὲ ἀιὰ τῶν τοῦ σώματος ἀυνάμεων. p. 186, a (ἀι αὐτῆς)
τὴν οὐσίαν .. τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον ... καλὸν καὶ αἰσχρών,
καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν ... ἀναλογιζομένη ἐν ἔαυτῆ τὰ γεγονότε
καὶ τὰ παρόντα πρὸς τὰ μέλλοντα ... οἶόν τε οὖν ἀληθείκς
τυχεῖν, ῷ μηδὲ οὐσίας;

ε) p. 187, a. . τοσούτόν γε προβεβήπαμεν, ώστε μή ζητεϊν αδτήν (την επιστήμην) εν αίσθήσει τὸ παράπαν, ἀλλ' εν επείνφ τῷ δνόματι, ὅ τι ποτ' ἔχει ἡ ψυχή, ὅταν αὐτή καθ' αὐτήν πραγματεύηται περὶ τὰ ὄντα (τῷ δοξάζειν) . . . δόξαν μὲν πάσαν εἰπεῖν . . ἀδύνατον, ἐπειδή καὶ ψευδής ἐστι δόξα κινθυνεύω δὲ ἡ ἀληθής δόξα ἐπιστήμη εἰναι κτί.

π) p. 187, ο θράττει με πως νῦν τε καὶ ἄλλοτε δὴ πολλάκες... τι ποτ' ἐστὶ τοῦτο τὸ πάθος παρ' ἡμῖν καὶ τίνα τρόπον ἐγγιγνόμενον.. τὸ δοξάζειν τινὰ ψευδή. p. 188, c ἀλλ' οὐ μίν, ἄ γε τις οἰδεν, οἴεται που ἄ μὴ οἰδεν αὐτὰ εἰναι, οὐδ' ἄ μὶ

thum daher das Denkbare als solches nicht treffe, — wird zugegeben, daß er wohl im Gebiete ber Zahlen statt sinden könne v), und nachdem der Unterschied von Haben und Bestsen einer Erstenntniß hervorgehoben, das nun nicht mehr passende vom Bachs der Seele hergenommene Bild w) durch ein anderes ersett, wir besähen Erkenntnisse ohne sie zu haben, wie wenn iemand wilde Bögel, Tauben oder andre derzleichen, in einem Tanbenschlag bewahre x). Sowie auf die Weise die Möglich.

οίδεν, α οίδεν. p. 189, b αλλο τι αξό έστι το ψευδή δοξάζειν το α μή όντα δοξάζειν . . . αλλοδοξίαν τινα ούσαν ψευδή φαμέν είναι δόξαν: p. 195, c ευξηνας δή ψευδή δόξαν, δτι ούτε εν ταις αισθήσεσιν έστι πρός αλλήλας ούτ' εν ταις δια νοιαις, αλλ' εν τή συνάψει αισθήσεως πρός διάνοιαν

ν) p. 195, d τὰ ἔνθεκα, ἄ μηθὲν ἄλλο ἤ διανοεῖταί τις, ἄλλο τι ἐκ τούτου τοῦ λόγου οὐκ ἄν ποτε οἰηθείη δώδεκα εἶναι, ἄ μόνον αὖ διανοεῖται; p. 196 τί οὖν; οἴει τινὰ πώποτε αὐτὸν ἐν αὐτῷ πέντε καὶ ἐπτά . . . ταὕτα αὐτὰ εἴ τις ἀνθρώπων ἤδη πώποτε ἐσκέψατο λέγων πρὸς αὐτὸν καὶ ἔρωτῶν πόσα ποτὰ ἐστί, καὶ ὁ μέν τις εἶπεν οἰηθείς ἔνδεκα αὐτὰ εἶναι, ὁ δὲ δώσεκα; . . . ἐὰν δέ γε ἐν πλείονι αριθμῷ τις σκοπῆται, μᾶλλον σφάλλεται. οἰμαι γάρ σε περὶ παντὸς μᾶλλον ἀριθμοῦ λέγειν.

w) p. 191, c θές δή μοι λόγου ἕνεκα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κήρινον ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖζον, τῷ δ' ἔλαιτον, καὶ τῷ μὲν καθαρωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου κιλ.

π) p. 196, c οὐκοῦν ἄλλ' ότιοῦν δεῖ ἀποφαίνειν τὸ τὰ ψευδή δοξάζειν ἢ διανοίας πρὸς αἴσθησιν παραλλαγήν. εἴ γὰρ τοῦτ' ἦν, οὐκ ἄν ποτε ἐν αὐτοῖς τοῖς διανοήμασιν ἐψευδόμεθα κτλ. p. 197, b ἐπιστήμης που ἔξιν ψασὶ (τὸ ἐπιστασθαι) εἰναι... ἡμεῖς τοἰνυν σμικρὸν μεταθώμεθα καὶ εἴπωμεν ἐπιστήμης κτῆσειν κτλ. d πάλιν δή, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσθεκ κήρινόν τι ἐν ταῖς ψυχαῖς κατεσκευάζομεν οὐκ οἰδ' δ΄ τι πλάσμα, νῦν αὐ ἐν ἐκάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν περιστερεῶνα τικὰ παντοδαπῶν δρνίσεν κτλ. -p. 193, d οὐκοῦν ἡμεῖς ἀπεικάζοντες τῇ τῶκ περιστερῶν κτήσει τε καὶ θίρς ἐροῦμεν δτε διττὴ ἦν ἡ θήρα, ἡ μὲν πρὶν ἐκτῆσθαι τοῦ κεκτῆσθαι ἔνεκα · ἡ δὲ κεκτημένφ τοῦ λαβείν καὶ ἐχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἄ πάλαι ἐκέκτητο p. 199, c

teit ber Berwechselung anschaulich gemacht wird, so zugleich theils gezeigt theils angedeutet, daß es richtige Vorstellungen gebe, zum Beispiel durch Kunst der Rede erzeugte y), die jedoch immer noch nicht für Erkenntnisse gelten konnten z). Bon welcher Art solche über dem Gebiete der Zahlen hinausliegende Erkenntnisse seien, darüber Gelbstverständigung zu vermitteln, ist die Prüfung der dritten Annahme über das Wissen bestimmt, es bestehe in der mit Rede oder Erklärung verdundenen richtigen Borstellung aa). Diese Annahme wurde durch Hervorde bung des Widerspruchs vorbereitet, in welchen die Untersuchungssch verwickelt hatte, sofern sie das fragliche Wissen und Erkennen als irgendwie bereits bekannt voraussehen mußte bb).

δεινότερον μέντοι πάθος άλλο παραφαίνεσθαί μοι δοκεί. . εί § τῶν ἐπιστημῶν μεταλλαγὴ ψευδὴς γενήσεται ποτε δόξα . . πρῶτον μὲν τό τινος ἔχονια ἐπιστήμην τὸῦτο αὐτό ἀγνοείν. μὴ ἀγνωμοσύνη, ἀλλὰ τῆ ἑαυτοῦ ἐπιστήμη, ἔπειτα ἔιερον αὐ τοῦτο δοξάζειν κτλ. Μεἡπίἰφεδ ergiebt fid, wenn wir woraub fegen, ἀνεπιστημοσύνας ὁμοῦ συνδιαπετομένας ἐν τῆ ψεχί, καὶ τὸν θηρεύοντα ποτὲ μὲν ἐπιστήμην λαμβάνοντα, κοιὶ δ ἀνεπιστημοσύνην.

y) p. 201, a.

s) lb. c είγε ταὐτὸν ἢν δόξα τε ἀληθής [καὶ δικαστήρια] καὶ ἐπιστήμη, δρθά ποτ' ἄν δικαστής ἄκρος ἐδόξαζεν ἄνευ ἐπιστήμης.

αα) p. 201, d δ γε έγω . . εἰπόντος του ἀπούσας ἐπιλελήσμην, νὰ τ ἐννοῶ. ἔφη δὲ τὴν μὲν μετὰ λόγου ἀληθή δόξαν ἐπιστήμην εἰναι . . . άπουε δὴ δναρ ἀντὶ ὀνείρατος. ἐγω γὰρ αὐ ἐθὸκουν ἀπούειν τινῶν ὅτι τὰ μὲν πρῶτα οἰονπερεὶ στοιχεῖα, ξῶν ἡμεῖς τε συγπείμεθα παὶ τάλλα, λόγον οὐπ ἔχει. αὐτὸ γὰι καθ αὐτὸ ἔπαστον ἀνομάσαι μόνον εῖη . . . . τὰ δὲ ἐπ τούτω ἤδη συγπείμενα, ὥσπερ αὐτὰ πέπλεπται, οῦτω παὶ τὰ ὀνόμεῖε αὐτῶν συμπλαπέντα λόγον γεγονέναι · ὁνομάτων γὰρ συμπλοπήν εἰναι λόγου οὐσίαν. πτλ.

bb) p. 200, c do' οὖν ήμιν .. καλώς δ λόγος ἐπιπλήττει καὶ ἐνδείκνυται, ὅτι οὖκ δοθώς ψευδή δόξαν προτέραν ζητοῦμεν ἐπιστήμης ἐκείνην ἀφέντες; κτλ. vgl. p. 196, b.

Indem nun aber hervorgehoben wird, daß weber Verbeutlichung ber Gedanken durch Rede cc), noch Aufzählung der Bestandtheile dd), noch auch die Angabe des unterscheidenden Merksmals für ein Kennzeichen des Wissens im Unterschiede von der richtigen Vorstellung ee) gelten könne, und die Bestandtheile keineswegs für unerkennbar zu halten seien ff), — überzengt sich

ce) p. 206, α φέρε δή, τίνα ποτέ βούλεται τον λόγον ήμιν σημαίνειν; τριών γὰρ ἔν τί μοι δοχεί λέγειν . . το μεν πρώτον εἰη ἄν τὸ τὴν αὐτοῦ διάνοιαν ἐμφανῆ ποιείν, διὰ ψωνῆς μετὰ ἡημάτων τε καὶ ὀνομάτων . . . οὐκοῦν τοῦτό γε ποιείν δυνατός κτλ.

dd) ib. e τσως . . δ λέγων οὐ τοῦτο ελέγεν, αλλά το ερωτηθέντα τι Εχαστον, δυνατόν είναι την απόχρισιν δια των στοιχείων αποδούναι τῷ έρομένο, ngl. p 201, e (aa) · Gleich anfangs batte Gofrates in Bezug auf die fo gefaßte Unnahme über bas Biffen das Becenten geaußert, wie denn die Urbeftandtheile unerkennbar fein follten und alle Arten von Berbinbungen doch erkennbar (p. 200, d). Much bas bafür angeführte, von den Buchftaben bergenommene Beispiel (p. 203) batte er nicht gelten laffen wollen, fofern man ja weder annehmen burfe, Die Buchftaben feien gwar nicht erkennbar, mohl aber Die aus nichts als ihnen bestebenden Epiben, noch auch tie Berenupfung fei eine aus ben jebes mabl fich jufammenfügenten Bestanttheilen entstebende eigne Gattung (p. 204), ba auch fie wiederum nur ein mit der Befammtheit der Theile jusammenfallendes Banges fein konne. Jest zeigt er (G. 207 f.), daß jene Unnahme auch bann noch nicht genuge, wenn jugegeben merte, die Erfenntnig ber Urbestandtheile fei deutlicher und mirefamer als die der Bera knurfung, weil die richtige Borftellung von ber agngen Reibe ber Bestandtheile noch immer nicht Erfenntniß fei.

εε) p. 208, c τὸ đề độ τρίτον . . . ὅπερ ἄν οἱ πολλοὶ εἴποιεν, τὸ ἔχειν τι σημεῖον εἰπεῖν, ὧ τῶν ἀπάντων διαφέρει τὸ ἐρωτη-θέν. p. 209, d περὶ τὴν διαφορότητα ἄρα καὶ ἡ ὀρθή δύξα ῶν εἴη ἐκάστου πέρι . . τὸ οὖν προσλαβεῖν λόγον τῆ ὁρθή δύξη τὶ ἄν ἔιο εἴη;

f) p. 202, d εν μέντοι τι με τών ή ηθέντων απαρέσκε. . . . ώς

!

ber bie Untersuchung des Gesprächs selbstthätig nacherzeugende Leser, daß Erkenntnisse als solche sich auf unzweidentige Weise durch sich selber bewähren muffen, und daß eben solche Elemente als die einfachen und unveränderlichen gg) und über dem mathematischen Gebiete hinaus liegenden Objecte des Wissens des zeichnet werden sollen; so daß durch das Geständniß am Schluse des Dialogs, vergeblich sei man bemuht gewesen den Begrif des Wissens zu Tage zu fördern bah), jener Leser sich nicht wird irren saffen.

Anmerkung. Wahrscheinlich gehörten bie Aunahmen, Biffen sei richtige Borstellung ober richtige Borstellung mit ber Erklärung, einseitigen Sofratikern, und zwar woll ben Antistheneern an i). Wie sie aber ferner entwicklt

τὰ μὲν στοιχεία ἄγνωστα, τὸ δὲ τῶν συλλαβῶν γένος γνωσιόν p. 203, d ἐκάτερον ἄρ' ἀγνοεῖ, καὶ οὐδέτερον εἰδῶς ἀμφότερα γνηνώσκει; p. 206, b εἰ δεῖ ἀπὸ τούτων τεκμαίρεσθαι καὶ εἰς τὰ ἄλλα πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος ἐναργεστέραν τε τἰν γνώσιν ἔχειν φήσομεν καὶ κυριωτέραν τῆς συλλαβῆς πρὸς τὶ λαβεῖν τελέως ἕκαστον μάθημα. κτλ.

g3) p 205, c δλίγον ἐν τῷ πρόσθεν ἀπεδεχόμεθα ἡγούμενοι εὐ λέγεσθαι διι τῶν πρώτων οὐα εἴη λόγος, ἐξ ὧν τὰ ἄλλα σίγαεται, διότι αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἔκαστον εἴη ἀσύνθετον ... μενοειδές τε καὶ ἀμέριστον ... οὐκοῦν εἰς ταὐτὸν ἐμπέπτακν ἡ συλλαβὴ εἰδος ἐκείνω, εἴ περ μέρη τε μὴ ἔχει καὶ μία ἐσιν ἰδέα.

hh) p. 210, a και παντάπασι γε εύηθες, ζητούντων ήμών έπιστη μην, δόξαν φάναι όρθην είναι μετ' έπιστήμης είτε διαφορυτητος είτε ότουούν ούτε άρα αίσθησις, ω Θεαίτητε, ούτε δίξα άληθης ούτε μετ' άληθούς δόξης λόγος προσγεγνόμενος έπιστήμη άν είη. vgl. Schleiermachers Einleit. in b. D. S. 172 177 ff. Anm. 3u S. 228, 14. 279, 11. 299, 6.

ii; Unter den verlornen Schriften des Antisthenes wird eine L. Seice angeführt (f. Diog. L. VI, 16), gleichwie von Protegoral (vgl. Schleiermacher's Anm. zu S. 224, 11 p. 161), und nabt liegt die Bermuthung, daß jener Golratiter sich in seinen Er

waren, barüber fehlt uns alle Runde; so wie wir auch nicht wiffen, wer die Seele einer Wachstafel verglichen,

hauptungen über Borftellung und Biffen der Beraflitifch Dro. tagorifchen Lehre angenähert habe, ba fie bie Grundlage ber Phyfit des Beno war, ber mindeftens in der Ethit dem Unti-Abenes fich fo eng anfchfoß. Much fcheint Plato ongubeuten, bag er außer bem Protagoras felber noch halbe Unbanger beffelben berudfichtige (f p. 172, c). Aber freilich auch nur Bermuthungen tann man bier begen, bei ber Durftigfeit ber Rach. richten über die Gotratiter, und nur auf die Beltung einer wahricheinlichen Bermuthung darf die Annahme Unfpruch machen, Antiftbenes babe die zweite ober britte ber wiberlegten Begriffsbeftimmungen vom Biffen aufgestellt : wohl eher bie britte als Die zweite , ba Untifthenes über Borftellung und Biffenschaft (περί δόξης και επιστήμης α β γ δ Diog. L VI, 17) geschrieben, alfo vermutblich beides bestimmter als durch das blofe Pradicat des Richtigen unterschieden batte, und er, ber auch bier ein Borganger der Stoifer, viel über Sprace und Bort gefdrieben (f. Diog. L. l. l.), gang wohl wie der von Plato bezeich. nete Berfechter der Meinung, Ertenntniß fei die mit ihrer Er-Plarung verbundene richtige Borftellung (p. 201, d 202, e), bebaupten konnte, Die Urbeftandtheile ließen gleich den Buchftaben feine Erflarung ju; vorzüglich aber, weil was ferner bei'm Plato als Bebauptung jenes Mannes aufgeführt wird, von den Urbeftandtheilen tonne man nur jedes für fich bezeichnen, nicht irgend etwas anderes davon aussagen (p. 201, e 205, c), mit einer von Untiftbenes angeführten und wohl verburgten Behauptung (f. oben f. XCIII, 1) pollig jufammentrifft. Beborte iene Erklärung im Befentlichen dem Antisthenes, fo ließe fie fich wohl ale Berfuch betrachten die Lehre vom emigen gluffe ber Dinge, jur Abwehr bialettifcher Biberlegung berfelben, ju mobificiren, ohne ihren Standpuntt aufzugeben, auf den Plato fie jurudjuführen icheint. Much mochten bann die Erörterungen bes Platonifden Cophiftes über Richtwiffen polemifde Ceitenblide auf Schriften bes Antiftbenes und zwar eben die gegen Plato felber gerichteten enthalten und fo ihre ohnebem faft unverbaltnismäßige Ausführlichfeit fich ertfaren laffen. Die Erflarung auf den Gutlides und die Geinigen jurudjufuhren,

obgleich hier wiederum eine historische Beziehung taum zweifelhaft ift.

3. In andern Dialogen unterscheidet Plato das Wissen von der Borstellung durch begründende Schluffolgerung oder den wahren Begriff; durch jene (airias dozious) sollen die wahren Meinungen gebunden kk), durch diesen die Intelligenz der Belehrung zugänglich, der Ueberredung unzugänglich werben U). Auf die Weise scheint Plato einerseits das im Theil

wenn gleich einzelne ahnlich lautende Nachrichten über ihre Lebre (f. S. XC, r) fich anführen laffen, verbietet außer der entschieten Eleatischen Richtung derselben im Allgemeinen, ibre Berwerfung aller Begriffsbestimmungen durch Bergleichung. vgl. Deycks Megatic. doctr. p. 47 und Ritter im Rhein. Mus. If S. 308.

— Für Hermann's Behauptung aber (1 S. 497), im Theatetus würden die Sokratiker überbaupt gar nicht angegriffen, sete. ich durchaus keinen Grund.

- kk) Meno p. 98, a πολύν δὲ χρόνον οὐχ ἐθέλουσι παραμένειν (αἱ ἀληθεϊς δόξαι), ἀλλά δραπετεύουσιν ἐχ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, . . . ἔως ἄν τις αὐτὰς δήση αἰτίας λογισμο. τοῦιο δ ἐστὶ . . ἀνάμνησις, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν ὡμολόγηται ἐπειδὰν δὲ δεθῶσι, πρῶτον μὲν ἐπιστῆμαι γέγνονται, ἐπεια μόνιμοι. do Rep. IV p. 431, c μετὰ νοῦ τε καὶ δόξης ὁρθίς λογισμοῦ ἄγονται. Bogegen Piato im Phādo p. 96, c tieje nige bezeichnet, die sensualistisch auß sinnlicher Babrnehmung. Erinnerung und Borftellung, und auß diesen bloß vermittelt ibrer Firirung Bissenschaft ableiteten (ἐχ δὲ μνήμης καὶ δίξις λαβούσης τὸ ἡρεμείν κατὰ ταδιὰ γέγνεσθαι ἐπιστήμην), ὶμ selben die behaupteten, ὅτι δύξα ἀληθής νοῦ διαμέρει τὸ μη δέν. Τίπ. p. 51, d.
  - U) Tim. p. 51, e δύο δη λεκτέον έκείνω (την άληθη δόξαν και τω νοῦν), διότι χωρίς γεγόνατον άνομοίως τε έχετον. τὸ μὰν γες αὐτῶν διὰ διδαχῆς, τὸ δ' ὑπὸ πειθοῦς ἡμὶν ἐγγέγνειαι και καὶ τὸ μὰν ἀεὶ μετὰ άληθοῦς λόγου, τὸ δὰ ἄλογον και το μὰν ἀκίνητον πειθοῖ, τὸ δὰ μεταπειστόν: κτλ. vgl. de Rep. Vl. p. 541, d. Meno p. 99. Symp. 201, a 202, a. Cic. Quest Acad. IV, 46 Plato omne indicium veritatis veritatemque ipsau

tet getadelte Rreisverfahren (p. 196 e, 209 d) felber nicht vermicben, andrerseits bie in jenem Dialog beseitigte Ertlarung vom Wiffen fich boch wiederum angeeignet zu haben. Bur Bezeichnung bes Sinnes aber, in welchem jene Erklarung julaffig und bas Rreisverfahren nur ein scheinbares fei, beutet er in den unten angeführten Dialogen gleich, wie im Theatetus an, taf bas Wiffen um ben wirklichen Grund und um ben mahreu Begriff fich felber bemahren muffe, indem es in feinem Unterschiebe von bem Bewuftsein um ein Beranderliches, fich auf Dbjecte beziehe, in Rudficht auf welche weber Bermechselung berfelben mit einander, noch Berwechselung bes Wiffens mit bem Richtwiffen, fonbern nur Ergreifen ober Berfehlen fatt finden konne. In biesem Sinne wird bie mahre Wiffenschaft ale Wiffenschaft aller übrigen Erkenntniffe und ihrer felber bezeiche net mm); Wiffenschaft mit Bernunft und Beift ale gleichgel tend an), und als ihr Unfang Gelbsterkenntniß und Sonderung bessen was wir wissen und bessen was nicht, gesett oo). Das

abductam ab opinionibus et a sensibus, cogitationis ipsius et mentis esse voluit.

mm) Charmid. p. 166, c at μεν άλλαι πάσαι άλλου είσιν επιστήμαι, εαυτών δ' οὐ, ή δε μόνη (ή σωφροσύνη) των τε άλλων επιστημών επιστήμη εστί και αὐτή εαυτής. vgl. p. 169, b. σωφροσύνη wird namlich hier augenscheinlich als die höchste oder wahre Wissenschaft bezeichnet; vgl. Schleiermacher. 1. d. D. u. Phaedo p. 65, c. ζητεί αὐτή καθ' αὐτήν χίγνεσθαι (ή τοῦ φιλοσόφου ψυχή).

nn) f. Tim. p. 51, e (kk) vgl. de Rep. VI, p. 511. de Legg. X p. 895, d.

οο) Soph. p. 230, c ωσπες οί πεςὶ τὰ σώματα ὶατροὶ νενομίχασι μὴ πρότερον ἄν τῆς προσφερομένης τρου ῆς ἀπολαύειν δύνασια εν αὐτῷ τις ἐκβάλῃ, ταὐτὸν καὶ περὶ ψυχῆς διενοήθησαν ἐκεῖνοι, μὴ πρότερον αὐτὴν ἔξειν τῶν προσφερομένων μαθημάτων ὄνησιν, πρὶν ἄν ἐλέγχων τις τὸν ἐλεγχόμενον εἰς αἰσχύνην καταστήσας, τὰς τοῖς μπθημασιν ἐμπεδίους δύξας ἐξεὶων, καθαρὸν ἀποφήνη καὶ

her benn Sofrates eben in bem hier junachft berudfichtigten Dialog fo gefliffentlich und wiederholt ber Runft fich rabmt, Geiftesgeburten an's Licht zu fordern und bie achten von den unachten zu unterscheiben (p. 149 sq.).

4. Je hoher Plato auf diese Weise ben Begriff bes Bissens steigerte, um so bestimmter mußte er auch anerkennen, theils daß die wahre Wissenschaft als ein Ganzes gegenseitig sich bedingender Theile zu denken, deren keiner abgesondert von den übrigen vollendbar sei pp), und die Liebe zur Weishelt nicht auf diesen oder jenen Theil derfelden, sondern auf ihre Ganzeheit sicht richte 99), diese aber, d. h. die vollendete Weishelt nur der Gottheit, nicht dem Menschen eigne 17); theils das die richtige Borstellung, die das Wahre treffe, wenn auch nicht im Stande sich Rechenschaft zu geben, als Borstufe des Wissens zu derrachten sei und als seine Stellvertreterin, die wir dieses zu erreichen im Stande so).

ταϋτα ἡγούμενον, ἄ περ οίδεν, εἰδέναι μόνα, πλείω δε μή. 1861. p. 229, c Symp. p. 204, a.

pp) Phaedr. p. 270, c. ψυχής οὖν φύσιν ἀξίως λόγου κατανοήσαι οἶει δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ δλου φύσεως; ngi. de Rep. VI p. 486.

qq) de Rep. V p. 475, b οὐχοῦν καὶ τὸν φιλόσοφον σοφίας φήσομεν ἐπιθυμητὴν είναι οὐ τῆς μέν, τῆς δ' οῦ, ἀλλὰ πάσης; vgl. Soph. p. 253, d Phileb. p. 57, e.

rr) Phaedr. p. 278 (f. vor §, 21nm. a.), vgl. p. 246, a Phaedo p. 114, c Sympos. 103, e 204, a p. 207, e 211, e 204, a de Rep. p. 505, a de Leg. VII p. 863, e.

ss) Sympos. p. 204, a τίνες οὖν, ἔφην ἐγώ, ὧ Διοτίμα, οἱ φιλοσοφοῦντες, εἰ μήτε οἱ σοφοὶ μήτε οἱ ἀμαθεῖς; Δῆλον θή, ἰφη, τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί, ὅτι οἱ μεταξὸ τούτων ἀμφοτέρων, ὧν αὖ καὶ ὁ ἔρως. τις μεταξὸ σοφίας καὶ ἀμαθίας; Τί τοῦτο; Τὸ ὀρθὰ ὀοξάζειν καὶ ἀνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ οἰσθ', ἔφη, ὅτι οὕτε ἐπίσιασθαί ἐστιν κτλ. Phileb. p. 55, c.

Um das an sich Seiende als Object ber Wife fenschaft naber zu bezeichnen, unternimmt Plato im Gos phistes zu zeigen, daß das Richtseiende als vorstellbar, und in der Rede einen Ausbruck findend - ausspreche bar, - fein absolutes Richts, wenn gleich bem Gein entgegengesett sei. Daß aber bas Gein weber als abso lut einfache Einheit ber Eleaten, noch als ein Stoffartiges, noch als Mannichfaltigfeit eines schlechthin rubenden und wirkungslofen Geins ober abstracter Begriffe, fontern vielmehr als ein von der Rube und Bewegung verschiedenes, beibes gleichwie ben Bechsel ber Erscheinungen bedingendes, der Ginerleiheit und Berschiedenheit theils haftes, unter einander in Gemeinschaft stebendes zu fafsen, daber bie richtige Verknupfung ber Begriffe als folder auszumitteln Aufgabe ber Dialektit fei, - bas für den Beweis ju führen, ift ber eigentliche 3wed bes Dialogs.

Die zu ben vorigen SS angeführten Argumente ber Platonischen Dialogen, insonderheit in Schleiermacher's Deutscher und Cbusin's Franzosischer Uebersetzung.

1. Daß Plato sich wohl versichert halten mußte nicht blos unrichtige und ungeeignete Annahmen über bas Wissen im Theatetus bestritten, sondern zugleich Grundstriche seiner eigenen Ueberzeugung, dem selbstdenkenden Leser erkennbar, darin niedergelegt zu haben, beweist die Art, wie er den Sophisten an den Theatetus anknupft, und zur Bestimmung der Objecte des Wissens übergehend, die indirect gewonnenen Ergebnisse des zulest genannten Dialogs voraus seit a). So wie aber im polemischen Theile des Theatetus die Jonische Lehre vom

a) Mit den Borten, ξωθεν δέ, ω Θεόθωρε, δεύρο πάλιν άπαν-

ftetigen Werben mit ihren Folgerungen und die aus Michney berfelben mit einer dunkeln Anerkennung eines Seins herverzgegangenen Annahmen bekämpft werden, so im Sophistes zw nächst die Lehren von einem einigen einfachen, oder auch mannichsachen, jedoch das Gebiet der Beränderungen nicht betim genden Sein. Daß nämlich das Wissen ausschließlich auf des wahrhaft Seiende sich beziehen könne, wie im Theatetus d) is entschieden angedeutet war, hatten schon die Eleaten anerkannt, aber nach der Boraussehung, daß das Nichtseiende schlechtin Nichts, undeutbar und unaussprechlich sei, das Sein für ein einiges und einsaches gehalten; aus jener Boraussehung Schpisten und wahrscheinsich auch, obgleich in sehr verschiedenem Sinne, Sokratiker o gefolgert, gleich wie das Richtsein, sie

τώμεν, folieft ber Theatetus, und Κατά την χθές δμολογίαν, ω Σώχρατες, ήχομεν αὐτοί τε χοσμίως, χαὶ τόνδε τινά ξένον άγομεν, τὸ μέν γένος έξ Ελέας, έταιρον δὲ τῶν ἀμαὶ Παρμενίδην και Ζήνωνα μάλα δε άνδρα φιλόσοφον, fagt Theedorus ju Unfang des Gophiftes: nur der Gleatifche Gaffreund tritt bingu und übernimmt ftatt bes Gofrates bie Leitung tie fes vorzugeweise bialettifchen Dialogs; Die Mitunterrebner find beiden Befprachen gemein. Bie follte im Sophiftes bie Brage nach dem Biffen fich nicht erneuern, mare es dem Plate mit der Erflarung am Schluffe des Theatetus Ernft gemejen? Aber jum Abichlug mar die Unterfuchung über bas Biffen in dem julest genannten Dialog allerdings noch nicht gebracht; es fehlte noch die nabere Bestimmung cer' Dbjecte bes Bif fens, und fie wird eben im Cophiftes burch ben vorgeblichen 3med, das Befen Diefes in feinem Unterfchiede pom Philofo pben und Politifer (p. 217, a) ju finden, in einer Beife ber beigeführt, die geeignet ift den mahren 3med, die Auffindung des Begriffs vom Gein, als des Objects der Biffenichaft, ju gleich anzudeuten und in diefe einzuleiten, val. Schlejermacher's Einleitung j. d. D. II, 2 G. 129 ff.

b) f. b. vorigen S, Anm. dd.

c) f. den vorigen S. Anm. il.

anch falsche Vorstellung undenkbar d). Und gleich wohl war das Richtsein als das eigentliche Gebiet wie der Sophistis so aller falschen Vorstellung zu betrachten e). Um den Nachahmer des Wirklichen und zauberischen Heuchler des Wahren f) aus seinem Schlupfwinkel hervorzuziehn (e), soll daher im Sophiskes das Nichtseiende erdrtert und als in gewisser Beziehung seiend nachgewiesen werden; denn ware es schlechthin Nichts, so kennte es nicht einmal ausgesprochen, geschweige in seiner Nichtstellter erwiesen werden (d). Hat aber das Nichtsein am Sein und dieses wiederum am Nichtsein irgend Theil, so muß das Sein bestimmt werden, um das Nichtsein zu sünden; so daß die Erdrterungen über letzteres den Untersuchungen über ersteres in der That nur zur Vorhalle dienen h), wenn gleich sene Frage

d) Theaetet. p. 189. Cratyl. p. 429, c. Parmenid. p. 142, a. p. 161, a. Sophist. p. 237, a. τειόλμήπεν δ λόγος οὖτος ὑποθέσθαι τὸ μὴ ὄν εἶναι· ψεῦθος γὰρ οὖπ ἄν ἄλλως ἔγίγνετο ὄν πιλ. p. 238, d. ἀλλ' ἔστιν ἀδιανόητόν τε καὶ ἄρρητον καὶ ἄφθεγκτον καὶ ἄλογον (τὸ μὴ ὄν). p. 239, b. ἴθι ἡμῖν εὖ καὶ γενναίως, ἄτε νέος ών, ὅ τι μάλιστα δύνασαι συντείνας πειράθητι, μήτε οὐσίαν μήτε τὸ ἔν μήτε πλῆθος ἀριθμοῦ προστιθείς τῷ μὴ ὄντι, κατὰ τὸν δρθον λόγον φθέγξασθαί τι περὲ αὐτοῦ.

s) Soph. p. 239, c. ξως δ'άν τινι δυναμένω δράν τοῦτ' ἐντυγχάνωμεν (d), μέχρι τούτου λέγωμεν ώς παντὸς μάλλον πανούργως εἰς ἄπορον ὁ σοφιστὸς τόπον καταδέδυκεν. bgl. p. 240, b.

Soph. p. 235, a πότερον ήδη τοῦτο σαφές δτι τῶν γοήτων ἔστι τις, μιμητής ὧν τῶν ὄντων; κτλ.

g) Soph. p. 240, c κινθυνεύει τοιαύτην τινά πεπλέχθαι συμπλοκὴν τὸ μὴ ὄν τῷ ὄντι, καὶ μάλα ἄτοπον. . . . ὁρῷς γοῦν ὅτι καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπαλλάξεως ταύτης ὁ πολυκέφαλος σοφιστὴς ἦνάγκακεν ἡμᾶς τὸ μὴ ὖν οὐχ ἐκόντας ὁμολογεῖν εἰναί πφς. ταί. p. 241, c. e.

A) Bur Durchmusterung der verschiedenen Annahmen über das Gein wendet fich auch zuerst der Eleatische Gastfreund G. 242, c ff. vgl. p. 243, c. 250, o.

nach dem Richtsein und bem Irrthum als eigentlicher 3000 bes Gespräches gelten zu sollen, dem ersten Blid nach scheim mochte.

2. So wie einige, wohl nur junachft find Joner gemeint, et breifaches, andre ein zwiefaches Grundwesen ober Sein annahmen e), andre Einheit zugleich mit der Lielheit k), so die Elenten, zuerft den Begriff zur Bestimmtheit des Bewußtseins erhabend, nur ein einiges schlechthin einfaches!) Sein. So wie

i) Soph. p. 242, c μύθον τινα ξχαστος φαίνεται μοι διηγείσθα παισίν ώς οδσιν ήμϊν, ό μέν ώς τρία τα όντα, πολεμεί 🗗 🕹 Lylois, erlote autor atta ny, tote de xal qua pryrouere reμους τε και τόκους και τροφάς των έκγόνων παρέχεται. δία δε ετερος είπων, ύγρον και ξηρον ή θερμον και ψυχρόν, συοιχίζει τε αὐτὰ χαὶ ἐχδίδωσι. Offenbar liegt bem Plato barm bier nicht sowohl einzelne Lehrmeinungen über bas Urmefen in ibrer eigenthumlichen Bestimmtheit, als vielmehr Ertlarungs meifen im Allgemeinen zu bezeichnen; und wir muffen es mol babin gestellt fein laffen, ob er die Dreibeit bes Geins, b. b. ber Principien, die auch von Ariftoteles berudfichtigt und we Johannes Philoponus auf den Dichter Jon bezogen wird (f. L Th. 6. XLVIII. Hum, o. f.) ausschließlich folden Spuischen Der fologen beigelegt babe, die einen Grundftof und jur Ableitus daraus zwei urfprungliche entgegengefeste gunctionen angenen men (f. Goleiermacher's Ginleit. G. 135 f.), Die 3weiheit # nachft bem Archelaus (f. Beindorf's Anmert. 1. b. Gt.); ober th ibm in Bezug auf die erftere biefer Unnahmen vielleicht junicht theologisch fosmogonische Dichtung vorgeschwebt. Die Dreiget mit ben Bermählungen und Beugungen erinnert wenigftens mehr an die Brudftude der fogenannten gewöhnlichen Orphife Rosmogonie (f. B. I. S. XVIII), als an physiologische Theorica. fo weit wir fie fennen.

k) ib. e 'ládes de nat Eixelat rives üstegov Mousau Evrerigus bu sumuléneir domaléstator dumpérega nat légeir de ri is mollá te nat le éstir, expon de nat quila sunéxetau noi. els Bueifel auf heralitus u. Empedolles ju beziehn. vgl. Schimmader's Ginleit. S. 136 u. oben I B. G. 156. 206. 7.

<sup>1)</sup> ib.' d. f. ob. I. S 382 ff.

ier jene zu tieferem Selbstverständniß ihrer Behanptungen leitet, zugeben mussen, daß das Sein über ihrer Zweiheit m), reiheit, oder Bielheit n) hinausliege, da es weder als neben icsen Principien bestehend, noch mit ihnen identisch gesetzt wersen könne, daß sie mithin vom Gebiete des Werdens nicht zum legrisse des wahren realen Seins sich zu erheben, aber auch icht ihn zu entbehren vermocht hatten; so spaltet sich den Eleasm der Begriss ihres einsachen Seins doch wiederum schon insem sie es als ein einiges aussassen und bezeichnen, mithin das Sein des Eins und dies sein Prädicat unterscheiden, salls nicht hre Verknüpfung des Eins mit dem Sein leer und sinnlos sein oll o). Ebenso wenn sie das Ganze dem Eins gleich setzen, is einer wohlgerundeten Rugel vergleichend, und damit Theile p) ider Eigenschaften des Seins voraussen, da ja letztere gleichssalls bie Untheilbarkeit und damit den Begriss des Eins aufsalls bie Untheilbarkeit und damit den Begriss des Eins aufsalls bie Untheilbarkeit und damit den Begriss des Eins aufsalls bie Untheilbarkeit und damit den Begriss des Eins aufsalls

m) ib. p. 243, d φέρε, όπόσοι θερμόν καὶ ψυχρόν ἢ τινε θύο τοιούτω τὰ πάνι' εἶναί φατε, τί ποτε ἄρα τοῦτ' ἐπ' ἀμφοῖν φθέγγεσθε, λέγοντες ἄμφω καὶ ξκάτερον εἶναι; τί τὸ εἶναι τοῦτο ὑπολάβωμεν ὑμῶν; πότερον τρίτον παρὰ τὰ θύο ἐκεῖνα, καὶ τρία τὸ πᾶν ἀλλὰ μὴ θύο ἔτι καθ' ὑμᾶς τιθῶμεν; οὺ γάρ που τοῖν γε θυοῖν καλοῦντες θάτερον ὄν ἄμφότερα ὁμοίως εἰναι λέγετε· σχεθὸν γὰρ ἀν ἀμφοτέρως ἔν, ἀλλ' οὐ θύο εἴτην. κτλ.

n) ib. p. 244, b ταῦτα δη λέγοντες τε και άξιοῦντες παρά τε τούτων και παρά τῶν ἄλλων, ὅσοι πλεῖον ένὸς λέγουσι τὸ πᾶν εἶναι, μῶν ὧ παῖ τι πλημμελήσομεν;

ο) ib. p. 244, c τό τε δύο δνόματα δμολογεῖν εἶναι μηδὲν θέμενον πλὴν εν καταγέλαστόν που . . τιθείς τε τοὔνομα τοῦ πράγματος ἔτερον δύο λέγει ποῦ τινε. πτλ.

p) ib. e τὶ đέ; τὸ ὅλον ἔτερον τοῦ ὅντος ἐνὸς ἢ ταὐτὸν φήσουσι τούτφ; . . εἰ τοίνυν ὅλον ἐστίν, ὥσπερ καὶ Παρμενίδης λέγει (f. B. I. Ş. LXIX. Anm. ω) . . . τοιοῦτόν γε ὄν τὸ ὄν μέσον τε καὶ ἔσχατα ἔχει, ταῦτα δὲ ἔχον πάσα ἀνάγκη μέρη ἔχειν, ἢ πῶς; κιλ. p. 245, a ἀμερὲς δή που δεί παντελώς τὸ γε ἀληθώς ἔν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον εἰρῆθαι..

heben q): fo daß im Sinne ber Eleatischen Lehre, bas Sein ebenso wenig wie bas Richtsein sich aussprechen und beuten ließe. Mithin ergibt fich, bag um eine Mannichfaltigfeit, wenn auch nur bes Scheins, bentbar zu machen, man eine Debrbeit bes Seienben anerkennen muffe r). Ohne fur jest in bie far neren Bestimmungen über bas Sein und Richtfein eingehn gu wollen s), wendet ber Eleatische Gast mit feiner Frage nach bem Sein fich zu bem Riefentampf, in welchem die Ginen Ales auf die Erbe berabziehn und bas allein fur Seiendes balten, woran man fich ftogen und was man betaften fann, bie Andren behaupten, gewisse untorperliche nur bentbare Ibeen feien bas mahre Gein t). Bon ersteren, fie ihrer gewohnten Sartnadigkeit entkleibend u), lagt er fich einraumen, bag wenn nicht bie Seele, mindeftens die Gerechtigfeit, Bernunftigfeit und berglei chen, ober boch Bermogen und Kraft als Richtforperliches und Seiendes ju feten fei v). Ansführlicher verhaubelt er mit ben

q) ib. p. 245, b. πότερον δή πάθος έχον τὸ ὅν τοῦ ἐνὸς οδιως ἔν τε ἔσται καὶ ὅλον, ἢ παντάπασιν μὴ λέγωμεν ὅλων εἰναι τὸ ὄν; κτλ. πεπονθός τε γὰρ τὸ ὅν ἔν εἰναι πως, οὐ ταὐτον ὄν τῷ ἔνὶ φαίνεται κτλ. ib. d καὶ μὴκ οὐδ ὅποσονοῦν τι δεὶ τὸ μὰ, ὅλον εἰναι· ποσόν τι γὰρ ὄν, ὁπόσον ἄν ἢ, τοσοῦτων ὅλον ἀναγκατον αὐτὸ εἰναι.

r) p. 245, c. d.

s) ib. e. τοὺς μὲν τοίνυν διαχριβολογουμένους ὅντος τε πέρι πὰ μὴ πάνυ μὲν οὐ διεληλύθαμεν, ὅμως δὲ ἰπανῶς ἐχέτω· τοὺς ಔ ἄλλως λέγοντας αὖ θεατέον, ἵνὶ ἐπ πάντων εἰδῶμεν ὅτί τὸ ὡ τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν εὐπορώτερον εἰπεῖν ὅ τί ποτὶ ἔστω.

ε) ib. p. 246, a και μὴν ἔοικέ γε ἐν αὐτοῖς οἶον γιγαντομαχία τις εἶκαι διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας πρὸς ἀλἰἡιος . . . οἱ μὲν εἰς γῆν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου πάντα ἔναυσι . . . (καὶ) διισχυρίζονται τοῦτο εἶναι μόνον δ παρέχι προσβολὴν καὶ ἐπαψήν τινα, ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν ὁριξιμένοι . . . τοιγαροῦν οἱ πρὸς αὐτοὺς ἀμφισβητοῦντες μεἰε εὐλαβῶς ἄνωθεν ἐξ ἀοράτου ποθὲν ἀμύνονται, νοητὰ ἄτια καὶ ἀσώματα εἴδη βιαζόμενοι τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν εἶναι κιλ.

u) ib, p 246, c. d. 247, c,

ν) ib, p. 247, c άλλα την μεν ψυχήν αυτήν σοκείν σφίσι σώμε

Segnern dieser Erdgeborenen; mit benen, die eine Mehnheit intelligibeler untorperlicher Ideen für das Seiende halten und dem Korperlichen nur Bewegung, tein Sein zugestehen wollen (wahrscheinlich Megarifer) w). Sie mussen doch auch den Ideen ein Ahun und Leiden beilegen y), sofern Erkenntnis vom Sein statt sinden, und das erkennende ein belebtes oder beseeltes sein soll x). Das Werden dem Sein entgegensehend, hatten sie namlich das Bewußtsein von jenem auf die durch die Organe des Korpers vermittelte Empsindung, das Bewußtsein von diesem auf das Denken der Seele zurückgeführt z), und mußten daher zugeden, daß wie der denkenden Seele ein Thun zusomme, so den gedachten Objecten Leiden und Bewegung.

3. So wie aber, ware bas Seiende schlechthin unbewegt, niemand .irgend Erfeuntniß haben tonnte, eben fo wenig falls

τι πεκτήσθαι (λέγουσι), φρόνησιν δε και των άλλων εκαστον ών ερώτηκας, αισχύνονται το τολμάν ή μηθεν των όντων αυτά δμολογείν ή πάντ' είναι σώματα διισχυρίζεσθαι. Achnlich verbalt fich's mit der Rraft (δύναμις).

w) ib. p. 248, a πρὸς δὲ τοὺς ἐτέρους ἴωμεν, τοὺς τῶν εἰδῶν φίλους... γένεσιν, τὴν δὲ οὐσίαν χωρίς που διελόμενοι λέγετε;
 ... καὶ σώματι μὲν ἡμᾶς γενέσει δι αἰσθήσεως κοινωνεῖν, διὰ λογισμοῦ δὲ ψυχῆ πρὸς τὴν ὅντως οὐσίαν, ῆν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχειν φατέ, γένεσιν δὲ ἄλλοτε ἄλλως. τρί. τοθεπ ⑤. 114 f.

y) ib, b το δε δη κοινωνείν . . . πάθημα η ποίημα εκ δυνάμεώς τινος από των πρός αλληλα ξυνιόντων γιγνόμενον.

π) ib. ε μανθάνω, τόδε γε, ώς τὸ γιγνώσκειν εἴπες ἔσται, ποιεῖν τι, τὸ γιγνωσκόμενον ἀναγκατον αὖ ξυμβαίνει πάσχειν . . . . τἱ δαὶ πρὸς Διός; ὡς ἀληθώς κίνησιν καὶ ζωὴν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν ἢ ξαδίως πεισθησόμεθα τῷ παντέλῶς ὄντι μὴ παρεῖναι, μηδὲ ζῆν αὐτὸ μηδὲ φρονεῖν, ἀλλὰ σεμνὰν καὶ ἄγιον νοῦν οὐκ ἔχον ἀκίνητον ἐστὸς εἶναι; ib. p. 249, b ξυμβαίνει δοὖν . ἀκινήτων τε ὄντων νοῦν μηδενὶ περὶ μηδενὸς εἶναι μηδαμοῦ;

z) ib. p. 248, a.

Mies bewegt und verandert wurde, fo fern nichts auf gleiche Beife und eben fo und in berfelben Beziehung fatt finden tonnte aa), - wie Plato in taum vertennbarem Ruchlick auf Die Ergebniffe bes Theaetetus, furz hervorzuheben fich begningt. Bewegung und Rube einander entgegengefest, haben bemnach gleicher Beife am Sein Theil, bas fur fich genommen weber als ruhend noch als bewegt zu feten ift bb), b. h. einer über jenen Begenfat hinausliegenden Sphare angehort; fo bag bas Mannichfaltige, welches in ber Berfchiebenheit ber Ramen und Eigenschaften, als Grund ber Mannichfaltigleit ber Erscheinungen nothwendig anerfannt werden muß cc), weder ohne alle Gemeinschaft mit einander bleiben tann, wie biejenigen vorandsetten, Die behaupteten (mahricheinlich bie Antistheneer), es tonne ber Begriff nur von fich felber ausgefagt werben dd), - Alen bie irgendwie vom Gein reben und fich felber widersprechend ee); noch auch bentbar ift, bag Alles unter einander fich verbinden laffe,

aa) p. 249, b. f.

bb) ib. p. 250, a αίνησιν καὶ στάσιν ἄρ' οὐκ ἐγαντιώτατα λέγτις ἀλλήλοις; . . . . τρέτον ἄρα τι παρὰ ταῦτα τὸ ὄν ἐν τῷ ψιχῦ τιθείς . . . . κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἄρα τὸ ὄν οὖτε ἔστηκεν οὖτε κινείται. vgl. p. 252, b.

co) ib. p. 251, a λέγομεν ἄνθρωπον δή που πόλλ' ἄττα ἐπονομάζοντες, τά τε χρώματα ἐπιφέροντες αὐτῷ καὶ τὰ σχήματα καὶ μεγέθη καὶ κακίας καὶ ἀρετάς, ἐν οἶς πάσε καὶ ἐτέροις μυρεοις οὐ μόνον ἄνθρωπον αὐτὸν είναι φαμεν, ἀλλά καὶ ἀγαθὸν καὶ ἔτερα ἄπειρα κτὶ.

dd) ib. p. 251, b p. 259, c. f p. 264, d. vgl. oben 6.81 Anm. a f.

<sup>66)</sup> p. 252, a ταχύ δή ταύτη γε τῆ συνομολογία πέντα ἀνάστατα γέγονεν, ὡς ἔοικεν, ἄμα τε τῶν τὸ πᾶν κινούντων καὶ τῶν ὡς ἔν ἐστάντων καὶ δσοι και' εἰδη τὰ ὁντα κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντα εἰναί φασιν ἀεί πάντες γὰρ οὖτοι τὸ γε εἰναι προσάπτουσι κτὶ. ib. c τῷ τε εἰναί που περὶ πάντα ἀναγκώζονται χρῆσθαι καὶ τῷ χωρὶς καὶ τῷ ἄλλων καὶ τῷ καθ' αἐτὰ καὶ μυρίοις ἐτέροις, ὧν ἀκρατεῖς ὅντες εἰργεσθαι καὶ μὴ συνάπτειν ἐν τοῖς λόγοις οὖκ ἄλλων δέονται τῶν ἐξελεγξόντων κτὶ

weil sonst die Bewegung ruhen und die Ruhe sich bewegen, also je eines sich selber ausheben wurde. Mithin bleibt nur der dritte und lette Fall übrig, das Einiges mit Einigem sich verbinden lasse, Andres nicht ff), und die Wissenschaft auszumitteln habe, welche Begriffe mit einander vereindar seien, welche nicht gg). Nach Begriffen zu entscheiden in wiesern jedes in Gemeinschaft treten konne und inwiesern nicht, ist das Geschäft der dialektischen Wissenschaft und kann keinem andern zugewiesien werden als dem rein und recht philosophirenden: so daß der Sophist gesucht und der Philosoph gefunden ward kh), die deide genauer zu erkennen schwierig ist, well der eine in das Dunkel des Richtseienden entslicht, der andere durch Vernunstsfolgerungen (dia dozioumo) auf die Idee des Selenden stets bedacht, wegen der Helle der Gegend keinesweges leicht zu ersblicken ist is).

Bie nun einige Sattungen Gemeinschaft mit einander has

f) ib. e άλλά μην τοῦτό γε που ταῖς μεγίσταις ἀνάγκαις ἀδόγκατον, κίνησιν τε ἵστασθαι καὶ στὰσιν κινεῖσθαι; . . . πᾶς ἄρα ὁ βουλόμενος ὀρθῶς ἀποκρίνεσθαι τὸ λοιπὸν τῶν τριῶν Θήσει . . ὅτι δη τὰ μὲν ἐθελει τοῦτο δρᾶν (συμμίγνυσθαι), τὰ δ'οῦ, σχεδὸν οἶον τὰ γράμματα πεπονθότ' ἄν εἴη. κτλ.

<sup>58)</sup> ib. p. 253. b τι σ'; ἐπεισή καὶ τὰ ψένη πρὸς ἄλληλα κατὰ ταὐτὰ μίξεως ἔχειν ώμολογήκαμεν, ἄρ' οὐ μετ' ἐπιστήμης τινὸς ἀναγκατον διὰ τῶν λόγων πορεύεσθαι τὸν ὀρθῶς μέλλοντα δείξειν ποῖα ποίοις συμφωνεί τῶν γενῶν καὶ ποῖα ἄλληλα ου δέχεται; . . . καὶ παἰλν ἐν ταῖς διαιρέσεσιν, εἰ δι' ὅλων ἔτερα τῆς διαιρέσεως αἴτια;

λλ) ib. d η προς Διὸς ελάθομεν εἰς τὴν τῶν ελευθέρων ἐμπεσόντες ἐπιστήμην, καὶ κινδυνεύομεν ζητοῦντες τὸν σοφιστὴν πρότερον ἀνευρηκέναι τὸν φιλόσοφον; . . τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσθαι καὶ μήτε ταὐτὸν εἰδος ἔτερον ἡγήσασθαι μήθ' ἔτερον ὄν ταὐτὸν μιῶν οὐ τῆς διαλεκτικῆς φήσομεν ἐπιστήμης εἰναι; κτλ. ib. e ἀλλὰ μὴν τό γε διαλεκτικὸν οὐκ ἄλλῳ δώσεις, ως ἐγῷμαι, πλὴν τῷ καθαρῶς τε καὶ δικαίως φιλοσοφοῦντι.

ui) p. 254, a. f.

ben wollen, andere nicht, einige wenig, andere viel, noch an bere nichts hindert mit allen Gemeinschaft zu haben, - fol an einigen ber wichtigften gezeigt werben, um fo bas Seiend und Richtseiende, wenn auch nicht mit volliger Deutlichkeit g ergreifen, boch in seinem Berhaltniß zu einander aufzufaffen it) Indem aber Rube und Bewegung, jufammengenommen mit ben Sein bie wichtigften unter ben vorher burchgegangenen Gat tungen, fich als unvereinbar unter einander und vereinbar mit bem Gein ergeben U), b. h biefe Begriffe je von ben bei ben andern verschieden, in Beziehung auf fich felber bagegen biefelbigen, je fich felber gleich find; fo tommen zu jenen noch bie ber Ginerleiheit und Berschiedenheit, die wie unter einanber, so auch von je einem jener brei verschieben fein muffen: benn auch bas Seienbe und Daffelbige, ober bas Seiende und Berschiedene ift nicht als Eines zu benten, weil fonft Rube und Bewegung ale feiend zugleich baffelbige wurde mm), ober es Berschiebenes geben mußte mas nicht in Beziehung auf ein anderes verschieben mare nn). Daraus ergibt fich jugleich wie bie Bewegung als baffelbe und nicht als baffelbe, feiend und

<sup>&#</sup>x27;kk) ib. b. c.

<sup>(1)</sup> p. 254, e odnour adrau knatron rote uter duote Eregor tour, adro d' kaura rakron. . rl nor' ad vor odraus eleginauer to re radron nat batregor; nit. vgl. p. 255, e f. 256, a.c. Rur besteht in dem mas beiden entgegengesetten Begriffen zukommt. nicht das Besen je eines derselben (p. 255, a mit Schleiermechers Anm.) und darum mussen Einerleiheit und Berschiedenbei als eigenthumlicher Begriffe betrachtet werden.

mm) p. 255, a f. 256, a.

nn) p. 255, c άλλ' οίμαι σε συγχωρείν των δντων τὰ μέν κυὰ καθ' αὐτά, τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα ἀεὶ λέγεσθαι . . τὸ δ' ἔτερω ἀεὶ πρὸς ἔτερον . . . οὐκ ἄν , εἴ γε τὸ ὅν καὶ τὸ δάτερω μὰ πάμπολυ διεφερέτην · άλλ' εἴπερ θάτερον ἄμφοῦν μετείχε των εἰδοῖν ὥσπερ τὸ ὅν , ἦν ἄν ποιέ τι καὶ τῶν ἔτέρων ἔτερον ἐν πρὸς ἔτερον τος. p. 256, b.

ticht seiend, und überhaupt jedes durch die Berschiedenheit unser einander und vom Sein als solchem nicht seiend 00), und o vielsach das übrige ist, eben so vielsach das Sein als nicht es selber zu seinen sein, nicht den Gegensatz desselben nur die Berschiedenheit vom Sein, nicht den Gegensatz desselben des seichne qq), und Gegensatze wie das Schone und Richtschone, Berechte und Richtsgerechte in gleicher Weise, ohne Gradverschiedenheit, am Sein Theil haben rr), ja das Richtseiende unser das Seiende gehöre. — Daß das Sein dem Werden nicht iremd und letzteres nicht ohne Sein, Bestand, gesetzt werden durse, weist Plato an der Sprache nach es) als einer Art des Seienden und einer nothwendigen Bedingung der Philosophie u).

οο) p. 256, d ἀδεῶς ἄρα τὴν κίνησιν ἔτερον είναι τοῦ ὅντος διαμαχόμενοι λέγωμεν; . . . οὐκοῦν δὴ σαφῶς ἡ κίνησις ὅντως οὐκ ὄν ἔσιι καὶ ὄν, ἐπεί περ τοῦ ὅντος μετέχει; . . ἔστιν ἄρα ἔξ ἀνάγκης τὸ μὴ ὄν ἐπί τε κινήσεως είναι καὶ κατὰ πάντα τὰ γένη· κατὰ πάντα γὰρ ἡ θατέρου φύσις ἔτερον ἀπεργαζομένη τοῦ ὅντος ἔκαστον οὐκ ὅν ποιεί, καὶ ξύμπαντα δὴ κατα ταὐτὰ οὕτως οὐκ ὄντα ἐρθῶς ἐροῦμεν, καὶ πάλιν, ὅτι μετέχει τοῦ ὅντος, είναί τε καὶ ὄντα. κτλ.

pp) p. 257, a και τὸ ὄν ἄρ' ἡμῖν, δσα πέρ ἐστι τὰ ἄλλα, κατὰ τοσαύτα οὐκ ἔστιν. ἐκεῖνα γὰρ οὐκ ὄν ἔν μὲν αὐτό ἐστιν, ἀπέραγτα θὲ τὸν ἀριθμόν τὰλλα οὐκ ἔστιν αὖ.

qq) ib. b όπόταν τὸ μὴ ὄν λέγωμεν, ὡς ἔοιχεν, οὖχ ἐναντίον το λέγομεν τοῦ ὄντος, ἀλλ' ἔτερον μόνον. χτλ.

rr) p. 257, c'- 258, b.

<sup>14)</sup> p. 258, c · · οὕτω δὲ καὶ τὸ μὴ ὄν κατὰ ταὐτὸν ἦν τε καὶ ἔστι μὴ ὄν, ἐνάριθμον τῶν πολλῶν ὄντων εἰδος ἔν; κτλ. vgl. 259, a.

u) p. 260, α (προσηναγκάζομεν έἄν ἔτερον ἔτέρφι μέγνυσθαι) πρὸς τὸ τὸν λόγον ἡμίν τῶν ὅντων ἔν τι γένος εἰναι. τούτου γὰρ στερηθώτες τὸ μὲν μέγιστον φιλοσοφίας ἄν στερηθείμεν. — ib. μἡ μογνυμένου μὲν (τοῦ μἡ ὅντος) τούτοις (đόξη τε καὶ λόγφ), ἀναγκαῖον ἀληθῆ πάντ' εἰναι, μιγνυμένου δὲ δόξα τε ψευδής γέγνεται καὶ λόγος. κτλ.

Denn Thatigfeiten (noafeic) und Seienbes burch verschiebene Rebetheile bezeichnend un), seben wir uns genothigt bas eine auf bas andere ju beziehn, und bas eine mit bem andren, bas Rennwort mit bem Zeitwort in verbinden w), fofern in jeber Rebe (jedem Sag) von bem Sein ansgesagt wird, baß es werbe, ober baß es geworben sei, ober baß es fein werbe; und gleichwie die Dinge theils zu einander paffen theils nicht , so auch bie Sprachzeichen ww). Dbgleich Plato zugibt auf biese Beise ebensowenig bas Sein wie bas Richtfein positiv und hiurei dend bestimmt zu haben (ii), - bag wie bie Rebe, fo Gebanke, Borftellung und Erscheinung in unfrer Geele mahr und falfc vortommen yy), und bag über bem Gebiete bes Gegenfatlichen hinaus und als Grund feiner Wirflichkeit, bas Gein ju fegen fei zz), war festgestellt , bamit aber bie Bermittelung ber Lebren vom ewigen Werben und vom fchlechthin beharrlichen Sein eingeleitet und bie Aufgabe ber Dialektik naber bestimmt.

4. Auf biefe Beife erhellet auch, wie bie Biffenschaft vom richtigen Denten ober von ber richtigen Bertnupfung und

uu) p. 261, ο έστι γάρ ήμεν που των τῆ φωνῆ περε τὴν οὐσίαν σηλωμάτων σιττών γένος . . τὸ μὲν ὀνόματα, τὸ δὲ ἡξιατα κληθέν.

υυ) p. 262, c οὐδεμίαν γὰρ οὕτε οὕτως οὐτ' ἐκείνως πρῶξιν καὶ ἀπραξίαν οὐδὲ οὐσίαν ὅντος οὐδὲ μὴ ὅντος δηλοῖ τὰ φωνηθέντα, πρὶν ἄν τις τοῖς ὀνόμασι τὰ ῥήματα κεράση. τότε δ' 
ῆρμοσέτε καὶ λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη συμπλοκή, κτλ. διὰ 
λέγειν τε καὶ αὐτὸν ἀλλ' οὐ μόνον ὀνομάζειν εἴπομεν κκλ.

ww) ib. οὖτω δή καθάπες τὰ πράγματα τὰ μὲν ἀλλήλοις ῆρμοττε, τὰ ὅοὕ, καὶ πεςὶ τὰ τῆς φωνῆς αὖ σημεῖα τὰ μὲν οἰχ άρμόττες, τὰ δὲ άρμόττοντα αὐτῶν λόγον, ἀπειργάσατο.

yy) p. 263, d περὶ δή σοῦ λεγόμενα μέντοι θάτερα ὡς τὰ κửα καὶ μὴ ὅντα ὡς ὅντα . . ὅντως τε καὶ ἀληθῶς γίγνεσθαι λόγος ψευδής (ξυνωμολογήσαμεν) . . τί δὶ δή; διάνοιά τε καὶ δόξα καὶ φαντασία, μῶν οὐκ ἥδη δῆλον ὅτι παῦτα τὰ γένη ψευδή τε καὶ ἀληθῆ πάνθ' ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαϊς ἐγγίγνεται; κτλ.

<sup>22)</sup> s. Anm bb. vgl. Anm. b.

Arennung der Begriffe und Ideen aaa) dem Plato einerseits jugleich Kunst der richtigen Rede, zunächst in Bezug auf ihre lebendigste Form, das Gespräch bbb) (benn Vermittelung durchs Denten (diavoia) und durch die Rede sind nur beziehungsweise verschieden von einander) ccc), andrerseits die Wissenschaft vom an sich Seienden ddd) und Wissenschaft der Wissenschaften sein mußte eee), und bis auf das an sich Seiende keiner weis

eaa) p. 253, b. f (gg. bh) Phaedr. p. 266, b τούτων δή Εγωγε αδιός τε έραστής . . των διαιρέσεων και συναγωγών, εν οίός τε ω λέγειν τε και φρονείν . . . και μέντοι και τοὺς δυναμένους αὐτὸ δρᾶν εἰ μὲν ὀρθώς ἤ μὴ προσαγορεύω, θεὸς οἰδε, καλω δὲ οὖν μέχρι τοὕδε διαλεκτικούς.

bbb) Centyl. p. 390, d τον δε έρωταν και αποκρίνεσθαι έπιστάμενον άλλο το σύ καλείς ή διαλεκτικόν; . . . νομοθέτου δε γε, ώς ξοικεν, δνομα, έπιστάτην έχοντος διαλεκτικόν άνδρα, εί μελλεο καλώς δνόματα θήσεσθαι. Bie namlich jeder Rünftler am geeignetsten sein muß die Berfertigung der ihm nöthigen Berfertagung zu leiten, so der Dialektifer die Bortbildung (p. 388, o fl.)

ccc) Soph. p. 263, e οὐχοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὺτόν· πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὐτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γιγνόμενος τοῦτ' αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσθη διάνοια .. τὸ δε γ' ἀπ' ἐκείνης ξεῦμα διὰ τοῦ στόματος ἐὰν μετὰ φθόγγου, κεκληται λόγος

ddd) Phileb. p. 58, α την γάρ περί το ὅν καὶ το ὅντως καὶ το κατα ταὐτον ἀεὶ πεφυκὸς πάντως ἔγωγε οἰμαι ἡγεῖσθαι ξύμπαντας, ὅσοις νοῦ καὶ σμικρὸν προσήρτηται, μακρῷ ἀληθεστάτην, εἰναι γνῶσιν. ⑤ie ift τῶν ὅντως φιλοσοφούντων p. 57, d und bies fen eignet bie Dialettit, Soph. p. 253, ο τό γε διαλεκτικόν οὐκ ἄλλφ δώσεις . πλὴν τῷ καθαρώς τε καὶ δικαίως φιλοσοφούντι. υgί. de Rep. VII, p. 532, b οὕτω καὶ ὅταν τις τῷ διαλέγεσθαι ἐπιχειρῷ, ἄνευ πασῶν τῶν αἰσθήσεων διὰ τοῦ ἰόγου ἐπ' αὐτὸ δ ἔστιν ἔκαστογ ὁρμῷ καὶ μὴ ἀποστῷ πρὶν ἄν αὐτὸ ὅ ἔστιν ἀγαθὸν αὐτῷ νοἡσει λάβῃ, ἐπ' αὐτῷ γίγνεται τῷ τοῦ νοητοῦ τέλει . . . τι οὖν; οὐ διαλεκτικὴν ταύτην τὴν πορείων καλεῖς; p. 534, b ἢ καὶ ἀναλεκτικὸν καλεῖς τὸν λόγον ἐκάστον λαμβάνοντα τῆς οὐσίας; κτλ. υgί. p. 537, d. Theaet. p. 175, c 185, d.

ece) de Rep. ib. p. 537, c τά τε χύθην μαθήματα παισίν εν τῆ παι-

tern Borandsetung bedürftige (avuno Jeror) jurudgehn follte M), um für sich und alle untergeordnete Wiffenschaft fichere Grunds lage und Abschluß zu gewinnen ggg).

CIV. Sowohl die an sich gewissen subjectiven Principien des Wissens wie die unveränderlichen, objectiven Principien der Erscheinungen und ihrer Beränderungen nennt Plato Ideen und unternimmt in ersterer Rücksicht zu zeigen, daß sie aller Wahrnehmung und Ersahrunz zu Grunde liegend, nicht aus ihr abzuleiten, für angeborene Regulative unserer wissenschaftlichen Bestrebungen zu halten seien; in zweiter Rücksicht bezeichnet er sie als die unkörperlichen, unräumlichen, unveränderlichen, einsachen, einander nicht entgegengesetztu Einheiten, die nur stattsfänden von dem was sich irgendwie als selbsitständig setzen lasse, und die als Art und Gattungsbegriffe den Einzel-

δείη γενόμενα τούτοις συναπτέον είς σύνοψιν οἰκειότητος άλλημον των μαθημάτων και τής του όντος φύσεως . . . ό με γαρ συνοπτικός διαλεκτικός. Euthyd. p. 290, c of δ αῦ γεωμέτραι και οι ἀστρονόμοι και οι λογιστικοί . . . . καραδιδόασι δή που τοῖς διαλεκτικοῖς καταχρήσθαι αὐτών τοῖς εὐρίμασιν κτλ.

<sup>(</sup>ii) de Rep. VII. p. 533, c οὐκοῦν . . ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος μόνη ταύτη πορεύεται, τὰς ὁποθέσεις ἀναιροῦσα ἐπ' αὐτὴν τὴν ἀρχήν . . . . συνερίθοις καὶ συμπεριαγωγοίς χρωμένη αἶς διὰθομεν τέχναις κτλ. VI, p. 510, c ἐπ' ἀρχὴν ἀνυπόθετον ἔ ὑποθέσεως ἰοῦσα καὶ ἄνευ τῶν περὶ ἐκεῖνο εἰκόνων αὐιοῖς εἰδεσι δι' αὐτῶν τὴν μέθοδον ποιουμένη. vgl. p. 536, d.

ggg) de Rep. p. 534, e αξ' οὖν δοχεῖ σοι . . . ισπες θεγκός τοὶς μαθήμασιν ἡ διαλεκτικὴ ἡμῖν ἐπάνω κεῖσθαι, καὶ οὐκέτ' ἀἰλο τοὐτου μάθημα ἀνωτέςω ὀξθῶς ἄν ἐπιτίθεσθαι, ἀλλ' ἔχειν ἡθ: τέλος τὰ των μαθημάτων; .

dingen ihre Bestimmtheit verliehen, als Gesetze ihre Bers biltniffe zu einander bedingten.

- Gleich wie im Theaetetus über bem Gebiete ber Borfellung hinausliegende einfache nur durche Denten zu erreis dende Principien als Objecte bes mahren Wissens bezeichnet waren a), fo im Sophistes eine Mannichfaltigfeit bes Seienten ale Pringipien aller Beranderungen, von ihnen felber unberührt, obgleich fie bedingend b). Daß aber lettere mit erfteren gufammentreffen , biefe Principien ber Beranderungen que gleich als bie Objecte ber mahren Wiffenschaft aufgefaßt merben follen, erhellet theile aus der absichtlichen Berfnupfung der einen Untersuchung mit ber andern c), theils aus naberen Beflimmungen in andern Dielogen; aus letteren jugleich , baß Plato unter Ibeen eben jene Principien bes Wiffens und ber Beranberungen verficht. Die weitere Ausführung ber Ibeenlehre aber findet fich nicht wie ihre Begrundung, in einem ober mehreren ihr eigens gewibmeten Befprachen fortgebend ents widelt, fonbern in mehr ober wenigen beutlichen Undeutungen . und Erdrterungen burch eine große Ungabl berfelben gerftreut. Diefe forgfaltig ju fammeln , an ben bieber verfolgten Faben ber Entwickelungen anzutnupfen und fo amischen ben verschies denen Auffaffungeweisen hindurch, ju sicherm Berstandniß biefes Bahrzeichens Platonischer Lehre zu gelangen, - ift nunmehr unfere Aufgabe. In ihrer tofung muß fich jugleich ergeben, wie meit Plato felber bie Ideenlehre ausgebildet hatte.
  - 2. Der Ausbrud idea bezeichnet bei Plato wie bei Anaragoras und Diogenes Apolloniates d) querft Form, Geftalt c);

a) f. oben S. CII, befonders G. 202.

b) f. vor. §, 3.

c) f. por. f. Anm. a.

d) f. I Band S. 242 Anm. h. S.281. Anm. h.

e) Phaedr. p. 251, a η τινα σώματος ιδέαν. Prot. p. 315, e την

bann auch jebe Zusammenfassing eines Mannichfaltigen unter basselbe Nennwort f); feruer die begriffliche Bestimmuntheit g) und den einheitlichen Inbegriff des Mannichfaltigen von Bestandtheilen und Merkmalen k); die theillosen Einheiten selber, worauf das Zerstreute bezogen wird (evades uovades) e); was das reine Deuten (eilungerig diavora) ergreist k), im Unter

- f) de Bep. X, 596, a είδος γάρ πού τι εν έχαστον είωθαμεν 16θεσθαι περί έχαστα τὰ πολλὰ οἶς ταὐτὸν ὄνομα ἐπιφερομεν. gleich darauf durch εδέα bezeichnet. vgl. Phaedr. p. 238, a.
- g) Phaedo p. 104, d αύτοῦ ἐδέαν ἔσχειν . . καὶ ἐναντίου ἀεὶ αὐτῷ τινός . . ἡ τῶν τριῶν ἐδέα . . ib. ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δὰ . . ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνη τῷ μορφή . . . οὐδέποτ' ἄν ἔλθοι . . . ἡ τῶν ἀρτίου. vgl. Cratyl. p. 439, e Tim. 49, c ἰδέα ἀέρος. ib. 58, d σχήματος. 59, c μύθων. vgl. 70, c 71, a de Rep. II, 369, a ἐλάττονος ἰδέα. Phaedr. p. 253, b ἐπιτήθευμα καὶ ἰδέα. Phaedr. p. 237, d δύο . . ἰδέα . . . ἡ μὲν . . . ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἀἰἰμ δὲ ἐπίκτητος δόξα κτλ. vgl. de Rep. VI, 507, e.
- h) Theaet. p. 204, a μία ἰδέα ἐξ ἐκάστων τῶν συναρμοτιόντων στοιχείων γυγνομένη ἡ συλλαβή. Parmen. 157, d. — Phæde. p. 265, d εἰς μίαν . . . ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχή δυσπαρμένα. vgl. Soph. p. 253, d Parm. p. 132, c. a.
- i) Theaet. p. 205, c emteq µέρη τε μή έχει καὶ μία έστιν idia 3m Philebus p. 15. werden die Ideen als évádes u. porades bezeichnet (00).
- k) Tim. p. 51, d dralodyra vo' huar eldy, roovuera udror. de Rep. VI, p. 507, b ra's d' av idéas roccadas uér (pauer) éccadas d' ov. d. h. nicht mit den leiblichen Augen; tenn alabings schaut sie (xadooge, dearas, deary roj xograu, dewpei) bit Geele oder der Geift, s. Phaedr. p. 247, c sq. Dies grifis

<sup>...</sup> ιδέαν πάνυ καλός. vgl. Charm. p. 158, a 157, a. Tim. p. 51, d αμορφον όν (το δεχόμενον, i. e. ή ύλη) έκείνων άκασών των ίδεων δσας μέλλοι δέχεσθαί ποθεν. Much von einer ίδεα der Geele, der Erde, der Thiere u f. w. ift in diefem Ginne die Rede; f. d. Stellen b. Aft im Lexic. Platon. s τ. 3m Phado p. 109, b werden ίδεαι και μεγέθη, im Politifus p. 291, b. vgl. p. 308, c ίδεα und δύναμις nebrn einander ge ftellt, mithin unterschieden.

schiede von den durch Abstraction von sinnlichen Wahrnehmungen gewonneuen Begriffen; und die sich immer gleichbleibenden (mit sich identischen) Objecte und Begriffe, im Unterschiede von den wandelbaren (rò avrò snavron, rò avrò nad' avro) 1):

— so daß Idee, im engeren Sinne des Worts, überhaupt das Beharrliche, Bleibende, das was wir bezeichnen als das was das Object ist m), im Gegensat des Wandels und der Beranderungen, in Beziehung auf das auffassende Subject wie auf die aufgefasten Objecte, bedeutet; — in letterer Beziehung gleichgeltend mit dem beharrlichen Träger oder der Wesensheit der Oinge (m).

3. Wie wir zu ben unwandelbaren Begriffen gelangen, teutet Plato theils burch Berufung auf die Lehre von ber Seelenwanderung n) und burch den fruher beruchsigten Mys

Schauen ift gleichgeltend mit dem Denten an sich, Phaedo p. 83, b δ τι αν νοήση αὐτή (ή ψυχή) καθ' αὐτήν. ib. δ δὲ αὐτή δρά, νοητόν τε και ἀειδές. ib. p. 66, a αὐτή καθ' αὐτήν είλικοινεί τῆ διανοία χρώμενος αὐτό καθ' αὐτό είλικρινές ξκαστον ξπικειροίη δηρεύειν των ὄντων κτί.

I) Sympos. p. 211, a πρώτον μὲν ἀεὶ ὄν καὶ οὕτε γιγνόμενον οὅτε ἀπολλύμενον, οὕτε αὐξανόμενον οὕτε φθίνον, ἔπειτα οῦ τῆ μὲν καλόν, τῆ ὅ αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ μὲν τοτὲ ὅ οὕ κτλ. της. Phileb. p. 15, b. Phaedo p. 66, a (k) p. 102 αὐτὸ τὸ μέν γεθος. 65, e αὐτὸ ἔκαστον της. Parm. p. 128. 143, a 137, b. 150, b. Thraet. p. 146, c. de Rep. VI, 493 V, 479, a ἰδέα. κάλλους... ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἀσαύτως ἔχουσα.

m) Phaedo p. 75, c οὐ γὰς περὶ τοῦ ἴσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου, καὶ ὅπερ λέγω, περὶ ἀπάντων οἶς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτό, ὅ ἐστι κτλ.

n) Meno p. 81, b. c ἄτε οὖν ἡ ψυχὴ ἀθάνατός τε οὖαα καὶ πολλάκις γεγονυὶα καὶ ἐωρακυῖα καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν "Λιδου' καὶ πάντα χρήματα, οὐκ ἔστιν ὅ τι οὐ μεμάθηκεν. Phaedo p. 72, a ὁμολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτη τοὺς ζώντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν ἦττον ἥ τοὺς τεθνεώτας ἐκ τῶν ζώντων. κτλ.

thus an, nur die Seele welche ble Wahrheit ober 3dee geschaut, erhalte menschliche Berkörperung o); theils durch die Beweisschung, daß das wahre Wissen, wozu hier auch die mathematische gerechnet wird, die Seele oder das Denken aus sich selber entwickele, oder wie es in Beziehung auf jene mythische Borausschung ausgedrückt wird, durch Rüskerinnerung erlange p), es nicht aus der Erfahrung gewinne. Zunächt zur Widerlegung des sophistischen Saues, daß der Meusch ohnmöglich zu suchen oder zu erforschen vermöge weder was er wisse noch was er nicht wisse q), zeigt der Platonische Sokrates im Meno, daß wer nur an ein einziges erinnert werde, Alles übrige selber aussuche p), indem tr einen der Geometrie Untundigen anleitet sich bewußt zu werden, wie ein Quadrat

o) S. CJ, 2.

p) Phaedo p. 72, e καὶ κατ' ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὡ Σώκρατες,... ὅν σῦ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἡ ἀνεμνησις τυγχάνει οὖσα. p. 73, α · ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, ἐάν τις καλῶς ἔρωτῷ, αὐτοὶ λέγουσι πάντα ἢ ἔχει. Μεπο p. 81, ὰ τὸ γὰρ ζητεῖν ἄρα καὶ τὸ μανθάνειν ἀνάμνησις δίων ἔστίν. Phaedr. p. 249, b δεῖ γὰρ ἄνθρωπον ξυνιέναι κατ' εἰδικλέγόμενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων εἰς ἔν λογισμῷ ξυναιροιμενον. τοῦτο δέ ἐστιν ἀνάμνησις κτλ.

q) Meno p. 80, d καὶ τίνα τρόπον ζητήσεις, ὧ Σώκρατες, τούτο δ μὴ ολαθα τὸ παράπαν δ τι ἔστι; ποτον γὰρ ὧν οὐκ οἰσθα προθέμενος ζητήσεις; ἢ εὶ καὶ ὅτι μάλιστα ἐντύχοις αἰτῷ, πῶς εἴσει ὅτι τοῦτό ἐστιν ὅ σὐ οὐκ ἄδησθα; Σω . . . ὁρῷς τοῦτὸν ὡς ἐριστικὸν λόγον κατάγεις; ὡς οὐκ ἄρα ἔστι ἢ τεῖν ἀνθρώπφ οὕτε ὅ οἰδεν οῦτε ὅ μὴ οἰδεν. οὔτε γαρ ἀ γε ὅ οἰδε ζητοῖ· οἰδε γάρ, καὶ οὐδὲν δεὶ τφ γε τοιούτφ ζητ σεως· οὔτε ὅ μὴ οἰδεν· οὐδὲ γὰρ οἰδεν ὅ τι ζητήσει τς]. Þ. 81, d p. 85, c τῷ οὐκ εἰδότι άρα περὶ ὧν ἄν μὴ εἰδῷ ἐνιων ἀληθεῖς δόξαι; τς]. p. 86, b.

r) ib. p. 81, d ἄτε γὰρ τῆς φύσεως ἀπάσης συγγενοῦς οὖσης, πι μεμαθηχυίας τῆς ψυχῆς ἄπαντα, οὐσὲν χωλύει εν μόνον ἀπεμνησθέντα, ὅ δὴ μάθησιν χαλοῦσιν ἄνθρωποι, τἄλλα πάπε αὐτὸν ἀνευρεϊν, ἐἀν τις ἀνθρεῖος ἢ καὶ μὴ ἀποκάμνη ζιών.

vermittelst der Diagonale verdoppelt werde. Bugleich aber bentet er an, wie in der durchgängigen Ansammengehörigkeit der Ratur (r), das Bermögen der Seele durch inneres Besinsnen die Wahrheit zu sinden, seinen Grund haben möge. Im Phido dagegen soll — mit kaum verkennbarem Rücklick auf den Meno e) — gezeigt werden, daß der Bergleichung der sinnslichen Wahrnehmungen unter einander und der Reproduction derselben das Bewußtsein von leitenden sich selber gleichbleibenden Segriffen, wie des Gleichen, des Schönen und Guten, des Rechten und Frommen zu Grunde liegen musse, deren wir aber durch sinnliche Wahrnehmung nur inne zu werden, nicht ans ihr zu entlehnen vermöchten u). Noch bestimmter bezeichnet

e) ib. p. 81, d οὐκοῦν γένοιτ' ἄν τούτου τοῦ χωρίου ἔτερον διπλάσιον, τοιοῦτον δέ, ἴσας ἔχον πάσας τὰς γραμμὰς ὥσπερ τοῦτο; . . πειρῶ μοι εἰπεῖν πηλίκη τις ἔσται ἐκείνου ἡ γραμμὴ ἐκάστη κτλ. Der Gefragte will zuerst jede der Geiten verboppeln, dann die des gegebenen anderthalb mahl nehmen und wird so durch lebersührung des Nichtwissens, zur Entwidelung des Begriffs der Hypotenuse und ihres Berbältnisses zu den Geiten geleitet. p. 84, a θαρραλέως ἀπεκρίνατο ω΄ς εἰδως καὶ οὐχ ἡγεῖτο ἀπορεῖν κῦν δὲ ἡγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, καὶ ὥσπερ οὐχ οἰδεν, οὐδ' οἶεται εἰδέναι κτλ. p. 85, b ἀπὸ τῆς ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τεινούσης τοῦ τετράποδος (γίγνεται δκτώπουν, τ. ἐ. διπλάσιον, τὸ τετράγωνον) . . καλοῦσι γε ταύτην διάμετρον οἱ σοφισιαί. κτλ.

t) Phaedo p. 73, a ἢ ἔχει (p) και τοι εὶ μὴ ἐτύγχανεν αἰτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἄν οἰοί τ' ἤσαν τοῦτο ποιεῖν. ἔπειτα ἐάν τίς ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτι τοῦτο οὕτως ἔγει.

u) ib. p. 74, a άρ' οὖν οὖ κατὰ πάντα ταὕτα ξυμβαίνει τὴν ἀνάμνησων εἰναι μὲν ἀφ' ὁμοίων, εἰναι δὲ καὶ ἀπ' ἀνομοίων... φαμέν ποὐ τι εἰναι ἴσον ... παρὰ ταῦτα πάντα ἔτερόν τι, αὐτὸ τὸ ἴσον κτλ. p. 75, a ἀναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν ὅτι δρέγεται μὲν πάντα ταῦτ' εἰναι οἰον τὸ

Plato in den Buchern vom Staate den Sinn seiner Lehre von der Wiedererinnerung, indem er sie der Behauptung entgegen, stellt, der Seele könne Erkenntniß eingesägt werden, wie wenn man blinden Augen ein Gesicht einfügen wolle, und indem er das Anschauen des Seienden und des Guten als des glänzendsten unter dem Seienden, auf die vom Organismus und seinem Wechsel durchaus unabhängige Selbstthätigkeit des der Seele einwohnenden Bermögens, als des Organs der Erkenntniß, zurrücksührt v).

Daß der Geist die mathematische und die noch höbere Erkenntnis des an sich Seienden, fraft der ihm eigenthumlichen selbstthätigen Bewegung des Denkens, aus sich entwickele, sie in der Erfahrung nur anwende, nicht sinde, und dieses höberen Bermögens theilhaft sei, sofern er ewig und in durch gängiger Wechselbeziehung mit der Welt des ewigen Seins, — das war die seste Leberzeugung, die Plato sich und Andern die lettisch zu bewähren und durch mythische Gleichnisse zu verausschaulichen, unablässig bestrebt war; die Voraussetzung der Präseristenz des Geistes, im Sinne der Lehre von der Seelemvanwanderung, schwerlich mehr als mythische Einkleidung und Mits

ίσον, έχει δε ενδεεστέρως κτλ. b. πρό τοῦ ἄρα ἄρξασθαι ἡμός όρᾶν και ἀκούειν και τάλλα αἰσθάνεσθαι τυχείν έδει που είληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου κτλ. d. οὐ . . κερὶ τοὶ ἴσου νῦν ὁ λύγος ἡμῖν μάλλόν τι ἡ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καὶοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου κτλ.

υ) de Rep. VII, p. 518, b φασί δί που οδα ἐνούσης ἐν τῷ ψετῷ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἰον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψω ἐντιθέντες . . . ὁ δέ γε νῦν λόγος . . σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἐκάστου δύναμων ἐν τῷ ψυχῷ καὶ τὸ ὁργανον ῷ καταμανθάνει ἔκαστος κτλ. ib. d αὶ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλοιμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἰναι τῶν τοῦ σώματος τῷ ὅντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεο τε καὶ ἀσκήσεσιν ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτίρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὁ τὴν μὰν δύναμιν οἰδίποτε ἀπόλλυσιν κτλ.

el ber Beranschaulichung; bie Annahme angeborener Ibeen, m Sinne späterer Philosophie, ihm burchaus fremb, wie wir emmächst noch bestimmter sehn werben.

4. Ausschnlicher scheint Plato in ben mundlichen Borteden feine Gründe für die Boraussehung von Ibeen als den aus ver Erfahung nicht abzuleitenden Principien des Wissens entwickelt und Aristoteles im ersten seiner Bucher von den Ideen niese Argumente auseinandergesetzt, in den folgenden Büchern sie underlegen unternommen zu haben w). Objecte der Wissenschaften, heißt es in den wenigen aus jenen Büchern erhaltenen Bruchstücken, sind nicht das unendliche und bestimmungssosse Einzelne, Concrete, sondern ein davon Gesondertes, d. h. die Ideen w). Denn nicht von diesem besondern Gleichen und Resbaren, sondern von dem Gleichen und Resbaren an sich ist die Geometrie Wissenschaft, d. h. von der Idee des Gleischen u. s. w. Aehnlich verhält sich's mit der Arzneiwissenschaft x). Auch denken oder erkennen wir nicht irgend ein Einzelnes, Concretes, sondern ein Seiendes, das da bleibt,

w) f. m. Abhandi. de perditis Aristotelis libris de Ideis et de Bono p. 14 sqq.

π) Arist. Metaph. I, 9 p. 990, b, 11 πατά τε γὰς τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τῶν ἐπιστημῶν εἰδη ἔσται πάντων ὅσων ἐπιστημαὶ εἰσι. Q. ad l. Alex. (Schol. Arist. p. 564, b, 14) πλεοναχῶς μέν ταῖς ἐπιστήμαις πρὸς τὴν τῶν ἰδεῶν κατασκευὴν προσεχρήσαντο, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ἰδεῶν λέγει· ὧν δὲ νῦν μνημονεὑειν ἔοικε λέγων, εἰσὶ τοιοῦτοι. εἰ πάσα ἐπιστήμη κτλ. (aa) ἔτι ὧν ἔπιστῆμαὶ εἰσι, ταῦτα ἔστιν· ἀλλων δέ τινων παρὰ τὰ καθ' ἔκαστὰ εἰσιν αἱ ἐπιστῆμαι, ταῦτα γὰς ἄπειρά τε καὶ ἀόρισια, αἱ δὲ ἐπιστῆμαι ώρισμένον· ἔστιν ἄρα τινὰ παρὰ τὰ καθ' Σκαστα, ταῦτα δὲ αἱ ἰδέαι.

y) ib. Ετι εὶ ἡ ἐατρικὴ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη τῆσδε τῆς ὑχὶείας ἀλλ΄ ἀπλῶς ὑχιείας, ἔσται τις αὐτοϋχίεια· καὶ εὶ ἡ γεωμετρία μή ἔστι τοῦδε τοῦ ἴσου καὶ τοῦδε τοῦ συμμέτρου ἐπιστήμη ἀλλ΄ ἀπλῶς ἴσου καὶ ἀπλῶς συμμέτρου, ἔσται τι αὐτόϊσον καὶ αὐ-τοσύμμετρον, ταῦτα δὲ αἱ ἰδέαι.

wenn bas Einzelne, barunter subsamirte, bereits vergangen ist z). Rommt ferner jede besondere Wissenschaft zu Stande, indem sie auf ein und dasselbe Allgemeine, nicht auf das Besondere, ihre Untersuchungen bezieht, so muß es für jede ein besonderes ewiges Borbild, eine besondere ewige Idee geben, wodurch ihre Untersuchungen geleitet aa), d. h. wahl in ihrer Bahn erhalten, oder bei Abirrungen des in ihr thatigen Subsigets darauf zurückgeführt werden.

Faste aber Plato unter ben Begriff ber Ibeen so Bieles, Ungleiches und Berschiedenartiges zusammen bb), so konnte er Untersuchungen über ihre Zusammengehörigkeit, ihre Beziehnngen zu einander, über die aus ihnen hervorgehenden Reihenfolgen und ihre oberste Einheit, nicht außer Ucht lassen. Wie weit und mit welchem Erfolge er diese Untersuchungen geführt und die Causalität der Ideen zu bestimmen gewußt, werden wir versuchen auszumitteln, und zu dem Ende die Platonischen

a) Arist. I. l. κατὰ δὲ τὸ νοεῖν τι φθαρέντος τῶν ψθαρτῶν. Alex. p. 565, 38 ὁ λόγος ὁ ἀπὸ τοῦ νοεῖν κατασκευάζων τὸ εἰναι ἰδίες τοιοῦτός ἐστιν. εἰ ἐπειδάν νοῶμεν ἄνθρωπον ἤ πεζὸν ἥ ζῶν, τῶν ὅντων τέ τι νοοῦμεν καὶ οὐδὲν τῶν καθ' ἔκαστων (καὶ γὰρ φθαρέντων τούτων μένει ἡ αὐτὴ ἔννοια), ὅἤλον ὡς ἐστι παρὰ τὰ καθ' ἔκαστα καὶ αἰσθητά; ὅ καὶ ὄντων ἐκείνων καὶ μὴ ὄντων νοοῦμεν οὐ γὰρ δὴ μὴ ὄν τι νοοῦμεν τότε· τοῖιν δὲ εἰδός τε καὶ ἰδέα ἔστίν. vgl. Phaedo p. 74.

αα) ΑΙοχ. 1. 1. (x) εἰ πᾶσα ἐπιστήμη πρὸς ἔν τι καὶ τὸ αὐτὸ ἐπαναφέρουσα ποιεῖ τὸ αὐτῆς ἔργον καὶ πρὸς οὐδὰν τῶν καθ ἔχαστον, εἴη ἄν τι ἄλλο καθ ἐκάστην παρὰ τὰ αἰσθητὰ ἀἰδικν καὶ παράδειγμα τῶν καθ ἐκάστην ἐπιστήμην γινομένων τοιοῦτον δὲ ἡ ἰδέα. cf. Plat, Parmen. p. 135, b ἀλλὰ μέντοι . . . εἴ γε τις δὴ . . . αὖ μὴ ἐάσει εἴδη τῶν ὄντων εἶναι, εἰς πάντε τὰ νῦν δὴ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἀποβλέψας, μηδέ τι δριεῖται εἰδις ἔνὸς ἐκάστου, οὐδὲ ὅποι τρέψει τὴν διάνοιαν ἔξει, μὴ ἐῶν ἰδέαν τῶν ὄντων ἐκάστου τὴν αυτὴν ἀεὶ εἶναι, καὶ οῦτω τὰν τοῦ διαλέγεσθαι δύναμιν παντάπαστην διαφθερεῖ.

bb) f. Anm. e-m.

irorterungen über Dialektik in ben folgenden SS noch weiter werfolgen haben.

5. So weit bas Sein und Bestehn reicht, so weit auch as Gebiet ber Ibeen, bie ober beren Objecte baher als untorcrlich, unraumlich cc), einfach, einartig (ἀπλοῦν, μονοκιδές) dd),
ein und lauter (καθαρόν, είλικρινές) ee) bezeichnet werden.

Einerseits versteht Plato barunter die unfrem innern Besonstfein, seinen Functionen und Beränderungen zu Grunde lies zenden unweränderlichen Normen und Begriffe in Bezug auf as Bilden und Handeln, wie auf das Erkennen, und redet ein Ideen des Schonen, Guten, Gerechten, und sogar ihrer Begensätze, des Bosen, Ungerechten, der Untugenden H) (in

cc) Plat. Phaedr. p. 247, c ή γὰς ἀχςώματος τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφής οὐσία ὅντως οὖσα ψυχῆς κυβερνήτη μόνφ θεατῆ νῷ χςῆται.

dd) de Rep. II, p. 380, d η άπλούν τε είναι (τὸν θεὸν οἴει) καὶ πάντων ηκιστα της έαυτοῦ ἰδέας ἐκβαίνειν; — Phaedo p. 78, d η ἀεὶ αὐτών ἔκαστον δ ἔστι, μόνοειδὶς δν αὐτὸ καθ' αὐτό, ωδακύτως καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέχεται; Sympos. p. 211, a ἀλλὰ αὐτὸ (τὸ καλὸν) καθ' αὐτὸ μεθ' αὐτοῦ μονοειδὲς ἀεὶ δν. cf. e. Theactet. p. 205, d.

ee) de Rep. IX. p. 585, b πότερα οὖν ήγει τὰ γένη μᾶλλον καθαρᾶς οὐσίας μετέχειν κτλ. — Phaedo p. 66, a αὐτῆ καθ' αὐτὴν εἰλευρινεί τῆ διανοία χρώμενος αὐτὸ καθ' αὐτὸ εἰλικρινές ἔκαστον ἐπιχειροίη θηρεύειν τῶν ὅντων κτλ. υgl. p. 67, b. Sympos. 211, e εἴ τῷ γένοιτο αὐτὸ τὸ καλὸν ἰδεῖν εἰλικρινές, καδαρόν, ἄμικτον. υgl. de Rep. V, p. 444, d.

ff) Phaedo p. 100, b είμι πάλιν ἐπ' ἐπείνα τὰ πολυθούλητα καὶ ἄρχομαι ἀπ' ἐκείνων, ὑποθέμενος είναι τι καλὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ καθ ἀγαθὸν καὶ μέγα καὶ τάλλα πάντα κτὶ. vgl. p. 65, d Parm. p. 131, a Phileb. p. 15, a. 62, a. de Rep. V, p. 476, a καὶ περὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ πάντων τῶν εἰ-δῶν πέρι ὁ αὐτὸς λόγος αὐτὸ μὲν ἔν ἔκαστον εἰναι, τῆ δὲ τῶν πράξεων καὶ σωμάτων καὶ ἀλλήλων κοινωνία πανταχοῦ φαν-

welchem Sinne von diesen Berneinungen der positivem 32 werden wir spater zu erdrtern haben); von Ideen der Lebr weisen, der Gesundheit und Startegg), der Größe (ff. gg), Einheit und Bielheit, der Aehnlichkeit und Unahnlichkeit ich der Gleichheit und Berschiedenheit ich, Geschwindigkeit und Le samteit, der Ruhe und Bewegung, Zahl und Gestalt ka), a des Rennworts U), selbst des Tisches, Bettes mm) u. s. 1 anderseits seht er Ideen voraus für alles Beharren und Wiedertehr innerhalb der Beränderungen der Dinge und Esen, und begreift darunter zusammen theils Art- und Gattnu begriffe, d. h. das dem veränderlichen Einzelnen zu Gru

ταζόμενα πολλά φαίνεσθαι έχαστον, ib. p. 475, e έπειδή έσι έναντίον χαλόν αἰσχοφ, δύο αὐτώ είναι.

gg) de Rep. X, p. 617, d βίων παραθείγματα. Phaedo p. 65. λίγω δε περι πάντων, οίον μεγέθους πέρι, δγιείας, ίσχω και των άλλων ενι λόγω απάντων τῆς οὐσίας, δ τυγχώνει επ. στον ον κτί.

hh) Parm. p. 128, ε τόδε δέ μοι είπε · οὐ νομίζεις είγαι αὐτό εἰδός τι ὁμοιότητος καὶ τῷ τοιούτφ αὐ ἄλλο τι ἐναντίοι δ ἔστιν ἀνόμοιον; τgί. p. 131, a ib. p. 129, ε ἐὰν ἀε τις. νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, πρῶτον μὲν διαιρῆται χωρὶς αὐτὰ καθ αἰτι τὰ εἴδη, οἶον ὁμοιότητα τε καὶ ἀνομοιότητα καὶ πλήθος καὶ π ἔν καὶ στάσιν καὶ κίνησιν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα κτὶ.

si) Sophist. p. 254 (vor. 5, S. 216, 11.).

kk) Parm. p. 129, e (hh). Soph. p. 252 (vor. §, ©. 214 f.) de Rep. \( \frac{\text{T}}{2} \) p. 529, d &ς τὸ ὄν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραθυτής ἐν τῷ ἐἰςδινῷ ἀριθμῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀληθέσι σχήμασι φοράς τε προ ἄληλλα ψέρεται κτλ. Phileb. p. 62, a ἀρ' οὖν οὖτος ἰκανί ἐπιστήμης ἔξει κύκλου μὲν καὶ σφαίρας αὐτῆς τῆς θείας τα λόγον ἔχων κτλ.

Π) Cratyl. p. 389, ε βλέποντα πρὸς αὐτὸ ἐκεῖνο ὁ ἔστιν ὁνοια.
 πάντα τὰ ὀνόματα ποιεῖν τε καὶ τίθεσθαι.

mm) de Rep. X, p. 596, b πολλαί πού είσι κλίναι και τράπεζαι .
 άλλα ιδέαι γε που περί ταῦτα τὰ σχεύη δύο, μία μέν κίψω μία δὲ τραπέζης.

Berrde und von ihm verschiedene Bleibende, Ewige nn), wie 3 Menschen, des Stiers, der Farbe und Stimme, der Seele d überhaupt der lebendigen Wesen, der Elemente, der Geserne und Sonne oo); theils die Wesenheiten der Einzelnen pp), eils das die Beziehungen bedingende (die Bestimmtheit der Beschungen, oder das Geseh). — In dieser letzteren Rucksicht nnte vom Wesen oder der Idee der Lebensweisen, Gesundheit id Stärke (gg), der Ruhe und Bewegung (hh), der Handlungen

ππ) Alex. in Arlst. Metaph. (nach Ariftoteles περί Ἰδεων) Schol. in Ar. p. 564, b, 45 χρωνται καὶ τοιούτφ λόγφ εἰς κατασκευὴν τῶν ἰδεῶν. εἰ ἔκαστος τῶν πολλῶν ἀνθρώπων ἄνθρωπός ἔστε καὶ τῶν ζφων ζφων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, καὶ οὐκ ἔστιν ἔφ' ἔκάστου αὐτῶν αὐτὸ αὐτοῦ τι κατηγορούμενον, ἀλλ' ἔστιν τι δ καὶ πάντων αὐτῶν κατηγορείται οὐδενὶ αὐτῶν ταὐτὸν δν, εἰη ἄν τι τούτων παρὰ τὰ καθ' ἔκαστα ὅντα ὄν κεχωρισμένον, αὐτῶν ἀἰδιον ἀεὶ γὰρ ὁμοίως κατηγορείται πάντων τῶν κατ' ἀριθμον ἀλλασσομένων. δ δὶ ἔν ἐστιν ἐπὶ πολλοίς κεχωρισμένον τε αὐτῶν καὶ ἀἰδιον, τοῦτ' ἔστιν ἰδέα · εἰσὶν ἄρα ἰδέκι. υgl. Sympos. p. 210 sq.

οο) Phileb. p. 15, a δταν δέ τις ξνα άνθοωπον επιχειρή τίθεσθαι και βούν ξνα και τὸ καλὸν ξν και τάγαθὸν ἔν, περι τούτων τῶν ξνάδων και τῶν τοιούτων ἡ πολιὴ σπουδὴ μετὰ διαιρέσεως ἀμφισβήτησις γίγνεται. cf. Parm. p. 130, b — Cratyl. p. 423, ο πρῶτον αὐτῷ τῷ χρώματι και τῆ φωνῆ οὐκ ἔστιν οὐσία τις ἐκατέρφ αὐτῶν και τοῖς ἄλλοις πάσιν, δσα ἡξίωται ταύτης τῆς προσρήσεως τοῦ εἰγαι; — Theaet. p. 184, d εἰ . . μὴ εἰς μίαν τινὰ ἰδέαν, εἰτε ψυχὴν εἰτε δ τι δεῖ καλείν, πάντα ταῦτα ξυντείνει κπλ. — de Rop. VII, p. 532, α πρὸς αὐτὰ ἤδη τὰ ζῶα ἐπιχειρεῖν ἀποβλέπειν και πρὸς αὐτὰ ἄσιρα τε και τελευταϊον δὴ πρὸς αὐτὸν τὸν ῆλιον. της . Τὶτω. p. 41, c. — Τὶτω. p. 51, α ἄρ' ἔστι τι πῦρ αὐτὸ ἐφ' ἐσυτοῦ, και πάντα περὶ ὧν ἀεὶ λέγρομεν οῦτως αὐτὰ καθ' αὐτὰ ὅντα ἔκαστα; χτλ.

pp) Phaedo p. 102, c οδ γάς που πεφυκέναι Σιμμίαν δπερέχειν τούτο το Σιμμίαν είναι, άλλα το μεγέδει δ τυγχάνει έχων οδθ αθ Σωκράτους ύπερέχειν δτι Σωκράτης δ Σωκράτης εστίν, άλλ' δτι σμικρότητα έχει δ Σωκράτης πρός το έκείνου μέγεδος.

und Thatigkeiten 99), die Rebe sein. Dagegen ift Plato ge neigt von dem Gebiete der Ideen auszuschließen, was nur als Masse, oder nur als Theil an einem Ganzen aufgefast wird so, und die bloßen Beziehungen ss), d. h. wohl so lange für se nicht die begriffliche Bestimmtheit oder das Gesetz gefunden ik.

Aber eben weil die Masse nicht als bloße Masse, der Theil nicht als bloßer Theil und die Beziehung nicht ohne Bestimmbarkeit des Berhältnisses vortommen kann, mussen wir und berscheiden die Idee als das dem Mannichsaltigen und Beränderslichen zu Grunde liegende noch uicht gefunden zu haben, durfen nicht behaupten, daß für irgend Etwas keine Idee vorhanden, unter die es zu subsumiren: bei fortschreitender philosephischer Forschung werden sie sich sinden. Nichts von solchen Dingen werde er mehr gering achten, verkündet der alte Parmenides dem jungen Sokrates, wenn die Philosophie ihn erk völlig ergriffen haben werde a). Ideen sest Plato überall vor-

qq) Cratyl. p. 386, e η οὐ καὶ αὖται ἔν τι εἰδος τῶν ἄντων εἰσίν,
 αὶ πράξεις;

rr) Parm. p. 130, c ή καὶ περὶ τῶνθε, ὧ Σώκρατες, ễ καὶ γελοία δόξειεν ἄν εἶναι, οἶον θρίξ καὶ πηλὸς καὶ δύπος ἢ ἄλλο τι ἀτμότατόν τε καὶ φαυλότατον, ἀπορεζς εἴτε χρὴ φάναι καὶ τοντων ἐκάστου εἶθος εἶναι χωρίς, ὄν ἄλλο αῦτῶν ὧν ἡμεῖς μεταχειριζόμεθα, εἴτε καὶ μή; Οὐδαμῶς, φάναι τὸν Σωκράτην κιὶ

sa) Arist. Metaph. I, 9 p. 990, b, 15 ἔτι δὲ οἱ ἀχριβέστεροι τῶν λόγορν οἱ μὲν τῶν πρός τι ποιοῦσιν ἰδέας, ὧν οὂ φαμεν εἶναι καθ' αὐτὸ γένος ατλ. Alex. 3. b. ⑤t. Schol. p. 566, 1. τῶν δὶ πρός τι οὐα ἔλεγον ἰδέας εἶναι διὰ τὸ τὰς μὲν ἰδέας πτθ' αὐτὰς διφεστάναι αὐτοῖς οὐσίας τινὰς οὔσας, τὰ δὲ πρός τι ὑι τῆ πρὸς ἄλληλα σχέσει τὸ εἶναι ἔχειν.

tt) Parm. p. 130 (τε) φ. τ. Σωχφ. άλλὰ ταστα μέν γε ἄ πεφ δφώμεν., ταῦτα καὶ είναι · είδος δε τι αὐτών οἰηθήναι είναι μι
λέαν ἢ ἄτοπον. ἤδη μέντοι ποτέ με καὶ Εθραξε μή τι ἢ πεφι
πάντων ταὐτόν ~ Επειτα ὅταν ταὐτη στώ, φεὐγων οϜχομει.
δείσας μή ποτε εξς τιν' ἄβυθον φλυαφίαν ξμπεσών διαφθαρξ
. . . . Νεός γὰφ εὶ ξτι, φάναι τὸν Παρμενίδην, ὧ Σώχφαικ.

ms, wo sich eine bleibende Einheit im Mannichfaltigen und in Wissen darum nachweisen läßt uu). Nicht ohne Grund emerkt baher Aristoteles vv), daß Ideen, nach Plato, nicht ur für Wesenheiten, sondern auch für ihre Bestimmungen gerest werden mussen, soweit ihnen eine Einheit zu Grunde iege, mögen sie sich auf das Bergängliche oder auf das Twige beziehen; und ebenso für die bloßen Beziehungen ww), venn in ihnen irgend ein Bleibendes, eine bestimmte Ratur ich sinden solle.

καὶ οὖ πώ σου αντείληπται φιλοσοφία ὡς ἔτι ἀντιλήψεται και' 
ἔμην δόξαν, ὅτε οὐδὲν αὐτῶν ἀτιμάσεις · νῦν δὲ ἔτι πρὸς ἄνΘρώπων ἀποβλέπεις δόξας διὰ την ἡλικίαν. `

uu) Arist. l. (a) p. 990, b, l πρώτον μέν ζητούντες τωνδί των δρτων λαβείν τὰς αίτίας ἔτερα τούτοις ἴσα τὸν ἀριθμὸν ἐχόμισαν . . . σχεδὸν γὰρ ἴσα ἤ οὐκ ἐλάττω τὰ εἴδη ἐστὶ τούτων περὶ ὧν ζητούντες τὰς αίτίας ἐκ τούτων ἔπ' ἐκείνα προμίθον.

τυ) Arist. 1. 1. χαθ' Εχαστον γὰρ ὁμωνυμόν τὶ ἐστι, καὶ παρὰ τὰς οὐσίας τῶν τε ἄλλων ὧν ἐστὶν ἔν ἐπὶ πολλῶν, καὶ ἐπὶ τοἰσδε καὶ ἐπὶ τοῖς ἀἰδίοις. Alex. 1. I. p. 562, 2 ὁμώνυμον μὲν λέγων τὸ συνώνυμον, ἐπεὶ καὶ Πλάτων οὕτως αὐτὰς εἶπε 1. 8 τὸ δὲ ,,καὶ παρὰ . . . ἀἴδίοις 'ἐσον ἄν εἔη τῷ, παρά τε γὰρ τὰς τῷδε οὐσίας ἔστιν ὁμώνυμα αὐτοῖς εἔδη, ὁμοίως δὲ καὶ παρὰ τὰ ἄλλα ὄντα τὰ παρὰ τὴν οὐσίαν, ἄ ἐστι τὰ ἄλλα γίνη, ἐφ' ὧν ἔστιν ἔν τὶ καὶ κοινὸν ἐπὶ πολλῶν τοῖς καθ' ἔκαστα κτλ 1. 22 ἢ τὸ ,,ἔν ἐπὶ πολλῶν 'ἐπὶ τῆς ἰδέας εἔρηκε καὶ γὰρ εἰ μὴ τῶν καθ' ἔκαστά ἐστιν ἰδέα, ἀλλὰ τοῦ ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα κοινοῦ · ἀνθρώπου γάρ, ἀλλ' οῦ Σωκράτους καὶ Πλάτωνος κτλ.

ww) Alex, l. l. p. 565, b, 11 σ μεν εκ των πρός τι κατασκευάζων 
εδέας λόγος τοιοδτός έστιν (ss). εφ' ων ταὐτόν τι πλειόνων 
κατηγορείτοι μὴ δμωνύμως, άλλ' ως μέαν τινά δηλούν φύσιν, 
ήτοι τὸ κυρίως τὸ ὑπὸ τοῦ κατηγορουμένου σημαινόμενον είναι, 
ταῦτα ἀληθεύεται κατ' αὐτων κτλ.

GV. Gollten bie Ibeen als Principien wie ber Erfenntnif, fo bes Geins und ber Beranderungen ber Dinge nachgewiesen werden, fo mußte theils ihre Ber schiedenheit von abstracten Dentbestimmungen festgeftellt, theile versucht werden ihre Causalität naber zu bestimmen. Der Platonische Dialog Parmenibes scheint bestimm: au fein einerseits die Widerspruche gu entwickeln, die ben Berfuch vereiteln, ben abgezogenen Begriff bes Gins an fich und in Bezug auf bas Unbre, bentbar ju machen, moge man bas Gins als feiend ober nichtseiend feten; andrerseits die Rothwendigfeit hervorzuheben, die an Die Stelle abstracter Dentbestimmungen zu setzenden realen Ideen, in ihrem Berhaltniß zu einander und zu dem burd fie Bedingten, vollständig aufzufaffen und ihre Caufalität an sich wie in Bezug auf ihr Undres, ben Stoff, bent: bar zu machen. Indem er baber in ersterer Rudficht bie Dialektischen Erbrterungen bes Sophistes weiter entwidelt, bereitet er in ber andern Rudficht Die positive Begrunbung ber Ibeenlehre vor.

Platon's Parmenides als dialettisches Runstwerf dargestell von Th. R. Schmidt. Berlin 1821.

Platonische Studien von Ed. Zeller. Stuttg. 1839.

Platonis Parmenides cum IV libris Prolegomenorum ect. cura Godotr. Stallbaum Lips. 1839. — P. 227 ff. Erdrterungen über Proflue', Conti's, Tennemann's, Schleier, macher's, Werber's, Suctom's, Got, Wied's Auffahrfungen bes Dialog's.

1. Wie wenig ce auch gelingen mag ben Platonischen Parmenibes in feiner verschlungenen Construction nach allen

bingelnen Gliebern berfelben, in seinen muthmaßlichen Begiehunnen auf die Eleatistrenden Sofratifer und ihre Eleatischen Borgånger, vollståndig ju erklaren, - einen fichern Leitfaben jum Perstandniß bes 3wecks und ber Glieberung bes Dialogs gewährt und bie Berbindung feiner bem erften Blide nach einander fremben zwei Theile, beren einer, ohngleich furgerer, (p. 129-135) bie ersten Grundlinien ber Lehre von ben Ibeen, als ben reinen Begriffen enthalt, burch bie alles Werbende und Beranberliche feine Bestimmtheit erlange a), jugleich mit Erdrterung ber ber Annahme folder Ibeen fich entgegen ftellenben Schwierigfeiten; ber andre ben Bersuch macht nicht an ben einzelnen wirklichen Dingen, fondern an ben Begriffen an fich b) und zwar ben allgemeinften, bem Gins und bem Gein, fofern biefes , mit jenem untrennbar verbunden, wenigstens icheinbare Diberfpruche nachzuweisen. Das nämlich in ber That jene turgen Erdrterungen über die Sauptprobleme der Ideenlehre nicht etwa ale jufallige Beranlaffung bem barauf folgenben ausführlichen tialeftischen llebungestude vorangestellt werben, vielmehr bestimmt find, fur letteres, fo wie überhaupt fur alle Dialettif, bie mahren Objecte zu bezeichnen, zeigt die Gefliffentlichkeit, mit ber

a) Parm. p. 129, a οὐ νομίζεις εἶναι αὐτὸ καθ' αὐτὸ εἰδός το δμοιότητος καὶ τῷ τοιούτῷ αὐ ἄλλο το ἐναντίον, δ ἔστιν ἀνόμοιον; τούτοιν δὲ δυοῖν ὅντοιν καὶ ἔμὲ καὶ σὲ καὶ τὰ ἄλλα, & δὴ πολλὰ καλοῦμεν, μεταλαμβάνειν; κτλ. p. 130, b και μου εἶπε, αὐτὸς σὺ οὕτω διήρησαι ὡς λέγεις, χωρίς μὲν εἴθη αὐτὰ ἄττα, χωρὶς δὲ τὰ τούτων αὐ μετέχοντα; pergl. p. 132, a 135, b, c.

b) p. 129, a b εὶ δὲ καὶ πάντα ἐναντίων ὅντων ἀμιφοτέφων μεταλαμβάνει . . . τι θαυμαστόν; εὶ μὲν γὰς αὐτὰ τὰ ὅμοιὰ τις ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνόμενα ἤ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἄν, οἰμαι, ἦν. p. 135, c τοῦτό γὰ σου . . ἢγάσθην, εἰπόντος ὅτι οὐκ εἰας ἐν τοῖς ὁρωμένοις οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἔπισκοπεῖν, ἀλλὰ περὶ ἐκείνα ἄ μάλιστά τις ἄν λόγο λάβοι καὶ εἰδη ἄν ἡγήσαιτο εἰναι κτλ.

sie an das Folgende angeknüpft werden (b. c) und daß die antinomische Erdrterung der Begriffe an sich als diejenige mit Unrecht verachtete Uebung bezeichnet wird, durch die es dem jugendlichen Sokrates gelingen solle, nicht zurückgeschreckt durch
die entmuthigenden Resultate jener vorangegangenen Erdrterungen, auszumitteln, was schon sei und gerecht und gut, und se
jeder andere der Begriffe an sich o).

2. Die Bemerkung daß in Zeno's Schrift der Gegensat der Achnlichkeit und Unähnlichkeit doch nur den Dingen auf die diese Bestimmungen Anwendung sinden, nicht aber je einem der Begriffe an sich sein Gegentheil beigelegt werde (b), vervanlaßt den jungen Sofrates in der Art einer ersten Auffassussangen aufzustellen, die Begriffe selber auszussondern, die Achnlichkeit und Unähnlichkeit, die Bielheit und Einheit, die Bewegung und die Ruhe und alle ähnlicher Art, um dann zu zeigen, daß diese auch je unter sich und mit einander gemischt und von einander getrennt werden könnten e). Bon Parmenides über Begriffe an sich, die er von dem was

c) p. 135, c πρώ γάρ, εἰπεῖν (τὸν Παρμενίδην), πρὶν γυμνασθήναι, ω Σώπρατες, ὁρίζεσθαι ἐπιχειρεῖς καλόν τε τι καὶ δίκαιον καὶ ἀγαθὸν καὶ ἔν ἔκαστον τῶν εἰδῶν . . . καλή μεν οὖν κεὶ θεία, εὖ ἴσθι, ἡ ὁρμἢ ἢν ὁρμῷς ἐπὶ τοὺς λόγους · ἔλκυσον δὲ σαυτὸν καὶ γύμνασαι μάλλον διὰ τῆς δοκούσης ἀχρήστου εἰνακαὶ καλουμένης ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀδολεσχίας, ἔως ἔτι νέος εἰ· εἰ δὲ μή, σὲ διαφεύξεται ἡ ἀλήθεια.

d) f. Anm. a. vgi. p. 130, d ηση μάντοι ποτά με καὶ ἔθραξε κτλ.
 (vor. §. 55 p. 232) p. 135, c οὐ πάνυ μοι δοκῶ καθορῶν ἔν γε τῷ παρόντι. vgi. Anm. f.

e) p. 129, d έἀν θέ τις, δ νῦν θὰ ἐγὰ ἔλεγον, πρῶτον μὲν θιαιρῆται χωρίς αὐτὰ καθ αὐτὰ τὰ εἔθη, οἶον ὁμοιότητά τε καὶ ἀνομοιότητα καὶ πλῆθος καὶ τὸ ἕν καὶ στάσιν καὶ κίνησων και πάντα τὰ τοιαϋτα, εἶτα ἐν ἐαυτοίς ταϋτα θυνάμενα συγκεράννυσθαι καὶ διακρίνεσθαι ἀποφαίνη, ἀγαίμην ἄν ἔγως. ἔφη, θαυμαστώς ῷ Ζήνων.

fie in fich aufgenommen trenne, ferner befragt, lagt er als folche mfer ben genannten, bie bes Berechten, Schonen und Guten, ). h. die sittlichen unbedingt (p. 130, b), die physischen, wie des Menschen, bes Fruere und Waffere mit einiger Bogerung f), Begriffe von bem was nur formlofe Maffe ober Theile an einem Andren bezeichne, wie von Saaren, Roth und Schmut, nicht gelten g), wird aber vom Parmenibes beschieden h), bag wenn vie Philosophie ibn vollig ergriffen, er auch von folden Dingen nichte mehr gering achten, b. h. wohl, einsehen werbe, wie auch fie, wenn gleich in anderer ober entfernterer Beise au ben Begriffen an fich Theil hatten. 3m ferneren Berlaufe ber Untersuchung wird biefen brei Urten von Begriffen eine vierte bereits vorher bei Erwahnung ber Begriffe ber Aehnlichkeit und Unahnlichkeit u. f. f. angebeutete, welche nur-Berhaltniffe tarftelle, junachft in Bezug auf ben Begriff ber Erfenntnig, bingugefügt und als bem Gebiete bes Unfich angeborig anerfannt 2). Die Einwendungen, wodurch Parmenides zu tieferer Begrundung ber Idcenlehre treibt, betreffen querft bie Urt, wie man die Aufnahme ber Ibeen in ben Dingen zu benten habe.

f) p. 130, c τί δ', ἀνθρώπου είδος χωρίς ἡμών καὶ τῶν οἰοι ἡμεῖς ἐσμὲν πάντων, αὐτό τι είδος ἀνθρώπου ἢ πυρὸς ἤ καὶ ὕδατος; Ἐν ἀπορία, φάναι, πολλάκις δή, ῶ Παρμενίδη, περὶ αὐτῶν γέγονα, πότερα χρὴ φάναι ὥαπερ περὶ ἐκείνων ἢ ἄλλως.

g) 1. 1. η καὶ περὶ τῶνδε, ὧ Σώκρατες, ἄ καὶ γελοῖα δόξειεν ὰν εἰναι, οἶον θρὶξ καὶ πηλος καὶ δύπος ἢ ἄλλο τι ἀτιμότατον τε καὶ φαυλότατον, ἀπορεῖς εἰτε χρη φάναι καὶ τούτων ἐκάστου εἰδος εἰναι χωρίς, ὄν ἄλλο αὐτῶν ὧν ἡμεῖς μεταχειριζόμεθα, εἴτε καὶ μή; οὐδαμῶς, φάναι τὸν Σωκράτην, ἀλλὰ ταῦτα μέν γε, ἄ περ δρῶμεν, ταῦτα καὶ εἰναι εἰδος ὅξ τι αὐτῶν οἰηθηναι εἰναι μὴ λίαν ἢ ἄτοπον.

h) p. 130, e (por. §. 6. 232, tt).

i) p, 129 (a)- p. 134, a οὐποῦν παὶ ἐπιστήμη, φάναι, αὐτή μὲν δ
 ἔστιν ἐπιστήμη, τῆς δ ἔστιν ἀλήθεια, αὐτῆς ἄν ἐπείνης εἰη ἐπιστήμη; Πάνυ γε. πτλ.

Weber ber ganze Begriff, zeigt er, tonne in ihnen als aufgenoumen gesett werben, noch ein Theil besselben k). Ebensowenig aber verseihe der Begriff an sich den Dingen ihre Eigenthamlichteit, sofern die Seele sie mit ihm zusammen überschaue l), da dann noch ein britter Begriff zum Borschein tomme außer jenen und den ihn an sich habenden Dingen, vermittelü dessen diese mit jenen zusammen überschaut würden, und so ins Unendliche fort m). Oder wollte man etwa den Begriff an sich nur für einen Gedanten halten, dem außer den Seelen kein Sein zusomme n), so müsse man, vorausgesetzt, daß dieser Gedante doch irgendwie ein Gedante von Etwas sei, irgendwie Realität habe, zugestehen daß die baran Theil habenden Dinge aus Gedanten beständen, und alle bentend, oder Ge-

k) p. 131, a οὐκοῦν ἤτοι δλου τοῦ εἰδους ἤ μέρους ἔκαστον το μεταλαμβάνον μεταλαμβάνει; κτλ. b. εν ἄρα ὄν καὶ ταὐτὸν έν πολλοῖς καὶ χωρὶς οὖσιν ὅλον ἄμα ἐνέσται, καὶ οῦτως αὐτὸ αὐτοῦ χωρὶς ἄν εἰη. c. ἢ οὖν ἐθελήσεις, ὧ Σώκρατες, φάναι τὸ εν εἰδος ἡμιν τῆ ἀληθεία μερίζεσθαι; κτλ. vgl. Phileb. p. 15 ext. Emp. Hypot. II, 20. Bezugnahme auf diefe Ginvendung mit Stallbaum p. 47. auch bei Ariftot. Metaph. M,5 p. 1079, b, 35 anzunehmen, trage ich Bedenten.

<sup>1)</sup> p. 132, α οἰμαί σε ἐχ τοῦ τοιούδε ἔγ ἔχαστον εἰδος οἰεσθαι εἰναι. ὅταν πόλλ' ἄττα μεγάλα σοι δόξη εἰναι, μία τις ἴσως, δοχεῖ ἰδέα ἡ αὐτὴ εἰναι ἐπὶ πάντα ἰδύντι, ὅθεν ἕν τὸ μέγα ἡγεῖ εἰναι . . . τί ὅ αὐτὸ τὸ μέγα καὶ τάλλα τὰ μεγάλα ἐὰν ώσαὐτως τῆ ψυχῆ ἐπὶ πάντα ἴδης, οὐχὶ ἕν τι αὐ μέγα φανεῖται, ῷ ταῦτα πάντα ἀνάγχη μεγάλα φαίνεσθαι; χτλ.

m) 1. 1. άλλο άρα είδος μεγέθους αναφανήσεται, πας' αὐτό τε τὸ μέγεθος γεγονὸς και τὰ μετέχοντα αὐτοῦ . . . και οὐκέτι δὴ ἔν Εκαστόν σοι τῶν είδῶν Εστάι, άλλ' ἄπειρα τὸ πλήθος. And Berūdsichtigung diefer Einwendung tann ich mit Gtallbann a. a. D. bei Aristoteles Metaph. ib. 633 nicht finden.

n) ib. b αλλά . . . μη των είδων ξχαστον ή τούτων νόημα , καὶ οὐδαμοῦ αὐτῷ προσήχη έγγενεσθαι αλλοθι ή έν ψυχαϊς.

anken seiend, dennoch undenkend seien o). Diesen Einwendungen mezuweichen, die sich auf die Euklidische Auffassung der Ideensehre zu beziehn scheinen, stellt Sokrates die eigenthamlich Plasenische Annahme auf, die Begriffe an sich ständen als Urbilser der Ratur da, denen die andern Dinge glichen und nachzeildet seien p). Wie sehr aber diese Annahme der näheren Bestimmung noch bedürse, zeigt Parmenides, indem er theils uch hier wiederum, nur in anderer Beziehung wie vorher, inen dritten Begriff fordert, der das Aehnliche mit dem Aehnsichen, das Urbild mit den Nachbildern aufgenommen habe, und in von neuem einen vierten und so ins Unendliche sort q), theils dervorhebt, daß der Begriff an sich eben als solcher nicht bei und sich sinden könner), vielmehr nur die Erkenutnis der sich auf einander beziehenden Dinge und eigenthumlich s), und die

ο) ib. et c τί οὖν; φάναι, ἔν ἔκαστόν ἐστι τῶν νοημάτων, νόημα δὲ οὖδενός; 'Λλλ' ἀδΰνατον . . Όντος ἢ οὖκ ὄντος; 'Όντος . . .
 Τί δαὶ δή; . . οὖκ ἀνάγκη, εὶ τἆλλα φῆς τῶν εἰδῶν μετέχειν, ἢ δοκεῖν σοι ἐκ νοημάτων ἕκαστον είναι καὶ πάντα νοεῖν, ἢ νοἡματα ὄντα ἀνόητα είναι;

p) ib. d ἀλλ' ὧ Παρμενίδη, μάλιστα ἔμοιγε καταφαίνεται ὧδε ἔχειν τὰ μὲν εἴδη ταῦτα ὧσπερ παραδείγματα ἔστάναι ἐν τη φύσει, τὰ δὲ ἄλλα τούτοις ἐοικέναι καὶ εἰναι ὁμοιώματα καὶ ἡ μέθεξις αὕτη τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι τῶν εἰδῶν οὐκ ἄλλη τις ἢ εἰκασθῆναι αὐτοῖς.

q) ib. e τὸ đὲ διιοιον τῷ διροίῳ ἀς' οὐ μεγάλη ἀνάγχη ἐνὸς τοῦ αὐτοῦ εἴδους μετέχειν; . . οὐχ ἄςα οἶόν τέ τι τῷ εἴδει διροιον εἶναι, οὐδὲ τὸ εἰδος ἄλλῳ εἰ δὲ μή, παςὰ τὸ εἰδος ἀεὶ ἄλλο ἀναφανήσεται εἰδος, χαὶ ἄν ἐχεῖνό τῷ διροιον ἢ, ἔτερον αὐ, χαὶ οὐδέποτε παύσεται ἀεὶ χαινὸν εἰδος γιγνόμενον, ἐὰν τὸ εἰδος τῷ ἑαυτοῦ μετέχοντι ὅμοιον γίγνηται.

r) p. 133, c.. οίμαι ἄν καὶ σὲ καὶ ἄλλον ὅστις αὐτήν τινα καθ αὐτήν αὐτοῦ ἐκάστου οὐσίαν τίθεται εἰναι, ὁμολογήσαι ἄν πρῶτον μὲν μηθεμίαν αὐτῶν εἰναι ἐν ἡμῖν. Πῶς γὰρ ἄν αὐτή καθ ἀν ἀῦτὴν ἔτι εἴη; φάναι τὸν Σωκράτην.

s) p. 134, a (i) ib. b καὶ αὖ ἐκάστη ἡ παρ' ἡμῖν ἐπιστήμη τῶν

Erfenntnis an sich; ausschließlich ber Gottheit eigen, nicht Entenntnis ber besondern Gegenstände bei und sein tonne, und nicht nur und das Sein ber Dinge unerfennbar bleibe, sondern ebens ber Gottheit, sofern ihr Erfenntnis an sich einwohnen solle, tie Erfenntnis ber Dinge bei und nicht beigelegt werden durfe e).

Auf's beutlichste und bestimmteste war sich also Plato ter Schwierigkeiten bewußt, die einer wissenschaftlichen Begrundung und Durchführung der Ideenlehre entgegentreten, theils in Bezug auf die Causalität, die jenen Urbegriffen beizulegen, theils in Bezug auf ihrt Realität, theils in Bezug auf die durch übedingte absolute und relative Erkenntniß. Db es ihm in gleichen Maße gelungen jene Schwierigkeiten zu bescitigen, darf wohl bezweifelt werden, da mehrere in der Form von Einwendungen nech bei'm Sextus (k) und bei'm Aristoteles u) sich sinden, den man wer

παρ' ήμεν δντων έχάστου αν έπιστήμη συμβαίνοι είναι; ... είχ ἄρα ὑπό γε ήμων γιγνώσχεται των είδων οὐθέν, ἐπειδή αὐτς; ἐπιστήμης οὐ μετέχομεν.

t) ib. c οὐχοῦν εἴ πέο τι ἄλλο αὐτῆς ἐπιστήμης μετέχει. οὐχ ἐν τινα μᾶλλον ἢ θεὸν φαίης ἔχειν τὴν ἀχοιβεστάτην ἐπιστήμης. .. ἀο οὖγ οἰός τε αὖ ἔσται ὁ θεὸς τὰ παρ' ἡμίν γυγνώσκω αὐτὴν ἐπιστήμην ἔχων; .. ὅτι .. ωμολόγηται ἡμῖν .. μςί ἔχεῖνα τὰ εἴδη πρὸς τὰ παρ' ἡμῖν τὴν δύναμιν ἔχειν ἄν ἔχει μήτε τὰ παρ' ἡμῖν πρὸς ἐχεῖνα, ἀλλ' αὐτὰ πρὸς αὐτὰ ἐχατέρα. ππλ.

u) Arist Metaph. I, 9, p. 990, b, 15 έτι δε οί αχοιβέστεροι των λόγων οί μεν των πρός τι ποιούσιν εδέας, ων ού φαμεν εξεπι χαθ' αυτό γένος, οί δε τόν τρίτον άνθρωπον λέγουσιν vergl. Alex. Schol. p. 565, b, 15 u. 566, 15, wo verschiedene Fermen des von Aristoteles angedeuteten Arguments vom dritten Men: schol, p. 66, in Parmenides bezeichneten, nach den Parmenides, abnsich dem im Parmenides bezeichneten, nach den Parmenides von Oristoteles angedeuteten Arguments vom den Parmenides von Oristoteles angedeuteten Arguments von Den Parmenidern Phanias und Endemus aufgeführt werden. Aristoid. 9 p. 991, 20 το δε λέγειν παφαθείγματα αὐτά (τὰ είθη) είναι και μετέχειν αὐτών τάλλα, κενολογείν έστὶ και μεταφοράς λέγειν ποιητικάς. Etallbaum führt p. 53 ff. die hier von Plato berüdskotigten Einwendungen gegen seine Ideenlehre, mit Mahrschielichteit, zunächst auf die Megartter zurüd.

r bes Richtverstehenwollens noch bes Richtverstehenkonnens zeihen nf; und gewiß find fie in ben fruber erorterten Dialogen Theates s und Sophistes noch nicht geloft v), jedoch wohl auch erft, ichdem biefe ausgearbeitet maren, wenn nicht gur Bestimmtit bes Bewußtfeins erhoben, fo boch entwidelt worben. Schon if ber eigentliche Ausbruck fur bie Begriffe an fich, Ibee, in nen Dialogen fich nicht findet, muß geneigt machen ben Parenibes, in welchem er wiederholt mit Rachbruck gebraucht wirb, ir fpater ju halten; mehr noch bie Ermagung, baß erft achbem bie Unnahme einfacher Principien ber Ertenntniß nie ber Beranderungen ber Dinge als nothwendig nachges viesen, bie Fragen nach ihrer nahern Bestimmung vollig egriffen werben fonnten; und feinesmeges laffen fie burch ne in jenen beiben Befprachen und ben baran gefnupften, entgaltenen Auseinandersetzungen über reine und empirische Erfenntnig, urfprungliche Unichauung und Ruderinnerung, genus gend fich lofen. Welche grundliche, umfichtige und umfassende Lofung Plato beabsichtigte, zeigt ber zweite Theil unfred Dia= lege, ber fich ale bloge Borbereitung und Ginleitung bazu ans fundigt. Er foll in Beziehung auf bie mit bem Beifte aufgefaßten Begriffe an fich w), unterfuchen was' fich ergebe, micht nur wenn man fie als feiend fete, fonbern auch wenn als nicht feiend und zwar rudfichtlich ihrer felber und bes Undren 3.

v) Bgl. ble inzwischen erschienenen die Bergleichung im Einzelnen burchführenden Erörterungen in Ed. Zeller's Platonischen Stubien S. 183 ff. u. oben S. 169 Anm. ii. Auch Stallbaum p. 277 ff. 293.

w) p. 135, e (b).

<sup>2)</sup> p. 135, e χρή δε και τόδε έτι πρὸς τούτφ ποιείν, μὴ μόνον εἰ ἔστιν ἔκαστον ὑποθέμενον σχοπεῖν τὰ συμβαίνοντα ἐκ τῆς ὑπο-Θέσεως, ἀλλὰ καὶ εἰ μή ἐστι τὸ αὐτὸ τοῦτο ὑποτίθεσθαι, εἰ βού-λει μἄλλον γυμνασθῆναι . . . οἰον . . εἰ βούλει περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως ῆν Ζήνων, ὑπέθετο, εἰ πολλά ἐστι, τί χρή συμ-βαίνειν καὶ αὐτοῖς τοῖς πολλοῖς πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς τὸ ἕν καὶ

3. Dieser Versuch wird beispielsweise y) am Begriffe bet Eins, gleich wichtig für die Platonische wie für die Parmenibische Lehre z), unternommen; zuerst daher das Eins als seiend gefaßt, und aus seinem Gegensatz gegen das Viele aa gefolgert, daß es weder als Ganzes noch als Theile habend zu denken sei, nicht des Anfangs, der Mitte und des Endet theilhaft, vielmehr unbegrenzt und gestaltlos; weil gestaltief und einfach, weder als in einem Andren seiend, noch in sich, ebendarum weder als sich verändernd und bewegend bb), noch als ruhend co; weder als mit sich oder Anderem einerlei, noch als ruhend co; weder als mit sich oder Anderem einerlei, noch

τῷ ἔνὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ πολλά καὶ αὖ εἰ μἠ ἰστι πολλά, πάλιν σκοπεῖν τι συμβήσεται καὶ τῷ ἔνὶ καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα, κτλ.

γ) p. 136, b και περί ἀνομοίου ὁ αὐτὸς λόγος, και περί κινήσεως και στάσεως, και περί γενέσεως και φθοράς, και περί αὐτοῦ τοῦ εἰναι και τοῦ μὴ είναι, και ενὶ λόγω, περί ὅτου ἀν ἀεὶ ὑποθη ὡς ὅντος και οὐκ ὄντος καὶ ὁτιοῦν ἄλλο πάθος πάσχοντος, ὅεῖ σκοπεῖν τε συμβαίνοντα πρὸς αὐτὸ καὶ πρὸς εν Εκαστον τῶν ἄλλων, ὅ τι ἄν προέλη, και πρὸς πλείω και πρὸς ξύμπαντα ώσαὐτως · καὶ τὰλλα αὐ πρὸς αὐτά τε καὶ πρὸς ἄλλο ὅ τι ἄν προαιρή ἀεί, ἐάν τε ὡς ὄν ὑποθη ὅ ὑπετίθεσο, ἐάν τε ὡς μὴ ὄν, εἰ μελλεις τελέως γυμνασάμενος κυρίως διόψεσθαι τὸ ἀληθές.'

p. 137, b ή βούλεσθε . . . ἀπ' ἐμαυτοῦ ἄρξωμαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ὑποθέσεως, περὶ τοῦ ἐνὸς αὐτοῦ ὑποθέμενος, εἔτε ἔν ἐστιν εἔτε μὴ ἔν, τι χρὴ συμβαίνειν;

aa) l. l. c εί ἕν ἐστιν, ἄλλο τι οὐκ ἂν εἴη πολλά τὸ ἕν; ib. d dei
 δέ γε μὴ πολλά ἀλλ' ἕν αὐτὸ εἶναι.

bb) p 138, c χινούμενον γε η φέροιτο η άλλοιοίτο αν αύται γας μόναι χινήσεις . . άλλοιούμενον δε τό εν έαυτοῦ άδύνατο που εν έτι είναι . . . χαι μην ει φέροιτο τό εν, ήτοι έν τη αὐτῷ αν περιφέροιτο χύχλο η μεταλλάττοι χώραν έτέραν εξ έτέρας. Erfteres aber fest Mitte und Theile, das andre Berben oder Uebergang in ein Andres, mithin auch Sein taru voraus, welches sich als undenkbar ergeben hat. Ueber die sarsschiedenen Arten der Bewegung vgs. Theaet. p. 181, c.

cc) p. 139, b τό γε μηθέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ὄν οὖδ' ἡσυχίων ἔγει
 οὖδ' ἔστηχεν.

von sich oder Anderem verschieden dd), weder als sich oder inem Andren ahnlich, noch sich oder einem Andren unahnsich ce); weder als sich selber oder einem Andren gleich noch mgleich f), weder als alter oder junger wie es selber und in Andres, noch als sich selber und einem Andren gleichsutrig gg), weder als zeitlich noch als seiend hh), und so denn nolich als nicht Eins, nicht nennbar, nicht erklärbar, nicht workellbar, nicht erkenbar, nicht wahrnehmbar ii).

Dieses Ergebnis aber ist ber ursprunglichen Boraussetzung, nas Eins fei, schlechthin entgegengesett; baher benn eine weite Schlufreihe antithetisch von neuem jene Boraussetzung ju Grunde legend, als verschiedene Bestandtheile bes Begriffs tas Eins und bas Sein hervorhebt kk) und baraus folgert

dd) ib. c ἔτερον δέ γε ἔτέρου οὐα ἔσται, ἔως ἄν ἢ ἔν· οὐ γὰρ ἔνὲ προσήπει ἔτέρω τινὸς εἶναι, ἀλλὰ μόνω ἔτέρω, ἄλλω δὲ οὐδενί.

πιλ. ib. e εἰ ἄρα τὸ ἕν ἔαυτῷ ταὐτὸν ἔσται, οὐχ ἕν ἔαυτῷ ἔσται· παὶ οὕτως ἕν ὄν οὐχ ἕν ἔσται.

ee) p. 139, ο οὐθὲ μὴν ὅμοιόν τινι ἔσται οὐθ' ἀνόμοιον οὖθ' ἔαυτῷ οὐθ' ἔιξρῷ . . ὅτι τὸ ταὐτόν που πεπονθός, ὅμοιον. κτλ.

f) p. 140, c οὐχοῦν ἀδύνατον τὸ μὴ μετέχον τοῦ αὐτοῦ ἡ μέτρων τῶν αὐτῶν εἰναι ἡ ἄλλων ώντινωνοῦν τῶν αὐτῶν; . . ἔσον μὲν ἄρα οὕτ' ἄν ξαυτῷ οὕτε ἄλλῳ εἴη, μὴ τῶν αὐτῶν μέτρων ὄν. ib. e ὧν ἐλέγομεν οὐ μετεῖναι τῷ ἔνί, οὕθ' ὁμοιότητος οὕτε ἰσότητος . . . χαὶ μὴν χαὶ ὅτι ἀνομοιότητός τε καὶ ἀνωσότητος οὖ μετέχει, χαὶ τοῦτο ἐλέγομεν.

ξξ) p. 140, e δτι που ήλικίαν μὲν τὴν αὐτὴν ἔχον ἤ ἐαυτῷ ἤ ἄλλφ ἰσότητος χρόνου καὶ ὁμοιότητος μεθέξει.

hh) p. 141, a ή οὐκ ἀνάγκη, ἐάν τι ἢ ἐν χρόνω, ἀεὶ αὐτὸ αὐτοῦ πρεσβύτερον γίγνεσθαι; κτλ. ib. e εὶ ἄρα τὸ ἕν μηδαμή μη-δενὸς μετέχει χρόνου . . . . οὐδαμῶς . . . οὐσίας μετέχει.

ii) p. 141, e. οὐδαμῶς ἄρα ἔστι τὸ ἔν . . οὐδ ἄρα οὕτως ἔστιν ῶστε ἕν εἶναι πτλ. p. 142, a ὅ δὲ μὴ ἔστι, τούτω τῷ μὴ ὄντι εἴη ἄν τι, ἢ αὐτῷ ἤ αὐτοῦ; . οὐδ ἄρα ὄνομα ἔστιν αὐτῷ οὐδὲ λόγος οὐδὲ τις ἐπιστήμη οὐδ αἴσθησις οὐδὲ δόξα.

kk) p. 142, b. βούλει οὖν έπι τὴν ὑπόθεσιν πάλιν ἐξ ἀρχής ἐπανέλθωμεν πτλ.; . . . Εν εἰ ἔστιν, ἄρα οἶόν τε αὐτὸ είναι μέν,

baß das seiende Eins Theile habe und ein Ganzes sei, beffen Theile immer wiederum ins Unendliche hin aus zweien U), dem Eins und dem Sein beständen mm), wozu, weil sie nicht identisch, der Unterschied hinzusomme nn), und aus ihrer Bertudpfung wie untereinander, so mit dem Unterschiede, die Zahl und die unbegrenzte Menge und Theilbarkeit des seienden Eustherworgehe oo); welches selber dann als begrenzt und undergenzt pp), als der Gestalt theilhaft, als in sich und in einem

οὐσίας δὲ μὴ μετέχειν; .. οὐχοῦν καὶ ἡ οὐσία τοῦ ξνὸς εἰ, ἀν, οὐ ταὐτὸν οὖσα τῷ ένί . . . . . νῦν δὲ οὐχ αῦτη ἐσιν ἡ ὑπόθεσις, εὶ ἕν ἕν, τι χρὴ συμβαίνειν, ἀλλ' εἰ ἕν ἔσιν ... οὐχοῦν ὡς ἄλλο τι σημαϊνον τὸ ἔστι τοῦ ἕν.

II) 1b. c σχόπει οὖν εὶ οὖχ ἀνάγχη ταὐτην τὴν ὑπόθεσιν τοιοῦτον ὅν τὸ ἕν σημαίνειν, οἶον μέρη ἔχειν; . . . τὸ μὲν ὅλον ἔν ἰν . . . τοὐτου δὲ . . μόρια τό τε ἕν χαὶ τὸ εἰναι.

mm) ib. e πάλιν ἄρα καὶ τῶν μορίων ἐκάτερον τό τε ἔν ἔσχει κεὶ τὸ ὄν·. . . καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἀεί, ὅ τί περ ἀν μόριον γένηται, τοὐτω τὼ μορίω ἴσχει ἀεί. κτλ. p. 143, a οὐκοῦν ἄπειρον ἄν τὸ πλήθος οὕτω τὸ ἕν ὄν εἴη;

nn) p. 143, b ωστε οὐ ταὐτον έστιν οὔτε τῷ ένὲ οὔτε τḡ οὐσία το Ετερον.

οο) ib. d τούτων ἄρα ἐπεί περ σύνδυο ἔχαστα συμβαίνει είναι καὶ ἔν ἄν εἴη ἔχαστον . . εἰ δὲ ἔν ἕχαστον αὐτῶν ἐστί, σι; τεθέντος ἐνὸς ὁποιουοῦν ἦτινιοῦν συζυγία οὐ τρία γίγνεται τι πάντα; . . τρία δὲ οὐ περιττά, καὶ δύο ἄρτια; . . . p. 141.1 εἰ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, οἴει τινὰ ἀριθμον ὑπολείπεσθαι, ἐν οὖχ ἀνάγχη εἶναι . . . ἀλλά μὴν ἀριθμοῦ γε ὅντος πόλὶ ἀν εῖη καὶ πλῆθος ἄπειρον τῶν ὅντων . . . οὐχοῦν εἰ πὰ; ἀριθμὸς οὐσίας μετέχει, καὶ τὸ μόριον ἕκαστον τοῦ ἀριθαι: μετέχοι ἄν αὐτῆς; . . . b κατακεκερμάτισται ἄρα ὡς οἶον τι σμικρότατα καὶ μέγιστα καὶ πανταχῶς ὄντα, καὶ μεμέριστει πάντων μάλιστα, καὶ ἔστι μέρη ἀπέραντα τῆς οὐσίας.

pp) p. 144, e και μὴν ὅτι γε ὅλου τὰ μόρια μόρια, πεπερασμένο αν εῖη κατὰ τὸ ὅλον τὸ ἕν ΄. . . τὸ ἕν ἄρα ἕν τε ἐστί ποι καὶ πολλά, καὶ ὅλον καὶ μόρια, καὶ πεπερασμένον καὶ ἄπερον πλήθει.

Andren seiend 99), als ruhend und sich bewegend er), als mit sich selber und dem Andren einerlei und von sich und dem Andren verschieden, sich und dem Andren ähnlich und unähnlich, in Bezug auf die Einerleiheit wie auf die Verschiedenheit, sich und das Andre berührend und nicht berührend ss), sich und dem Andren gleich und ungleich, sich ergibt, sofern einerseits undenkbar, wie es an der Größe und Kleinheit Theil haben sollte, andrerseits in sich selber seined, es größer und kleiner als es selber sein müßte; daher es denn auch der Zeit theils haft als älter und jünger, und wiederum weder älter noch jünger wie es selber te) und wie das Andre uu), als seiend, ges

qq) p. 145, e ἢ μὲν ἄρα τὸ ἕν δλον, ἐν ἄλλφ ἐστίν· ἢ δὲ τὰ πάντα μέρη ὄντα τυγχάνει, αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ.

rr) ib- εστηπε μεν που, εἴ περ αὐτό εν εαυτῷ εστίν . . . τὸ εν επέρφ ἀεὶ ὄν οὐ τὸ εναντίον ἀνάγπη μηθέποτ' εν τῷ αὐτῷ εἶ- • ναι πτλ.; vgl. Sophist. p. 246.

<sup>53)</sup> p. 149, c δσα ἄρα ἐστὶ τὰ ὅντα τὸν ἀριθμόν, ἀεὶ μιὰ αι ἄψεις ἐλάττους εἰσιν αὐτῶν . . εὶ δέ γε ἕν μόνον ἐστί, δυὰς δὲ μὴ ἔστιν, ἄψις οὐκ ἄν εἴη κτλ.

τι) p. 151, e ἄρ' οὖν καὶ χρόνου μετέχει τὸ ἕν, καὶ ἐστί τε καὶ γίγνεται νεώτερόν τε καὶ πρεσβύτερον αὐτό τὰ αὖτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ οὕτε νεώτερον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε ἔαυτοῦ οὔτε τῶν ἄλλων, χρόνου μετέχον; p. 152, d τό γε μὴν νῦν ἀεὶ πάρεστι τῷ ἔνὶ διὰ παντὸς τοῦ εἶναι· ἔστι γὰρ ἀεὶ νῦν ὅταν περ ἢ. . ἀεὶ ἄρα ἐστί τε καὶ γίγνεται πρεσβύτερον ἔαυτοῦ καὶ νεώτερον τὸ ἔν . . πλείω δὰ χρόνον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἔστιν ἢ γίγνεται , ἢ τὸν ἴσον; Τὸν ἴσον. ᾿Αλλὰ μὴν τόν γε ἴσον χρόνον ἢ γιγνόμενον ἢ ὅν τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔγει. κτλ.

<sup>μα) p. 153, b τὸ ὀλίγιστον ἄρα πρώτον, τοῦτο δ' ἔστι τὸ ἕν ... πάντων ἄρα τὸ ἕν πρώτον γέγονε ... καὶ πρεσβύτερον τῶν ἄλλων. ib. c ἀλλὰ μὴν μέρη γε ἔχον ἐφάνη τὸ ἕν. εἰ δὲ μέρη, καὶ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ μέσον ... καὶ κὴν μόριά γε φήσομεν ταῦτ' εἶναι πάντα τὰλλὰ τοῦ ὅλου τε καὶ ἔνός, αὐτὸ δὲ ἔκεῖνο ἄμα τῆ τελευτῆ γεγονέναι ἕν τε καὶ ὅλον ... τελευτὴ δέ γε, οἶμαι, ὕστατον γίγνεται. κτλ. ib. d οὐκοῦν τὸ ἕν ἄμα τε τῷ πρώτφ γιγνομένω γίγνοιτ' ἄν καὶ ἄμα τῷ δευτέρω καὶ</sup> 

wefen und sein werdend vv), als erfennbar, vorfiellbar und wahrnehmbar nachgewiesen wird ww).

4. Mahrend auf die Weise in der ersten Reihe der autinomischen Entwickelungen das Eins in seiner schlechthinnigen Einsachheit festgehalten, seine Erkennbarkeit und sein Sein vernichtet, wird es in der zweiten, als seiend und erkennbar gesetzt, zum Träger der einander entgegengesetzten Bestimmungen, die wir theils in seiner Beziehung zu den Erscheinungen, theils als Bestimmungen des Denkens ihm beilegen muffen.

Die erste Reihe der Folgerungen trifft mit den Ergebnissen bes Sophistes über das absolute Richtsein zusammen; so wie dieses sich als schlechthin undenkbar und nicht auszusprechen ergab und gefolgert ward, daß das Richtsein irgendwie sein und das Sein wiederum in gewisser Beziehung Theil am Richtsein haben musse 33); so lost sich hier das Eins in sein

οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἄλλων γιγνομένων . . πᾶσιν ἀςε τοῖς ἄλλοις τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἴσχει τὸ ἔν πτλ. p. 154, a ἀςα ῶσπες πεςὶ τοῦ εἰναι, οὕτω καὶ πεςὶ τοῦ γίγνεσθαι; πιλ p, 155, b οὐκοῦν ἢ μὲν οὐδὲν ἔτεςον ἐτέςου πρεσβύτεςον γίγνεται οὐδὲ νεώτεςον, κατὰ τὸ ἴσφ ἀριθμῷ ἀλλήλων ἀεὶ διαφέρειν, οὕτε τὸ ἔν τῶν ἄλλων πρεσβύτεςον γίγνοιτ' ἀν οὐδὲ νεώτεςον, οὕτε τὰλλα τοῦ ένός · ἢ δε ἄλλφ ἀεὶ μορίφ διαφέρειν ἀνάγκη τὰ πρότεςα τῶν ὑστέρων γενόμενα καὶ τὰ ὕστεςα τῶν προτέρων, ταὐτῃ δὴ ἀνάγκη πρεσβύτες τε καὶ νεώτεςα ἀλλήλων γίγνεσθαι τὰ τε ἄλλα τοῦ ἐνὸς καὶ τὸ ἕν τῶν ἀριθμῶν τος!. p. 153, b πάντων ἄςα τὸ ἕν πρῶτον γέγονε τῶν ἀριθμῶν ἐχόντων. ἔχει δὲ καὶ τὰλλα πάντα ἀριθμόν, πτλ.

νν) p. 155, d επειδή δε χρόνου μετέχει το εν και του πρεσβύτεριν τε και νεώτερον γίγνεσθαι, άρ' οὐκ ἀνάγκη και του ποτε μετέχειν και του έπειτα και του νύν, είπερ χρόνου μετέχει; κι

ww) p. 155, d και έπιστήμη δή είη αν αὐτοῦ και δόξα και αἰσθησις κελ.

yy) Sophist. p. 237 ff. — p. 241, d καὶ βιάζεσθαι (ἀναγκαῖον) το τε μὴ ὄν ὡς ἔστι κατά τι καὶ τὸ ὄν αὖ πάλιν ὡς οὐκ ἔστι κρ vgl. p. 244, e.

nem unterschiedelofen Gurfichfein in Biberfpruche, in ein nicht auszusprechendes, nicht vorftellbares, nicht bentbares Richteins auf; und beachtenswerth ift Stallbaum's Annahme xx), bies Eins bezeichne bas an fich noch vollig bestimmungelofe Princip aller Bestimmtheiten, die dem Unendlichen ber Pothagoreer ents fprechenbe unbestimmte 3weiheit ber Platoniter. Rur barf man nicht außer Acht laffen, daß Plato wie im Gophiftes bas Gein in feinem abstracten Fursichsein bem Nichtsein gleichstellt, fo hier bas Eins bem ihm entgegengesetten Richteins, b. h. bag er hochstens auzubeuten beabsichtigen fonnte, wie Entwidelung ber Begriffe Gein und Gins in ihrer abstracten Sonderung nur ben buntlen bestimmungelofen Grund, ober Ungrund, wie es ein großer neuerer Philosoph bezeichnet, die bloße Boraus. fegung alles bestimmten, wirklichen, wefenhaften Seins, nicht Diefes fetber, zu Tage forbere. Die Rothwendigfeit ber Unnahme eines folchen Grundes aller Mannichfaltigfeit fonnte er ohnmöglich glauben auf die Weise nachgewiesen zu haben und behielt biefe Rachweifung wie bie eigentliche Erdrterung jenes , Princips, in feiner Entgegenfegung gegen bas abfolute mefenhafte Eins, wahrscheinlich feinen mundlichen Bortragen vor, aus benen bie fpater ju berudfichtigenben burftigen Brudftude nich erhalten haben.

In der Antithesis werden durch Sonderung und Berbindung der beiden Bestandtheile jedes Wesenhaften, Wirklichen, des Seins und der Einheit, zwar Denkbestimmungen fur das reale, seiende Eins in seinen aus dieser Zweiheit und ihrem Unterschiede abgeleiteten unendlichen Mamichfaltigkeit gewonnen, jedoch Denkbestimmungen, die dem ersten Blide nach einander gegenseitig ausheben. Bei genauerer Erwägung aber ergibt sich, daß die eine Reihe dieser Denkbestimmungen den seienden Einheiten zukommt, sosern sie absolut, in ihrem Fürsichsein, gestaßt werden, die zweite entgegengesetze, in der Bezüglichkeit derselben auf einander und auf das Andre, d. h. auf Zeitliche

xx) Proleg. p. 76 sqq. ngl. 164 f.

feit und Raumlichfeit und bamit auf finnlich wahrnehmbare Dinge. In ersterer Beziehung ergeben fie fich als begrent, als in fich feiend, als ruhend, mit fich felber ibentisch u. f. w.; in ber zweiten als unbegrengt, in einem Andern feiend, als bewegt, von fich und bem Andren verschieben und fo fort. E. daß man wohl annehmen barf, Plato habe bier anzudeuten beabsichtigt, wie die Berfnupfung von Sein und Gins nicht nur ju einer unendlichen Mannichfaltigfeit bes concreten ibeellen Seins führe, sondern wie auch die Wirklichteit beffelben nur in feiner Bezüglichkeit auf einander und auf ein Andres, b. f. auf Zeitlichkeit und Raumlichkeit, auf finnlich mahrnehmbare Dinge, aufgefaßt merben tonne, - jum Beweis bag bie im ersten Theile bes Dialogs bestrittene Theilnahme ber veranter. lichen finnlich mahrnehmbaren Dinge am Unveranderlichen ber Ibeen, ichon in ber Boraussetzung von Ibeen, beren Rothweit bigfeit ber Platonische Parmenibes anerfannt hatte zz), als meglich, ja als nothwendig enthalten fei. Rur behielt fich auch bier Plato ohne Zweifel vor, die Urt ber Theilnahme ber Dinge an ben Ibeen, ober bie Inmesenheit letterer in erfteren naber au bestimmen; und fehr begreiflich, baß ebenweil biefe weitere Entwickelung entweber nicht ju Stande ober nicht auf mit getommen ift und weil bie hiftorifch polemifchen Beziehungen, bie unverkennbar auf biefe funstliche Ableitungeweise eingewirk, und ganglich abhanden gefommen find, Die Erflarung verfchie bener einzelner Blieber ber Schluffetten, auch nach Stallbann's forgfaltigen Auslegungeversuchen, zweifelhaft bleibt. jeboch tommen bie beiben Reihen mit einander überein, baf fe bem Eins, foll es ale mefenhaft ober real gebacht werben, Go

<sup>23)</sup> Parm. p. 135, b αλλά μέντοι, είπεν ὁ Παρμενίδης, εῖ γέτις δη . . αὐ μη ἐἀσει εἴδη τῶν ὄντων εἶναι . . . μηθέ τι οριεται. εἰδος ἐνὸς ἐπάστου , οὐθὲ ὅποι τρέψει τὴν διάνοιαν દિ!. μη ἔῶν ἰδέαν τῶν ὄντων ἐπάστου τὴν αὐτὴν ἀεὶ εἶναι, τε. οῷτω τὴν τοῦ διαλέγεσθαι δύναμιν παντάπασι διαφθερεί.

weinschaft mit der Zeit beilegen aaa), so daß es in einer Zeit das Sein haben haben kann, in andrer nicht, mithin auch eine Zeit vorausgesetzt wird, in der es das Sein unnehme, von ihm ablasse, werde und vergehe, und von einer der einander entzgegengesetzten Bestimmungen zu der andren übergehe (tt. uu. vv). Damit man aber nicht eine Zeit voraussetz, in der es zugleich weder dewegt werde noch ruhe, so wird der Uebergangspunkt, der Augenblick, als außer aller Zeit seiend bezeichnet und des hanptet, daß in ihm es weder Eins noch Bieles sei, weder gemischt noch gesondert werde u. s. m. bbb). So wird wenigsstens eine Begriffsbestimmung gewonnen, die Plato augenscheinslich gesonnen war festzuhalten, die einer unzeitlichen Grenze,

aaa) Beil vom Eins in seinem abstracten Fürsichsein alle Zeitbestimmungen ausgeschlossen werden, ebendarum soll es gar keinen Theil an der Wesenheit haben Parm. p. 141, e korev our odostas δπως αν τι μετάσχοι άλλως η κατά τούτων τι; (τοῦ ην, τοῦ έστι κτλ.) Οὐκ κοτιν. κτλ. (Anm. bh. ii.) — p. 151, e (Anm. tt).

bbb) Parm. p. 152, b οὐ γάρ που πορευόμενόν γε έκ τοῦ ποτέ εἰς τὸ ἔπειτα ύπερβήσεται τὸ νῦν . . ἀρ' ρὖν οὐκ ἐπίσχει τότε του γίγνεσθαι πρεσβύτερον, ξπειδάν το γύγ ξυτύτη, και οὐ γίγνεται αλλ' έστι τότ' ήδη πρεσβύτερον; . . . ελ δέ γε ανάγκη μη παρελθείν το νον παν το γιγνόμενον, επειδάν κατά τούτο ή, επίσχει αεί του γίγνεσθαι πτλ. ib. d τό γε μήν νύν αξεί πάρεστι τῷ ένὶ διὰ παντὸς τοῦ είναι. ἔστι γάρ ἀεί νῦν όταν περ η. p. 156, c όταν δε χινούμενον τε εστηται καὶ · διαν έστος έπι το χινεισθαι μεταβάλλη, δεϊ δή που αὐτό γε μηδ έν ένι χρόνφ είναι . . . χρόνος δέ γε οὐδείς ἔστιν έν φ τι οίον τε αμα μήτε χινείσθαι μήθ' ξστάναι. ib. d άλλ' ή έξαίφνης αυτη φύσις άτοπος τις έγχάθηται μεταξύ της χινήσεώς τε καί στάσεως, εν χρύνο οὐδενί οὖσα, καί είς ταύτην δή και έκ ταύτης τό τε κινούμενον μεταβάλλει έπε το έστάναι καὶ τὸ έστὸς ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι. κτλ. ο μεταβάλλον ο εξαίφνης μεταβάλλει, και δτε μεταβάλλει, έν οὐδενί χρόνο αν είη, oude zevott' av rore, oud' av σταίη. utl. vgl. Schleiermacher 1, 2 G. 95.

vielleicht nicht ohm Rucktelichen Elements ber Zeit, — vielleicht nicht ohm Rucktelick auf diejenigen Eleatisirenden Megarifer ober Eretrier, welche die Denkbarkeit des Werdens läugneten, während sie et als Schatsache emerkannten coo). Zugleich aber scheint angebeutet zu werden, daß wie schon im zeitlosen Augenblicke det Uebergehens das Eins als nicht behaftet mit den gegensählichen Bestimmungen zu seinen sei, so noch weniger als Idee gefaßt ddd).

5. In einer nenen Reihe von Schlußfolgerungen wird bann erwogen wie das Andre beschaffen sein musse, wenn bas Eins sei, und zwar zuerst unter der Boranssehung daß das Andre vonn Eins verschieden, seiner nicht ganzlich berankt seineso). Es ergibt sich, daß es, sofern vom Eins verschieden, Theile habe und die Theile nicht die Theile ihrer selber, sow dern eines Ganzen und Einen seinen fff); daß ebenso jeder Theil wiederum theilbar, daher ein Ganzes, und das Ganze in seiner Sonderung vom Eins unbegrenzt an Menge, weil

ccc) p. 155, a. Bgl. oben G. 125 ff.

ddd) ib. p. 155, e το ξη εί ξστιν οἶον διεληλύθαμεν, ἄρ' οὐα ἀναγκη αὐτό, ξη τε ὄν καὶ πολλά καὶ μήτε ξη μήτε πολλά, και μετέχον χρόνου, ὅτι μέν ἐστιν ἔν, οὐσίας μετέχειν ποτέ, ὁιι σ' οὖα ἔστι, μὴ μετέχειν αὖ ποτὰ οὐσίας; . . . ἐν ἄλλω ἄρα χρόνου μετέχει καὶ ἐν ἄλλω οὖ μετέχει . . . . τὸ ἔν δς, ώς ἔοικε, λαμβάνον τε καὶ ἀφιὰν οὐσίαν γίγνεταί τε καὶ ἀπολίνται. 19gl. Stallbaumi Prolegom. p. 186 sq.

eee) Parm. p. 157, b οὐχοῦν ἐπεί πες ἄλλα τοῦ ἐνός ἐστιν, οἰτι τὸ ἔν ἐιττι τἄλλα · οὐ γὰς ἄν ἄλλα τοῦ ἐνὸς ἦν . . οὐθὲ μίν στέςεται γε παντάπασι τοῦ ἐνὸς τἄλλα, ἀλλὰ μετέχει πι p. 158, α μετέχοι θέ γε ἄν τοῦ ἕνὸς δῆλον ὅτι ἄλλο ὄν ; ἔν. χτλ.

fff) p. 157,c εξ τι πολλών μόριον εξη, εν οξς αὐτό εξη, ξαυτού τε δη που μόριον έσται, δ έσττν ἀδύνατον, και τών ἄλλων δη ένος έκάστου, εξπερ και πάντων . . . οὐκ ἄρα τών πολλών οὐδε πάντων τὸ μόριον μόριον, ἀλλὰ μιᾶς τινὸς ἐδέας και ένος 11-νος, ὅ καλοῦμεν δλον . . . Εν ἄρα δλον τέλειον μόρια έχω ἀνάγκη ε ίναι τὰλλα τοῦ ένός. της. 158, b.

er Einheit nicht theilhaft, in seiner Beziehung auf das Einsigrenzt &B); ferner ahnlich sowohl als unähnlich, einerlei ad von einander verschieden, bewegt und ruhend sei u. s. f. khid). demnächst in seiner schlechthinnigen Sonderung vom Eins aufsisaßt, so fern es dieses weder ganz noch theilweise an sich aben könne üi), wird das Andre als aller Zahl entbehrend, is der Nehnlichkeit wie der Unähnlichkeit, der Einerleiheit vie der Berschiedenheit, der Ruhe und der Bewegung, des Berdens und Bergehens u. s. f. ermangelnd nachgewiesen kkk).

So wird also weiter entwickelt was bereits bei der Erdratung des Eins angedeutet war, daß nur in seiner Bedingtheit urch das concrete reale Eins, oder durch die Idee, das Andre, as Stoffartige, aus der ihm ursprünglich eigenthumlichen Unsestimmtheit zur Bestimmtheit, aus der Unendlichkeit zur Endlichseit, und damit zur Borstellbarkeit und Denkbarkeit gelange W),

<sup>555)</sup> Parm. p. 158, c εὶ ἐθελοιμεν τῆ διανοία τῶν τοιούτων ἀφελεῖν ῶς οἶοί τέ ἐσμεν ὅτι ὀλίγιστον, οὐα ἀνάγκη καὶ τὸ ἀφαιρεθέν ἐκεῖνο, εἴπερ τοῦ ἐνὸς μὴ μετέχοι, πλῆθος εἰναι καὶ οὐχ ἔν; ... καὶ... ἄπειρον ἔσται πλήθει (αὐτὴ ἡ ἔτέρα φύσις); .. καὶ μὴν ἔπειδάν γε ἔν ἔκαστον μόριον μόριον γένηται, πέρας ἤδη ἔχει πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ δίρν, καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὰ μόρια. κτλ.

hhh) ib. p. 158, e.

iii) ib. p. 159, b χωρίς μέν τὸ ἕν τῶν ἄλλων, χωρίς δὲ τἆλλα τοῦ ἕνός . . . οὐα ἄρα ἔτ' ἔστιν ἔτερον τούτων, ἐν ῷ τό τε ἕν ᾶν εἴη τῷ αὐτῷ καὶ τἆλλα . . οὐδέποτε ἄρα ἐν ταὐτῷ ἐστὶ τὸ ἕν καὶ τἆλλα . . οὐδενὶ ἄρα τρόπῳ μετέχοι ἄν τἄλλα τοῦ ἐνός, μήτε κατὰ μόριόν τι αὐτοῦ μήτε κατὰ ὅλον μετέχοντα.

kkk) ib. d οὐδ' ἄρα πολλά ἐστι τάλλα· Εν γὰρ ἄν ἢν Εχαστον αὐτῶν μόριον τοῦ ὅλου, εἰ πολλὰ ἦν · · · οὐδ' ἄρα δύο οὖτε τρία χτλ.

<sup>(</sup>ll) p. 158, d τοις άλλοις δή τοῦ ἐνὸς συμβαίνει ἐχ μὲν τοῦ ένὸς καὶ ἐξ ἔαυτῶν χοινωνησάντων, ὡς ἔοικεν, ἔτερόν τι γίγνεσθαι ἐγ ἔαυτοῖς, ὅ δή πέρας παρέσχε πρὸς ἄλληλα · ἡ δὲ αὐτῶν φύσις καθ' ἔαυτὰ ἀπειρίαν.

aber entgegengesette Bestimmungen erhalte, jenachbem es in seinem Fürsichsein ober in seiner Abhängigkeit von ber Einben, ber Stee, aufgefaßt werbe; aller Bestimmbarkeit bagegen sich entziehe, wenn vom concreten, realen Eins schlechthin gesondert.

6. Die zweite ohngleich fürzer gefaßte Hauptabtheilung bieses dialektischen Theils erörtert die Annahme, das Eins sein nicht, und zwar zuerst in Bezug auf das Eins selber, nach der Boraussehung, das Nichtseiende sei erkennbar und verschiedem von dem Andren mmm), so daß es zwar nicht sein, aber vicklerlei an sich haben nnn), unahnlich und ungleich dem Andren, ähnlich und gleich sich selber sein musse 000), seiend und nicht seiend, sich verändernd und nicht verändernd ppp). Borausgesett aber, daß das Nichtseiende schlechthin gesett, mithin von aller Gemeinschaft mit dem Sein ausgeschlossen werde 999),

mmm) ib. p. 160, c οὐκοῦν καὶ νῦν δηλοῖ, δτι ἔτερον λέγει τῶν ἐἰλωκ τὸ μὴ ὄν, δταν εἴπῃ ἕν εἰ μὴ ἔστι; . . πρώτον μἰν
οὐν αὐτῷ τοῦτο ὑπάρχειν δεῖ, ὡς ἔοικεν, εἶναι αὐτοῦ ἐπιστήμην, ἢ μηθὲ ὁ τι λέγεται γιγνώσκεσθαι, ὅταν τις εἴπῃ ἕν ἐ
μὴ ἔστιν . . οὐκοῦν καὶ τἄλλα ἔτερ' αὐτοῦ εἶναι, ἢ μηθὲ
ἐκεῖνο ἔτερον τῶν ἄλλων λέγεσθαι; . . καὶ ἔτεροιότης ἀρα
ἐστὶν αὐτῷ πρὸς • ἐπιστήμῃ. της, p. 163, b. c.

nnn) ib. e είναι μεν δή τῷ ένὶ οὐχ οἶόντε, εἴπεο γε μή ἔστι, μετέχειν δε πολλῶν οὐδεν κωλύει, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη κτλ.

<sup>000)</sup> ib. p. 161, b sqq.

ppp) ib. e και μήν και οὐσίας γε δεῖ αὐτὸ μετέχειν πη . . έχειν αὐτὸ δεῖ οὕτως ὡς λέγομεν κτλ. p. 162, a εί γὰρ μὴ ἔσται μὴ ὄν, ἄλλά τι τοῦ είναι ἀνήσει πρὸς τὸ μή είναι, εὐθύς ἔσιαι ὄν. κτλ., b. h. wenn es nicht schechthin nichtseiend ift, seutera etwas des Geienden jum Nichtsein zuläßt, so wird es datura jum Geienden; gleichwie auch das Gein Theil am Nichtseinden ben hat. ib. b και οὐσία δή φαίνεται τῷ ἔνί, εί μὴ ἔσιν . . . και μἡ οὐσία ἄρα, εἴπερ μἡ ἔστι . . . πᾶν ἄρα τὸ τον οῦτον μεταβολήν σημαίνει. κτλ. d. οὐδὲ μὴν ἀλλοιοῦταί πιτό ἕν ἔαυτοῦ, οὕτε τὸ ὄν οὕτε τὸ μὴ ὄν. κτλ.

qqq) ib. p. 163, c πότερον οὺν, διαν φωμεν μη εδναίτι, πως οἰχ

wird auch alles Werden und Bergehen, aller Wechsel und Befand, alle Große und Bleichheit, Alehnlichfeit und Berichies benbeit, alles Davon ober Dafur err), alle Zeitbestimmung, alle Borftellung, Bahrnehmung und Erklarung won ihm ver-In abnlicher Beise werden die Folgerungen fur bas Andre entwickelt, nach ber Unnahme bag bas Gins nicht fei; und gwar querft in ber Boraussegung, bag vom Gins irgendwie eine Borftellung ober ein Schein nachbleibe, ergibt fich bas Undre ober von fich felber Berschiebene als unendliche Daffe, worin auch ber fleinste Theil inst Unendliche theilbar, wiederum gur Maffe werbe und ale Gine erscheine, ohne es ju fein ses); ebenfo wird ber Schein ber Bahl, bes Graben und Ungraben. bes Rleinsten und Größten entstehen, und fie wird zugleich ale begrenzt und unbegrenzt (b. h. ohne Unfang, Mitte und Enbe), als Eins und Bieles, als abnlich und unabnlich fich felber und unter einander, erscheinen, als bewegt, ruhend u. f. f. Diefer Begriff ber Maffe ober ber raumlichen Erfullung ohne Einheit ift, wie wir fpater feben werben, ber bes Stoffes,

είναι φαμεν αὐτό, πῶς δὲ εἰναι; ἢ τοῦτο τὸ μὴ ἔστι λεγόμενον ἀπλῶς σημαίνει ὅτι οὐδαμῶς οὐδαμῆ ἔστιν, οὐδε πη μετέχει οὐσίας τό γε μὴ ὄν; Απλούδτατα μὲν οῦν.

rrr) ib. p. 163, d sqq. — p. 164, a τί δαί; τὸ ἐκείνου ἢ τὸ ἐκείνω, ἢ τὸ τί, ἢ τὸ τοῦτο ἢ τὸ τούτου ἢ ἄλλου ἢ ἄλλω . . .  $\pi$ ερὶ τὸ μὴ δν ἔσται;

<sup>555)</sup> p. 164, c καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρα, εὶ μέλλει ἄλλα εἰναι, ἔστι τι οὖ ἄλλα ἔσται . τὶ σὴ οὖν ἄν εἴη; τοῦ μὲν γὰρ ἔνὸς οὖκ ἔσται ἄλλα, μὴ ὄντος γε . . ἀλλήλων ἄρα ἔστιν . . . ἀλλ' ἔκαστος, ὡς ἔοικεν, ὁ ὄγκος αὐτῶν ἄπειρός ἔστι πλήθει, κἄν τὸ σμικρότατον ὅοκοῦν εἰναι λάβη τις, ὥσπερ ὄναρ ἐν ὕπνφ φαίνεται ἔξαίφνης ἀνθ' ἔνὸς, ὅόξαντος εἶναι πολλά . . . οὐκοῦν πολλοὶ ὄγκοι ἔσονται, εἶς ἔκαστος φαινόμενος, ὧν, ὅὲ οὖ, εἴπερ ἔν μὴ ἔσται; κτλ. p. 165. b οὖκοῦν τό γε τοιοῦτον πόρρωθεν μὲν ὁρῶντι καὶ ἀμβλὺ ἔν φαίνεσθαι ἀνάγκη, ἔγγίσεν ὅὲ καὶ ὀξὸ νοοῦντι πλήθει ἀπειρον ἕν ἔκαστον φανῆναι, εἴπερ στέρεται τοῦ ἕνὸς μὴ ὄντος; κτλ.

wenn wir ihn in der Sonderung von aller positiv determinn ten Idee und der von ihr abhängigen Bestimmtheit auffassen Bernichten wir dagegen zugleich mit dem Sein des Eins alen Schein desselben eu), so wird das Andre weder als Eins ned Bieles, weder als ahnlich noch unahnlich, einerlei und verschwen, berührend und getrennt aufgefaßt werden und überal schlechthin Nichts sein tonnen.

Erinnern wir und ber Beweisführung im Sophiftes wan, burch welche Plato zu zeigen unternimmt, bag bas Richtfein irgendwie fei, fo fomen wir nicht zweifelhaft fein über be Sinn ber Behauptung, bas Eins fei nicht und habe bennot vielerlei an fich, wodurch es Theil am Gein gewinne. Das Eins wird abgesehen von feiner positiven Bestimmtheit, von ben worin fein eigentliches Sein besteht (mmm), in feinen Beite hungen gu bem von ihm Berschiebenen, gu bem Andren, ebenbarum feiner negativen Bestimmung nach, aufgefaßt und feine positive Bestimmtheit, ale nothwendiger Grund jener nur ber ausgesett, ohne bag wir fie zu beterminiren unternahmm. Daher werben ihm junachst bie Bestimmungen ber Unabulid teit , Ungleichheit und Beranderung , in Bezug auf bas Am bre, b. h. wohl' auf die Einheiten, burch die es beschränt wird vov), jugeeignet; fofern aber bie Bezüglichkeit ju ben Anbren irgendwie ein Fürfichsein, positive Bestimmtheit, vorans fest, - Aehnlichkeit und Bleichheit mit fich felber, und Um veranderlichkeit. Wogegen bem fchlochthinnigen Richteins alle

ειι) p. 165, e ἔτι δὴ ὅπαξ ἐλθόντες πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν εἴπωμο. 
ἔν εἰ μὴ ἔστι, τάλλα δὲ τοῦ ἔνὸς τι χρὴ εἰναι . . οὐποῦν ὑ μὲν οὐπ ἔσται τάλλα . . οὐδὲ μὴν πολλά γε πτλ. p. 166. ι 
οὐδέ γε φαίνεται ἔν οὐδὲ πολλά . . ὅτι τάλλα τῶν μὰ ὁντων οὐδενὶ οὐδαμῆ οὐδαμῶς οὐδεμίαν ποινωνίαν ἔχει πιib. c οὐποῦν παὶ συλλήβδην εἰ εἴποιμεν, ἔν εἰ μὴ ἔστων, οὐδα ἐστιν, ὁρθῶς ἄν εἴποιμεν;

uuu), Sophist. p. 257, b sqq.

vvv) vgl. Stallbaumi Proleg. p. 211 sqq,

leftimmungen bes Seins wie ber Auffassung entzogen werben, balich wie bem abstracten Eins in ber ersten Reihe ber Schlußigerungen.

Daß unter dem beziehungsweise nichtselenden Eins die dee zu verstehen sei, sofern sie nicht in ihrem Fürsichsein, sonern lediglich in ihren Beziehungen zu andren Ideem aufzefaßt nich, zeigen am augenscheinlichsten die auf das Andre (worunsch hier wie in der ersten Reihe der Argumentation unverkennbar as sinnlich Wahrnehmbare zu versiehn ist) www) bezüglichen Ichlußfolgerungen. Auch nur mit dem ausschließlich negativestümmten Eins in Beziehung gedacht, soll das Stoffartige als Rasse aufgefaßt werden, die den Reim der Einheiten, die Mögsichleit ihrer Einwirfung in sich enthalte; so daß also auch zier von einer andern Seite hervorgehoben wird, wie der bestümmungslose Stoff, um bentbar zu sein, irgend wie Beziehung ur Idee bereits voraussetz; denn daß der Begriff des Stoffes ichlechthin undentbar werde, wenn wir das Eins als absolut nicht seiend annehmen, zeigt die letzte Schlußreihe des Dialogs.

7. So hat benn Plato sein Bersprechen vollständig gelößt mb die Folgerungen der einander entgegengesetzen Annahmen, was Eins sei und es sei nicht, in Beziehung auf dieses selber und das Andre, entwickelt, ohne vor den Ergebnissen zurückzubeben; und in einer Weise, daß es kaum noch der ausdrücklichen Anerkennung bedurfte, weder das reale Eins in seiner cositiven Bestimmtheit, noch unmittelbare Kösung der Zweisel sei gefunden, die sich gegen die Ideenlehre im ersten Theile erzeichn hatten. Schwerlich möchte auch Plato zu dem Borhandenen noch einen Abschluß hinzuzufügen beabsichtigt haben. Dem Berständnisse der Leser durch ausdrückliche Erstärungen über die verschiedenen Bedeutungen zu Hülfe zu kommen, in denen die Begrisse des Eins, Nichteins und des Andren, nach ihren besonderen Stellungen zu fassen sein, lag nicht in der Weise des Platomsschaft wie überhaupt, so des vorliegenden insbestonischen Dialogs, wie überhaupt, so des vorliegenden insbes

www) vgl. Stallb. I. I. p. 224 sq.

sondre, der sa vorzugsweise der bialektischen Uebung gewident ist. Gewiß aber mußte Plato sich überzeugt halten, die Losung der Schwierigkeiten durch die sorgfältig, fast muhsam durchge führten Schlußfolgerungen eingeleitet zu haben, und seinen Lessern anmuthen, auch jest durch selbstthätige Handhabung der hier geübten Dialektif die nicht ausbrücklich ausgesprochenen Erogebnisse des Dialogs aufzusinden.

Die beiden hauptgbtheilungen ber bialettifchen Erorterungen entspiechen einander barin, bag ber Begriff bes Gins in feiner volligen Abgezogenheit gebacht, ebensowohl in ber Boraussetung feines Seins wie feines Nichtfeins, als weber in ber Bornel lung noch im Denten festzuhalten fich erweist; fo bag von u zwei einander widerfprechenden Bestimmungen weber bie eine noch die andre ihm gutommen tonne; fegen wir aber voraus, bag bas Sein ober Nichtsein bes Eins benfbar und burch Bezeichnung irgendwie mittheilbar fein muffe, bann, jenachbem et, als Mannichfaltigfeit ber Ibeen im Fürsichsein ober im Füreinandresfein gefaßt wird, je beibe einander entgegengefesten Bestimmungen in gleichem Dage ihm beigulegen feien Chenfo ergibt fich bei Erorterung ber Folgerungen fur bas Andre fomohl bes nichtfeienben wie bes feienben Gins, bas es in ber schlechthinnigen Sonberung vom Eins zu einem nicht bentbaren und nicht auszusprechenben, allen Dentbeftinmungen undurchbringlichen Richts werbe; werfe bagegen irgendwie tas Eine gewiffermaßen einen Schatten auf bas Unbre, bann bie einander entgegengefehten Bestimmungen in verschiebener Bo giehung, mit gleichem Rechte, ihm gutommen; und vorausgefes, nur ein Schein bes Gins, nicht aber es felber fei, ber Do griff einer an fich bestimmungelofen Daffe entstehe.

Wie hier bas schlechthinnige Nichtsein bes Eins, und bai Eins in seinem abstracten Fürsichsein, so hatte im Sophistes xxx) bas schlechthinnige Richtsein überhaupt sich als undentbar und nicht auszusprechen ergeben, gleichwie bas Sein an sich, mu

xxx) Soph. p. 238.

en wir es als untheilbare Ginheit benten ober auch als Manichfaltigfeit, die obgleich erkennbar, am Thun und Leiden nicht Cheil habe: woraus die hoffnung hervortrat, daß moge nun as Sein ober bas Richtfein an's Licht gezogen werben, bas mbre zugleich mit flar werben muffe. Aber nicht nur an inem andern, wiewohl mit bem Sein untrennbar verbundenen Beariffe bewährt ber Parmenides bas von letterem im Cophie tes Behanptete, fonbern scheint auch bestimmt zu fein bie ausührliche Darlegung bes bort furg Angegebenen zu enthalten. lugerbem erdriert er in ahnlicher Beife ben Begriff bes Unren, ber im Sophistes yyy) fich nur vorläufig als bas eine Blied eines ber beiben Paare gegenfaglicher Begriffe ergeben iatte, bie als nachste und allgemeinste Bestimmungen bes Seins bervorgetreten maren. Ferner, fo wie ber Sophistes ben erften Berfuch enthalt, Die Lehre von ber Berfnupfung ber Begriffe einzuleiten, fo unternimmt ber Parmenibes einen ber allgemeinften Begriffe und fein Gegentheil an fich und in Beziehung auf bas Unbre antinomisch zu betrachten. Diefe bialettische Uebung bes Parmenides aber wird unmittelbar in Beziehung gur Ideenlehre gefett, bie bes Sophistes nur mittelbar. Bon biefen sehr vermandten und boch wiederum entschieden von einander gesonderten Erorterungen mochte Diejenige fur Die spatere zu halten fein, in ber theils ber bestimmtere Begriff bes Gins auf eine Beife bialeftisch erortert wirb, woburch bas in Bezug auf den allgemeineren bes Seins nur vorläufig hingestellte bie ane gedeutete Bemahrung erhalt, theils bie bialeftische Uebung in ohngleich unmittelbarerer Beziehung jum Mittelpuntte bes Platonischen Lehrgebaudes, jur Ideenlehre, fteht.

Wie aber ist nun die Losung der gegen diese in demselben Dialog erhobenen Bedenken mindestens eingelvitet? denn gewiß konnte es Plato mit der Bersicherung nicht Ernst sein, es solle durch diese ausführlichen Reihen von Schlußfolgerungen eben nur das dialektische Bermögen geubt werden. In der That

ууу) Soph. p. 244 sq. 248 sq.

ftellt fich in ihnen, wenn scheinbar fie fich auch in Biberfprace auflosen, so viel fast unvertennbar bervor, wie bie 3bee vem abstracten Begriff burchaus gesonbert und anerkannt werben folle, theils bag alle Bestimmtheit und Erfennbarfeit irgendme Inwesenheit ber Ideen voraussetze, theile daß die Wirtsamkeit ber Ibeen, gesondert von ber naturcaufalitat ber Bewegung, in dem Begriffe bes Mugenblidlichen eine wenigstens vorläufige Bemahrung ihrer Dentbarteit finde; theile daß ber Birtfan feit ber Ibeen als bes Anfich, bas Stoffartige als ein Andres vorauszusegen fei, biefes jeboch in ber ftrengen Sonderung von ben Ibeen , nicht ale ein fur und burch fich Seiendes gefast werden tonne, vielmehr alle Wirklichkeit auf Die Inwefen heit ber Ibeen in ihm gurudgeführt werben muffe; theils bas wie ber Begriff bes Gins in feinem abstracten Rursichfein im Denten fich nicht festhalten laffe, fo auch nicht die Dannidfaltigkeit ber 3been; mithin bie Dialettik je eine ber 3bees nicht ohne ihre Beziehungen zu ben übrigen zu finden und gu verbeutlichen vermoge.

Sat nun einerseits bas Stoffartige, ale bie in's Unenblide theilbare, bestimmungelofe Maffe, an fich' teine Birflichfeit, und gelangen andrerseits bie Ibeen als bas mahrhaft Seienbe in ihm zur Erscheinung, so begreift sich wie alles Wirkliche in ten Erscheinungen die Ideen felber, und biefe ben Dingen weber burch Theilung noch burch Bervielfaltigung einwohnen folim; ferner, wie Plato ber Unnahme eines britten, vierten und fo in's Unenbliche fort neuen Princips zur Bereinigung ber Ibeen und ber ihnen nachgebilbeten Dinge glaubte entrathen ju tonnen, ohne die Ideen fur blos subjective Begriffe halten ju burfen Auch die Unvereinbarkeit der Erkenntniß der Ideen an fich mit ber Erfenntniß ber Welt ber Erscheinungen sonnte er nicht augeben, vorausgesett, bag alle Birflichfeit letterer auf ben Ibeen und ihren Begiehungen ju einander beruhe. er bie. Berpflichtung anerkennen an vollständigerer Rofung jeme 3meifel zu führen.

Welche Andeutungen zu fernerer Losung ber auf die Ibea

bezüglichen Probleme, in den übrigen Platonischen Dialogen gerstreut sich finden, haben wir demnächst zu erwägen, nachdem wir die in ihnen enthaltenen Striche zu weiterer Ausführung ber Dialektif zusammengestellt haben werden.

CVI. Um die Ideen in der Bestimmtheit ihrer Begriffe und in ihren Beziehungen wie zu einander, fo auf Die Welt der Erscheinungen aufzufassen, dazu bediente Plato fich einerseits ber Gintheilungen, andrerfeits antinomischer Erörterungen und betrachtete als leitende Grunde fate diefer Methoden die Principien bes Widerspruchs und bes zureichenden Grundes; als Stufen, vermittelft beren wir der Erfenntniß ber Ideen allmählig und ans naberen, unbestimmte Wahrnehmung, Erfahrung, vermit telndes oder mathematisches und reines oder unmittelbar ergreifendes Denten; als oberfte ber Ideen oder als uns bedingten Grund ber Erkenntnig berfelben und ihres Geins, bes Joealen und Realen, Die 3dee bes Guten. Bie er aber einerseits fich beschied, nur die Gottheit, nicht ber Mensch vermoge vollendete Erkenntnig der Ideen gu erreichen, fo hielt er andrerseits sich versichert, jede in der Unnaberung zu ber vollendeten Ertenntnig aufgefaßte Bahrheit bewähre als folche sich burch sich felber.

1. Der Parmenides hat und in die Borhalle eines großartigen Baues geleitet, den Plato selber schwerlich zur Salfte ausgeführt. Berfolgen wir die in seinen andren Dialogen zerstreuten Bruchstude der Ausführung, um und wenigstens den Grundriß zu veranschaulichen.

Auf zweierlei ift im Parmenides und in ben Gesprächen, benen er fich zunächst auschließt, Plato's Augenmerk gleichs mäßig gerichtet, auf Ausmittelung ber burch richtige Handha-

bung sich selber bewährenden Methoden ber bialettischen Be griffsentwickelung und auf Feststellung ber Ideen als der Objecte des Wissend. Sehen wir und zuerst nach dem Eigenthumlichen jener Methoden und nach ihren leitenden Grundssähen um, demnächst nach den durch ihre Anwendung gewernenen näheren Bestimmungen der Ideenlehre: aus beiden Erdrerungen zusammengenommen wird sich ergeben, wie Plate einerseits die formale und reale Seite der Wissenschaftslehre als besondere Bestandtheile der Dialetzik, als Logit und Reichwisse, von einander nicht sondern konnte, andrerseits eine solche Sonderung einleitete.

2. Zwei Methoden sinden wir in den hier zunächst perucksichtigenden Dialogen, zu denen in mehr als einer Bezirhung auch der Staatsmann gehort, augenscheinlich nicht sewell zur Gewinnung der beabsichtigten Resultate, wie vielmehr un ihrer selbst willen, zum Behuse ihrer Beranschaulichung, genibt a): die Methode der Eintheilungen in den Eingangen der Sophistes und Staatsmann, zunächst zur Bestimmung der Begriffe, nach denen diese Gespräche benannt sind, mit einer sür unsre Zeiten sast ermüdenden, von Plato selber bevorwerteten!) Ausschlichkeit; die Methode antinomischer Begriffsentwicklung theils im Sophistes, theils und vorzüglich im Parmenides, weder vorläusig nachgewiesenen Weise. Die erstere, die Aristete les fast unverkenndar als dem Plato vorzugsweise eigenthims lich bezeichnet e), hat zunächst, wenn gleich schwerlich ausschließen

a) Polit. p, 285, d τί δ' αὖ; νῦν ἡμῖν ἡ περί τοῦ πολιτικοῦ ;~
τησις ἔνεκ' αὐτοῦ τούτου προβέβληται μάλλον ἤ τοῦ περί πάτιε
διαλεπτικωτέροις γίγνεσθαι; Δῆλον ὅτι τοῦ περί ἄπαντα. []!
p. 186, a. Soph. p. 218, d. Erörterungen über die Ibiettlehnt er ab als aus den Beispielen hinlänglich sich ergebent, is denen sie geübt werde. Polit. 263, a. 277, d. 279, b. c.

b) Polit. p. 286, b.

c) Arist. Anal. Pr. I, 31. vgf., Schol. in Arist. p. 179 sq. Anal. Post II, 5. Schol. p. 243.

ich, ben Zwed, wenigstens die vorläusigen Begriffsbestimmunzen zu finden, die der serneren bialektischen Entwickelung zu Brunde gelegt werden sollen. Denn vor Allem soll man, wie dei der Berathung den Gegenstand derselben, so in der Wissenschaft den Begriff oder die Wesenheit sesststellen, daher die Bestriffsbestimmung suchen d); man soll sich huten, gleichwie die Streitsüchtigen, Princip und Folgerungen mit einander zu vermischen e), nicht die Beschaffenheiten bestimmen wollen, bevor nan das Was, den Träger, gefunden f), — lehrt Plato als ichter Sokratiser und deutet zugleich an, daß die Begriffsbestimmungen zu Anfang der Untersuchung nur vorläusig und hypothetisch gesetzt, an der Ableitung der Folgerungen erst geprüft und durch sie näher bestimmt werden sollen g). Um einen

d) Phaedr. p. 237, b περί παντὸς . . . μια ἀρχὴ τοῖς μέλλουσι καλως βουλεύεσθαι· εἰθέναι δεῖ περί οὖ ἀν ἢ ἡ βουλή, ἤ παντὸς ἀμαρτάνειν ἀνάγκη. τοὺς δὲ πολλοὺς λέληθεν ὅτι οὐκ ἴσασι τὴν οὐσίαν ἐκάστου. vgl. p. 263. Lach. p. 185, b. Sophist. 218, c. — Ευτγρhr. 11, a καὶ κινδυνεύεις . . . τὴν μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσθαι δηλώσαι, πάθος δέ τι περί αὐτοῦ λέγειν κτλ. Μεπο 71, b ὅ δὲ μὴ οἰδα τί ἐστι, πως ἀν ὁποῖόν γέ τι εἰδείην; vgl. p. 86, d. Gorg. 463. de Rep. X. 596, a. — de Legg. X, 895, c ἀρ' οὐκ ἀν ἐθέλοις περί ἔκαστον τρία νοεῖν; . . ἕν μὲν τὴν οὐσίαν, ἕν δὲ τῆς οὐσίας τὸν λόγον, ἕν δὲ ὄνομα.

ε) Phaedo 91, a καὶ γὰρ ἐκεῖνοι (οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι) ὅταν περὶ ταυ ἀμφισβητήσωσιν, ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ ὧν ἄν ὁ λόγος ἢ, οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἄ αὐτοὶ ἔθεντο ταῦτα ἀόξει τοῖς παροδυσιν, τοῦτο προθυμοῦνται κιλ p. 101, σ . . ἄμα δὲ οὐκ ἀν φύροιο ὥσπερ οἱ ἀντιλογικοὶ περί τε τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων.

f) Meua 71, b (d).

g) Phaedo 101, d εὶ ởξ τις αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐψης ἄν καὶ οὐκ ἄν ἀπόκρίναιο ἕως ἄν τὰ ἀπ΄ ἐκείνης ώρμηθέντα σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις ξυμιρωνεῖ ἤ διαφωνεῖ; κτλ. ogi. Meno 86, ο λέγω δὲ τὸ ἐξ ὑποθέσεως ὧδε, ὧσπερ οἱ γεωμέιραι πολλάκις σκοποῦνται κτλ. 87, b οὕτω δὴ καὶ περὶ

Begriff richtig zu bestimmen, haben wir die ihm zusumente Stelle in der Reihe der er angehort, genau anszumitteln; zu dem Ende, wenn anch vorläusig nur hypothetisch, diese Reihe selber durch Ausmittelung des der Sippschaft von Begriffen, zu der er gehort, Gemeinsamen festzustellen b) und dieses Gemeinsame oder die dadurch bedingte Reihe vollständig einzutheilen, bis sich als Glied derselben der gesuchte Begriff in seinem Berchältniß zu den ihm übers und nebengeordneten ergibt i). Daber die große Bedeutung die Plato auf vollständige und richtige Eintheilungen legt, d. h. auf solche Eintheilungen, die Schrin für Schritt fortrückend, keine Glieder auslassen ber Methandbeile an die Stelle von Gliedern oder Artbegriffen seinen I), die Glieder nach wesentlichen, im Gattungsbegriffe be-

άρετης ήμεζς, έπειδή οὐκ ἴσμεν οὖθ' δ τί ἐστιν οὖθ' ὁπολόν τι ὑποθέμενοτ αὐτὸ σκοπώμεν εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτίν ἐστιν, ὦδε λέγοντες, εὶ πολόν τί ἐστι τῶν περὶ τὴν ψυχιν ὄντων ἀρετή, διδακτὸν ἄν εἴη ἤ οὐ διδακτόν;

λ) Theaet, 148, α πειρώ μιμούμενος τὴν περὶ τών δυνάμεων ἀπίπερισιν, ῶσπέρ ταὐτας πολλὰς οὔσας ἐνὶ εἰδει περιέλαβες, οἶτω καὶ τὰς πολλὰς ἐπιστήμας ἐνὶ λόγῳ προσειπεῖν. p. 20m, ἀ λαβὲ δὴ οὖ χάριν εἰρηται. ἔστι δὲ ὅ περ ἄφτι ἐλέγομεν, ὁ; ἄφα τὴν διαφορὰν ἐκάστου ἄν λαμβάνης ἢ τῶν ἄλλων διαφέρει, λόγον, ῶς φασί τινες, λήψει ἔως δ'ἄν κοινοῦ τως; ἐφάπτη, ἐκείνων πέρι σοι ἔσται ὁ λόγος ὧν ἄν ἡ κοινότςς ἐ. Ευτγρhro 11, e ἰδὲ... εἰ οὐκ ἀναγκαῖόν σοι δοκεῖ δίκαιν εἰναι πᾶν τὸ ὅσιον. κτλ. Phaedr. 265, ἀ εἰς μίαν τε ἰδίκα συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχή διεσπαρμένα, - Ἱν ἐκαστον ἐψζόμενος δῆλον ποιῆ περὶ οὖ ᾶν ἀεὶ διδάσκειν ἐθέλη. Polit. 258, c.

i) Soph. 235, c ξυναχολουθείν (δέδοχται) αὐτῷ (τῷ σοφιστῆ) διαμοῦντας ἀεὶ τὴν ὑποδεχομένην αὐτὸν μόῖραν, ἔως περ ὑληφθή. πάντως οὕτε οὖτος οὕτε ἄλλο γένος οὐδὲν μή παιε ἔχφυγὸν ἔπεύξηται τὴν τῶν οῦτα δυναμένων μετιέναι καξ ἔχαστά τε καὶ ἔπὶ πάντα μέθοδον.

k) Polit. p. 276, c sqq. 275, a.

I) ib. p. 262, a μη σμικρόν μόρου εν πρός μεγάλα και ποίμ

grundeten Merkmalen unterscheiden m), und bis zu Ende durchgeführt, alle Berschiedenheiten, die den Artbegriffen zu Grunde liegen, berücksichtigen, die Unahnlichkeiten auf die ihnen gemeinssame Aehnlichkeit des Gattungsbegriffs zurücksühren n), dis man zum Untheilbaren gelangt o). Bur Erreichung dieser Bollstäutigkeit empsiehlt er und wendet so viel wie möglich an die Zweitheilung p), gesteht jedoch zu, daß sie keinesweges überall anwendbar sei und verlangt nur, daß man sich ihr möglichst

- m) Polit. 292, c. 262, a. de Rep. V, 454, a.
- n) Phileb. 16, d δείν οὖν ἡμᾶς . . ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὶ παντὸς ξκάσιοτε θεμένους ζητεῖν εὐρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν. ἐὰν οὖν καταλάβωμεν, μετὰ μίαν ἀὐο, εἶ πως εἰσί, σκοπεῖν, εἰ δὲ μή, τρεῖς ἤ τινα ἄλλον ἀριθμόν, καὶ των ἕν ἐκείνων ἔκαστον πάλιν ώσαὐτως, μέχρι περ ἄν τὸ και' ἀρχὰς ἔν μὴ δτι ἕν καὶ πολλὰ καὶ ἄπειρὰ ἔστε μόνον ἴδη τις, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα. κτλ. Polit. 285, b δέον . . . μὴ προαφίστασθαι πρὶν ἄν ἐν αὐτῆ (τῆ των πολλῶν κοινωνία) τὰς διαφορὰς ἴδη πάσας, ὁπόσαι περ ἐν εἰδεσι κείνται, τὰς δὲ αὖ παντοδαπὰς ἀνομοιότητας, ὅταν ἐν πλήθεσι ὀφθώσι, μὴ δυνατὸν εἰναι δυσωπούμενον παὐεσθαι, πρὶν ἄν σύμπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς ὁμοιότητος ἔρξας γένους τινὸς οὐσία περιβάληται.
- o) Phaedr. 277, c κατ' είδη μέχρι του άτμήτου τέμνειν.
- p) Polit. 266, b τῆ διαμέτρο δή που καὶ πάλιν τῆ τῆς διαμέτρου διαμέτρος (διαιρούμεν). Soph. 266, α τότε μὲν κατὰ πλάτος τέμνων τὴν ποιητικὴν πασαν, νῦν δὲ αὐ κατὰ μῆκος. Polit. 262, b διὰ μέσων δὲ ἀσφαλέστερον ἰέναι τέμνοντας, καὶ μᾶλλον ἰδέαις ἄν τις προστυγχάνοι. Soph. 229, b τὴν ἄγνοιαν ἰδόντες εἴ πη κατὰ μέσον αὐτῆς τομὴν ἔχει τινά. vgl. Polit. 265, a. b.

άφαιρώμεν, μηθε είδους χωρίς αλλά το μέρος άμα είδος έχετω πιλ. p. 263, b ώς είδος μέν διαν ή του, και μέρος αυτό άναγκαϊον είναι του πράγματος διου περ άν είδος λέγηται· μέρος δε είδος οὐδεμία άνάγκη. κιλ. p. 268, d μέρος ἀεὶ μέμένον.

anzunäheren suche q). So foll vermittelft ber Eintheilung bas an sich Seiende, die eigentliche Wesenheit, das sich selber Gleichbleibende, Unveränderliche ber Begriffe gefunden werden.

3. Die Beziehungen der Begriffe zu einander konnen nur vermittelst der Eintheilungen und nach Maßgabe ihrer Richtigskeit und Bollständigkeit gesunden werden. Sowie aber Placo nach einer Probe oder einem Correctiv für die Eintheilungen sich umsehend, vom Allgemeinen zum Besonderen und Einzelnen herabzusteigen und wiederum von diesem zu jenem hinanfzustegen empsiehlt r); so scheint er auch das Bedürfniß gefühlt zu haben, die Eintheilungen selber, zu sichererer Ableitung der Beziehungen der Begriffe zu einander, durch ein andres höheres die lektisches Versahren zu ergänzen. — Daß er aber dafür jenes antinomische des Parmenides gehalten, ergibt sich, glaube ich,

q) Polit. 287, b οἰσθ' σὖν ὅτι χαλεπὸν αὐτὰς τεμεῖν ἀίχα; ... κατὰ μέλη τοίνυν αὐτὰς οἶον ἱερεῖον ὅιαιρώμεθα, ἐπειδὴ ὁίχο ἀδυνατοῦμεν. υgί. Phileb 16, ἀ ἐὰν οὖν καταλάβωμεν, μετε μίαν ὄύο, εἴ πως εἰσί, σκοπεῖν, εἰ δὲ μή, τρεῖς ἢ τινα ἄλὶν ἀριθμόν.

r) Phaedr, 265, d els utar . . . . ! !! (h) . . . zò málu za: είδη δύνασθαι τέμνειν, κατ' ἄρθρα, ή πέφυκε, και μή έπχειρείν καταγνύναι μέρος μηδέν, κακού μαγείρου τρόπο χρίμενον Soph. 253, d οὐκοῦν δ γε τοῦτο δυνατός δράν μίαν ίδεαν διά πολλών, ένος εκάστου κειμένου χωρίς, παντή διατεταμένην έχανως διαισθάνεται, και πολλάς έτέρας αιλήλω ύπο μιάς έξωθεν περιεχομένας, και μίαν αὖ δι' δλων πολλών έν ένὶ ξυνημμένην, καὶ πολλάς χωρίς παντή διωρισμένας. τρύτο δ' έστιν, ή τε ποινωνείν ξπαστα δύναται παλ δης ψί diaxelveir zara yéros entoracoan. Noch bestimmter icheint a fich über bie zwiefache von den Principien aus ableitende unt ; den Principien hinleitende (analytifche und fontbetifche) De thode in feinen Bortragen ausgefprochen ju baben; f. Arist Eth. Nicom. I, 2 p. 1095, 32 su yan nai Mator inoger with सबी देंद्रीरहा, πότερον από των άρχων में देखी रसेड खेठ्यसंड हिला å odos. vgl. Phaedr. 253, b. c. Phileb. 16, d.

me ber Stellung bie er ihm anweist. Die im Parmenibes mpfohlene bialettische Uebung, foll auf die Begriffe als folche, nicht auf bas finnlich Bahrnehmbare, fich beziehn und bie Rols gerungen entwickeln, die aus ber Segung bes Begriffs und feiner Aufhebung, in Bezug auf ihn felber und auf bas Unbre fich ergeben s). Reine Begriffsbestimmung wird voranges ftellt weber vom abstracten Gins, noch vom feienden Gins. noch vom Richtsein bes einen und andren, noch vom Andren. Aber gewiß nicht um die Bielbeutigfeit ber Borte gum Dede mantel eines fophistischen Spiels ju benuten, wird Begriffserklarung absichtlich vermieben, sondern vielmehr weil sie fich erft aus ber Ableitung ber Folgerungen ergeben foll. In biefer Beziehung tommt bas antinomische Berfahren mit bem ber Eintheilung überein; beibe geben von vorläufigen, unmaggebs lichen Unnahmen über bie Begriffe aus, um bie ju ihrer miffenschaftlichen Begrenzung nothigen Bestimmungen zu gewinnen. Als Erganzung bes eintheilenben Berfahrens aber wird bas antinomisch combinatorische, wenngleich in sehr viel einfacherer Form, im Sophistes angewendet. Erft nachdem burch Eintheis lungen ber Begriff bes Sophisten vorläufig gefunden, wird fein Gebiet und Object, bas Richtseiende , naber bestimmt und gezeigt, daß das absolute, schlechthin einfache und einige Gein ebenfo undentbar und unaussprechlich wie bas schlechthinnige Richtfein; baburch aber wirb übergeleitet ju ber Beweisfuhrung , baß ein ursprunglich mannichfaltiges Gein als fur fich feiend und fur Andres feiend, baber irgendwie theilhaft ber Ruhe und Bewegung, ber Ginerleiheit und Berichiedenheit anjunehmen fei t). Die antinomisch combinatorische Methode wird auch hier bereits geubt, fofern die Folgerungen abgeleitet werden, die aus ber Boraussetzung bes Richtseins wie bes Seins, ber an fich und in Bezichung auf bas Sein gefetten Rube und Bewegung, Ginerleiheit und Berichiebenheit fich er-

<sup>4)</sup> Parm. 135, d 136. (vor. §., b. x. y).

<sup>1)</sup> f. oben G. 211 f.

aber weber bas Berhaltnis bieses Princips zu bem bes Biberspruchs angegeben z), noch eine Theorie ber Anwendung bes einen ober andren versucht. Auch zur Formlehre von Begriff und Urtheil lassen sich bei Plato nicht sowohl Bestimmungen wie Bezeichnungen nachweisen aa), und die Form des Schlusses hat er fast ganzlich außer Acht gelassen, indem er, wie Arisstoteles annimmt, an die Stelle des Syllogismus die Eintheilung setze und nicht inne ward, daß letztere zu ihrem Absschluß des ersteren bedürfe bb).

- s) Phaedo 100, a καὶ ὑποθέμενος ἐκάστοτε λόγον ὅν ἄν κρίω ἐξιρωμενέστατον είναι, ἄ μὲν ἄν μοι δοκἢ τούτῳ ξυμφωνείν, τίθημι ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ἄ δ'ᾶν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ.
- αα) Phileb. 16, ο την δε τοῦ ἀπείρου ἰδέαν πρὸς τὸ πλήθος μι προσφέρειν, πρὶν ἄν τις τὸν άριθμὸν αὐτοῦ πάντα κατίδι τὸν μεταξὺ τοῦ ἀπείρου τε καὶ τοῦ ἐνός. κτλ. Soph. 26λ. c σύνθεσις ἔκ τε ξημάτων γιγνομένη καὶ ὀνομάτων . . . λόγος. ib. 262, c λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη συμπλοκή. d συμπλέκων τὰ ξήματα τοῖς ὀνόμασι . . . καὶ δὴ καὶ τῷ πλίγματι τοὐτῷ τὸ ἔνομα ἐφθεγξάμεθα λόγον . . . λόγον ἀναγκατον, ὅταν περ ἢ, τινὸς εἰναι λόγον, μὴ δέ τινος ἀδύνατον 252, b οἱ μηδὲν ἐωντες κοινωνίς παθήματος ἔιέρου θαιε ρον προσαγορεύειν. vgl. ¾nm. d. p. u. Lennemann's Θείφισίε ber Φρίιοιορρίε II, 313 ff.
- bb) Arist. Anal. pr. I, 31 δτι σ' ή διὰ τῶν γενῶν διαίρεσες μικουν το μόριον έστι τῆς εἰρημένης μεθόδου, ἐράδιον ἰδεῖν ἔστι γὰς ή διαίρεσες οἶον ἀσθενής συλλογισμός δ μὲν γὰρ δεῖ δείξαι αἰτεῖται, συλλογίζεται σ'ὰεί τι τῶν ἄνωθεν. πρῶτον σαὐτί τοῦτο ἐλελήθει τοὺς χρωμένους αὐτῆ πάντας κελ. Anal. post

χειρή, ἄνευ πασών τών αλοθήσεων διά τοῦ λόγου ἐπ' αἰιο δ ἔστιν ἔχαστον όρμις καλ μὴ ἀποστή πρίν ὰν αὐτὸ ὁ ἔστιν ἀγαθὸν αὐτή νοήσει λάβη, ἐπ' αὐτο γίγνεται τις τοῦ νοητοί τελει . . τι οὐν; οὐ διαλεκτικήν ταύτην τὴν πορείαν καλεις; 534, b καλ τὸν μὴ ἔχοντα, καθ' ὅσον ὰν μὴ ἔχη λόγον αὐτο τε καλ ἄλλω διδόναι, κατά τοσούτον νοῦν περλ τούτου οὐ φήσεις ἔχειν.

5. Wir haben bereits früher (S. 204 f.) bemerkt, wie Plato bas Wissen zwar von ber richtigen Borstellung auf's entschiedenste sondert, jedoch diese als Borstuse zu jenem betrachtet. In ähnlichem Sinne erkennt er die Abhängigkeit der wissenschaftlichen Bestimmung der Ideen von Eintheilungen an, die von ihnen die Objecte der sinnlichen Wahrnehmung noch nicht sondern; und wie lebhaft er auch die Hemmungen schildert, die der Seele in der Entwickelung des reinen Wissens aus ihrem Zusammensein mit dem Körper hervorgehen sollen cc), — daß sie die Ideen nicht rein an sich zu ergreisen vermöge, sondern durch die Wahrnehmungen des Gesichts und Gehors zu ihnen und überhaupt durch das Abbild zu'm Urbilde übergeleitet werde, verkennt er nicht; ja er hat versucht die Stusen zu bezeichnen durch die wir uns von der bloß sinnlichen Aussassum reinen Wissen erheben dad).

II, 5 p. 91, b, 28 ἀσυλλόγιστος μέν οὖν καὶ ἡ χοήσις γίνεται (τῶν διαιρέσεων) τοῖς οὕτω μετιοῦσι καὶ τῶν ἐνδεχομένων συλλογισθήναι vgl. die Griech. Ausleger (b).

cc) Phaed. 65, b δταν μέν γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῃ τε σχοπεῖν (ἡ ψυχή), ὅξλον διε τότε ἐξαπατᾶται ὑπ' αὐτοὺ. χτλ. p. 66, e εἰ μελλομέν ποτε χαθαρῶς τι εἴσεσθαι, ἀπαλλαχτέον αὐτοῦ (τοῦ σώματος) καὶ αὐτῆ τῆ ψυχῆ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα χτλ. p. 67, d μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμός ψυχῆς ἀπὸ σώματος. χτλ. τgl. Theaet. 176, b. de Rep. IX, 585, c sqq. VI, 507, b. VII, 519, b Tim. 28, à.

dd) Tim. 47, b άλλά τούτο λεγέσθω παρ' ήμων, αυτη έπὶ ταυτα αἰτια, θεὸν ήμιν ἀνευρειν δωρήσασθαί τε δψιν, Ίνα τὰς ἐν οὐρανῷ κατιδόντες τοῦ νοῦ περιόδους χρησαίμεθα ἐπὶ τὰς περιφορὰς τὰς τῆς παρ' ήμιν διανοήσεως. ξυγγενεις ἐκείναις οῦσας, ἀταράκτοις τεταραγμένας, έκμαθόντες δὲ καὶ λογισμῶν κατὰ ψύσιν δρθότητος μετασχόντες, μιμούμενοι τὰς τοῦ θεοῦ πάντως ἀπλανεις οῦσας, τὰς ἐν ἡμιν πεπλανημένας καταστησαίμεθα. φωνῆς τε δὴ καὶ ἀκρῆς πέρι πάλιν ὁ αὐτὸς λόγος κτλ. ἀ ἡ δὲ ἀρμονία . . . ἐπὶ τὴν γεγονυίαν ἐν ἡμιν ἀνάρμοστον

Das Denkbare und finnlich Bahrnehmbare, b. h. bie biete ber mahren Erfenntniß und ber Borftellung, gerfallen Reuem getheilt, nach bem Grade ber Deutlichkeit und Beffin beit, in je zwei einander entsprechende Bebiete: finnlich mi genommen merben entweder nur Bilber ober bie Grunde liegenden Objecte ce); die Wiffenschaft geht entwe von Boraussetzungen aus, ohne fie auf ihren Anfang, ihr Pa cip, jurudaufuhren und leitet aus ihnen bie Folgerungen : indem fie obgleich ihre Objecte nur bentbar find, fich zu is Beranschaulichung finnlicher Formen bedient; ober die Bora fegungen als Boraussegungen, nicht als Principien betra tend, bringt fie bis ju bem vorausfegungelofen erften Prim vor und ergreift ihre Objecte, die Ideen, an fich, unmittelle nicht in irgend einem finnlich mahrnehmbaren Bilbe ff). # Organ ber erfteren, nieberen Stufe ber Wiffenschaft, junich wenn nicht ausschließlich, ber mathematischen, wird bas ra mittelnbe Denken (διάνοια), als Organ ber zweiten, beberd bie Bernunft, Intelligeng (vove) bezeichnet gg). Db Plato co

ψυχής περίοδον είς κατακόσμησιν καὶ συμφωνίαν ξαυτή ξίρμαχος ὑπὸ Μουσών δέδοται κτλ.

ee) de Rép. VI, 509, e πάλιν τέμνε ξκάτερον το τμήμα ἀνὰ τη αὐτον λόγον, τό τε τοῦ δρωμένου γένους καὶ το τοῦ κουυμό και σοι ἔσται σαφηνεία καὶ ἀσαφεία προς ἄλληλα ἐν μὰν τρο δρωμένω το μὲν ἔτερον τμήμα εἰκόνες . . . το τοίντην ἔτιψεν τίθει ῷ τοῦτο ἔοικε, τά τε περὶ ἡμᾶς ζῶα καὶ πῶν το ψετευτον καὶ το σκευαστον δλον γένος. τος [. VII, 534, a.

f) ib. p. 510, b σκόπει δὴ αὖ καὶ τὴν τοῦ νοητοῦ τομὴν テ τως τέον .. ἦ τὸ μὲν αὐτοῦ τοῖς τότε τμηθεῖσιν ὡς εἰκόσι χενμένη ψυχὴ ζητεῖν ἀναγκάζεται ἐξ ὑποθέσεων, οὐκ ἐκ' ἀχινπορευομένη, ἀλλ' ἐπὶ τελευτήν, τὸ δ' αὖ ἔτερον τὸ ἐκ' ἀχιν ἀνυπόθετον ἐξ ὑποθέσεως ἰοῦσα καὶ ἄνευ τών περὶ ἐκείνο ἐκονων αὐτοῖς εἴδεσι δι' αὐτῶν τὴν μέθοδον ποιουμένη. κιὶ ΝΙ VII, 533, b.

gg) ib. p 511, e καί μοι έπι τοῖς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταίτ παθήματα έν τῆ ψυχή γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μὲν ἐπὶ τ̄

be Glieb ausschließlich auf die Mathematit bezieht, von der seine Beispiele hernimmt hh); oder ob er sie nur als Hauptschließlichen Stufe der Wissenschaft betrachtet, nicht ausschließlichen Inhalt derselben? Für lettere Annahme eint zu sprechen, daß er die sogenannten Kunste oder Wisselfchaften überhaupt auf das vermittelnde Denken zurückelte ihr id, und daß wie er einerseits einen Uebergang von der Ethematischen Betrachtung der Größenverhaltnisse zur unmitscharen Ergreifung der ihnen zu Grunde liegenden Ideen answunt kk), so andrerseits zu vollendeter Begriffsbestimmung,

ανωτάτφ, διάνοιαν δε έπι τῷ δευτέρφ, τῷ τρίτφ δε πίστιν απόδος και τῷ τελευταίφ εἰκασίαν κτλ. vgl. VII, 533, d.

th) ib. 510, b ολμαι γάρ σε ελδεγαι δτι ολ περλ τὰς γεωμετρίας. τε καὶ λογισμούς καὶ τὰ τοιαύτα πραγματευόμενοι, ύποθέμενοι τό τε περιτιὸν καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὰ σχήματα καὶ γωνιών τριτιὰ εἰδη . . . ταύτα μὲν ὡς εἰδότες, ποιησάμενοι ὑποθέσεις αὐτά, οὐδένα λόγον οὕτε αὐτοῖς οὐτε άλλοις ἔτι ἀξιουσι περλ αὐτών διδόναι ὡς παντὶ φανερών . . τοῖς ὁρωμένοις εἰδεσι προσχρώνται καὶ τοὺς λόγους περλ αὐτών ποιούνται, οὐ περλ τούτων διανοούμενοι άλλὶ ἐκείνων πέρι οἶς ταϋτα ἔοικε κτλ. 511, α μανθάνω . . ὅτι τὸ ὑπὸ ταϊς γεωμετρίαις τὰ καὶ ταϊς ταύταις ἀδελφαῖς τέχναις λέγεις. vgl. VII, 533, c. Auf ihre Abhāngigleit von βείβηβαρα und begleitenden Anfchauungen mochte Plato geneigt sein die Fehlbarleit zurüczuführen, die er der Mathematik, in .ihrem Unterschiede von der Erkenntniß der Joeen, beilegt. Theaet, 195, d. s. oben ⑤. 199 c.

ii) de Rep. 511, c μανθάνω... ὅτι μέντοι βούλει διορίζειν σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης τοῦ ὅντος τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον ἢ τὸ ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλουμένων, αἶς αἱ ὑποθέσεις ἀρχαὶ καὶ διανοίς μὲν ἀναγκάζονται ἀλλὰ μὴ αἰσθήσεσεν αὐτὰ θεᾶσθαι οἱ θεώμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ ἐπ' ἀρχὴν ἀνελθόντας σκοπεῖν ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεων νοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ δοκοὐσί σοι, καί τοι νοητῶν ὄντων μετὰ ἀρχῆς.

kk) ib. VII, 525, ε προσήχον . . . . . . . . . . . . . . . . λογιστικήν λέναι και ανθάπτεσθαι αὐτής μη λδιωτικώς, άλλ. Εως αν επί θέαν της των άριθμών φύσεως αφίκωνται τη νοήσει αὐτή κτλ.

b. h. jur Auffaffung ber Ibeen burch Erorterung von Borand fetungen gut fuhren burchgangig bestrebt ift: fo bag ibm tal ber Boraussehungen und eines Unhalts an Objecten ber finnliche Wahrnehmungen bedürftige, jedoch die Borausfegungen aus ihnen nach feinen eignen Gefeten entwickelnbe, b. h. bas vermittelnte Denten, erfte Stufe ber Wiffenschaft gewefen fein mochte, und barum ber Mathematik vorzugeweise eigenthumlich, weil fie als folche, innerhalb ihrer Grengen, die Boraussenungen und Beifch fate felber wiederum in ein ibeelles, ober wie wir fagen wur ben, in ein speculatives Wiffen aufzuldfen feine Beranlaffurg bat; wogegen wenn fich's nicht von ben blogen Großenverbalt niffen handelt, vielmehr bas Bas, bie Bestimmtheiten und bie ihnen ju Grunde liegenden Wefenheiten, gesucht werben, bas by pothetifch bialettifche Berfahren immer nur Bulfemittel fein tans jenes Bas, die Idee als folche, unmittelbar ju ergreifen. Da Plato jeboch bas Mathematische und zwar zunächst bie Zablen, wie wir febn werben, fur Wefenheiten hielt, bie in ber Dim amischen bem finnlich Dahrnehmbaren und ben Ibeen, fo bat er unter jenen fogenannten Wiffenschaften ober Runften bod wohl lediglich die mathematischen verstanden und fie fur bie ausschließlichen gehalten, bei benen bas hopothetische Berfahrn bes vermittelnden Dentens zureichend; auch weist er ben ubrv gen Runften eine untergeordnete, bem Gebiete ber Borftellungen und ber Beranderungen angehörige Stellung an U).

Dem Berhaltniß bes vermittelnden Denkens zu'm unmittels bar und wesenhaft ergreisenden soll das Berhaltniß der Bahr scheinlichkeit (sixavia) zum Glauben (nivrig) entsprechen; d.b. bas Gebiet der Borstellung in ganz ahnlicher Beise, wie das

II) ib. VII, 533, b dll' at μὲν ἄλλαι πᾶσαι τέχναι ἤ πρὸς δόξει ἀνθρώπων καὶ ἐπιθυμίαν εἰσὶν ἤ πρὸς γενέσεις τε καὶ συν θέσεις, ἢ καὶ πρὸς θεραπείαν τῶν φυομένων τε καὶ συνικτιμένων ἄπασαι τετράψαται αὶ δὲ λοιπαί, ᾶς τοῦ ὅντις τι κας καὶ τὰς ταὐτὰ ἐπομίτνας, ὁρώμεν ὡς ὀνειρώττουσι μὲν περὶ τὸ ὄν κτλ.

er Wiffenschaft getheilt werben mm). Rur indem wir bas entlicher bezeichnete Berhaltnif ber beiden erften Glieber bier Proportion ju Grunde legen, werben wir Ginficht in bas los angebeutete Berhaltnif ber beiben anbren Glieber zu einnber gewinnen. Denn, wenn ber erfte Abschnitt bes Gebiets er Borftellungen als ber ber Bilber, wie fie fich abschatten, ober m Baffer und auf bichten, glatten, glanzenden Rlachen fich bipiegeln, bezeichnet und ihm bas ber Thiere, Pflanzen, überaupt ber Sinnengegenstande felber entgegengefett wird nn), o ist Plato zu biefer Beschränfung wohl nur burch bas barmf-00) folgende Bleichnis veranlagt worden, in welchem uner Unvermogen bas mahre Sein, Die Ibeen, rein und bestimmt mfgufaffen, vermittelft bes Bustandes folder veranschaulicht vird, die von Jugend auf in einer burch Feuer von Oben erjellten Boble an hals und Schenkeln gefeffelt, blos bie Schatten er fich hinter ihrem Ruden bewegenden Wefen an ber ihrem Befichte augewendeten Band mahrnehmen und die Schatten fur bie wirklichen Gegenstande halten , bis fie entfesselt und alle nahlig an ben Glang bes Lichtes gewohnt, biefe von jenen gu unterscheiben lernen. Gehen wir von ber burch bas Bleichniß bedingten Ansbruckemeife ab, fo mochte Plato bie Mnthmaguna (eixaoia) wohl auf biejenige Auffassung ber Sinnengegens

mm) ib. VI, 509, ο πάλιν τέμνε έκάτερον το τμήμα ανά τον αυτον λόγον. VII, 534, α (άρεσκει οὖν) και ξυναμφότερα μέν ταῦτα δόξαν (καλείν), ξυναμφότερα δ' έκεινα νοήσιν και δόξαν μέν περι γενεσιν, νόησιν δε περι οὐσίαν και δ τι οὐσίαν προς γενεσιν, νόησιν προς δόξαν, ξπιστήμην προς πιστιν και διάνοιαν προς εϊκασίαν.

nn) ib. VI, 509, e λέγω δὲ τὰς εἰχόνας πρῶτον μὲν τὰς σχιάς, ἔπειτα τὰ ἐν τοῖς ὕδασι φαντάσματα καὶ ἐν τοῖς ὅσα πυκνά τε καὶ λελα καὶ φανὰ ξυνέστηκε, καὶ πᾶν τὸ τριοῦτον, κτλ. ib. 510, a τὸ τοίνυν ἔτερον τίθει ῷ τοῦτο ἔοικε, τὰ τε περὶ ἡμᾶς ζῶα καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος.

<sup>00)</sup> ib, VII, 514 sqq.

ftanbe bezogen haben, die bas Bewußtsein nur als vorüberfchme benbe Erscheinungen beruhren, ohne ihre Bestimmtheit und ibre Beziehung zu einander im bestandlofen Fluffe ber Dinge feit guftellen; fo baß es nicht ju fuhn fein burfte, bie Gonberung ber subjectiven Affection ber Mahrnehmungen und ber objecti ven Auffaffung ber Erfahrungen auf Plato als erften Urbeber jurudauführen. In feinen munblichen Bortragen pp) wenig stens hatte er an bie Stelle ber nur bie Bilber fassenden Duth maßung, die finnliche Wahrnehmung gefett und von ihr bie Borftellung unterschieben. Bon biefer bestimmteren Saffung ba Eintheilung finden fich auch in ben Dialogen einige Ers ren 99). Wie Plato aber ben Uebergang von ber Babrnet mung zu'r Erfahrung sich gebacht? ob er inne geworden , bei burch Anwendung ber Mathematit jene zu biefer erhoben werbe? barüber finden fich entscheibenbe Erflarungen weber in feines Dialogen noch bei ben Berichterstattern. In ben Buchern ven Staate werben bie Arithmetif, Geometrie, Aftronomie und Mufif. - abgesehn von ihrer Unwendbarteit auf bie Geschafte bes Lebens - ale Leiter gur Betrachtung bes Seienben in Erwägung gezogen er) und ale folche bezeichnet, fofern fie it

pp) Arist. de Anima I, 2 p. 404, b, 19 sqq. Rach Plato èr reis περί φιλοσοφίας λεγομένοις, — κρίνεται τὰ πράγματα, το μεν νῷ, τὰ δ' επιστήμη, τὰ δε δόξη, τὰ δ' αίσθήσει. υττί unten S. CIX.]

qq) Parm. 155, d και επιστήμη δή εξη άν αὐτοῦ και δόξα και αἰσθησις. Tim. 28, b τά δὲ αἰσθητά, δόξη περιληπτά μετέ αἰσθήσεως, γιγνόμενα και γεννητά έφάνη.

rr) de Rep. VII, 518, d τούτου τοίνυν .. αὐτοῦ τέχνη ἄν εἶη. τ̄;ς
περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ἄν ἡἄστά τε καὶ ἀνυσιμφτατα με
ταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀἰλὶ ε.ς
ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένο οὐδὲ βλέπανι
οἶ ἔδει τοῦτο διαμηχανήσασθαι. 519, b ἡμέτερον δὴ ἐργον
.. τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφαισθαι πρὸς τὸ μάθημα δ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέριστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβουν

Bezug auf die in ihr Gegentheil überschlagenden Wahrnehmunzen, wie die der Größe und Kleinheit, Dide und Dunnheit, barte und Weichheit ss), die Glieder solcher Gegensätze je für sich, abgetrennt vom Sinnlichwahrnichmbaren, der Vernunftberachtung unterziehn, um zur Anschaung der nur denkbaren katur der Zahken al), der raumlichen Formen au), der sichts baren vo) und hörbaren Bewegungen, ihren Zahlverhältnissen

υβί. 521, c. — ib. 523, α χινδυνεύει (τὸ μάθημα τὸ περὶ ἀριθμόν τε καὶ λογισμόν) τῶν πρὸς τὴν νόησιν ἀγόντων φυσει εἶναι ὧν ζητοῦμεν, χρῆσθαι δ'οὐδεὶς αὐτῷ ὀρθῶς, εἰκτικῷ ὄντι παντάπασι πρὸς οὐσίαν.

ss) ib. 523, c τὰ μεν οὐ παρακαλούντα (την νόησιν εἰς ἐπίσκεψιν) λέγω, δσα μή εκβαίνει είς εναντίαν αίσθησιν άμα τὰ δ'έκβαίνοντα ώς παρακαλούντα τίθημι, ξπειδάν ή αξοθησις μηδέν μάλλον τούτο ή τὸ εναντίον δηλοί. ib. e τί δε δή; τὸ μέγεθος αὐτών και την σμικρότητα ή όψις άρα ίκανώς όρά; . . . και ωσαύτως πάχος και λεπτότητα ή μαλακότητα και σκληρότητα ή άφή; p. 524, a οθχούν ... άναγκαϊον έν τοις τοιούτοις αὖ την ψυχην ἀπορεών τι ποτε σημαίνει αὐτή ή αἴσθησις τὸ σχληρόν, είπες τὸ αὐτὸ καὶ μαλακὸν λέγει, καὶ ή τοῦ κούφου. και ή του βαρέος τι το κουφον και βαρύ, κτλ. p. 524, d οὐκούν έντευθέν ποθεν πρώτον επέρχεται έρεσθαι ήμιν τι οίν ποι' Εστι το μέγα αὖ καὶ το σμικρόν; . . . . ταῦτα τοίνυν καὶ άρτι επεχείρουν λέγειν, ώς τὰ μέν παρακλητικά τῆς διανοίας εστί, τὰ δού, α μέν εἰς τὴν αἴσθησιν αμα τοῖς έναντίοις ξαυτοίς εμπίπτει, παρακλητικά δριζόμενος, δσα δε μή, οὐκ έγερτικά της νοήσεως. vgl. V, 479, a.

tt) ib. p. 525, e (τὸ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς μάθημα) σφόδρα ἄνω ποι ἄγει τὴν ψυχὴν καὶ περὶ αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν ἀναγκάζει διαλέγεσθαι, οὐδαμῷ ἀποδεχόμενον ἐάν τις αὐτῷ ὑρατὰ ἤ ἀπτὰ σώματα ἔχοντας ἀριθμοὺς προτεινόμενος διαλέγηται.

uu) ib. 527, b . τοῦ γὰρ ἀεὶ ὅντος ἡ γεωμετρικὴ γνῶσις ἐστιν. ὅλκὸν ἄρα . ψυχῆς πρὸς ἀλήθειαν εἔη ἄν καὶ ἀπεργαστικὸν φιλοσόφου διανοίας πρὸς τὸ ἄνω σχεῖν ἄ νῦν κάτω οὖ δίον ἔχομεν. τρί. 529, d (ττ).

υυ) ib. 529, d ταύτα μέν τὰ έν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, ἐπεί περ

nach, zu gelangen ww), und damit vom Beranderlichen m Unveranderlichen, vom Berben jum Gein überzuleiten. Ru einen Schritt noch, und Plato mare jur Ginficht in ben Bani ber Mathematif gelangt, bie Wahrnehmungen burch Anwendung allgemeingultiger Maße und Zahlbestimmungen über ben Do bel subjectiver Affectionen ju erheben, die Exponenten ber Behaltniffe gegenfaglicher Bestimmungen ju finden, burch Anmer bung bes Begriffs ber Functionen Naturgefete ju entbeden Wie aber follte er jenen Schritt thun, wie ben Umfchmus vorhersehn, den bie Mathematit in ben Erfahrungewiffenschei ten ju bewirken bestimmt mar, ba bie Entwickelung ber matte matischen Wiffenschaften noch fo wenig geforbert mar, bag a flagen mußte, die Deftunde bes Korperlichen, die Stereomeine, fei noch nicht gefunden ax)? Gehr begreiflich baber, bag bu große Ahnung bei ihm noch nicht zu beutlicher Ginficht gebieb und daß er bie Mathematif vorzugeweise als nothwendige Mittel und nothwendige Borftufe betrachtete, burch begrifflice Auffaffung ben Beift gu'm rein Dentbaren gu erheben. Des scheint er unabläffig mit jener Ahnung beschäftigt gewesen u

εν δρατῷ πεποίκιλται, κάλλιστα μεν ήγεισθαι (δεί) και ἀκρεβεστατα τῶν τοιούτων ἔχειν, τῶν δε ἀληθινῶν πολὺ ἐνδείν, ε. τὸ ὄν τάχος και ἡ οὖσα βραδυτής εν τῷ ἀληθινῷ ἀριθμῷ τεὶ πᾶσι τοις ἀληθεσι σχήμασι φοράς τε πρὸς ἄλληλα φέρτω και τὰ ἐνόντα φέρει, ἄ δὴ λόγφ μεν και διανοία ληπτά, ὁψιδοῦ.

ww) p. 530, d κινδυνεύει . . ώς πρός ἀστρονομίαν διματα πίπιγεν, ώς πρός εναρμόνιον φοράν ώτα παγήναι, παι αίτει αλλήλων ἀδελφαί τινες αι επιστήμαι είναι p. 531, b τούς εν ταύταις ταις συμφωνίαις ταις ἀπουομέναις ἀριθμούς ίς τούσιν, ἀλλ' ούκ εις προβλήματα ἀνίασιν, ἐπισποπείν τως ξύμφωνοι ἀριθμοί και τίνες οῦ, και διὰ τι εκάτεροι.

ein und in feinen mundlichen Bortragen die Aufenweis forts dreitenbe Entwidelung bes Bewußtseins um bas Sein ber Dinge insofern bestimmter bezeichnet zu haben, inwiefern er as bie vier Stufen ber Entwickelung, finnliche Bahrnehmung, Borftellung, Wiffenschaft und Bernunfteinsicht betrachtete (pp), nithin nicht nur an die Stelle ber bilblichen Auffaffung ben estimmtern Begriff ber finnlichen Bahnehmung feste, fonbern uch bas Bebiet bes vermittelnben Denkens als bas ber Bifenschaft bezeichnete, mochte er nun ausschließlich bie Dathemant barunter verstanden, ober ihre Sphare von bet einen Seite rweitert haben, mahrend er von ber andren bie Bernunfterkenntniß ber Ibeen ihr entzogen und auf die unmittelbare Thas igfeit bes Beiftes jurudgeführt hatte. Db und wie er biefe Biertheilung weiter burchgeführt, ob und wie bie Uebergangs. fufen ober bie von einer gur andren Stufe überleitenben Des thoben bestimmt, baruber erfahren wir nichts. Ebenfo menia ob und wie er bie fruber berührte Sonderung ber gemeinen Borftellung von ber richtigen, ber falfden von ber mabren xx), und lettere als Borftufe jum Biffen, auf die Biertheilung gus rudzuführen ober mit ihr zu einigen unternommen. In ben Dialogen erscheint sie balb gepaart mit bem Bernunftschluß und bem Bedanten, bald von ihnen gesondert zz); so baß sich chensomenig nachweisen laft; er habe fie fur bie zur Bollenbung gebiehene Erfahrung gehalten, wie ihr eine Mittelftellung amis ichen biefer und ber Wissenschaft angewiesen. Nur so viel

<sup>7</sup>y) Phil. 66, b δόξαι δοθαί. vergl. Theaet. 202, d. de Rep. IV, 430, b sq. — δόξα ψευδής τε καὶ ἀληθινή. Phil. 37, c. 36, c. Phaedr. 253, d. Tim. 37, b. de Rep. IX, 585, b. de Legg. II, 632. X, 896, c.

<sup>12)</sup> Theaet. 202, 4 χωρίς λόγου καὶ ὀρθής σόξης. Legg X, 986, α λογισμοί καὶ σόξαι ἀληθεῖς. de Rep. VI, 496, α διανοήματα καὶ σόξαι. — Tim. 77, b σόξη, λογισμός, νοῦς. Symp. 202; α τὸ ὀρθὰ δοξάζειν καὶ ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ οἰσθ', ἔφη, ὅτι οὖτε ἐπίστασθαί ἐστι κτλ.

feben wir, ber begrifflichen Feststellung und ber begrändenden Schluffolgerung foll auch die richtige Borftellung noch embehren aaa).

6. Wenn Plato bie Dialettif als bie Borfteberinn und Lenterinn ber übrigen Wiffenschaften, ale Bollenberinn mt Gipfel berfelben bbb), die mahre Philosophie als biejenige bezeichnet, die vom nachtlichen Tage jum mahren überführecce), fo baß biefe mit jener gusammenfallt; ba begreift fich wie a bafur halten mußte, feine einzelne Ertenntniß tonne gur Bol enbung gelangen, bevor fie als integrirenber Bestanbtheil ba Allheit ber Erteminiffe gefunden fei ddd) und bie Philosophic als Trieb nicht ju biefer ober jener Erfenntniß, fondern ju's Wiffen überhaupt, fich verwirflicht habe ece). Dazu aber ift erforberlich, baß fur bas Werben und bie Beranderungen ber ewige unveranderliche Grund im Sein; fur Die Borandfetunger und Conftructionen ber Mathematit bie an fich mabren unt gewiffen im Sein wurzelnben Begriffe gefunden und die Belt bes Geienden ober ber Ibeen in ber gegenseitigen Bebingtheit berfelben burch einander und in ihrer Abhangigfeit vom folechte bin Borausfegungelofen, vom Abfoluten, erfannt werbe. Dem nach mußte Plato von ber Wahrnehmung und Erfahrung Steff

aaa) f. oben f. CII, 3 . 204 f.

bbb) de Rep. VII, 531, e ἢ οὐα ἔσμεν ὅτι πάντα ταῦτα (τὰ μαθιν ματα) προοίμια ἐστιν αὐτοῦ τοῦ νόμου ὅν ὅεξ μαθείν; πὶ p. 534, e ἄρ' οὖν δοαεί σοι . . . ὥσπερ θριγκὸς τοῖς μαθιμασιν ἡ διαλεκτικὴ ἡμῖν ἐπάνω κεῖσθαι, καὶ οὐκέτ αϊὶ τρύτου μάθημα ἀνωτέρω ὀρθῶς ἄν ἐπιτίθεσθαι, ἀλὶ ἔχων ἤδη τέλος τὰ τῶν μαθημάτων;

cce) de Rep. VII, 521, d (§. CI, h S. 185).

ddd) Phaedr. 270, a (δ. CI, 00 ⑤ 190) de Rep. VI, 486, a γ είν δπάρχει διανοία μεγαλοπρέπεια καὶ θεωρία παντός μὲν χείνου, πάσης δὲ οὐσίας κτλ. VII, 537, c (δ. CIII, eee ⑥ 219 Meno 81, d (δ. CIV, r ⑤. 224).

eee) de Rep. V, 475, b (f. Cii, qq &. 206).

mb Beranlaffung erwarten jur Entwickelung ber Ibeen fff); son ben mathematischen Wiffenschaften Uebung ber bagu nothie gen Spanntraft bes Beiftes und hinleitung auf bestimmte Arten ber Ibeen; von der Dialeftif die Construction ber Wissenschaft Daß fie nur zugleich mit allen einzelnen Biffenschaften, mit ber Begrundung ber gangen Welt bes Werbens und ber Beranderungen, mit vollständiger Erfenntniß alles Seienben, in feiner organischen Zusammengehörigkeit, vollenbet werben fonne, bavon mußte er lebhaft burchbrungen fein und mit voller Ueberzeugung ausschließlich bem gottlichen Beifte ihren vollftandigen Befit, bem menschlichen nur bas lebenbige Streben nach ihr, Philosophie als Liebe zur Weisheit, zueignen ggg): aber zugleich bas im Parmenibes erhobene Bebenten, wie ber ber absoluten Erkenntnif theilhafte gottliche Beift Theil an ber relativen, auf bie Welt ber Beranberungen bezüglichen Erfenutnig, und ber auf bie bedingte Erfenntnig angewiesene menschliche Beift Theil an ber absoluten, b. h. an ber Erfennt. niß ber 3been, haben tonne hah), fur nicht unaufloslich halten. Go wenig er namlich ein Gein ober Ibeen fur wirklich halten fonnte, bie ohne alle Wirtsamfeit, b. h. ohne alle Ginwirfung auf bas Berben und bie Beranderungen iii); ebensowenig eine Erfenntniß fur mahr und unbedingt, die bie 3been ober bas Sein nur in ihrem Furfichsein, nicht zugleich in ihrer Birt. samfeit begriffe: und umgefehrt, fo wenig er ein Werben und Beranderungen, ohne zu Grunde liegendes Sein als bentbar und ertennbar gelten ließ, ebensowenig eine ohne Burucführung auf bie zu Grunde liegenden Ibeen bas Werben und bie Ber-

M) Symp. 210, b καὶ εὶ δεῖ διώκειν τὸ ἐπ' εἰδει καλόν, πολλή ἄνοια μη οὐχ ἔν τε καὶ ταὐτόν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πάσι τοῖς σώμασι κάλλος κτλ. vgl. oben.

<sup>885)</sup> f. oben G. 183 ff.

hhh) Parm. 133, b (f. CV, s. t 3. 239).

iii) Soph. 248. f. oben G. 213.

anderungen rein für sich auffassende Erkenntnis. Die göttliche Erkenntnis war ihm baher in Wahrheit die allumfassende, die Welt der Beränderungen in dem ihr zu Grunde liegendem Sein, den Ideen, und diese in ihrer organischen Zusammengehörigken zusammenfassende; die menschliche Erkenntnis eine diesem Ziele in's Unendliche sich nähernde, ohne je es vollig zu erreichen, dennoch vom Bewustsein der Ideen geleitete und diese in ihrer Zusammengehörigkeit und in ihrer Causalität mehr und mehr zu begreifen, von der Liebe zur Weisheit getriebene.

Wenn aber Plato teine Ertenntniß fur wirklich unt vollendet halten konnte, außer fofern ihr Object, bas Sein, bie 3bee, in feiner Busammengehörigfeit mit allem abriger Sein, in feiner Abhangigfeit vom schlechthin voransfenungelefen, erftem Gein, in feiner Caufalitat auf bas Berben und Die Beranberungen begriffen werbe, wie follte es ba an irgend einem Anfange bes Wiffens tommen , wie ju Fortschritten in ihm und zu ber Ueberzeugung , in ber That zu wiffen und im Wiffen fortzuschreiten ? - Das Wiffen muß fich burch fic felber als folches bewähren: ohne Borausfegung eines folcot. bin ficheren, fich felber bemahrenden unmittelbaren Bemußtfeine, wurde jeber Berfuch bas Wiffen ju finden und ale foldet nachzuweisen, burch Rudgang ins Unendliche fich auflofen und auch nicht einmahl mahre Borstellung statt finden kkk). Daba burfen wir nicht wahnen bie Ginhelligfeit ber Folgerungen bemahre hinlanglich bas Princip woraus fie abgeleitet; wir muffen vielmehr vor Allem bestrebt fein in ber Entwickelung bei Wiffens einen ficheren Anfang zu gewinnen, um wenn biefer, bas Princip, hinlanglich geprüft ift, bas Uebrige mit ihm und unter einander einhellig, baraus abzuleiten 211). Als Rriterinn

kkk) Theaet. 196, e έπειτ' οὐκ ἀναιδες δοκεί μη εἰδότας ἐπιστίμεν ἀποφαίνεσθαι τὸ ἐπίστασθαι οἰόν ἐστιν; vgl. p. 200, b. 209, d. Charm. 166, c. und oben ©. 202. 205.

III) Cratyl. 436, c Κράτ. μέγιστον δέ σοι έστω τεχμήριον διι οὐτ ἔσφαλται τῆς ἀληθείας ὁ τιθέμενος · οὐ γὰρ ἄν ποτε οῖτο

der Präsung des Princips scheint er betrachtet zu haben, daß wir und in Widersprüche mit und selber verwickeln, b. h. auf umser Bewußtsein verzichten mußten, wollten wir es in Abrede ftellen. So bewährt sich ihm als nothwendige Borandsetzung aller Borstellung und sinnlichen Wahrnehmung, die Annahme eines mannichfaltigen, ewigen, einfachen Seins und des Beswußtseins darum, d. h. der Ideen. So bewährt sich ferner die durchgängige organische Zusammengehörigkeit des mannichfaltig Seienden oder der Ideen und die Bedingtheit des Wersdens und der Beränderungen durch dasselbe; so dessen Einheit und Bedingtheit durch Ein schlechthin unbedingtes, vorausssehngsloses Sein, auf welches in gleicher Weise die Realität wie die Erkennbarkeit des mannichfaltigen Seins und damit zugleich des Werdens zurüczuschleren sein

8. Dieses schlechthin unbedingte Sein ober diese schlechts hin unbedingte Idee bezeichnet Plato, aus Gründen, die in der Folge sich bestimmter ergeben werden, als das Gute mmm). Richt hinlanglich erkennen wir sie, die Idee des Guten und bennoch, möchten wir ohne sie auch noch so wohl alles Uebrige erkennen, wozu ware es uns nüge nnn)? Wollten wir sie für die Luft halten, so wurden wir sie ausheben, Gutes und Boses

ξύμφωνα ην αὐτῷ ἄπαντα ... Σω. ἀλλὰ τοῦτο μὲν . . οὐθέν ἐστιν ἀπολόγημα. εἰ γὰρ τὸ πρῶτον σφαλεὶς ὁ τιθέμενος τάλλα ήδη πρὸς τοῦτ' ἐβιάζετο καὶ αὐτῷ ξυμφωνεῖν ἡνάγκαζεν, οὐ-θεν ἄτσπον . . . δεῖ δὴ περὶ τῆς ἀρχῆς παντὸς πράγματὸς παντὶ ἀνδρὶ τὸν πολὺν ἱόγον εἰναι καὶ τὴν πολλὴν σκέψιν, εἴτε ὁρθῶς εἴτε μὴ ὑπόκειται ἐκείνης δὲ ἐξετασθείσης ἐκανῶς τὰ λοιπὰ φαίνεσθαι ἐκείνη ἐπόμενα.

mmm) de Rep. VI, 505, α δτι γε ή τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα μέγιστον μαθημα πολλάκις ἀκήκοας, ἢ καὶ δίκαια καὶ τάλλα προσχρησάμενα χρήσιμα καὶ διφέλιμα γέγνεται.

nun) ib. . . αὐτὴν οὐχ ἰκανῶς ἴσμεν εἰ θε μὴ ἴσμεν, ἄνευ θε ταύτης εἰ ὅτι μάλιστα τάλλα ἐπισταίμεθα , οἰσθ' ὅτι οὐθεν ἡμῖν ὁφελος, ὧσπες οὐθ' εἰ κεκτήμεθά τι ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ.

einander gleichsehen 000). Bezeichnen wir sie als Bernunstertenntnis (pederzois), so sehen wir sie zu näherer Bestimmung dieses Begriffs wiederum vorans ppp). Auf das Gute und zwar das real Gute aber ist das Streben jeder Seele gerichtet, das Gute der Bestimmungsgrund aller ihrer Handlungen und die Ersentnis des real Guten von der Ersentnis der Idee abhängig 999). Was jedoch das an sich Gute sei, unternimmt Plato, wenigstens in der vorliegenden Erdrerung, nur im Abbilde zu bezeichnen err.). So wie nun das Auge nur frast des Lichts das Sichtbare wahrzunehmen vermag, so der Geist nur frast der Idee des Guten das Intelligibele benkend zu fassen; denn nur wenn der Geist darauf gerichtet ist, wo die Wahrheit und das Seiende leuchtet, vermag er eszu denken und zu ergreisen ess). Was den Objecten der Ers

<sup>000)</sup> ib. c ή οθ .. (οί την ήθονην άγαθον όριζόμενοι) άναγκάζονται όμολογεϊν ήθονας είναι κακάς; .. ξυμβαίνει δή αὐτοίς, οίμαι, όμολογεϊν άγαθα είναι και κακά ταὐτώ.

ppp) ib. b και διι γε . . οι τούτο ήγούμενοι ουκ έχουσι δείξαι ητις φρόνησις, αλλ' αναγκάζονται τελευτώντες την του αγαθού φάναι κτλ.

qqq) ib. d τι δε; τόδι οδ φανερόν, ώς δίκαια μεν και καλά πολλοί ἄν Ελοιντο τὰ δοκούντα, κάν μὴ ἦ, δμως καύτα πράττεων και κεκτήσθαι και δοκείν, ἀγαθὰ δε οὐδενὶ ἔτι ἀρκεί τὰ δοκούντα κτάσθαι ἀλλά τὰ ὅντα ζητούσι, τὴν δε δόξαν ενταύθα ἤδη πάς ἀτιμάζει; κτλ.

FIT) ib. p. 506, e άλλ'.. αὐτὸ μὲν τί ποτ' ἐστὶ τάγαθὸν ἐάσωμεν τὸ νῦν είναι· πλέον γάρ μοι φαίνεται ἤ κατὰ τὴν παροῦσαν δαν ὁ ρμὴν ἐφικέσθαι τοῦ γε δοκοῦντος ἐμοὶ τὰ νῦν· ὅς δὲ ἔκγονός τε τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιότατος ἐκείνο, λέγειν ἐθέλω κτλ.

<sup>440)</sup> ib. p. 508, b ἀρ' οὖν οὖ καὶ ὁ ἥλιος ὄψις μὰν οὖκ ἔστων, αΙτιος σ'ῶν αὐτῆς ὁραται ὑπ' αὐτῆς ταύτης; . . . c ὧ τίπερ αὐτὸ (τἀγαθὸν) ἐν τῷ νοητῷ τόπῳ πρός τε νοῦν καὶ τὰ νοοὐμενα, τοῦτο τοῦτον (τὸν ἥλιον φάναι με λέγειν) ἐν τῷ ὁρατῷ πρός τε ὄψιν καὶ τὰ ὁρώμενα. ib. d. c τοῦτο τοῦνυν τὸ τὴν

kenntuis die Wahrheit, dem Erkennenden die Kraft verleiht, ist die Idee des Guten, und sie evenso Grund des Seins und der Wesenheit, wie die Sonne Grund des Wachsens und Ges deihens; daher das Gute nicht als Wesenheit, sondern als darüber hinausliegend zu bezeichnen au, und kaum zu erreichen den durch das geistige Auge; wenn aber erreicht durch Schlusse solgerungen als Grund alles Nechten und Schönen, des Lichts in der Sinnenwelt, wie der Wahrheit und des Geistes im Geschiete des Intelligibelen, anzuerkennen wau). Die Anschauung des Guten, des seuchtendsten unter dem Seienden, zu ertragen, mudsen wir mit der ganzen Seele und vom Werdenden ab, dem Seienden zuwenden, auf daß das Denken (oponioau) seine und vertischare Araft zu ihrer ursprünglichen Reinheit hinausläustere von). Die Führung der Seele aber wodurch sie von dem

αλήθειαν παρέχον τοῦς γιγνωσχομέρους και τοῦ γιγνώσουντή την δόναμιν ἀποδιδον την τοῦ ἀγαθοῦ Ιδέαν φάθι είναι, αἰτίαν δ' ἐπιστήμης οὐσαν και ἀληθείας ὡς γιγνωσκομέκης μὲν διανοοῦ, οῦτω δὲ καλῶν ἐμφοτέρων ὅντων, γνώσεως τε καὶ ἀληθείας, ἄιλο και κάλλιον ἔτι τούτων ἡγούμενος αὐπὸ όρθῶς ἡγήσει. κτλ.

ib. p. 509, b και τοις γιγνωσκομένοις τοίνυν μη μόνον το γιγνώσκεσθαι φάναι θπό τοῦ άγαθοῦ παρεϊναι, dllà και τὸ εἰναί τε και τὴν οθσίαν θπ' ἐκείνου αὐτοῖς προσεϊναι, οὐκ οὐσίας δντος τοῦ ἀγαθοῦ, ἀll' ἔτι ἐπέκενα τῆς οὐσίας πρεσβεία και ἀυνάμει ὑπερέχοντος.

πελε) ib. 517, τ τὰ δ' οὖν ἐμοὶ φαινόμενα οὅτω φαίνεται, ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρἄσθαι, ἀφθεῖσα δὲ συλλογιστέα εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὅτη ὁρθῶν τε καὶ καἰῶν αἰτία, ἔν τε ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα ἔν τε νοητῷ αὅτὴ κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη καλ.

τυτυ) ib. p. 518, c δ δέ γε νῦν λόγος . . σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἐκάστου δύναμων ἐν τῷ ψυχῷ καὶ τὸ δργανον ιῷ καταμαθάνει ἔκαστος , οἶον εὶ ὅμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ ξὺν ὅλφ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους,

nachklichen Tage ber Sinnenwelt zu bem wahren bes Selenden geleitet wird, ist die achte Philosophie www); die Wissenschaft, beren sie sich zum Uebergang bedient, die Rathematit yyy), die, welche unabhängig von aller sinnlichen Wahrhehmung das Selende mit der Bernunft faßt und bis zur Idee des Guten hinaufführt, die die Wesenheit ergreisende Dialektik (bbb).

Mort als unmittelbare Rachbildung der Joee und vers such einerseits diese Rachbildung, als Nachbildung des Wesenhaften, im Unterschiede von der des Tonenden, in den Grundbestandtheilen der Sprache zu entdeden, and drerseits den Antheil anzudeuten, der Dialektik an der Ausbildung der Sprache zu entdecken, and drerseits den Antheil anzudeuten, der der Dialektik an der Ausbildung der Sprache zukomme.

1. Die Zusammengehörigkeit von Reben und Denken, Berknupfung und Trennung der Worte und Begriffe, hatte Plato ju bestimmt hervorgehoben a), um sie nicht zum Gegenstand

οδιω ξύν δλη τή ψυχή έχ του γιγνομένου περιαπτέον εἰναι, ἔως ἄν εἰς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον συνατή γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη τοῦτο σ εἰναί φαμεν τάγαθόν. ib. e ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μάλλον θειστέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὅ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀποἰλυσι κτλ.

www) ib. p. 521, c, f. eben G. 185, k.

γγγ) ib. p. 532, c πάσα αθτη ή πραγματεία τών τεχνών ας διήλθομεν ταύτην έχει την θύναμιν και έπαναγωγήν του βελτίστου έν ψυχή πρός την του άρίστου έν τους ούσι θέαν κτλ. vergl. Anm. cr.—ww.

a) Soph. 261, e. f. oben G. 217 f. Daß Plato merft als die bas Gein und Berben der Dinge bezeichnenden Redetheile das Rennwort und Zeitwort festgeftellt, hat 3. Rlaffen, da Gram-

näherer Untersuchung zu machen, selbst wenn nicht Demokrit, Sophisten und einseitige Sofratiker ihm bereits vorangegangen wären und Meinungen über Ursprung der Sprache, über Absleitung und Synonymik der Worte aufgestellt hätten b). Ob die Worte willührlicher Uebereinkunft, oder irgendwie einer Rasturbestimmtheit, ihre Geltung verbankten c), oder endlich gottslicher Offenbarung d), war man längst gewohnt zu fragen, und sowle die erste dieser Annahme an Demokrit und seiner Schule Vertheidiger gefunden e), so die zweise an heraklitistrenden, vielleicht auch an eleatistrenden Zeitgenoffen des Plato, während die dritte wohl noch Riemand eigentlich durchzusühren versucht hatte. Die Sprache lediglich auf willführliche Ueberseinkunft zurückzusühren f), die ja selber den Gebrauch derselt

maticae Graecae primordiis, Bonnae 1829, faft jur. Evidens , erboben.

b) Rlaffen a. a. D. p. 16 ff. 23 ff.

c) Cratyl. p. 383 d δνόματος δρθότητα είναι έχάστω τῶν ὅντων φύσει πεφυχυῖαν, κτλ. p. 384, c καὶ μὴν ἔγωγε (Hermogenes) . . . οὐ θύναμαι πεισθῆναι ὡς ἄλλη τις ὀρθότης ἀνόματος ἢ ξυνθήκη καὶ ὁμολογία. e. οὐ γὰρ φύσει ἐκάστω πεφυχέναι ὅνομα οὐδὲν οὐδενί, ἀλλὰ νόμω καὶ ἔθει τῶν ἐθισάντων τε καὶ καλούντων. ὑgί. p. 433, e.

d) ib. 438, c οίμαι μὲν ἐγὼ τὸν ἀληθέστατον λόγον περὶ τούτων εἶναι . . μείζω τινὰ δύναμιν εἶναι ἤ ἀνθρωπείαν τὴν θεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα ταῖς πράξεσι, ὥστε ἐνανχαίον εἶναι αὐτὰ ὀρθῶς ἔχειν. ταῖ. p. 425, d. 397, b.

e) Procl. in Cratyl. p. 6 δτι της Κρατύλου δόξης γέγονε Πυθαγόρας τε και Επίκουρος, Δημόκριτός τε και Αριστοτίλης της Ερμογόνους.

f) Daß der etymologische Theil des Kratplus als spottende Rachbildung damaliger Zeitrichtungen zu betrachten, dafür zeugt bie Ironie, mit der er durchgängig durchzogen ist. Daß die Sucht, philosophische Theorieen durch sprachiche Ableitung, in der Boraussehung der Raturbestimmtheit der Worte, zu bewähren, bei Beraklitistrenden und Eleatifirenden sich fand, jedoch vor-

ben bereits voransfest g), ist so augenscheinlich unstatthaft, bas Plato sie mit wenigen schlagenben Bemerkungen absertigen konnte. Er durfte sich begnugen, mit unverkennbarer Beziebung auf die Ergebnisse bes Theatetus, hervorzuheben, daß, wenn die Rebe wahr und falsch sein konne, dann auch die Theile aus benen sie bestehe, die Worte, an der Wahrheit und threm Gegensage Theil haben mußten h); und ferner daß menn

jugsmeife bei erfteren, burfen mir mit Babriceinlichfeit aus ber gegen beibe gerichteten Gronie ichließen und aus ber Ens führlichteit mit ber bie Lehre vom emigen gluffe ber Dinge als Grund ber Bortbildung verfpottet wird. Benn fo aber, fo war der Spott ficher nicht gegen altere Beratliteer und Cleaten, fonbern mahricheinlich gegen auf fle jurudgebende Beitgenoffen bes Plato gerichtet. Db jeboch Untiftbenes an der Gripe ber beratlitifirenden Gofratiter gestanden, und ob feine Schriften, wie die vom Gebrauch der Borte (περί δνομάτων χρήσεως). Plato's iconifde Rachabmung junachft bervorgerufen, wie Schleiermacher annimmt (II, 2. S. 20)? taum ift es glaublid, ba wir aus feiner Dialettit lediglich eleatifrende Bebauptungen tennen (f. oben S. 81 f.) und er nur als rhetorifder Gpradfünftler, nicht als Grammatiter genannt wird. vgl. in Begie: bung auf letteren Buntt Rlaffen G. 24 f. - Der Dialog felber bezeichnet bie etymologifirenben Beratliteer nur als In banger bes Protagoras (p. 391, c mit Stallbaums Anm., vgl. f. Prolegom. p. 16 sqq.) und latt es unentschieden ob barunter blos Rramius und abnlichter Rachmuchs ber Conbiftit, oder vielmehr Gotratiter ju verftebn find.

- g) Cratyl. p. 438, b τίνα οὖν τρόπον φῶμεν αὐτοὺς εἰδότας Θέσθαι ἤ νομοθέτας εἶναι, πρὶν καὶ ὁτιοῦν ὄνομα κεῖσθαί τε καὶ ἐκείνους εἰδέναι, εἴπερ μὴ ἔστι τὰ πράγματα μαθοίν ἀλί' ἤ ἐκ τῶν ὀνομάτων;
- h) ib. p. 385, b ὁ λόγος ở ἐστὶν ὁ ἀληθής πότερον δλος μὲν ἀληθής, τὰ μόρια ở αὐτοῦ οὐα ἀληθής, . . . πότερον ở τὰ μὲν μεγάλα μόρια ἐκληθή, , τὰ ởὲ σμιαρὰ οῦ; . . ἔστων οὖν ὁ τι λέγεις λόγου σμιαρότερον μόριον ἄλλο ἢ ὄνομα; . . καὶ τὸ ὄνομα ἄρα τὸ τοῦ ἀληθοῦς λόγου λέγετατ. κτλ.

ben Dingm eine eigne fur fich bestehende Wesenheit zutomme, und sie nicht lediglich aus Beziehungen zu und beständen, sich's ebenso verhalten werde mit ihren handlungen, das Reden und Benennen aber handlungen seien, mithin der Ratme der zu benennenden Dinge solgen und die Worte als Werkzeuge des Benennens und Redens der Ratur dieser handlung angemessen und durch den ihrer tundigen, den Wortbilduer oder Dialektiker eingeführt, beurtheilt und überwacht werden muffen 2).

2. Einer aussuhrlicheren Erörterung bedurfte die zweite Annahme, sowohl zur Widerlegung ber ungereimten Art ihrer Auffassung und Durchführung, als wegen ber Keime von Wahrt beit, die sie unentwickelt in sich enthielt.

Buerst beseitigt Plato eine Anzahl klügelnder Ableitungen der Eigennamen, durch die Bemerkung, daß sie schon als von den Borfahren großentheils entlehnt, der Eigenthumlichkeit des zu Benennenden nicht entsprechen konnten, und weudet sich zur Erdrterung der Bezeichnungen bessen, was immer und in derselben Art und Ratur bestehe A). Aber auch hier, in der Ableis

i) ib. p. 386, d οὐκοῦν εὶ μήτε πᾶσι πάντα ἐστὶν ὁμοίως ἄμα καὶ ἀεί, μήτε ἐκάστῷ ἰδίᾳ ἔκαστον τῶν ὅκτων ἐστί, δήλον δὴ ὅτι αὐτὰ αὐτῶν οὐσίαν ἔχοντὰ τινα βέβαιών ἐστι τὰ πράγματα, οὐ πρὸς ἡμᾶς οὐδὶ ὑφ' ἡμῶν, ἐλκόμενα ἄνω καὶ κάτω τῷ ἡμετέρῷ ψωντάσματι, ἀλλὰ καθ' αὐτὰ πρὸς τὴν αὐτῶν οὐσίαν ἔχοντα ἢ περ πέφυκεν. 387, a κατὰ τὴν ἀιτῶν ἄρα φύσιν καὶ αὶ πράξεις πράττονται, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν κτλ. b. ἀρ' οὖν οὐ καὶ τὸ λέγειν μέα τις τῶν πράξεων ἐστιν; . . . οὐκοῦν καὶ τὸ ἀνομάζειν πράξις τίς ἐστιν, εἔπερ καὶ τὸ λέγειν; . . . οὐκοῦν καὶ τὸ ἀνομάζειν πράξις τίς ἐστιν, εἔπερ καὶ τὸ λέγειν; . . . οὐκοῦν καὶ δνομαστέον ἢ πέψυκε τὰ πράγματα ἀνομάζειν τε καὶ ὀνομάζεσθαι καὶ ῷ, ἀλλ' οὐχ ἢ ἀν ἡμεὶς βουλθῶμεν. p. 388, þ ὄνομα ἄρα σιδασκαλικόν τί ἐστιν ὄργανον καὶ διακριτικόν τῆς οὐσίας, ῶσπερ κερκὶς ὑφάσματος κτλ. e οὐκ ἄρα παντὸς ἀνδρὸς . . ὄνομα θέσθαι ἐστίν, ἀλλά τινος ὀνοματουργοῦ. πλ. τος . . .

k) ib. p. 397, a τα μέν οὖν τῶν ἡρώων καὶ ἀνθρώπων λεγόμενα

tung ber Griechischen Bezeichnungen für Damon, heros, Mensch, Leib und Seele I), ber verschiedenen Gottheiten m), ber Weltskörper, Elemente und Zeitbestimmungen n), ber Eigenschaften ber Seele, ber Augenden und Laster, des Wahren und Falschen u. s. s. o), zeigt die wiederholte Berufung auf die Einzehungen des Entyphro und auf alte Ueberlieferung p), die Annahme von Umwandlung, Bersetung oder Einsügung von Buchstaben um des Wohlauts willen q), die Beziehung auf nralte oder barbarische Wurzeln r), die Boraussehung der Lehre vom ewigen Flusse der Dinge s), die Laune und Ironie, mit ber die etymologischen Kunststude begrüßt werden e), — wie we-

δνόματα τσως ἄν ἡμᾶς ἐξαπατήσειε· πολλὰ μεν γὰρ αὐτῶν κείται κατὰ προγόνων ἐπωνυμίας, οὐδὲν προσήκον ἐνίοις, ὅσπερ κατ' ἀρχὰς ἐλέγομεν· πολλὰ δὲ ισπερ εὐχὸμενοι τίσενται . . . εἰκὸς δὲ μάλιστα ἡμᾶς εὐρείν τὰ δρθῶς κείμενα περὶ τὰ ἀεὶ δντα καὶ πεφυκότα.

l) p. 397, c - 400, b.

m) p. 400, d - 408, d.

n) p. 408, e - 411, e.

o) p. 412, a — 421, c.

p) p. 396, d. 399, a. e. 407, e. 409, d. 428, c. Schwerlich kann bier von einem andren Eutyphro als dem mit seiner Biffenschaft des Göttlichen sich brüstenden, im gleichnamigen Gespräche verspotteten, Wahrsager die Rede sein (s. Schleierm. I, 2 S. 54. II, 2 S. 20. Stallhaum in Cratyl. p. 391, d und Prolegom. p. 22). Warum aber die Platonische Ironie ihn sich dier von neuem zum Stichblatt gewählt, ob etwa weil er in der zunächst verspotteten etymologischen Schrift eine bedeutende Rolle gespielt? vermögen wir nicht auszumitteln. — p. 413, d tows yan ar ver zul ta Enllorna etanxifausu wie oder Angeweigen.

q) p. 399, a. 401, b. 409, b. 414, c. 418, a. 421, b.

r) p. 409, c. 416, a. 421, d. 426, c.

s) p. 402, a. 411, b. 421, b u. f. w.

ε) p. 409, c διθυραμβώδες γε τοῦτο τοῦνομα κτλ. p. 410, e πόξοω ηδη . . φαίνομαι σοφίας, ελαύνειν. 411, a . . επειδή περ την λεοντῆν ενδέδυκα, οὐκ ἀποδειλιατέον. 415, a dilà μὰ lίαν

nig es ihm mit solchen Ableitungen Ernst gewesen. Aber unmittelbar ans diesem etymologischen Spiele, dessen Bedeutung völlig zu verstehn uns die nähere Kenntniß der Bestrebungen sehlt, gegen die es gerichtet, ergibt sich zugleich mit der Unterscheidung von Urbestandtheisen der Sprache oder Stammworten, und dem was daraus abgeleitet, der Versuch auszumitteln wie in jenen, den Stammworten, die Natur der Dinge ausgesdrückt oder nachgebildet werde »). Die Zurückschrung dieser Uebereinstimmung der Worte mit den Dingen auf Nachahmung des Könenden durch die Stimme, wird als unzureichend verworsen v), die der Sprache eigenthümliche Nachbildung von der musstalischen wie von der malerischen gesondert und auf die den Dingen inwohnende Wesenheit bezogen w). Diese mun soll durch die Buchstaben wiedergegeben werden x); ihre

<sup>. .</sup> ἀχριβολογοϋ, μή μ' ἀπογυιώσης μένεος, ἔρχομαι γὰρ ἐπὶ τὴν πορυφήν ὧν εἴρηπα πτλ. vergl. 417, e. 418, d. 401, b. 420, e.

u) p. 422, a πότε οὖν ἀπειπων ὁ ἀπαγορεύων, διπαίως παύοιτ' ἄν; ἀρ' οὐκ ἐπειδαν ἐπ' ἐκείνοις γένηται τοῖς ὀνόμασιν, ᾶ ωσπερεὶ στοιχεῖα των ἄλλων ἐστὶ καὶ λόγων καὶ ὀνομάτων; . . . ἐαν ποτέ γε λάβωμεν δ οὐκειε ἔκ τἶνων ἔτερων ξύγκειται ὀνομάτων, δικαίως ᾶν φαῖμεν ἐπὶ στοιχείω τε ἤδη εἰναι καὶ οὐκει τοῦτο ἡμᾶς δεῖν εἰς ἄλλα ὀνόματα ἀναφέρειν κτλ. ib. c τὰ δὲ δὴ πρῶτα, οἶς οὖπω ἔτερα ὑπόκειται, τίνι τρόπω κατὰ τὸ δυνατὸν ὅτι μάλιστα φανερὰ ἡμῖν ποιήσει τὰ ὅντα, εἴπερμελλει ὀνόματα εἰναι; τgl. p. 426, a. 433, c. d.

ν) p. 423, d πρώτον μέν, ώς έμοι δοκεί, οὐκ ἐὰν καθάπες τῆ μουσική μιμούμεθα τὰ πράγματα, οὕτω μιμώμεθα, καίτοι φωνή γε και τότε μιμούμεθα ἔπειτα οὐκ ἐὰν ἄπες ἡ μουσική μιμεται, και ἡμεϊς μιμώμεθα, οῦ μοι δοκούμεν δνομά- σειν κτλ.

w) p. 423, e od και ούσια δοκεί σοι είναι έκάστω, ωσπες καί χρώμα και α νύν δη ελέγομεν; κτλ.

x) p. 423, e τί οὖν; εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσθαι δύναιτο έκαστου, τὴν οὐσίαν, γράμμασί τε καὶ συλλαβαῖς, ἀρ' οὐκ ἄν

natürliche Geltung zu bestimmen, ist die Aufgabe, die Inicht sowohl zu losen als in vorläufige Erwägung zu unternimmt y). Denn was er vom R als Organ der Jung, vom leichthindurchgehenden I, von dem hanchaus Ph, Ps. S und I, vom Zusammendrüden und Ansteader Bunge bei der Aussprache des D und X, zur Bezeicht des Bandes und Stillstabens z), — vom loderen und schlüpfen L und dem ihm zu hülfe kommenden G, von dem die Stillnach Innen wendenden R, von dem volltonenden A, dem dehnten Eta, von dem rundlichen U bemerkt aa), — betrachtet augenscheinlich nur als ersten gewagten, der sorgfültigsten Psung bedürftigen Bersuch die letzten Bestandtheile der Sprazu denten bb. Er bezeichnet die Rothwendigkeit tieser einder

δηλοϊ έκαστον δ έστιν; κτλ. p. 424, b άρα οὐκ ἐπείπερ σ. λαβαϊς τε καὶ γρώμμασιν ἡ μίμησις τυγχάνει οὐσα τῆς ει σίας, ὀρθότανόν ἐστι διελίσθαι τὰ στοιχεία πρώτον, ώσπερ ἐπιχειρούντες τοῖς ἡυθμοῖς τών στοιχείων πρώτον κὰς ἀσνμεις διελίοντο, ἔπεκα καλ. τηί. e. p. 425, a. d. 433, b 434, a.

γ) p. 425, b . . ἐάσομεν οὖν, ἢ βούλει οὕτως ὅπως ᾶν ἀπτιμεθα, καν σμικρόν τι αὐτών οἶοί τ' ωμεν κατισείν ἐπιχειριμεν; κτλ. vgl. p. 426, b.

aa) p. 427, b.

bb) p. 428, a . . . to tou Hoistou zalas mos quiverus exer, 10

ik, der Untersuchungen auch durch die Bemerkung, daß die mit sigkeit des Wortes als eines Bildes, eine andre sein musse misse der bezeichneten Sache, und daß wir durch das Wort burch das Wort burdache nur ihren Grundzügen nach, nicht in allen ihren Beseichungen und Eigenschaften wiederzugeben vermögen co). Anch in Meinwirtung außerer Berhältnisse auf Wahl und Wechsel sicheiner Buchkaben läßt er gelten, wenn er gleich, ohne nach Bestimmung, sie unter dem Ausdrucke Berabredung und in Bestimmung, sie unter dem Ausdruck Berabredung und in Wohnheit zusammenfaßt da). Ausdrücklich bevorwortet er inner, daß nicht aus den Worten das Sein, dessen nur mehr oder wisiger entsprechende Abbilder sie seien, hinlanglich erfannt in Voen könne, weder im Sinne des Findens, noch in dem des siehengte; daß vielmehr das Sein der Dinge unmittelbar aufsebeingte; daß vielmehr das Sein der Dinge unmittelbar auf

εί και τις σμικρον επί σμικοφ καταθείη, προύργου είναι. vgl. d. e. p. 439 (ee).

cc) p. 432, a. b , . . τοῦ δὲ ποιοῦ τινὸς καὶ ξυμπάσης εἰκόνος μὴ οὐχ αθτη ἢ ὁρθότης , ἀλλὰ τὸ ἐναντίον οὐδὲ τὸ παράπαν θέῃ πάντα ἀποδοῦναι , οἰόν ἐστιν ὁ εἰκάζει, εὶ μέλλει εἰκών εἶναι. κτλ. ἀ γελοῖα γοῦν . . ὑπὸ τῶν ὀνομάτων πάθοι ἀν ἐκεῖνα ὧν ὀνόματά ἐστι τὰ ὀνόματα, εὶ πάντα πανταχή αὐτοῖς ὁμοιωθείη κτλ. α καὶ μηδὲν ἦττον ὀνομάζεσθαι τὸ πράγμα καὶ λέγεσθαι(ἔα), ἔως ἄν ὁ τύπος ἐνῆ τοῦ πράγματος περὶ οὖ ἀν ὁ λόγος ἢ κτλ.

dd) p. 435, b ξπειδή δε ταύτα ξυγχωρούμεν . . . ἀναγκαϊόν που και ξυνθήκην τι και έδος ξυμβάλλεσθαι πρὸς δήλωσιν ὧν διανοούμενοι λέγομεν κιλ.

ee) p. 435, d ἴσως . . . το τοιόνδε λέγεις, ως έπειδαν τις εἰδή το όνομα οἰόν ἐστιν, — ἔστι δὲ οἰόν περ το πράγμα — εἴσειαι δὴ καὶ τὸ πράγμα κτλ. p. 436, b δήλον ὅτι ὁ Θέμενος πρώτος τὰ ὀνύματα, οἰα ἡγεῖτο εἶναι τὰ πράγματα, τοιαῦτα ἐτίθετο καὶ τὰ ὀνύματα, p. 439, b ὅν τινα μὲν τσίνυν τρόπον δι μανθάνειν ἢ εύρισκειν τὰ ὄντα, μεἰζον ἴσως ἐστὶν ἐγνωκέναῖ ἢ κατ' ἐμὲ καὶ σέ ἀγαπητον δὲ κὰὶ τοῦτο ὁμολογήσασθαι, ὅτι οῦκ ἐξ ὀνομάτων ἀλλὰ πολὺ μάλλον αὐτὰ ἐξ αὐτών καὶ μαθητέον καὶ ζητητέον ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων. τος l. p. 440, c.

gefaßt und an ihm gepraft werben muffe, ob und wie wei bie Worte als Abbilber ihm angemeffen ff).

3. So war benn, nach Plato, die Sprache ein Runftwerbzeug bes Denkens; ber Dialektiker, als achter Denkkunkler, berdfen, wie sie auf's vollkommenste zu handhaben, so über ihrer richtigen Aus, und Fortbildung zu wachen, und in dem Maße diesa Aufgabe gewachsen, in welchem er in das innere Sein der Dinge, in die ihnen zu Grunde liegenden Ideen eingedrungen, mithin zu entscheiden im Stande, in wie weit die Worte richtige Abbilder der Dinge, d. h. des ihnen zu Grunde liegenden Bleibenden, der Ideenge). Wäre es ihm aber gelungen dentlich und bestimmt sich bewußt zu werden, in welcher Weise die Worte

ff) p. 438, d δνομάτων οὖν στασιασάντων, καὶ τῶν μὲν φασκόντων ξαυτὰ εἰναι τὰ ὅμοια τῷ ἀληθεία, τῶν ở ἐαυτά, τίνι ξιι διακρινοῦμεν, ἢ ἐπὶ τί ἐλθόντες; ... ὅἤλον ὅτι ἄλλ' ἄτια ζητητέα πλὴν ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν ἐμφανιεῖ ἄνευ ὀνομάτων, ὁπότερα τοὑτων ἐστὶ τ'ἀληθῆ, δείξαντα ὅἤλον ὅτι τὴν ἀλήθειαν τῶν ὄντων. κτλ. p. 439, a εἰ οὖν ἔστι μὲν ὅτι μάλιστα δι' ὀνομάτων τὰ πράγματα μανθάνειν, ἔστι δὲ καὶ δὶ ἐεντων, ποτέρα ἄν εἴν καλλίων καὶ σαφεστέρα ἡ μάθησις; κτλ.

gg) p. 389, d do' our . . . zal tò exásto quises nequires orone τον νομοθέτην έχεϊνον είς τούς φθόγγους και τάς συλλαβάς δεί επίστασθαι τιθέγαι, και βλέποντα πρός αυτό έπεινο δ έστιν δνομα, πάντα τὰ δγόματα ποιείν τε καὶ τίθεσθαι, !! μέλλει πύριος είναι δνομάτων θέτης; p. 390, b τίς δαὶ τώ του νομοθέτου έργφ επιστατήσειε τ'άν κάλλιστα και είργασμένον κρίνειε . . .; αρ' οθη δσπερ χρήσεται; . . αρ' οθη οθη δ έρω ταν επιστάμενος οὖτός έστιν; , . καὶ ἀποκρίψεσθαι; . . 15ν δε έρωταν και αποκρίνεσθαι επιστάμενον άλλο τι σύ καλί; η διαλεπτικόν; . . . νομοθέτου δέ γε, ώς ξοικέν, (ξργον) όνομα, επιστάτην έγοντος διαλεκτικόν άνδρα, εί μελλει καλύ: ovomata Ingeasar. p. 425, a. b guresegar mer yan outs ที่πεο σύγκειται οι παλαιοί : ຖືμας δε δεί, είπεο τεχνικώς έπστησόμεθα σχοπείσθαι αὐτὰ πάντα, ούτω διελομένους, είτε κατά τρόπον τά τε πρώτα δνόματα κείται και τά δστερα, επι μή, ούτω θεασθαι. ` vgl. p. 439, a f.

ben Befenheiten ober Ibeen Ah) nachgebilbet werben und wie bei ihrer Bilbung bie Billfuhr einwirft und biefe wieberum durch bie von ihr unabhangige Entwickelung bes Denkens und Ertennens beschränkt wird, fo hatte er bamit zugleich einige Einsicht gewonnen in die Einwirfung ber Ibeen auf bie Dinge überhanpt; benn wie diese, fo follen ja auch die Worte Abbilber ber 3been fein und zwar Abbilber, bie ben Urbilbern barum' genauer entsprechen ale bie finnlich mahrnehmbaren Dinge, weil bieselbe Thatigfeit bes Dentens, bie bie Ibeen ergreift, fie jugleich in ben Worten abbilbet. Gehr begreiflich baber, bag ber Rratylus junachft ben Platonischen Dialogen fich anschließt, in benen ber Begriff bes Wiffens erortert, bie Buruckfuhrung beffelben auf die Ideen eingeleitet und bie Grundlage ber Dialettit entwidelt wirb. Ihr bie Sprachwiffenschaft unterzuordnen und zugleich bie urbilbliche Rraftthås tigfeit ber Ibeen an ber Sprache zu veranschaulichen, mußte er fich gebrungen fuhlen, auch wenn er fich fehr wohl bewußt war, nur noch andeuten ju fonnen, wie die Sprache ein nach ben Gefeten einer innern Nothwendigfeit und als Abbild ber Ibeen Gewordenes fei; wie bie Busammensegung und Bermand. lung ber Tone ber Bermanbtichaft und ben gufammengefetten Berhaltniffen ber Dinge entsprechen muffe. Auch fo hatte er einen tiefen Grund fur Untersuchungen gelegt, bie burch umfassenbe und grundliche Sprachvergleichungen auf die Bahn unzweifels hafter Fortichritte ju lenten, unfren Zeiten vorbehalten mar.

CVIII. Bur Ableitung der Welt der Erscheinungen aus der Wirksamkeit einfacher, ewiger, der Bewegung untheilhafter Ideen, konnte Plato der Voraussetzung eines raumlich, zeitlich und in der Bewegung sich verswirklichenden Substrats der Veranderungen nicht entbeh-

Mh) p. 439, c ff.

Gofern aber jebe Bestimmtheit ber Raumlichleit, Beitlichkeit und Bewegung auf Die Urfachlichkeit ber Ibeen gurudgeführt werben mußte, burfte es ihm nichts an fich Seiendes, nichts ber Wirklichkeit bes Geins Theilhaftes, fonbern nur ein ber Wirksamkeit ber Ideen mit Rothwendigfeit fich Darbietendes fein. Daber feine Unterscheidung einer zwiefachen Urfachlichkeit, ber geiftigen und stoffartigen, freien und nothwendigen. Indem er aber die Frage nach dem Grunde ber Mannichfaltigkeit im an fich einfachen Gein, erhob, fah er fich veranlaßt, Einigung der Ideenlehre mit der Pothagorischen Zahlen lehre, in feinen Bortragen zu versuchen und ben Grund ber Mannichfaltigkeit so zu fassen, daß durch unmittels bare Wirksamkeit der unbedingten Ginbeit, d. h. der Gott beit, die Ideen in der Form oder Abfolge von Urzahlen, burd Birffamteit ber Ibeen, Die Belt ber Erscheinungen aus ihm fich ableiten laffe.

1. Plato hatte die hochste 3bee, die des Guten, als letten unbedingten Grund des Seins wie seiner Erkennbarkeit bezeichnet a), und bereits im Sophistes b) unternommen die Rothwendigkeit nachzuweisen, einerseits eine Mannichfaltigkeit des Seins, der Ideen, anzunehmen, d. h. ebensowenig Einheit ohne Bielheit, wie umgekehrt Bielheit ohne Einheit gelten zu lassen c), andrerseits den Ideeu Wirksamkeit auf die Welt der

a) de Rep. VII, p. 505. f. oben G. 286 f.

b) Soph. p. 243, c - 245, d.

c) f. oben 6. 211 f. vergl. Phileb. p. 16, c καὶ οἱ μὲν παὶπω . . . . . φήμην παρέθοσαν, ὡς ἐξ ἔνὸς μὲν καὶ ἐκ ποὶιῶν ὄντων τῶν ἀἐὶ λεγομένων εἶναι κτλ.

Erscheinungen beizumessen, ober vielmehr alle Birklichkeit auf jene Wirksamkeit ber Ideen zurückzusühren; im Parmenides aber angedentet, theils wie nur aus der Boraussehung von Bezie, dungen des Seienden zu einander und zu einem Andren, zu den Erscheinungen, — jenes Seiende als ein bestimmtes auszufassen sei. Er sah sich daher nach einem Grunde der Mannichsaltigkeit wie des Seienden so der Erscheinungen, und zwar nach einem solchen Grunde der Mannichsaltigkeit um, woraus zugleich die Einwirkung des Seienden auf das Werdende sich begreifen lasse. Die hierher gehörigen Erdrterungen suchen wir und zwerk zu verzegenwärtigen, soweit sie sich in seinen Dialogen sinden, um bemnächst an der Enträthselung der Andeutungen und zu versuchen, die and seinen mundlichen Vorsträgen sich erhalten haben.

2. Wir fragen baher zunächst wie er sich ben Grund des Sinnlichmahrnehmbaren, in der Sonderung desselben von den Ideen, gedacht. Plato bezeichnet das Sinnlichwahrnehmbare als das Biele, Theilbare d), entgegengesetzte Bestimmungen in sich uninehmende e), als das in stetem Werden Begriffene, nur im Berhältniß zu einander Aussabare f); als das aus dem Unsbegrenzten und der Grenze, aus dem Selbigen und dem Andren Gemischte g), oder als Mittleres zwischen dem Seienden und

d) de Rep. VI, 493, e αὐτὸ τὸ καλὸν (ἀναμνήσθητι), ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ καλά, ἢ αὐτό τι Εκαστον καὶ μὴ τὰ πολλὰ Εκαστα κτλ. vgl. Parm. 129, a.

e) de Rep. VII, 524, c μέγα μὴν καὶ δψις καὶ σμικρὸν ἐώρα, φαμέν, ἀλλ' οὐ κεχωρισμένον ἀλλὰ συγκεχυμένον τι (ξ. sben ©. 275 ff.) vgl. Tim. p. 49, c. Phaedo p. 102, b. p. 70, d ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία.

f) Symp. p. 207, d. Cratyl. 386, e. Soph. 255, c προς αλληλα ακ.

<sup>5)</sup> Phileb. p. 26, d alla tottor que le leger, er touto te-Serta to toutur Exporor anar (tou anelgou zal tou nega-

Nichtseienben A); als ein bem Seienben Achnliches i), als blo fes Mittel jur Berwirflichung ber Befenheit k). Es fon Die Wefenheit bem Gelbigen und Berichiebenen hinzufommen , jur Erzeugung bes Sinnlichmahrnehmbaren 1). Sollen wir nun etwa annehmen. Plato babe bie Belt ber Ericheinungen fir nichte Andres gehalten, ale fur eine Bermifchung ber 3been unter einander, ober für die verworrene Borftellungeweife berfelben ? er habe versucht aus ben Ibeen allein, vermittelft bes Begriffe bes Berhaltniffes, ohne Sulfe irgend einer ihnen frem ben Ratur, bie finnliche Welt fich ju erflaren m)? wir zur Entscheidung biefer Frage, wie er einen foldben Bersuch ibealistischer Weltbetrachtung minbestens hatte einleiten Er fah fich genothigt ben Ibeen theils ein Fürfichfein und Rureinanderfein, theils Beziehung zu ben Dingen und bem Wahrnehmenben beizulegen. War er nun gesonnen bie Dinge und bie finnliche Bahrnehmung berfelben lediglich aus bem Aureinandersein ber Ibeen abzuleiten, fo mußte er minbeftens anbeuten, wie aus ben burch ihre Bestimmtheit festgestellten Berbaltniffen ber Ibeen zu einander fich bie blos scheinbaren ergaben, worauf bie finnliche Wahrnehmung und ihre Objecte, bie Dinge, beruhen follten. Dber fah er ein, in ben fest bestimme

τος), γένεσεν είς οδσίαν έπ των μετά τοῦ πέρατος απεεργασμένων μέτρων. p. 27, b έπ τούτων τρίτον μεπήν παὶ γεγενημένην οδσίαν (λίγω). vgl. Tim. p. 35, a.

de Rep. V, 477, a μεταξύ τοῦ εἰλικρινώς ὄντος καὶ τοῦ εἰ μηδαμή ὅντος. vgl. p. 479, b.

i) de Rep. X, 597, a odx ἀν τὸ ὄν ποιοῖ, ἀλλά τι τοιοῦταν εἶν τὸ ὄν.

k) Phileb. p. 54, a δύο δη τάδε.. λάβωμεν.. Εν μέν τι γέντου πάντων, την δε οὐσίαν ετερον εν. ς ξύμπασαν δε γέντου οὐσίας ενεχα γίγνεσθαι ξυμπάσης (φημέ).

Tim. p. 35, b μιγνύς δὲ μετὰ τῆς οὐσίας καὶ ἐκ τριών ποις σάμενος ὧν πάλιν κτλ. ὑgl. p. 37, a.

m) f. Ritter's Gefcichte II, 295 f. vgl. E. 339 f.

ten Berhaltniffen ber ewigen umvandelbaren Ideen zu einander, lasse sich der Grund fur den Sinnenschein nicht nachweisen, so lag ihm ob zu zeigen, wie das Subject, selber Idee, in der Unstaging der Ideen und ihrer Berhaltnisse unter einander fehl zu greisen, sie zu vermischen und zu verwechseln geeignet und versanlaßt sei. Nun sindet sich aber weder von dem einen noch vom andren Bersuche die mindeste Andeutung in den Platonisschen Dialogen, oder in den Rachrichten des Aristoteles u. A. über die Platonische Philosophie.

Auch entbehrt barum die Boraussetzung eines folden Berfuches aller Bahricheinlichkeit, weil er ichlechterbinge außer ben Grenzen ber Philosophie bes Alterthums liegt; auf Ausgangs puntten beruht, die bem Alterthum burchaus fremd maren. Ariftoteles nimmt die Untersuchungen über ben Urstoff auf, wo Plato fie abgebrochen hatte; er tann fich bei ihren Ergebnissen nicht beruhigen und versucht sich baran ben Begriff bes Urstoffe noch mehr zu verflüchtigen, bie ber finnlichen Auffassungeweise eigenthumlichen Bestimmungen noch mehr abzustreifen; aber nirgend zeigt fich bei ihm auch nur bie Ahnung einer Möglichkeit jener itealistischen Ableitung. Aehnlich verhalt fich's fogar noch mit Plotin und ben andren Reuplatonifern. Suten wir und alfo gu Erflarungeweisen unfre Buflucht zu nehmen, bie weber in ben Platonischen Schriften noch in bem Beifte ber alten Philosophie ben minbesten Anhaltspunkt finden und bie einer Entwidelungereihe angehoren, welche erft viele Jahrhunderte fpas ter eingeleitet werben fonnte. Suchen wir vielmehr junachst Plato's eigne Meußerungen unbefangen aufzufaffen.

3. Drei Arten bes Seienden werben im Philebus untersichieben, bie Grenze ober Bestimmung, bas Unbegrenzte ober Bestimmungslofe, bas aus beiben Gemischte ober bie Welt ber Erscheinungen n); als vierte wird ihnen bie ber Ursache,

n) Phileb. p. 16, c και οι μέν παλαιοι, κρειττονες ήμων και γγυσίου δεων οικούντες, ταύτην φήμην παρέδοσαν, ώς έξ

b. h. die Intelligenz hinzugefügt o); bas Bestimmungslose aber als bas gewissermaßen Viele, als bas des Mehr und Weniger, Starten und Schwachen, des Sehr und Gering, Theilhafte bezeichnet p), die Grenze als das Gleiche, überhaupt als das Maß und Zahlverhaltniß g). Aehnlich wird im Timans zwischen

ένος μέν και έκ πόλλων όντων των άει λεγομένων είναι, πέρες δε και άπειρίαν έν ξαυτοίς ξύμφυτον έχόντων. p. 23, c΄ τὰν θεόν έλέγομέν που τὸ μὲν ἄπειρον θείξαι των ὅντων, τὸ δε πέρας . τούτων δὰ των εἰδων τὰ δύο τιθώμεθα, τὸ δὲ τρίτον ἐξ ἀμφοῖν τούτοιν ἕν τι ξυμμισγόμενον. vergl. p. 30, z. 27, b. 25, c. 26, e.

- ο) ib. p. 23, d τετάρτου μοι γένους αὖ προσθεῖν φαίνεται . ττς ξυμμίξεως τούτων πρὸς ἄλληλα τὴν αἰτίαν ὅρα, καὶ τίθει μοι πρὸς τρισὶν ἐκείνοις τέταρτον τοῦτο. vgl. p. 26, e sq. p. 30, b. c . . . βέλτιον λέγοιμεν, ὡς ἔστιν, ἃ πολλάκις εἰφɨκαμεν, ἄπειρόν τε ἐν τῷ παντὶ πολὺ καὶ πέρας ἰκανόν , καὶ τις ἐκ' αὐτοῖς αἰτία οὐ φαύλη, κοσμοῦσά τε καὶ συντάττουσα ἐνιαντούς τε καὶ ὥρας καὶ μῆνας, σοφία καὶ νοῦς λεγομένη δυκαίται' ἄν.
- p) ib. p. 24, a δτι δὲ τρόπον τινὰ τὸ ἄπειρον πολλά ἐστι, περοπούμεθα φράζειν... θερμοτέρου καὶ ψυχροτέρου πέρι πρώτον δρα πέρας εἴ ποτέ τι νοήσαις ἄν, ἢ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἦττον ἐν αὐτοῖς οἰκοῦν τοῖς γένεσιν... ἀεὶ τοίνυν ὁ λόγος ἡμὰν σημαίνει τούτω μὴ τέλος ἔχειν ἀτελῆ δ'δντε δἠ που παντάπασιν ἀπείρω γίγνεσθον... καὶ τὸ σφόδρα... καὶ τὸ γε ἡρέμα τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχετον τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἦττον. ὅπου γὰρ ἄν ἐνῆτον, οὐκ ἐᾶτον εἰναι ποσὸν ἔκαστον, ἀλί ἀεὶ... τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλαιτον ἀπεργάζεσθον κτὶ. ἀ κατά δὴ τοῦτον τὸν λόγον ἄπειρον γίγνοιτ' ᾶν τὸ θερμότερον καὶ τοὐναντίον ἄμα.'
- q) ib. p. 25, a οὐκοῦν τὰ μὴ θεχόμενα ταῦτα, τοὐτων δὲ τἀναντία πάντα δεχόμενα, πρῶτον μὲν τὸ ἴσον καὶ ἰσότητα, μετὰ δὲ τὸ ἴσον τὸ διπλάσιον καὶ πάν δ τί περ ἄν πρὸς ἀριθμὸν ἀριθμὸς ἤ μέτρον ἢ πρὸς μέτρον, ταῦτα ξύμπαντα εἰς τὸ πέρας ἀπολογιζόμενοι καλῶς ἀν δοκοῖμεν ὖράν τοῦτο. Θ σύμμετρα δὲ καὶ σύμφωνα ἐνθεῖὸα ἀριθμὸν ἀπεργάζεσας.

bem immer Seienden, des Werdens Unthellhaften, und dem immer im Werden begriffenen, nie wirklich Seienden unterschieden; jenes als das sich selber Gleiche, durch vernünktiges Denten zu Begreisende, dieses als das Werdende und Bergehende, nur durch Borstellung und vernunftlose Empsindung Aufzufassende beschrieben r); zu beiden aber als Drittes hinzugesügt das alles Werden und alle Formen desselben in seinen Schoß Aufnehmende, die Grundlage oder Aume talles Werdens, ein Unsichtbares und Gestaltioses, weil Alles aufzunehmen sähig s) und darum auf unbegreisliche Weise des Bernünftigen theil, haft 1). In einer andern Stelle wird bieses Oritte im Unters

<sup>•</sup> r) Tim. p. 27, e ἔστιν οὖν δἢ . . πρῶτον διαιρετέον τάδε. τι τὸ ον ἀεί, γένεσιν δὲ οὖκ ἔχον, καὶ τι τὸ γιγνόμενον μὲν ἀεί, ον δὲ οὐδέποτε; τὸ μὲν δἢ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν ἀεἰ κατὰ ταὐτὰ ὄν, τὸ ở αὖ δόξη μετ' αἰσθήσεως ἀλόγου δοξαστὸν γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδίποτε ὄν.

s) ib. p. 48, e ή δ' οὖν αὖθις ἀρχὴ περὶ τοῦ παντὸς ἔστω μειζόνως της πρόσθεν διηρημένη. τότε μέν γάρ δύο είδη διειλόμεθα, νύν δε τρίτον άλλο γένος ήμιν δηλωτέον. τὰ μέν γάρ θύο Ιχανά ήν επί τοις εμπροσθεν λεγθείσιν, εν μεν ώς παραείγματος είδος δποτεθέν, νοητον και αιλ κατά τα ότα δν. μίμημα δε παραδείγματος δεύτερον, γένεσαν έχον και δρατόν. p. 49, a τρίτον. . τοιάνδε μάλιστα έχον δύναμεν πατά φύσιν . . ύποληπτίος . . πάσης είναι γενέσεως ύποδοχής αὐτό , οἶον τιθήνην. p. 50, b ταὐτον αὐτήν ἀεὶ προσρητέον (τήν τὰ πάντα δεχομένην σώματα φύσιν). έκ γάς της έαυτης το παράπαν οὐκ εξίσταται δυνάμεως. θέχεται τε γάρ αεί τὰ πάντα, καὶ μορφήν οθθεμίαν ποτε οθθενε των εξειόντων διμοίαν εξληφεν οθ+ dany organie. Extraction Age diase want astear monoinsνόν τε και διασγηματιζόμενον ύπο των εξυώντων. φαίνεται δε δι' έπείνα άλλοτε άλλοτον. ib. d άμορφον δν έπείνων άπασών των ίδεων δσας μέλλοι δέγεσθαί ποθεν. δμοιον γαρ δν των έπεισιόντων τινί τὰ τῆς έναντίας τά τε τῆς τὸ παράπαν άλλης φύσεως, δπότ' ελθοι, δεγόμενον κακώς αν αφομοιοί, τήν αύτου παρεμφαϊνον όψιν. πτλ. vgl. p. 69, b.

t) ib. p. 51, a. b ἀνόρατον ειδός το και αμορφον, πανδεχές, μετα-

schiebe von dem sich selber Gleichen, Ungeschaffenen und Unvergänglichen, nur vom Denten zu Ergreisenden, wie von dem
Sinnlichwahrnehmbaren, in stetem Wechsel Begriffenen, burch
Borstellung und Wahrnehmung Aufzufassenden, als die allem
Werden seine Stelle darbietende unvergängliche Räumlichseit
beschrieben, und von ihm gesagt, ohne sinnliche Wahrnehmung
werde es berührt und durch eine Art unächten Schlusses mit
Mühe gemuthmaßt a). In einer britten Stelle wird dem Stoffartigen ungeordnete Bewegung beigelegt v).

Dreierlei fest Plato also ber Wirksamkeit ber 3been und ber Weltbilbung vermittelst berfelben, vorans, einen schlechthin formlosen Stoff, eine an sich ungeordnete Bewegung und ben Raum, indem er alle Bestimmtheit des Stoffes, ber Bewegung und der raumlichen Begrenzung auf die Ursächlichkeit ber Ibeen zurackführt. Bewegung, Stoff und Raum aber ver-

λαμβάνον δε απορώτατα πη τού νοητού και δυσαλωτότατον αὐτό λέγοντες ού ψευσόμεθα.

u) ib. 52, α τούτων δέ οὕτως ἐχόντων ὁμολογητέον ἔν μὰν εἰναι τὸ κατὰ ταὐτὰ εἰδος ἔχον, ἀγέννητον καὶ ἀνώλεθρον, οὕτε εἰς ἔσωτὸ εἰσδεχόμενον ἄλλο ἄλοθεν οὔτε αὐτὸ εἰς ἄλλο ποι ἰἐν, ἀόρατον δὲ καὶ ἄλλως ἀναίσθητον, τοῦτο δ δὴ νόφσις εἴληχεν ἐπισκοπεῖν· τὸ δὲ ὁμώνυμον δμοιόν τε ἐκείνῳ, δεύτερον, αἰσθητόν, γεννητόν, πεφορημένον ἀεί, γιγνόμενόν τε ἔν τινι τόπῳ καὶ πάλιν ἐκείθεν ἀπολλύμενον, ἀόξη μετ' αἰσθήσεως περιληπτόν· τρέτον δὲ αὐ γένος δν τὸ τῆς χώρας ἀεί, φθορὰν οὐ προσδεχόμενον, ἔδραν δὲ παρέχον δσα ἔχει γένεσιν πάμόγις πιστόν ; πρὸς δ δὴ καὶ ὀνειροπολούμεν βλίποντες καὶ φόγις πιστόν ; πρὸς δ δὴ καὶ ὀνειροπολούμεν βλίποντες καὶ απτέχον χώραν τινά, τὸ δὲ μήτε ἐν γῆ μήτε που κατ' οὐρανὸν οὐδὲν εἰναι.

ib. p. 30, a δ θεὸς ... πᾶν ὅσον ἦν ὅρατὸν παραλαβῶν οὸχ ἦσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξι αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας κτλ. vgl. p. 50, b (s). 52, a (s).
 69, b. Arist. de Caelo IV, 2 p. 300, b, 16 ff.

knupft er wiederum zu einer Einheit w), d. h. er beutt sich den schlechthin formlosen Urstoff zunächst, in unverkennbarer Ansacherung an Cartesins' Annahme, als das Angers und Rebenseinander, d. h. Räumliche, jedoch der Bewegung Theilhafte, wies wohl keine Bestimmtheit der Form, Begrenzung und Bewegung ihm beigesegt werden soll, sondern nur das Bermögen alle Formen und Beräuderungen in sich auf und anzunehmen zebendarum wird es als das Unendliche im alten Sinne des Wortes bezeichnet, und als das in verschiedenen Zeiten vers

w) Benngleich ber Ausbrud Dan fich nicht bei Plato findet, fo fimbet fich doch eine ber Darftellung im Timaus entsprechenbe Auffaffungeweife in den Borten Ariftoteles', (Phys. IV, 2 p. 209, b, 11) Πλάτων την έλην και την χώραν ταὐτό φησιν είναι έν τῷ Τιμαίω · τὸ γὰρ μεταληπτικὸν καὶ τὴν ὅλην ταὐτόν. જલ્લી. p. 210, a. Denn in der angegebenen Ordnung beschreibt Plato querft (p. 49, a sqq.) bas Stoffartige, b. h. bas mas allen befonderen Stoffen ju Grunde liege, als das an fich Formiofe, alle Formen Unnehmende und ihre Spuren ober Camen gewiffermaßen in fich Begreifende (p. 53, b), als bas in die verfchies benen Stufen bes Dafeins, wie gener , Baffer, Erbe, Steine, hauch und Luft, Bolte und Rebel, fich Bermandelade und dennoch fich felber Gleichbleibende, nicht ale ble Befchaffenheit irgend einer Urt, fondern als bas jeber berfelben ju Grunde liegenbe Befchaffene (p. 49, d) del 8 καθορώμεν allore ally γογνόμεγον, ώς πύρ, μή τούτο άλλα το τοιούτον έκάστοτε προσαγορεύειν πύρ, μηδε ύδώρ τούτο άλλά τοιούτον άει κτλ. ε έν 🕉 δε εγγιγνόμενα αει εκαστα αθτών φαντάζεται και πάλιν **ἐχειθέν ἀπόλλυται;** μόνον ἐχείνο αὖ προσαγορεύειν τῷ τε τούτο καὶ τῷ τόθε προσχρωμένους ὀνόματι, τὸ θὲ ὁποιονοῦν τι, θερμόν η λευκόν η και ότιουν των έναντίων, και πάνθ' δσα έχ τούτων, μηθέν έχεῖνο αὖ τούτων χαλεῖν. χτλ. p. 50, b έκ γὰρ της ξαυτής το παράπαν ούκ έξίσταται δυνάμεως, κτλ. (s) e. Demnachft erft (p. 52, a Unm. u) wird es als ber Raum bezeichnet. Daß Ariftoteles umgetehrt frage : mas ift ber Raum? und Plato barauf antworten laffe; die Materie, (Beller's Plat. Stud. G. 212), liegt nicht in ben angeführten Borten.

schieben Erscheinende beschrieben, als Mutter bes: Berbens, b.h. ber Dinge, die in stetem Wechsel begriffen, keine Bestimmts heit der Wesenheit, sonbern lediglich der jedesmaligen Beschaffenheit haben.

Bie Ausbehnung und Bewegung, so kommt der Wechsel ber Zeit nur dem Stoffartigen, Sinnlichmahrnehmbaren, nicht dem Ideen zu x). Und wenn von dem was vor der Welt war, die Rede ist y), obgleich das Borher und Rachher ausschilestich ber Zeit und dem Zeitlichen eignet (x), so kann dannt nur das dem Zeitlichen als Bedingung Boranszusepende bezeichnet werden. Die nähere Bestimmung des Ewigen lehnt Plato in der nychisch gehaltenen Rosmologie des Timans ab 2). Den Ideen aber allein kann wahre Ursächlichkeit beigelegt werden; dem Stoffartigen nur eine Miturfächlichkeit, d. h. es ist die Besdingung des Aussichherauswirkens der Ideen aa) und wenn

π) ib. 37, d ή μὰν οὖν τοῦ ζώου φύσες ἐτύγχανεν οὖσα αἰώνιος. παὶ τοῦτο μὰν δὴ τῷ γεννητῷ παντελῶς προσάπτειν οὐκ ἦν δυνατόν · εἰκὼ δ' ἐπινοεί κινηκόν τινα αἰῶνος κοιἦσαι, καὶ διακοσμῶν ἄμα οὐρανὸν ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἐνὰ και' ἀριθμὰν ἰσῦσαν αἰῶνιον εἰκὸνα, τοῦτον δν δὴ χρόναν ὧνομάκαμεν κτλ. σ ταῦτα δὶ πάντα μέρη χρόνον, καὶ τό τ' ἦν τό τ' ἔσται, χφόνον γεγονότα εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν ἀἴδιον οὐσίαν οὐκ ὀρθῶς. λέγομεν γὰρ δὴ ὡς ἢν ἔστι τὰ καὶ ἔσται, τῆ δὰ τὸ ἔσται πέρὶ τὴν ἐν χρόνω γένονν προσήκει, τὸ δὲ ἦν τὸ τ' ἔσται περὶ τὴν ἐν χρόνω γένοσον λοῦσαν πρέπει λέγεσθαι · κινήσεις γὰρ ἐστον κτλ.

y) p. 28, b. 29, d — p. 48, b πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενέσεως. p 54, d
 πρὸν οὐρανὸν γενέσθαι.

<sup>3)</sup> p. 38, b περί μὲν οὖν τούτων τάχ' ἄν οὖν εἔη καιφὸς πρέπών ἔν τῷ παρόντι διακριβολογεῖσθαι, χρόνος δ'οὖν μετ¹ οὖρανοῦ γέγονεν . . . τὸ μὲν γὰρ βὰ παράδειγμα αάντα αιῶνὰ ἐστιν ὄν, ὁ δ' αὖ διὰ τέλους τὸν ἄπαντα χρόνον γεγονώς τι καὶ ὧν καὶ ἐσόμενος.

aa) p. 46, e ταυτ' ουν παντ' έστι των ξυναιτίων, οίς θεός ύπηρετοσσι χρήται την του άριστου πατά το δυνατόν ίδέαν άπο-

bereits burch letteres irgendwir bestimmit, Berankssung und Borandsehung ber fortschreitenden Mietsankeit der Iven. Die Mitwirtsamkeit des Stosses wird auf Raturnothwendigkeit, mithin die Ursächlichkeit der Iden auf Freiheit zurückgeführt ble). Unter der freien Ursächlichkeit der Iven verstand Plato ohne Zweisel zunächst die nach Zweden wirtende es): sofern durch sie aber auch wiederum die Richtungen der Bewegung und die Bestimmtheiten der Stosse dal), bedingt werden sollen , bleibt für die nottwoendige, unstäte so) Witwesächlichkeit nur der Wiedende der der Stosse der Mitsesächlichkeit nur der Wiedende der Kosses der Mitsesächlichkeit nur der Wiedende der Kosses der Mitsesächlichkeit und der Wiedende der Stosse der Wirtsamkeit der ewigen , einsachen, trannsch sen Iden Ibern entgegenstellen.

τελών δοξάξεται δε όπο τών πλείστων ου ξυναίτια άλλ αξτικ είναι τών πάντων, ψόχοντα και δερμαφοντα κτλ. λόγαν εξ οὐδέν δανατά έχειν έσει . . . ποπ εξ νοῦ και έκιστόμης έραστην ἀνάγκη τὰς τῆς ἔμφρονος φύσεως αἰτίας πρώτας μεταδιώκειν, δσαι δε ὑπ' άλλων μὲν κινουμένων, ἔτερα δ' ἐξ ἀνάγκης κινούντων γίγνονται, ὔευτέρας. ποιητέον δη κατά ταῦτα και ἡμῖν κτλ. Phaedo p. 99, b ἄλλο μέν κί ἐστι τὸ αξτιον τῷ ὅντι, ἄλλο δ' ἐκεξνο ἄνευ οὖ τὸ αξτιον οὐχ ἄν ποτ' εξη αξτιον.

bb) Tim. p. 48, a μεμιγμένη γὰς οὖν ἡ τοῦσε τοῦ πόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως, ἐγεννήθη· νοῦ σὲ ἀνάγκης ἄς-χοντος τῷ πείθειν αὖτὴν τῶν γιγνομένων τὰ πλεῖστα ἐπὶ τὸ βέλτιστον ἄγειν, ταθτῃ, κατὰ ταῦτά τε δι ἀνάγκης ἡττωμένης ὑπὸ πειθοῦς ἔμφρονος οῦτω κατ' ἀρχάς ξυνίστατο τόδε τὸ πάν.

cc) Phaedo p. 97 sqq. vgl. 21nm. gg.

dd) Tim. p. 51, b હૈ? દેવાર τι πύρ αὐτὸ λφ' ἐαυτοῦ, καλ κάντα κερὶ ὧν ἀεὶ λέγομεν οῦτως αὐτὰ καθ' αὐτὰ ὄντα ἔκαστα; κτλ. • τούτων ὅὰ οῦτως ἐχόντων ὁμολογητέον ἔν μὲν εἰναι σὸ κατὰ ταθεὰ εἰθος ἔχον, ἀγέννητον καὶ ἀνώλεθρον κτλ.

ee) l. l. το τής πλανωμένης είδος αίτίας, ή φέρειν πέφυκεν.

ff) p. 54, d την δε γενέσεως τιθήνην ύγραινομένην και πυρουμένην και τάς γης τε και άξρος μορφάς δεχομένην, και δσα

Bersuch ber alteren Physiologie erscheinen, die Bestimmtheit ber Bewegungen und Beschaffenheiten des Stoffes und damit zugleich der Dinge und Wesen, aus dem an sich Bestimmungslosen, das Bernünftige aus dem Bernunftlosen, das Freie aus
dem Rothwendigen abzuleiten gg).

Daß dem Urstoffe, weder das wahre, d. h. unverändersich beharrliche Sein, noch die lediglich diesem zukommende Erkenzbarkeit beigelegt werden könne, folgt aus der Entgegensetung desselben gegen die Ideen und aus der ihm grundwesentlichen Wandelbarkeit. Das durch den Geist, den Ideen entsprechend Gewirkte, wird dem nach Rothwendigkeit Werdenden entgegenzgestellt: nur sofern der Geist die Nothwendigkeit bewältigt hat, ist das Meiste aufs Beste geordnet (aa). Aber eben weil ohne alle Bestimmtheit, mit unbeschränkter Empfänglichkeit für all und jede, kann der Urstoff für sich ebensowenig als sinnlich wahrnehmbar wie erkendar gesetzt werden; auf's schwierigste zu fassen und kaum glaublich, soll er auf unerklärliche Weise durch undchte Schlußsolgerung ha) am Denkbaren Theil haben.

Aus biefen feltsamen Ausbruden, aus ber Gleichstellung von Raum und Urftoff, wie aus ber unverfennbar mythischen Darftellungsweise bes Timaus hat man gefolgern, Plato habe

τούτοις άλλα πάθη ξυνέπεται πάσχουσαν, παντοδαπήν μέν 
εδείν φαίνεσθαι, διά δε το μήθ όμοιων δυνάμεων μήτ εσοξξόπων εμπιπλασθαι κατ' οὐδεν αδιής εσοξξοπειν, άλλ άνωμάλως πάντη ταλαντουμένην σείεσθαι μεν δπ' έκείνων αθτήν,
κινουμένην δ' αὐ πάλιν έκείνα σείειν κτλ.

gg) Phaedo p. 99, b ἄνευ οὖ τὸ αἴτιον οἔκ ἄν ποτ' εἴη αἴτιων.
ὅ độ μοι φαίνονται ψηλαφώντες οἱ πολλοὶ ὧσπες ἐν σπὶτφ,
ἀλλοτρίφ ὀνόματι προσχρώμενοι, ὡς αἴτιων αὖτὸ προσαγερεύειν. διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις δίνην περιτιθείς τῷ γῷ ὁπὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ... τὴν δὲ τοῦ ὡς οἰων τε βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταὐτψ οὕτε ζητοῦσιν κτλ. τὰ, p. 97, c aqq.

hh) Tim. p. 51, b (t). 52, b (u),

ben Stoff als ein irgend wie bestehenbes Wesen ohnmöglich vorausfeten tonnen i); und freilich tonnte er bem schlechthin forme und bestimmungelofen Urftoff ebenfowenig ein Fursichfein wie bie ben Ideen, bem Intelligibeln, vorbehaltene Wefenheit beilegen. Aber folgt baraus, bag er nicht ein immer nur im Bechfel ber Kormen und Bestalten, baber unter bem Ginfluffe ber 3been fich Berwirklichenbes, jeboch aus ihrer und bes gotts lichen Beiftes Wirksamteit nicht Abzuleitenbes, als objective Erscheinungsform fur bie Ibeen voraussette ? Statt ber Birtlichkeit bes Seins mußte er ihm bie bes Werbens und bamit als wefentlich eigenthumlich bie Bewegung beilegen, bie er aus ber Unveranderlichkeit ber Ibeen nicht abzuleiten vermochte. Er mußte es ale bie ber freien Gelbstthatigfeit bes Beiftes ents gegenkommende Naturnothwendigkeit beschreiben. Er mußte fich beaningen in Gleichniffen und Bilbern von einer Boraussegung ju reben, beren er ebensowenig ju entrathen, wie fie begrifflich ju faffen vermochte. Er vermochte ihrer nicht zu entrathen, ohne entweber ju bem Begriffe einer absoluten Schopfung fich ju erheben, ober ben Stoff als letten Ausfluß, wenn nicht als immanente Eigenschaft bes absoluten Beiftes zu betrachten, ober ibn ale bloße Erscheinung auf bie gespaltene und getrübte Thatigfeit bes endlichen Geiftes gurudguführen. Daß er ben julest ermahnten Ausweg nicht fannte ober nicht mahlte, baben mir gefehen; wie wenig man ihm die Lehre ber Emanation ober ber Immaneng beimeffen burfe, bavon scheint man fich burchgangig überzeugt ju haben, feit man eingesehn, bag bie

ii) Bodh über die Bildung der Weltseele im Timaos des Platon, in Daub's und Kreuzer's Studien III, S. 26 ff. Ritter's Gesschichte der Ph. II, 321 ff. Behutsamer spricht Zeller in den Platon. Studien S. 212 sich aus: "sie (die Materie) ift ebendaber in Platon's Sinne nicht ein reelles, der Welt zu Grunde liegendes Substrat, sondern nur eine, freilich objective Erscheinungsform für die Idee."

neuplatonische Deutung auf Einmischung eines burchaus fremde artigen, morgenlandischen Bestandtheils beruht. Der Begriff schlechthiuniger Schöpfung ift ihm wie dem ganzen Griechisch Römischen Alterthum verborgen geblieben.

Go war er benn im erfolglosen Ringen gegen bie Biberfpruche begriffen, in die fich ber Dualismus verwickeln mun Alle wesenhafte Wirklichkeit fah er sich gebrungen auf die von ben Ibeen geleitete begriffliche Gelbstthatigfeit bes Beiftes w rudguführen; fur ihre Berwirflichung in ber Belt ber Erfcheinungen mußte er einen nur in Empfanglichfeit , Raumlichfeit und Beweglichfeit bestehenden , vom mahren Grunde gesonterten Ungrund ale ursprunglich und nothwendig gelten laffen. Ariftoteles bezeichnet baher richtig bie Unenblichfeit bes Platenischen Stoffe einerseits als Wesenheit, andrerseits als bas Richtseienbe, Unforperliche kk). Daß ihn irgendwie bentbar ju machen, auch Aristoteles feinen gangen Scharffinn aufbot, werben wir fpater fehn und auf ben Platonischen Berfuch bei feiner Lehre vom Uebel und vom Bofen gurudgeführt Bersuchen wir jest und erft an ber Deutung ber burftigen Bruchftude, bie aus ben mundlichen Bortragen Dlas to's über bie letten Grunde ber Belt fich erhalten haben.

4. Aristoteles, hestiaus, Speusippus, Xenofrates und heraflides der Pontier hatten biese Bortrage aufgezeichnet, und wenigstens Aristoteles durch die Bezeichnung seines Buchs, von Guten oder von der Philosophie, zu erkennen gegeben, die weitere Durchbildung der Lehre vom Guten und damit lette Begründung der Philosophie der nachste Zweck jener Bortrage gewesen 11): auch erhellet aus andren Zeugnissen, daß er bas

kk) Ar. Phys. Ausc. III, 4 p. 203, 4 οι μέν, ώσπες οι Μυθογρος είναι Επλάτων, καθ' αύτό, ούχ ώς συμβεβηκός των έτερμ dll' οὐσίαν αὐτὸ ὄν τὸ ἄπειςον (τιθέασι). Metaph A, 7 98, 25 ἀσωματον Phys. Ausc I, 9 (pp) τὸ μὴ ὄν.

ll) f. oben G. 180 ff.

unbedingte Eins dem Guten gleichstellte mm). Zunächst scheis nen den Erörterungen im sechsten und siebenten Buche vom Staate, dem Philebus und Timaus jene Borträge sich anges schlossen zu haben und ihnen auch in den vorhandenen Aristos telischen Schriften Angaben über Platonische Lehrmeinungen entlehnt zu sein, die in den Dialogen entweder überhaupt nicht, oder nur angedeutet sich sinden.

Aus solchen Angaben ergibt sich zuerst, daß Plato in der weiteren Durchführung seiner Lehre, als das Große und Kleine bezeichnet habe, was er im Philebus das Unendliche, im Tismans das Theilhabende nennt, d. h. das stoffartige Princip der Welt des Veränderlichen an); aber was ohngleich erheblicher, daß er aus diesem Princip ebensowohl die Ideen oo)

mm) Arist. Metaph. N, 4 p. 1091, b, 13 των δε τας ακινήτους οὐσοτας εἰναι λεγόντων οἱ μέν φασιν αὐτό τὸ εν τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ εἰναι κτλ. (Heber die folgenden, verderbten B. f. Zeller a. a. D. S. 277.) vgl. A, 10 p. 1075, 35. A, 6 p. 988, 14. Aristox. H. II, 30, f. oben S. 181 Anm. bbb.

nn) Arist. Phys. Ausc. IV, 2 p. 209, b, 13 άλλον δὲ τρόπον ἐχεῖ τε (ἐν τῷ Τιμαίῳ) λέγων τὸ μεταληπτιχὸν καὶ ἐν τοῖς λεγομένοις ἀγράφοις δόγμασιν, δμως τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὸ αὐτὸ ἀπεφήνατο. ib. 37 Πλάτωνι μέντοι λεκτέον . . . . διὰ τί οὐχ ἐν τόπῳ τὰ εἴδη καὶ οἱ ἀριθμοί, εἴπερ τὸ μεθεκτιχὸν ὁ τόπος, εἴτε τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ ὅντος τοῦ μεθεκτιχοῦ εἴτε τῆς ὕλης, ώσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραφε. vergl. I, 4 p. 187, 17 — 6 p. 189, b, 14. Metaph. Α, 7 p. 988, 24 ἄν τε μίαν (τὴν ὅλην) ἄν τε πλείους ὑποθώσι, καὶ ἐάν τε σώμα ἐἀν τε ἐσώματον τιθώσιν, οἶον Πλάτων μὲν τὸ μέγα καὶ τὸ μικροὸν λέγων, οἱ δ' Ἰταλικοὶ τὸ ἄπειρον. vgί. B, 3 p. 998, b, 10.

οο) Ατ. Metaph. Α, 6 p. 987, b, 20 ώς μὲν οὖν ΰλην τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν εἶναι ἀρχάς, ὡς σο οὐσίαν τὸ ἔν · ἐξ ἐκείνων γὰρ κατὰ μέθεξιν τοῦ ἐνὸς τὰ εἴδη εἶναι τοὺς ἀριθμούς. ib. 34 τὸ δὲ δυάδα ποιῆσαι τὴν ἔτέραν φύσιν (ἐγένετο) διὰ τὸ τοὺς ἀριθμοὺς ἔξω τῶν πρώτων εὐφυῶς ἔξ αὐτῆς γεννάσθαι, ὥσπερ ἔχ τινος ἐκμαγείου. p. 988, 11 καὶ τίς ἡ ὅλη ἡ ὁποχειμένη,

ober wenigstens die Idealzahlen pp), wie die veränderlichen Dinge, jene durch unmittelbare Wirksamkeit des absoluten Eins, diese durch Einwirkung der Ideen abgeleitet und die Ideen auf Zahlen zurückgeführt habe. Er soll jenes stoffartige Princip als zwiefaches Unendliches bezeichnet haben, weil sowohl die Bergrößerung als die Berminderung für unbegrenzt zu halten 99), oder weil die Theilung zugleich zu einer unendlichen Menge von Theilen und zu nnendlich kleinen führe, serner weil, wenn das der Form Entgegengesetzte der Zahl nach Eins ware, es dann auch dem Bermögen nach Eins sein

καθ' ής τὰ εἰδη μὲν ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν, τὸ δ' ἐν ἐν τοῖς εἰδεσι λέγεται, ὅτι αὕτη δυάς ἐστι τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν.

Phys. Ausc. III, 4 p. 203, 8 Πλάτων δὲ ἔξω μὲν οὐδὲν εἰναι
σῶμα (τίθησι), οὐδὲ τὰς ἰδέας, διὰ τὸ μηδέ που εἰναι αὐτάς,
τὸ μέντοι ἄπειρον καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν ἐκείναις εἰναι
υβί. ÌV. 2 (uu).

pp) N, 1 p. 1087, b, 7 γεννώνται γὰρ οἱ ἀριθμοὶ τοῖς μὲν ἐχ τῆς τοῦ ἀνίσου θυάθος τοῦ μεγάλου καὶ μικροῦ, τῷ ở ἐκ τοῦ κλιθους, ὑπὸ τῆς τοῦ ἐνὸς δὲ οὐσίας ἀμφοῖν Κ, 2 p 1060. b, 6 ἔτι δὲ τοῖς τὴν πρώτην ἀρχήν τὸ ἕν λέγουσι καὶ τοτί οὐσίαν, ἐκ δὲ τοῦ ἐνὸς καὶ τῆς ὕλης τὸν ἀριθμὸν γεννῶσι πρώτον, καὶ τοῦτον οὐσίαν φάσκουσιν είναι, πῶς ἐνδέχειαι κτλ. vgl. Λ, 6 p. 987, b, 33 (00).

qq) Arist. Phys. Ausc. III, 4 (kk) p. 203, 15 Πλάτων δε δύο τὰ ἄπειρα, τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν 6 p. 206, b, 24 ἀλλ' εἰ μὰ οἶόν τε εἶναι ἄπειρον ἐντελεκεία σῶμα αἰσθητὸν οδτω, φανερὸν ὅτι οὐδὲ δυνάμει ἄν εἴη κατὰ πρόσθεσιν, ἀλλ' ἢ ῶσπες εἴρηται ἀντεστραμμένως τῆ διαιρέσει, ἐπεὶ καὶ Πλάτων ὁὰ τοῦτο δύο τὰ ἄπειρα ἐποίησεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τὴν αυξην δακί ὑπερβάλλειν καὶ εἰς ἄπειρον ἰέναι καὶ ἐπὶ τὴν καθαίρεσι p. 207, 21 ἔστι γὰρ τὸ ἄπειρον τῆς τοῦ μεγέθους τελειότητος ὑλη καὶ τὸ δυνάμει ὅλον, ἐντελεκεία δ'οῦ, διαιρετὸν δ' ἐπὶ τι τὴν καθαίρεσιν καὶ τὴν ἀντεστραμμένην πρόσθεσιν, ὅλων ἐκ καὶ πεπερασμένον οὐ καθ' αὐτὸ ἀλλὰ κατ' ἄλλο κτλ. τοῦ ἰκι α α, Φ. Ε. 217 f.

mußte 17); als unbestimmte Zweiheit, weil die Zahlen, mit Ausnahme ber ersten, naturgemäß aus ihr erzeugt wurden, wie aus einer bilbsamen Maffe ss), da, wie die Ausleger der betreffenden Aristotelischen Stelle, mit Berufung auf das verlosrene Buch vom Guten hinzufugen ab, sie, die unbestimmte Zweis

rr) Ar. Phys. Ausc. Γ, 9 p. 192, 1 εδια φαίνεται αὐτοῖς, εἴπερ ἐστὶν ἀριθμοῦ μία, καὶ δυνάμει μία μόνον εἶναι.... οἱ δὰ τὸ μὴ ὄν τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν ὁμοίως, ἤ τὸ συναμφοτερον ἤ τὸ χωρὶς ἐκἀτερον

ss) Ar. Metaph. V, 6 p. 987, b, 34 (mm).

te) Alex. in Arist. Metaph. I, 6. Schol. p. 551, 17 ἀρχάς μέν τών όντων τους άριθμους Πλάτων τε και οί Πυθαγόρειοι ύπετιθεντο · · · · και επεί τα είδη πρώτά τε και αι ίδεαι πρώται τών πρός αθτά όντων κατ' αθτόν και παρ' αθτών τό είναι έχόντων (α δτι έστι, δια πλειόνων έπειρατο δεικνύναι) τα είθη αριθμούς έλεγεν. εί γάρ το μονοειθές πρώτον τών προ αὐτοῦ όντων, μηθέν θε πρώτον ἀριθμοῦ, τὰ εἴθη ἀριθμοί, διό και τας του αριθμού αρχάς των τε είδων αρχάς έλεγεν είναι και τό εν των πάντων . . . . άρχας δε άριθμου έλεγεν είναι τήν τε μονάδα και την δυάδα. Επεί γαρ έστιν έν τοίς -Φριθμοϊς τὸ Εν τε καὶ τὸ παρὰ τὸ Εν, ὅ ἐστι πολλά τε καὶ ὀλίγα, δ πρώτον παρά τὸ ἔν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, τοῦτο ἀρχὴν ἐτίθετο των τε πολλών και των δλίγων. Εστι δε ή δυάς πρώτη παρά τὸ Εν, έχουσα έν αύτῃ καὶ τὸ πολύ καὶ τὸ δλίγον · τὸ μὲν γάρ διπλάσιον πολύ, το δε ημισυ όλίγον, α έστιν εν τη δυάδι; ἔστι δε έναντία τῷ ένί, είγε τὸ μεν αδιαίρετον τὸ δε διηρημένον. Ετι δε το έσον και το άνισον δργάς άπάντων τών τε παθ' αύτα όντων παι των αντιπειμένων ήγούμενος θειπνύναι (πάντα γὰρ ἐπειράτο ὡς εἰς ἀπλούστατα ταῦτα ἀνάγειν), τὸ μέν Ισον τη μονάδι άνειθει το δε άνισον τη ύπεροχή και τή έλλείψει. Εν δυσί γαρ ή ανισότης, μεγάλφ τε και μικρφ, α έστιν ύπερέχον τε και έλλειπον. διό και αόριστον αύτην έκαλει δυάδα, δτι μηδέτερον, μήτε τὸ ύπερέχον μήτε τὸ ύπερεχέμονον, χαθό τοιούτον, ώρισμένον, άλλ' άδριστόν τε χαὶ ἄπειρον. δρισθείσαν δε τῷ ένὶ τὴν ἀόριστον δυάδα γίγνεσθαι τὴν έν το ξ άριθμοίς δυάδα · Εν γάρ το είδει ή δυάς ή τοιαύτη. έτι

heit wu), in der Form des Gegensates, ausschließlich ober zunachst in Beziehung auf die Zahl, als erste Mehrheit, die Salfte
und das Doppelte, das Größere und Rleinere, Mehr und Minber, Uebertreffende und Uebertroffene in sich begreife, bevor
sie noch durch das Eins die Bestimmtheit der Zahl erlangt habe.
Plato suchte also einen Ausdruck für das Princip nicht blos des Ausgedehnten, Sinnlichwahrnehmbaren, sondern überhaupt der Mannichfaltigkeit und glaubte ihn in dem ins Unendliche Theil-

> πρώτος μέν άριθμός ή δυάς ταύτης δε άρχαι τό τε ύπερέχω και το ύπερεχόμενον . . . και έπει δρισθέντα το ύπερέχον τε και το ύπερεγόμενον διπλάσιον και ημισυ γίγνεται (οὐκει γάρ αδριστα ταύτα . . . .) τούτο δε ή τού ένος φύσις ποιεί. . . . . εξη αν στοιχείον τής θυάθος τής έν τοίς αριθμοίς το τε ξν και το μέγα και το μικρόν. αλλά μην πρώτος άριθμός ξ δυάς ταύτα άρα της δυάδος στοιχεία. και διά τοιαύτα μέν τινα άρχας των τε άριθμων και των όντων άπάντων ετίθειο Πλάτων τό τε εν καὶ τὴν δυάδα, ώς εν τοῖς περί τ' Αγαθοί Aportotelys leyes, vgl. Alex. in Metaph. I, 9. Schol, p. 567, b, 31. u. die von Simplicins (jum Phys. Auscult. III, 4 f. 104, b) angeführte gang ahnliche Ertlarung bes Mlexander. Ebenfo batte and Porphyrind (er zw Dilife) die unbestimmte Zweiheit erlantert. diesθρούν ἐπαγγειλάμενος τὰ ἐν τῇ περὶ τ Αγαθοῦ συνουδίς αίνιγ ματωδώς δηθέντα, και ζοως δτι σύμφωνα έκεινα δεν τοις εν Φιλήβφ γεγοαμμένοις. Simpl. l. l. vgl Simpl. f. 117. Themist. Paraphr. Phys. Ausc. f. 32. u. m. 206. de perd. Arist. libr. de Ideis et de Bono p. 24 sqq.

uu) Bon dem Ausbruck, unbestimmte Zweiheit (άδρεστος δυάς), finter sich bei dem ältern Pythagoreern keine Spur (f. m. Diatribe de pord. Arist. libr. p. 27), von Aristoteles wird er nur da mit Bestimmtheit auf Plato zurückgeführt, wo vom Princip der Zahlen tie Rede ist; z. B. Metaph. M, 8 p. 1083, b, 35 ή γαρ αόρεστες δυας δυσποιός ήν. vgl Arendelenburg, Platonis de id et de nurdoctr p. 48 aqq., m. Aufsah in Rhein. Mus. v. Nieduhr n. Br II S. 573 n. Zeller's Plat. Studien S. 222 f. Sehr möglich baber. daß nur die Unsleger (tt) die Bezeichnung in erweiterter Bedeutung auf das Princip des Stoffartigen überhaupt augewendet haben.

baren ju finden, das, weil jeber Bestimmtheit der Bahl und ber Ausbehnung vorauszuseten, als die nothwendige Bedingung alles Nichteins gedacht werden muffe.

Rur burch Muthmaßungen vermogen wir bie fehlenben Mittelglieber ju ergangen. Die Nothwendigfeit eine Mannich. faltigfeit bes Seienden und zwar als Grund ber Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen anzunehmen, hatte Plato im Sophistes gegen bie Eleaten und Wegarifer nachgewiesen; jenes Manniche faltige bes Geienden ale bas ber Ibeen naber bestimmt, ihr Fürsichs und Füreinandersein unterschieden, bas bie Ideen in ber Belt bes Werdens und Bergehens ober ber Beranderungen Abbildende als bas Bestimmungslose ober Unendliche, als bas Anbre und, im Gegenfat gegen bas Sein, als bas Richtfeienbe bezeichnet; ferner im Parmenibes angebeutet wie in ber bialettischen Betrachtung bes Seienden und Gelbigen zugleich fein Berhaltniß jum Unbern und Nichtseienden in Ermagung gezos gen werben muffe. In boppelter Beziehung ichienen ihm biefe Betrachtungen noch ber Erganzung zu bedurfent, fofern einerfeits ber Begriff bes Seins als folcher ein einfacher, mithin ein Grund fur feine Mannichfaltigfeit vorauszusegen mar, anbrerfeits bie Einwirfung bes Seienben auf bas Richtseienbe, bes Gelbigen auf bas Andre, ber Ibeen auf ben Stoff bent, bar ju machen er fich bie Aufgabe ftellte. Go faßte er benn ben Begriff bes Geins an fich, Die Elegtische und Pythagoris fche Lehre gusammenbegreifend, als unbedingtes Gins, bas er im Sinne ber lettern, ber Gottheit und bem Guten gleichfeste. Den Grund ber Mannichfaltigfeit, wie bes Berbens fo bes Seins, bezeichnete er auf bie vorhin angegebene Beife. bem einfachen Grunde ber Mannichfaltigfeit, bem Großen und Rleinen, follten burch unmittelbare Wirffamfeit ber gottlichen Ginheit, Die Ideen unter ber Form ber Zahlen hervorgehn, ober bie Ibeen ju Bahlen werben vo), auf bag burch fie bie

ขบ) Arist, Metaph. A, 7 p. 988, b, 4 สำไม่ รถ รเ ก็ร อไรตเ อัมต์บระ

unenbliche Bielheit begrifflich sich gliebern; burch Wirkamkeit ber Ibeen bie Welt ber Erscheinungen, bes Werbens und ber Beränderungen aus jenem Ur. ober Ungrunde sich entwickeln. Wie aber benkbar, daß die göttliche Einheit, in ihrer Entgegensehung gegen den Grund des Mannichfaltigen, b. h. in ihrer schlechthinnigen Einfachheit, die Bielheit ideeller Bestimmusheiten im an sich Bestimmungslosen setze; daß dieses, nachdem das unzeitlich und unräumlich Seiende aus ihm sich entwickelt, bas räumlich und zeitlich Werdende gebäre ww); daß Bewe-

των άλλων τα είδη παρέγονται, τοις δ' είδεσι το εν. και τίς ή ύλη ή ύποχειμένη κτλ. (00). ibid. 6 p. 987, b, 20 ώς μέν σύν ύλην τὸ μέγα και τὸ μικρὸν είναι ἀρχάς, ώς δούσίαν τὸ Εν -EE Exelvar yao xara medetir rou tros ra elda elvar rous desμούς. Alex. & b. Ct. Schol. p 549, b, 15 κατά μέθεξεν, τουτέστι τῷ μεταλαμβάνειν αὐτοῦ, τὰ είδη είναι, τουτέστι τὰς ίδέας, αίτινες και αὐται ἀριθμοί είσιν · είδητικούς γάρ ἀριθμούς τάς idéas lévouver. Er fast also rous apequous als Apposition ja ra eldn. Trendelenburg (Plat. de ideis p. 69) als Subject : Die Babien werden ju 3been. Wogegen Beller (Plat. Stud. G. 235 ff. Ann.) bemertt, bag es in den Ariftotelifden Gt. beiße, nicht, die Bablen feien ober wurden 3been, fonbern immer umgefehrt, Die 3been feien Bahlen (Met. A, 9 p. 991, b, 9 M, 6 p. 1080, b, 27. 7 p. 1081, 12. 1082, b, 24. 9 p. 1086, 11. N, 3 p. 1090, 16. 4 p. 1091, b, 26), b. h die Ibeen feien bas Urfprüngliche, und burch ihre Berbindung mit der Materie entständen die mathematifchen Dinge. vgl. m. Auffat im Rhein. (Muf. II S. 562 f. - Roch entschiedener brudt Theonhraft Metaph. p. 313, 7 m. Ausg. Die Burudführung ber 3been auf die Zahlen aus: Πλάτων μέν ουν έν τφ ανάγειν (τα όντα) sig tag appag doferer ar anteudar tor allow, els tag idias ανάπτων, ταύτας δ'είς τους αριθμούς, έχ δε τούτων είς τας άρχάς.

ww) Daß in der That genügende Erflärungen hier fehlten, dürfen wir wohl and den Worten ded Aristoteles schließen, Phys. Auscult IV, 2 p. 204, b, 33 Πλάτωνι μέντοι λεπτέον, εί δεῖ παφεκβάντας είπεδι, διὰ τί οὖκ έν τόπφ τὰ είδη καὶ οἱ ἀριθμοί, είπεφ τὸ μεθεκτικὸν ὁ τόπος, είτε τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ ὅντος τοῦ μεθεκτικοῦ είτε ὕλης, ιδοπεφ έν τῷ Τιμαίφ γέγραφεν.

gung, Raumlichkeit und Zeitlichkeit bem an sich und ins Unsendliche Theilbaren einwohne, — barüber sinden sich keine Andeutungen. Die ursprünglichen, d. h. wahrscheinlich, die Idealzahslen, scheint Plato abzuleiten nicht unternommen zu haben xx), obgleich er nichts besto weniger jenes Princip der Mannichsaltigkeit, das Große und Kleine, als nothwendige Boraussehung derselben betrachtete. Nur daß aus den Zahlen in dem Stoffe, oder vielmehr durch die Zahlen aus dem Stoffe, die Größen sich bilden sollten, — aus der Zweiheit die Lange, aus der Dreiheit die Fläche, aus der Bierheit der Korper xx) (denn den Punkt hielt Plato sur eine geometrische Boraussehung, nicht für ein Wirkliches zz)), und daß zur Ableis

xx) Ar. Metaph. A, 6 (00). vgl. N, 4 M, 7 p. 1081, 21. 3war wers ben in d. St. die πρώτοι δριθμοί nicht ausdrücklich von der Klasse Geienden ausgenominen, dessem Stoff das Große und Kteine sein sollte, jedoch nur die andern Jahlen (έξω τών πρώτων) als solche bez zeichnet, die naturgemäß (εδφνώς) aus jenen Princip sich ableiten ließen. Ob als "erste Zahlen", die Idealzahlen überhaupt, wie Trendelenburg und Zeller a. a. O. S. 235 zu zeigen suchen, oder wie ich frühre für wahrscheinlich hielt (Rhein. Mus III S. 574), nur die ungeraden Idealzahlen, bezeichnet werden, wage ich nicht zu entscheiden.

γγ) Ar. Melaph. N, 3 p. 1090, b, 20 τοις δὲ τὰς ιδέας τιθεμένοις τοῦτο μὲν ἐχφεύγει· ποιοῦσι γὰρ τὰ μεγέθη ἐχ τῆς εἰλης καὶ ἀριθμοῦ, ἐχ μὲν τῆς δυάδος τὰ μήκη, ἐχ τριάδος δ' ἴσως τὰ ἐπίπεδα, ἐχ δὲ τῆς τειράδος τὰ στερεὰ ἢ καὶ ἐξ ἄλλων ἀριθμῶν· διαφέρει γὰρ οὐθέν. Syrian. in Metaph. M, 9 οι μὲν αὐτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς τὰ εἴδη τοις μεγέθεσιν ἔλεγον ἐπιφέρειν, οἶον δυάδα μὲν γραμμῆ, τριάδα δὲ ἐπιπέδω, τειράδα δὲ στερεῷ τοιαῦτα γὰρ ἐν τοῖς περὶ Φιλοσοφίας ἱστορεῖ περὶ Ιλάτωνος. οἱ δὲ μεθέξει τοῦ ἐνὸς τὸ εἰδος ἀπετέλουν τῶν μεγεθῶν. ſ. m. Diatr. de perd. Ar. l. p. 42 sq. Ar. Metaph. Z, 11 p. 1036, b, 12 καὶ ἀνάγουσι πάντα εἰς τοὺς ἀριθμούς, καὶ γραμμῆς τὸν λόγον τὸν τῶν δύο εἰναί φασιν. καὶ τῶν τὰς ἰδέας λεγόντων οἱ μὲν αὐτογραμμὴν τὴν δυάδα, οἱ δὲ τὸ εἰδος τῆς γραμμῆς. της l. de Anim. I, 2 (kkk).

<sup>32)</sup> Metaph. A, 9 p. 992, 19 έτι αι στιγμαί έκ τίνος ένυπάρξουσιν; τούτφ μέν οὐν τῷ γένει καὶ διεμάχειο Πλάτων ως ὅντι

tung der verschiedenen Dimensionen aus dem Großen und Kleinen, dieses, wahrscheinlich von andern Platonikern, verschieden bestimmt oder wenigstens bezeichnet ward, als Langes und Kurzes, Breites und Schmales, Tiefes und Flaches aaa), zur Ableitung der Zahlen als Vieles und Weniges (tt), — erfahren wir, ohne jedoch entscheiden zu können, wie weit die angegebenen Bestimmungen dem Plato, wie weit sie seiner Schule angehörten bbb); und nur muthmaßlich dursen wir annehmen, daß die ihr Wo sindende Monade als Vermittelung des Uebergangs von den Zahlen zum Raumlichen betrachtet worden ccc).

γεωμετρικο δόγματι, αλλ' έκάλει αρχήν γραμμής, τούτο δε πολλάκις έτιθει τὰς ἀτόμους γραμμάς. Alex. Schol. p. 581, b. 28 φησίν . αὐτὸν (τὸν Πλάτωνα) μηθὲ τὴν ἀρχήν παραδέχεσθαι ὡς οὐσαν φύσιν τινὰ σημέιου, ἀλλὰ λέγειν δόγμα τι τοῦτο καὶ θέσιν τινὰ γεωμετρικήν είναι, οὐκ ἐν τῆ φύσει τῶν ὅντων οὖσαν . . . ἱστορεῖ δὲ ὡς καὶ Πλάτωνος, οὐ μόνεν Εενοκράτους, ἀτόμους γραμμάς τιθεμένου, ἢν δηλονότι ὑπὸ αὐτὸ γένος ὑπῆγον τῆ γραμμή τὸ βραχὺ καὶ μακρόν. Βεία (a. a. D. ©. 238 f.) faßt die Borte τοῦτο — δὲ π. ἐτ. τ. ἀτόμγρ. ale Einwurf des Aristoteles (worans aber, wie ihm Ar. der wirft, die Annahme untheilbarer Linien folgen würde), — schwerlich in Einstang mit dem Bortsinn.

ααα) Ατ. Metaph. M, 9 p. 1085, 7 sq. όμοίως δε και περι των ύστερον γενών του άριθμου συμβαίνει τὰ δυσχερή. οἱ μεν γὰρ έκ τῶν εἰδῶν τοῦ μεγάλου και τοῦ μικροῦ ποιοῦσιν, οἶον ἐκ μακροῦ και βραχέος τὰ μίκη, πλατέος δε και στενοῦ τὰ ἐκίπεδα, ἐκ βαθέος δε και ταπεινοῦ τοὺς ὅγκους, ταθτα δέ ἐστιν εἰδη τοῦ μεγάλου και μικροῦ. τὴν δε κατά τὸ εν ἀρχὴν ἄἰλω ἄἰλως τιθέασι τῶν τοιούτων. Ι. 31 οἱ μεν οὖν τὰ μεγέθη γιννῶσιν ἐκ τοιαύτης ἕλης, ἔτεροι δε ἐκ τῆς στιγμῆς κτλ. τοι. 9 p. 992, 10.

bbb) Andentungen nicht unerheblicher Berschiedenheiten in der nähern Bestümmung des Princips und der Ableitungsweise barans, f. Arist. Metaph. N, 1 (pp) Phys. Auscult. I, 9 (vv) Metaph. N, 3 ib. Syrian (xx) M, 9 (zz).

есс) Metaph. M, 8 p. 1084, b 23 αίτιον de της συμβαινούσης άμαςτίας δτι άμα έχ τών μαθημάτων εθήφενον και έκ τών i>-

Die Iden auf benkbare Zahlen zurückzusühren, mochte Plato — wahrscheinlich in späterer Entwickelung seiner Lehre ded) — sich veranlaßt gesehen haben, theils um die Bestimmtheit ihrer Abhängigkeit vom göttlichen Eins eee), theils um ihre begriffliche Absolge und ihre Beziehungen zu einander genauer auszudrücken, — nach der Borandsehung, daß Mannichsaltigekeit ohne Zahl undenkbar und sie dem Begriffe nach das erste Mannichsaltige sei (tt). Denkbare oder Idealzahlen nannte er sie im Unterschiede von den arithmetischen; jene sollten concrete und je einmahl wirkliche Wesenheiten sein, diese begriffliche Abstractionen, die ins Unendliche sich vervielsaltigen ließen Mo?;

γων των παθόλου, ωστ' εξ επείνων μεν ώς στεγμήν τό εν και τηκ άρχην εθηκάν· ή γαρ μονάς στεγμή άθετος έστε . . . . . γεννώσε γούν την δυάδα πρώτον.

ddd) Metaph. M, 4 περί δε των ίδεων πρωτον αὐτὴν τὴν κατά τἢν 
ἰδεων δόξων ἐπισκεπτέον, μηθεν συνάπτοντας πρὸς τὴν τῶν 
ἀριθμων φύσιν, ἀλλ' ως ὑπελαβον ἐξ ἀρχῆς οἱ πρωτοι τὰς ἰδεως 
φήσωντες εἶναι.

εεε) ib. M, 7 p. 1081, 5 εὶ μὲν οὖν πᾶσαι συμβληταὶ καὶ ἀδιάφοροι αὶ μονάδες, ὁ μαθηματικὸς γίγνεται ἀριθμὸς καὶ εἶς μόννος, καὶ τὰς ἰδέας οὐκ ἐνδέχεται εἶναι τοὺς ἄριθμούς · · · · · εἰ δὲ μή εἰσιν ἀριθμοὶ αὶ ἰδέαι, οὐδ δλως οἶόν τε αἰτὰς εἶναι. ἐχ τίνων γὰρ ἔσονται ἀρχῶν αὶ ἰδέαι; ὁ γὰρ ἀριθμός ἔσιιν ἐχ τοῦ ἔνὸς καὶ τῆς δυάδος τῆς ἀρρίστου κτλ.

ff) ib. A, 6 p. 987, b, 14 ξτι δε παρά τὰ αίσθητὰ καὶ τὰ εἴδη τὰ μαθηματικὰ τῶν πραγμάτων εἰναι φησι μεταξύ, διαφέροντα τῶν μὰν αἰσθητῶν τῷ ἀἴδια καὶ ἀκίνητα εἶναι, τῶν δ'εἰδῶν τῷ τὰ μὰν πὸλλ' ἄτια ὅμοια εἰναι, τὸ δὰ εἰδος αὐτὸ ἐν ἔκαστον μόνον. — 8 p. 990, 29 ὁ μὰν γὰρ Πλάτων ἔτερον εἰναι φησι (παρὰ τὸν ἐν τῷ οὐρανῷ) καίτοι κάκεῖνος ἀριθμούς οἴεται καὶ ταῦτα εἶναι καὶ τὰς τούτων αἰτίας, ἀλλὰ τοὺς μὰν νοητούς αἰτίους, τοὺς δὰ αἰσθητούς. — 9 p. 991, b, 27 ἔτι δ' ἀναγκαίον ἔτερόν τι γένος ἀριθμοῦ κατασκευάζειν, περὶ δ ἡ ἀριθμητική καὶ πάντα τὰ μεταξύ λεγόμενα ὑπό τινων ἀπλῶς. υgl. N, 3 p. 1090, b, 32. — Modere Platoniter gaben τὸς Θουδεταια.

jene auf ungleichartige, diese auf gleichartige Einheiten gurud geführt werden ggg); bei den Idealzahlen sollte ein Bor met Rach statt finden, bei den mathematischen nicht bahb), b. b.

mathematifcher und Idealgablen auf, im Biderftreit mit ben Gemt voraussehungen der Lehre, wie Ariftoteles andeutet. M, 9 p 1086, 4 οί μέν . . . ἀπέστησαν ἀπό του είδητικου ἀριθμου και τών μαθηματικόν εποίησαν. υβί. Ι. 7 μ. Ι. 11 δ δε πρώτος θέμενος τά τε είθη είναι, και άριθμούς τὰ είθη, και τὰ μαθηματικά είναι, εὐλόγως έχώρισεν. N, 2 p. 1088, b, 34. 3 p. 1090, b. 32 οί δε πρώτοι δύο τους άριθμους ποιήσαντες, τόν τε τών eldwe zal tor madquatixor Doch wollte Ariftoteles and Die Dent barteit ber 3bealgablen nicht gelten laffen Syrian in Ar. Metaph. ΧΙΙΙ, 9 . . μαρτυρεί τὰ έν τῷ Β τῶν περὶ τῆς Φιλοσοφίες. έχοντα τούτον τὸν τρόπον ,,,ώσιε εἰ ἄλλος ἀριθμὸς αξ ίδία, μη μαθηματικός δέ, οὐδεμίαν περί αὐτοῦ σύνεσιν έχοιμεν α. τίς γάρ τών γε πλείστων ήμων συνίησιν άλλον άριθμόν; - oureogr foreibe ich nach Bellers Berbefferung, für our Seen, f a. a. D. S. 209. Exoluer av tle yao fut Exoluer ar yes r'. mit Trendelenburg de Plat. numeris p. 76.

ggg) ib. M, 6 ανάγκη δ', εξπερ έστιν δ αριθμός φύσις τις και μέ άλλη τίς έστιν αὐτοῦ ή οὐσία, άλλὰ τοῦτ' αὐτό, ώσπες φασί τινες, ήτοι είναι το μέν πρώτον τι αύτου το δ'έχομενον, ξιερον όν τῷ εἴθει ξχαστον. καὶ τούτο ἢ ἐπὶ τῶν μονάθων εὐθώς δπάρχει και έστιν ασύμβλητος δποιαούν μονάς δποιαούν μονάδι. η εύθυς έφεξης πάσαι και συμβληται όποιαιούν όποιαισούν, οίον λέγουσιν είναι τὸν μαθηματικὸν ἀριθμόν . . . . ἢ τὰς μὲν στμ βλητάς τάς δε μή, οίον εί έστι μετά το εν πρώτη ή δυάς, έπεια ή τριάς και ούτω δη ό άλλος άριθμός. είσι δε συμβληταί κ έν ξχάστω άριθμο μονάθες . . . αξ δ' έν τη δυάδι αὐτη προ τας εν τη τριάδι αὐτη ασυμβλητοι κτλ. vgl. 7, 17 εἰ δ' ἀσίαβλητοι αξ μονάδες, και ούτως ασύμβλητοι ωστε ήτισουν χινιούν, ούτε τὸν μαθηματικὸν ένθέγεται είναι τούτον τὸν ἐριδμόν . . . οὖτε τὸν τῶν εἰδῶν κιλ. 8 p. 1083, 31 εἰ δέ ἐσι το εν άρχη, ανάγκη μαλλον, ώσπες Πλάτων έλεγεν, έχειν τά · περί τους άριθμούς, και είναι τινα δυάδα πρώτην και τριάδα. και ού συμβλητούς είναι τούς άριθμούς πρός άλλήλους. 194 Beller a. a. D. G. 240 ff.

hhh) ib. M, 6 p. 1080, b, 11 of µèr our auporteous quair tira

wohl, die verschiedenen mathematischen Zahlen burch das bloße Mehr ober Weniger ununterscheibbarer Einheiten entstehn, die Idealzahlen bagegen aus qualitativ verschiedenen Einheiten zu-

τούς άριθμούς, τον μέν έγοντα το πρότερον και ύστερον τάς έδέας, τον δε μαθηματικόν παρά τὰς ίδέας και τὰ αίσθητά, και χωριστούς αμφοτέρους των αίσθητων. Schol. in Metaph. p 818. 45 ,, ωσπερ δ Πλάτων". τον μέν γαρ έχοντα το πρότερον καί Εστερον έλεγεν είναι τας ίδέας και τούς είδητικούς άριθμούς, τον δε μή το πρότερον και υστερον έχοντα μηδε κατ' είδος διαφέροντα τὸν μαθηματικόν είναι έτίθετο. Dagegen Ethic. Nicom. I, 4 p. 1096, 17 οἱ δὲ κομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην οθα έποιουν ίδεας έν οίς το πρότερον απί το δστερον έλεγον διόπεο οὐδε των άριθμων ίδεαν κατεσκεύαζον. Bur Befeitigung Diefes fceinbaren Biberfpruchs wollen Trenbelenburg (Plat. de id. p. 82) und nach ibm Beller (Plat. Stud. G. 243 f.), in die Worte der Metaphysit μή einschieben (τον μέν μή έχοντα). Bogegen ich aur Bermeibnng einer Menberung, Die ebensowenig Die Griechischen Musleger, wie die handschriften rechtfertigen, das nooregor zat korepor ber beiden durchand von einander verschiedenen Stellen in verschiedes nem Ginne faffen möchte, und zwar in erfterer als Bezeichnung bes Berbaltniffes begrifflicher Abfolge, Die unter den Ideen und unter den Ibealgablen angenommen werben mußte, wenn von Rlaffification berfelben, wie wir febn werden, die Rebe fein follte; in der zweiten Stelle als Bezeichnung ber lediglich burch bas numerifche Racheinander ober burch bas Dehr und Beniger einander gleichgeltender Ginheiten bedingten Abfolge, die bei den geitlofen, einfachen 3deen nicht fatt finden tonnte (f. Rhein. Duf. II, 563 f.). Gegen diefe von Tren: belenburg (in Arist. de Anim. p. 253) gebilligte Erffarung wendet Beller ein, bag ein Runftandbrud (πρότερον και υστερον) nicht gebrancht fein tonne, balb um die carafteristische Gigenthumlichteit der mathematifchen Bahlen, bald um bas Gegentheil bavon ju bezeichnen. Diefer fceinbare Biderfpruch aber verschwindet, wenn wir bedenten. daß in der Ethik nicht die Idealzahlen, sondern die mathematischen. d. h. die Bahlen im gewöhnlichen Ginne bes Bortes berudfichtigt mer: ben; von jenen, ben Idealgablen, tomte Ariftoteles ohnmöglich behaupten, bag teine 3been für fie gefeht wurden, ohne au widerrufen Alles, mas er von den Platonifchen Idealzahlen in der Phofit und Metaphyfit gefagt bat.

sammengesett, nach Maßgabe ihres Berhältnisses zum Ein und zur unbestimmten Zweiheit, eine Reihe bilden, worin die folgende immer durch die vorangehenden bedingt werde. Bon ben Zahlmerkmalen blieb auf diese Weise nur die Abfolge, und auch die begrifflich gefaßt, für die Idealzahlen übrig, oder ihnen ward vielmehr im Unterschiede von den mathematischen Zahlen, die begriffliche Abfolge zugeeignet, worin ihre Wesenheit ohnmöglich aufgehn konnte, so daß Plato ihnen nech eine andre rein denkbare, den Ideen als solchen eigenthümliche Bestimmtheit beilegen mußte; wie auch der Aristotelische Andbruck, die Ideen seien Zahlen (vv), anzudenten scheint.

Sehr begreiflich aber, daß Plato nur einen schematischen Gebrauch von seinen Idealzahlen machte und diese wahrschein lich nicht über die Zehnzahl hinaussuhrte iii). Je eine derzielben mußte daher bei ihm, gleichwie bei den Pythagoreern, einer Manuichfaltigkeit von Ideen zum Symbol dienen (iii) und

iii) Metaph. A, 8 p. 1073, 16 negt nlijdous odder etginaser, 5 m λαί σαφές είπεϊν . . . άριθμούς γάρ λέγουσι τάς idia; of leyovees ideas, περί δε των αριθμών ότε μεν ώς πει απείρων λέγουσιν, ότε δε ώς μέχρι της δεκάδος ώρισμένων. đι' ຖν δ' αίτιαν τοσούτον το πλήθος των άριθμων, οὐθέν λέ; ← ται μετά σπουδής αποδεικτικής. Μ, 8 p. 1084, 12 αλλά μ'τ εί μέχρι της δεκάδος δ άριθμός, ώσπες τινές φασιν, πρώτον μέν ταχύ επελείψει τὰ εἴδη κτλ. Phys. Ausc. III, 6 p. 206, h. 30 οδιε . . Εν τοις αριθμοίς το έπλ καθαίρεσω απειρον ύπάρχει, ή γάρ μονάς ελάχιστον, ρύτε έπι τήν αύξην · μέχρι γας δεκάδος ποιεί τον άριθμον (ὁ Πλάτων). - Sehr verbachtig, wei Johannes Philoponus (in Ar. de An. C p. 2) angeblich and ton Ariftotelifden Bude vom Gnten, hingufügt : Alyes our gareer alτούς δτι τά είδη άριθμοί είσιν, άριθμοί δε δεκαδικοί · έκεστον γάρ των είδων δεκάδα έλεγον . . . διά την τελειάτρια ray elday. Jedoch icheinen bereits bei Zenotrates Deuteleien no gefunden ju haben, wie fie bie Borte des Scholiaften bezeichnen; i Theolog. Arithm. p. 63 Paris. val. m. Diatribe de perditis Ar. libr. p. 49, 58.

Connte wohl nur bestimmt sein wie aberhaupt bas begriffliche Werhaltniß ber entsprechenden Ibee zu andren berselben ober auch einer verwandten Classe zu bezeichnen, so insbesondere bie burchgangige Uebereinstimmung bes Ibealen und Realen.

5. Rur an einem Beispiele vermögen wir uns nothburftig zu werdeutlichen, wie Plato der intelligibelen Zahlen zur Bezeichenung der Zusammengehörigkeit und Abfolge der Ideen sich besdiente. In Plato's Vorträgen von der Philosophie (oder vom Guten) ward, nach Aristoteles gelegentlicher und kurzer Ausführung kkk), das lebende Wesen an sich, d. h. die Welt, aus der Idee des Eins, aus der ersten Länge, Breite und Tiese construirt, das Andre dem entsprechend W; in andrer Weise der Geist als das Eins bezeichnet, die Wissenschaft als die Iwei, da sie (in gerader Linie fortschreitend) immer nur aus Eins gerichtet sei; die (von der geraden Linie so vielsach abs

κκκ) Ar. de Anim. I, 2 p. 404, b, 18 δμοίως δε και εν τοις περι Φειοσοφίας λεγομένοις διωρίσθη, αὐτό μεν τὸ ζώον, εξ αὐτής τῆς τοῦ ένὸς ἐδέας καὶ τοῦ πρώτου μήκους καὶ πιάτους καὶ βάθους, τὰ δ' ἄλλα δμοιοτρόπως. Ετι δε καὶ ἄλλως, νοῦν μεν τὸ εν, ἐπιστήμην δε τὰ δύο μοναχῶς γὰρ ἐφ' εν τὸν δε τοῦ ἐπιπέδου ἀριθμὸν δόξαν, αἴσθησιν δε τὸν τοῦ στερξοῦ . . . εἴδη δ' οἱ ἀριθμοὶ οὖτοι τῶν πραγμάτων. vgl. Themist. f. 66. Simpl. f. 5, b Joh. Phil. C, f. 1 sqq. M. Diatribe de perditt. Arist. libris p. 48 sqq. F. A. Trendelenburg, Platonis de ideis et numeris doctrina p. 85 sqq. m. Kuffaş in dem Rheinifa. Museum 1828, 4. Deft und Trendelenburg in Arist. l. l. de An. p. 221 sqq.

<sup>211)</sup> Die Erklärung der Worte τὰ δ' ἄλλα δμοιοτρόπως, ift, wie ich Arendelenburg zugebe, bei den Griechischen Anblegern zu nubestimmt und zu wenig einstimmig, als daß es wahrscheinlich, sie sei and dem verslorenen Aristotelischen Buche περί τ' Αγαδού gestossen. Am richtigsten faßt sie wohl Themistius: τὰ δὲ ἐπὶ μέρους ἐχ τῶν θφειμένων. Auch die Worte des Johannes Philoponus (iii), halte ich jeht für eine neuplatonisch pythagoristrende Erklärung, nicht für eine aus dem Arisstotelischen Buche entlehnte Angabe.

gleitenbe) Borftellung als die Bahl ber Klache, die finnliche Wahrnehmung als die Zahl bes Korperlichen. Wenn benmach Plato die Bernunfterkenntniß ber Ideen auf die Theilnahme ber Geele am unbedingten Eine, bie begriffliche Ertenutniß ber Wiffenschaft auf Uebereinstimmung mit ber Zweiheit ber Linie, ben Wechsel ber Borftellungen auf Uebereinstimmung mit ber Ausbreitung ber Linie zur Flache, b. h. mit ber Drei, jurich führte und die sinnliche Bahrnehmung auf die Bier als Bahl bes Korperlichen; so beutete er bamit an, bie Grundbebinaungen ber Rorperlichkeit bes belebten Wefens mußten ben verschiedenen Richtungen ober Stufen ber geistigen Thatigfeit, bie Objecte ben subjectiven Auffassungeweisen, bas Reale bem 3bealen entsprechen ober vielmehr ben Urgrunden nach identisch fein. In biefem Sinne führt auch Ariftoteles bie Angaben jum Be weise an, baß Plato, wie bie fruheren Physiologen, bie Seele aus ben Principien abgeleitet und angenommen habe, Gleiches werbe burch Gleiches erfannt; benn bie Bahlen, fügt er bingn, werben als die Battungen felber (bie 3been) und als Princis pien bezeichnet und follen aus ben Urgrunden stammen memm).

Mag auch Plato ben Versuch die Ibeen auf intelligibele Zahlen und vermittele berfelben auf Urgrunde guruckzuführen, aus benen auch die Welt der Erscheinungen abzeleitet werben sollte, mit einem Scharssinn verfolgt haben, von dem nur wenige Spuren in ben spärlichen und von einem Gegner überlieferten Bruchstücken dieses Theils seiner Lehre sich sinden, — ohn möglich konnte ihm gelingen, was er beabsichtigte, und während bas ursprüngliche Gebäude in ungetrübtem Glanze sich erhalten,

mmm) Arist. 1. 1. τον αὐτον δὲ τρόπον καὶ Πλάτων ἐν τῷ Τιμκίφ (cf. p. 35, a ff.) τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν στοιχείων ποιεῖ· γινώσκεσθαι γὰρ τῷ ὑμοίφ τὸ ὅμοιον, τὰ δὲ πράγματα ἐκ τῶν ἀρχῶν εἰναιο ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ Φιλοσοφίας λεγομένοις κτλ. (iii).

— οἱ μὲν γὰρ ἀριθμοὶ τὰ εἴδη αὐτὰ καὶ ἀρχαὶ ἐλέγοντο, εἰσὶ δ ἐκ τῶν στοιχείων. κρίνεται δὲ τὰ πράγματα τὰ μὲν νῷ, τὰ δ' ἐπιστήμη, τὰ δὲ δόξη, τὰ δ αἰσθήσει. εἴδη δ'οί (kkk).

fort und fort wirtt-, mare jener fpatere Unbau, obgleich von unmittelbaren Schulern bes Plato mehr wie billig ins Licht geftellt, fpurlos verschwunden , hatte nicht Ariftoteles ihn gu beftreiten fich veranlaßt gefehn. - Ift aber biefer Anbau nicht -entweber ein frembartiger Answuchs, ober gar ein bloßet Schein, aus unzureichender ober migliebiger Auffaffung ber Platonifchen Lehre entstanden? - Allerbinge find bas Unbegrenzteund bas Raumliche in Plato's Philebus und Timaus ben Ibeen fremd, tein gemeinsamer Urgrund biefer und ber Rorperwelt, und wenn auch in ben Gegenfagen bes Gins und Bie len, bes Gelbigen und Anbern, bas je zweite Blied jugleich auf bie Belt ber Ideen und auf die ber Erscheinungen bezo gen wird, fo doch nicht, wie bas Große und Rleine, als Urgrund beiber bezeichnet. Ebenfo lagt fich die Burudfuhrung ber Ibeen auf intelligibele Bahlen in ben Platonischen Dialogen nicht nachweisen und ber Unterschied biefer und ber mathemas tifchen Bahlen findet fich in ihnen nur angebentet. Durfen wir aber barum annehmen, ber Unterschied ber beiben Darftellungen fei in ben Berichten bes Ariftoteles aus einer Bermifchung urfprunglich verschiedener Bestandtheile und aus der burchgangis gen Richtung beffelben auf concrete Bestimmtheit hervorgegans gen, ber ju Folge er von ben Bahlen ale bem Befannteren ausgegangen und ben Begriff ber Ibee burch ben ber Bahl gu erklaren gefucht, b. h. bie Ibee fur sublimirte Bahlen genoms men habe, wogegen bem Plato bie Bahlen bepotenzirte Ibeen gewesen ? und follen wir zur Entschuldigung folder Diffverftandniffe etwa fagen, Plato habe zwar zuerft mit volliger Beftimmtheit bie Welt bes reinen Gebantens als bes allein Wirflichen ausgesprochen, auch bas vom Begriff Berlaffene als ein Nichtiges nachgewiesen und bie Ibee ale eine in fich geglieberte Einheit, baber bie Berbindung bes Gins und bes Bielen als bie wefentliche Korm alles Seienden erfannt, jeboch fie noch als ein Jenscitiges, burch bie wenn gleich rein negative Mas terie Befdranttes gefaßt, baher, um fur fie einen bestimmten Inhalt zu gewinnen, fie unmittelbar mit bem empirischen Stoff

erfüllt und die mathematischen Gesetze, als die Logis des Raume und der Zeit, als die Begriffe oder Ideen in ihrer Beziedung auf die Erscheinungswelt, zwischen diese und die Welt der Ideen zur Vermittelung eingeschoben; Aristoteles aber, auszehend von der Frage nach der Ursächlichkeit der Ideen in Seziehung auf die Erscheinungswelt, habe den Grund derfelder nur in dem sinden können, worin beide übereinkommen, d. d. in den beiden gemeinsamen Elementen der Einheit und Bielheit, daher letztere zur Bezeichnung ihrer Unendlichkeit als tas Große und Kleine gesast und darauf die Ideen, gleich dem Sinnlichwahrnehmbaren, zurückgeführt? nnn)

Einer solchen Annahme steht zuerst entgegen, daß Aristofeles so entschieden zwischen der Platonischen Lehre im Timaus und in den ungeschriedenen Annahmen, den Mittheilungen
über die Philosophie oder das Gute, (na.) unterscheidet; eben
so entschieden und in verschiedenen Buchern (na. st. Anm.) die
Ableitung der Idealzahlen aus jenem stoffartigen Princip als
Platonisch bezeichnet und in gleichem Sinne das Bruchstuck der
Theophrastischen Metaphysis über die Platonische Lehre süch
ausspricht (vv): so daß absichtliche Fälschung, nicht Misterstandnis vorausgesetzt werden mußte: serner und noch augenscheinlicher, daß Plato's Schuler auf diesen ihm von Aristoteles beigemessenn Lehren fortbauen und theils im Einzelnen von
ihnen abgehn, theils sie näher zu begründen und weiter durchzuführen bestrebt sind 000).

CIX. Unbedingter Grund der Ideen und ihrer Berwirklichung in der Welt der Erscheinungen ift bie Gottheit, sofern die ewigen Bestimmtheiten jener und ih

nnn) f. Beller's Plat. Studien.

<sup>000)</sup> f. vorläufig die Anm. yy. aaa, bbb. ddd. Aff. ggg. iii. vgl. d. feigi Abidu, bon der Lehre des Spenfippus und Zenofrates.

re Ertennbarteit nur fraft ber unbedingten, b. f. gotte lichen Bernunftthätigkeit sich zu bethätigen und bamit ben an fich wirkungs : und bestimmungelofen Stoff zu ver : wirklichen vermögen. Als unbedingte benkende, ober freie Ilre fachlichkeit wird fie bas schlechthin Bute, ale letter Brund ber burch die intelligibelen Bablen ichematisirten Ideen; bas unbedingte Eins genannt. Gleichwie wir aber die Ideen nur durch unvermitteltes Denken in und zu ergreis fen vermogen, fo auch die Gottheit ober die Idee des Guten. Comie jedoch jenes unmittelbare bentende Ergreifen burch Erfahrung eingeleitet und mit Sulfe berg felben entwickelt wird, fo bewährt und entfaltet fich und auch Das unmittelbare Wiffen von Gott, indem wir nach Unleitung ber Begriffe ber Urfachlichkeit und bes 3medee, Die Welt der Erscheinungen auf ihren letten, unbedinge ten Grund gurudguführen bestrebt find. - Go ber Birt. lichteit Gottes schlechthin sicher und im Stande Die Dagegen erhobenen Zweifel zu befeitigen, vermogen wir feine Befenbeit ebensowenig vollständig zu erkennen, wie die Befammts beit ber Ideen in ihrer organischen Busammengehörigkeit, und ale allei niges in feiner Unbedingtheit von und benkbares positives Pradicat, bas bes Guten ihm jugueignen. aber bas schlechthin Gute letter Grund der Welt der Er: scheinungen und fie nach ewigen Ibeen gebildet, fo barf das Uebel und Bofe in ihr nur auf die Schranken des Stoffes und auf Die Freiheit bes Willens gurudigeführt werben, vermittelft beren bedingte Befen das Bute in ihr zu verwirklichen bestimmt maren.

1. Fur bie Gottheit, als bas schlechthin Unbedingte, haben wir einen zwiefachen Ausbruck bei Plato gefunden, die Ibee des Guten und das unbedingte Eins. Bersuchen wir nun und Rechenschaft zu geben theils von den diefen Ausdrucken zu Grunde liegenden verschiedenen Auffassungsweisen und ihrer Busammengehörigkeit, theils von den nahern Bestimmungen der Platonischen Gotteslehre.

Die Ibeen, bie wir als bie ewigen Ginheiten, als bie beharrlichen Befenheiten, Gefete und 3wedbegriffe ber in fteter Beranberung begriffenen Welt ber Erschreinungen vorauszuseten uns genothigt febn a), vermogen wir nur in bem Dage zu erfennen, in welchem es und gelingt fie in ihrer Busammengehes rigfeit, als organische Welt bes Dentbaren, ju begreifen b). Um fie fo zu begreifen, betrachten wir fie wieberum als Boraussehungen und verfolgen fie bis jum Boraussehungelofen, b. h. bis jum unbedingten Grunde, gur unbedingten Betingung c); benn wenngleich ewig und lediglich unmittelbar burch's Denten zu ergreifen d), erweisen fie fich in ihren Bechfelbegie bungen ju einander und in ihrer Wirffamfeit als bedingt. Als unbedingter Grund fann nur bas schlechthin Boraussetzunge lofe, keiner fernern Ableitung Fahige und Bedurftige fich bo mabren; bafur aber muß bas Bute und gelten. Die Ibee bei Guten Schlieft alle Boraussehung aus, fofern bas Gute unbebingten Werth hat und Allem andern enft Werth verleihte).

a) f. ob. G. 222 f. 225. 227 ff. 235. 237.

b) Phaedr. p. 277, b. 261, b 270, a. c. de Rep. VI, 486 a. a. (f. rb. €. 190, 206.) Meno p. 81, d (f. vben €. 224). vgl. €. 246 ff. 278.

c) Phaedo p. 101, d ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης (τῆς ὑποθέσεως) αὐτῆς δέοι σ διδόναι λόγον, ώσαὐτως ἄν διδοίης, ἄλλην αὐ ὑπόθεσιν ὑποθεριν μενος, ἢ τις τῶν ἄνωθεν βελτίστη φαίνοιτο, ἔως ἐπὶ τὸ ἰχανν ἔλθοις. vgl. de Rep. YII, 533. 518. VI, 510. 511. f. ob. ©. 220. 26°

d) f. ob. G. 205.

c) Phileb. p. 20, b τί δαί; ἵχανον τάγαθόν; Πῶς γὰρ οῦ; τ πάντων γε εἰς τοῦτο διαφέρει τῶν ὅντων. de Rep. VI, 50: f. ob. 6. 281. 82.

ie, die Idee des Guten, in ihrer völligen Bestimmtheit aufzufassen, ist das Endziel aller unserer Bestrebungen /), der Endpunkt unsred Erkennens g); durch sie erhalt der Begriff der Bernunstthätigkeit (poornors) erst feine mahre Bedeutung h); sie ist der lette Grund zugleich der Erkenntnis und der Wahrs beit, der Bernunst und des Vernommenen, des Subjectiven und Objectiven, Idealen und Realen, — selber über dieser Sonderung gerhaben i).

Die Schluffolgerungen, wodurch bie 3bee bes Guten als ber Grund alles einzelnen Rechten und Guten, aller Wahrheit und bes Geiftes nachgewiesen werben follte k), bie mahrscheinlich in Plato's Bortragen über bas Gute fich ausgeführt fanben, vermiffen wir schmerzlich; über bie Grundlage, auf ber biefe weitere Durchführung beruben mußte, fonnen wir taum zweifelhaft fein. Als unbedingten Grund bes Wiffens mußte Plato die Idee des Guten burch die Beweisfuhrung zu bewahren unternehmen, daß fie von allem übrigen Wiffen als Bedingung vorausgesett werbe, ohne felber einer andren Boraussebung beburftig gu fein. In der Burudfuhrung bes Begriffs ber Bernunftthatigfeit auf die 3bee bes Guten (b), in ber Bezeichnung berfelben als Endpunkte unfrer Erkenntniffe und Bielpuntte aller unfrer Bestrebungen (f. g) finbet sich biese Beweisführung vernehmlich genug angebeutet. Ronnen aber bie Ibeen nicht fur bloge Bebanten; nicht fur frafte und wire tungelofe Begriffe gelten, ja führt ihre biglettifche Erbrterung ichon auf die Boraussetzung eines Andern, und lagt fich Richts als mahr und wirklich fegen, wenn bie Ideen felber ber Bahrbeit und Wirklichkeit entbehren; fo muß, mas als letter Grund

f) de Rep. ib. d oben G. 282.

g) de Rep. 517, c (G. 283).

h) de Rep. l. l. h; ob. @. 282.

i) ib. 508, b. 509. 517; ob. S. 282-f.

A, ib. 517 (G: 283).

ihrer Denkbarteit sich ergibt, zugleich als letter Grund ihres Seins, ihrer Wirklichkeit, anerkannt werden; und wenn so, dann auch als letter Grund alles bessen, was kraft der Ideen Wahrheit und Wirklichkeit hat (i). Durch die Rachweisung, daß alle Raturentwickelung auf Berwirklichung des Guten gerichtet sei !), scheint Plato diesen zweiten Theil der Beweisssührung zu unterstützen beabsichtigt zu haben.

2. Obgleich bie Ibee bes Guten als letter Grund ber Ertenntniß und ihrer Bahrheit, bes Beiftes und ber von ihm ergriffenen Wefenheiten, erhabener als Beift und Befenheit fein foll, - boch vermogen wir nur als Beift fie zu benten, nur bie Wirffamkeit bes Beiftes ihr beizulegen m); ba wir nur unter biefer Form ber bochften Rraftthatigfeit fie auffaffent, ihre Urfachlichkeit von ber nothwendigen Urfachlichkeit bes Stoffes zu unterscheiben im Stande find. Denn biefer bie Urfachlichfeit ber Ibeen ausbrucklich und bestimmt entgegensebend n), muß Plato lettere als frei, mithin als schlechthin frei ben Grund gedacht haben, von bem wiederum bie Gefammtheit ber übrigen Ibeen abhangig fein follte; und feste er biefe, b. h. bie Ibee bes Guten, als schlechthin frei, fo mußte er ihr eine felbstbestimmende, bentende ober geistige Rraftthatigfeit zueignen, mag auch ber Begriff absoluter Gelbstbestimmung noch nicht zu beutlicher begrifflicher Entwicklung bei ihm gelangt

<sup>1)</sup> Phileb. p. 54, c τό γε μην οὖ ἔνεκα τὸ ἔνεκά του γιγνόμενου , ἀεὶ γίγνοιτ' ἄν, ἐν τῆ τοῦ ἀγαθοῦ μοίρα ἐκεῖνὸ ἐστε κτὶ. Phaedo p. 97, c εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὐρεῖν περε ἐκάστου, ὅπη γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν (ἡγησάμην)..εὑρεῖν, ὅπη βέλιιστον αὐτῷ ἐστὶν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὅτιοἔν πάσχειν ἢ ποιεῖν ἐκ ἀὲ ἀὴ τοῦ λόγου τοὐτου οὐδὶν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπφ καὶ περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλἰων. ἀλλ' ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλιιστον. Tim. p. 46, c (θεὸς) τἡν τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἀποτελών.

m) Phileb. 28, c Soph. 266, c Prot. 352, c.

n) f. oben G. 302 ff.

sein. Sieht er sich nun genothigt ber 3bee bes Guten unbes bingte Bernunftthätigkeit beizumessen, so bevorwortet er zugleich als achter Sokratiker, die Bernunfthätigkeit erhalte ihre pos sktive Bestimmtheit erst durch ben Begriff des Guten (h), nicht umgekehrt biese durch jene; d. h. Vernunftthätigkeit konne nur unter der Form des Guten als unbedingt gesaft, nur im sitts lichen Bewustsein entschränkt werden.

In welcher Beife aber faste Plato bie Bedingtheit aller übrigen 3been burch bie bes Guten? wie bie Dirtjamfeit ber freien Bernnnftthatigfeit biefer ? Golder Fragen tonnen wir und nicht entichlagen, wie wenig fie auch aus ben Dialogen und ben einsplbigen Rachrichten über bie Bortrage vom Guten, befriedigend fich beantworten laffen. Die Stee bes Guten als hochsten ber Begriffe ju betrachten, ber Die Befammtheit ber Ibeen in fich einschließe ober in feinem Umfange enthalte o), mithin allen als gemeinsames Mertmal aufomme, — babei konnte Plato ohnmöglich fich beruhigen, und wenn Diefe- logisch analytische Auffassungeweise sich bei ihm findet, was taum erweislich, fo follte fie ihm ficherlich nur jur Staffel bienen, um von ihr aus bie innere ober reale Ceite jenes Berhaltniffes bestimmter ju entwideln. Es fonnte ihm nicht genugen bie übrigen Ideen von ber bes Guten nur insofern abhangig ju feten, inwiefern ale Bedingung ber begrifflichen Auffaffung bes Geins und Beftehens ber Arten, bie ibnen übergeordnete Gattung vorauszusegen ift; er mußte fie, bie Ibeen , vielmehr auch in ihrer concreten Bestimmtheit von ber Ibee bes Guten abhangig benten, wollte er biefer mehr als die bloße begriffliche Prioritat zueignen. Und wozu fie mit Bernunftthatigfeit ausruften, follte fie nichts weiter als bas allen Ibeen gemeinsame Mertmal fein? Auch ist ihm bie Ibee bes Guten ebensowohl letter Grund ber Belt ber Erscheinungen, wie ber Welt ber 3been (i).

Auf ber andern Seite ift es nicht minder unzuläffig anzu-

o) Ritter's Gefc. U. 276. 272 f. 291. 343.

nehmen, die Bernunfthatigfeit bes Guten fei ihm die fchopferische Urfache ber Sinnenwelt wie ber Welt ber 3been gewofen : nicht geschaffen , fondern zeitlos ewig follten bie 3been fein, ju geschweigen bag ber Begriff einer unbedingten Scho pfung ihm wie bem gangen Griechisch-Romifchen Alterthum Leitete er aber in feinen Bortragen bie 3deen aus bem Rleinen und Großen ober ber unbestimmten 3weiheit burch un mittelbare Ginwirfung ber gottlichen Ginheit ab p), fo tonnte er babei ein geitliches Werben ohnmoglich im Sinne haben, fondern nur ausbruden wollen, baß als ihr gemeinsamer Grund bas Princip aller Mannichfaltigfeit, als Grund ber concreten Bestimmtheit je einer berfelben die unbedingte Ginbeit, ihnen begrifflich, nicht zeitlich vorauszuseten fei. Denn wie weuig wir auch von Stellung, Erorterung und Durchführung jenes Sibullinischen Bruchstude erfahren, - Die bloße Angabe bes amiefachen Princips zeigt, bag Plato geneigt war bas Gene rische ber Ibeen gunachst auf ben froffahnlichen Grund ober Ungrund, die specifische ober individuelle Bestimmtheit berfelben auf die unbedingte Ginheit gurudguführen. Raum leiber es einen Zweifel, bag er biefe, gleichwie bie 3bee bes Guten, fur bie fie ja nur ein anbrer Ausbruck fein tonute, als traftthatige, freiwirkende Bernunft bachte: aber in welcher Beife er ihr Urfachlichkeit beilegte, bavon erfahren wir hier noch weniger als bort. Sollte bie gottliche Bernunft blos bentent auffaffen bie von ihr unabhangigen Bestimmtheiten ber Ibeen? Dann tonnte Abhangigkeit biefer von jener ohnmöglich bewährt, und wie behauptet werden, die Ibee bes Guten fei Grund ber Bernunft und ber von ihr erfannten Befenheiten? Coll fie Grund ber Wefenheiten und follen biefe ale 3been bennech ewig fein, fo tann ber Schluffel bes Rathfels mohl nur in ber Boraussehung fich finden, die Ibeen, befondere Bestimmtheiten ber emigen Ratur bes Guten ober ber Gottheit, vermochten wirksam und bamit als Wefenheiten fich zu erweisen lediglid

p) f. cb. G. 307 ff.

burch bie biefer eigenthumliche vernunftige Rraftthatigfeit; wenn nicht burch biefe belebt ober befeelt, murben fie wirfungelofe und bamit wefenlofe Dentbestimmungen fein. Dag Plato so die Idee des Guten gefaßt und sie weber für die schöpfes rifche Urfache ber Ibeen, noch fur die bloß bentende Auffasfung berfelben, - fur bas blofe, bie objectiven 3deen in fich. abspiegelnde Subject, - gehalten habe, ergibt fich mit übers wiegender Bahrfcheinlichkeit baraus, bag einerfeits wie bie Wesenheit ber Ibeen, so ihre Urfachlichkeit fur bie Welt ber Ericheinungen auf bie Ibee bes Guten gurudgeführt, anbrerfeits bie Bernunft als von ihr gezeugt bezeichnet wird; lette res in Bezug auf bie Behauptung, Die Ibee bes Guten als folche, weil Grund alles Denkens und aller bentbaren Wefenheiten, fei über beibes erhaben, tonne in ben Begriffen ber Bernunft und Wefenheit nicht aufgehn. Diefen Gebanken scheint Plato in ber mythisch umfleibeten Rosmologie bes Timaus, wie in feiner symbolischen Bahlenlehre festgehalten gu haben. In erfterer wird ber Weltbau bes Berganglichen ausgeführt burch untergeordnete gottliche Befen, nicht von ber Gottheit felber 9), b. h. wohl burch ben von biefer mit Rraftthatig. feit ausgerufteten Inbegriff ber Ibeen, gunachst fofern fie fich in ben Weltforpern bereits verwirflicht haben r); in letterer merben burch unmittelbare Wirffamfeit bes gottlichen Gins bie Ibeen aus bem Großen und Rleinen entwickelt, b. h. gur Rrafts . thatiafeit erwedt, auf daß butch fie die Belt ber Erscheinungen aus bemfelben ftoffartigen Grunde fich gestalte.

q) Tim. p. 41, a έπεὶ ở οὖν πάντες δσοι τε περιπολούσι φανερώς καὶ δσοι φαίνονται καθ' δσον ἄν ἐθέλωσι θεοὶ γένεσιν ἔσχον, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ τόθε τὸ πᾶν γεννήσας τάθε . . . . Θνητὰ ἔτι γένη λοιπὰ τρι' ἀγέννητα . . . Υν' οὖν θνητά τε ἢ τό τε πᾶν τόθε ὄντως ἄπαν ἢ, τρέπεσθε καιὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζώων ἄημιουργίαν κτλ.

r) Tim. p. 37, c ως δε πινηθέν αυτό και ζων ενενόησε των αϊδίων θεων γεγονός αγαλμα ό γεννήσας πατής, ήγασθη κτλ. 280gc:

Indem Aristoteles, mit Abstreifung aller Mystit, Plate's Gottheit und seine gottlichen Ideen zu unmittelbarer Ableitung der Naturcausalität, denkbar zu machen unternahm, gelangte er zu dem Begriff einer unbedingten in steter Erzeugung realer Gedanken (Ideen) begriffenen gottlichen Kraftthätigkeit. Indem die Reuplatonikers) was Plato begrifflich unterschieden hatte, als sür sich bestehende Wesenheiten hinstellten, saßten sie die Idee des Guten als das ruhende Absolute, durch dessen ummittelbare Anschauung die Bernunft Kraft zu realer Wirksam-

gen p. 41 (q) junachft die Beltforper unter ben unvergangtiece Gottern verftanden und ebendarum ale Deol Bed'y bezeichnet werten

s) vgl. Martin, Etudes sur le Timee II, 51 ff. - Juftimes Marte: Apol. I, 87. Thirlb. uimmt bie Platenifche Beltfeele fur Gott ten Sohn, die Form bes Chi (X), in ber fle bie Belt burchtringen felle, für bas migverstandene Beichen bes Rrenges, Die britte Person ber Drei · heit findet er in einer befannten muftifchen Stelle bes zweiten (une nächten) Briefes angebeutet: xal go er το παρά Illatore Tμαίω φυσιολογούμενον περί του υξού του Θεού, όπε λέγει, έγίασεν, φὐτὸν έν τῷ παντί, παρά Μωσέως λαβών, δμοίως εζπεν (Num. 21, 6 Deuter. 32, 22) . . . . αναγνούς Πλάτων και μή ακριβώς επιστάμενος μηθε νοήσας τύπον είναι σταυρού, άλλα χίασμα νοήσας, την μετά τον πρώτον Θεόν δύναμιν πεχιάσθαι έχιτῷ παντί είπε . . . . την δε τρίτην (χώραν) τῷ λεγθέντι ἐπιφέρεσθαι τῷ υδατι πνεύματι (δίδωσι), είπών (Epist. II p 312), ,,τά δὲ τρίτα περὲ τον κρίτον." Clement ver Alexandrien Strom, V, 255 (710) fleht gleichfalls bie Bebre wen ber Dreieinigkeit in ben buntlen Borten bes zweiten Briefes angeben tet; im fechften Briefe (p. 323, e) Gott ben Bater und Gott ben Cobu; und bezieht bagegen auf diefe Zweiheit im Limans p. 41 (q'. nicht, wie Juftinus, die Stellen von der Beltfeele. Diefelben Aufah rungen aus ben Platon. Briefen, f. b. Drigenes adv. Cels. VI, 280. 287 Spenc. und ausführlicher erörtert bei Enfebind Praep. Ev. M. 16, 20 in letterer Gt. g. gweiten Briefe: raura of ror Marure διασαφείν πειρώμενοι έπι τον πρώτον θεόν ανάγουσιν, έπί τε τὸ δεύτερον αίτιον, και τρίτον την του κόσμου ψυχήν, δέθο τρίτον και αθτήν δριζόμενοι είναι. ogl. Porphyr. ap. Cyrill.

feit erlange. Indem die Kirchenväter Borahumgen christlicher Offenbarung als entschiedene Anticipation berselben nachzuweis sen suchten, konnten sie das Berhältniß der Platonischen Idee des Guten zur Weltseele oder auch zum Demiurg, als das Gott des Baters zu Gott dem Sohne fassen, und mit Hulfe einiger Stellen in den unächten Briefen eine Borahnung der Trinitätislehre bei Plato sinden (s).

3. Bersuchen wir nun die Ursächlichkeit nacher zu bestimmen, die Plato der Idee des Guten oder der Gottheit beilegte. Bald bezeichnet er sie teleologisch als unbedingten Endzweck alles Bedingten, bald kosmologisch als lette wirkende Ursache; und gewiß war es ihm, wie wenig auch die Reuplatoniker die lettere Auffassungsweise gelten lassen wollten, mit der einen wie mit der andren Ernst. Endzweck alles Bedingten mußte sie ihm sein, sofern Endziel aller Kraftthätigkeit Verwirklichung des Guten sein sollte; letzte wirkende Ursache aber war sie ihm als unbedingter Grund aller Kraftthätigkeit wie des durch sie Gewirkten.

Satte sich's Plato angelegen sein lassen, die Beweissuhrungen fur's Dasein Gottes dialektisch durchzubilden, er wurde ber Begründer des omologischen, des kosmologischen und des physikothologischen Beweises geworden sein: des ontologischen, sofern er die Idee des Guten als die nothwendige Boraussehung aller übrigen Ideen und als diesenige betrachtete, die wie sie der Grund der Wirksamkeit der übrigen, so auch durch sich selber als wirklich sich bewähre ed. Als Uebergang vom

c. Julian. VIII, 271 είναι δε τον μεν αναπάτω θεόν το αγασούν, μετ' αὐτον δε και δεύτερον τον δημιουργόν; τρίτον δε και την τοῦ κόσμου ψυχήν· άχρι γάρ ψυχής την θεότητα προελθέν. vgl. Martin a. a. D. p. 56 ff.

t) Sie ist das έκανον (c. e) nud ανυπόθετον (de Rep. VI, 541, b) το του νοητού τέλος (de Rep. VII, 532, b), έν τω γνωστώ τελευταία ή του αγαθού ίδέα (ib. 517, b) nud μέγεστον μαθημα (ib. VI, 505, a), das von allem übrigen Bissen voransgesest wird

rntologischen zum tosmologischen Argument ist die bekamm Stelle im Philebus zu fassen, in der von der nothwendign Boraussehung eines Unbegrenzten, Bestimmungslosen, Stoffarartigen und der Begrenzung, Bestimmung oder des Formalen, pythagorisch auf eine lette Ursache der Einwirtung dieser auf jenes geschlossen wird u). Denn einerseits beruht der Beweit auf Begriffen, die Plato als reine Berstandesbegriffe hinkelt

<sup>(</sup>ib. f. ob. G. 281); daher bas fich follechthin durch fich feiber te. währende Wiffen, vgl. ob. G. 205.

u) Phileb. 16, c Sewe uer sie despoinous dous . . . . de & évi. ply nat in nother brow ton all levoutrer eiras, migas & καὶ ἀπειρίαν εν ξαυτοϊς ξύμφυτον έχόντων. ib. p. 23, d τόν Seor Elkyouter nou to uter aneigor deigat tor ortwer, to & πέρας . . . τὸ δὲ τρίτον (τιθώμεθα) ἐξ άμφοϊν τούτοιν ἔν τι ξυμμισγόμενον . . . . της ξυμμέξεως τούτων πρός άλληλα τίν αλιίαν δρα, και τίθει μοι πρός τρισίν έκείνοις τέταρτον τούτο. p. 30, c οὐκοῦν εἰ μὴ τοῦτο . . . βέλτιον λέγοιμεν, τος ἔστιν. & πολλάκις εξοήναμεν, απειρόν τε έν το παντί πολύ και πέ ous lundy, untitis en' autols altha où mauly, nonpossa il καί συγτάτκουσα έγιαυτούς τε καὶ ώρας καὶ μήγας, σοφία κει vous levouevy dixaiórar' av. Das negas wird p. 25, a naha bezeichnet als ra derouera πρωτον μέν το ίσον και δσότεια. μετά δὲ τὸ Ισον τὸ διπλάσιον καὶ πᾶν δ τί περ ἄν πρὸς ἀριδμον αφιθμός ή μετρον ή προς μετρον, ταυτα ξύμπαντα είς τέ πέρας απολογιζόμενοι καλώς αν δοκοίμεν δράν τούτο. Οπα Bo Beller (Platonifche Studien G. 250 f.) unter bem mepag bie Die Geseige bes Beltalls in Bahlenverhaltniffen barftellende Bekfecte unter bem vierten , ber Urfache , bas fich felber Gleiche bes Timins (27; e) ober die Ideenwelt verfteht. Wogegen an bedenken ift, that bas im Gegensay gegen bas immer im Debr und Minder begriffen, nie eine bestimmte Große feiende aneipor, bas πέρας μικαφα, κ bod nicht ausschließlich, als Zahlverhältniß bezeichnet wird, D. h. eber die übrigen Bestimmtheiten ber Ibeen anszufchließen; theils daß bie Upfache in Bezug auf bas Beltall. Brisbeit und Geift genannt mit fo unverkennbar auf die Gottheit in ihrem Unterfchiebe won ben utr gen 3been amindaeführt mirb.

(gleichwie bie bes Selbigen und Andren im Sophistes und Parmenibes), andrerseits leitet er zu ben von Erfahrungsbegriffen ausgehenden Beweisen über; nur in ber Erfahrung finben wir die Belt ber Erscheinungen als ein Ineinander von Stoff und Form, Unbegrenztent und Begrenzenbem, wenngleich bie rein begriffliche Betrachtung bes Gelbigen, ber Begrenjung, und ichon auf ben Gegenfat bes Unbren, Bestimmungslofen, Unbegrenzten fuhren foll. Die von Erfahrung nnmittelbar ansgehenden Beweise zerfallen wiederum in zwei, nach ber zwies fachen Urfachlichkeit, die Plato bem gottlichen Beifte beimift v). Kragen wir nach ber zureichenden Urfache bes Werbens und ber Beranderungen (benn Urfachen feben wir uns genothigt allem Werbenden vorauszuseten und die Welt bes Sinnlichwahrnehmbaren und Beranderlichen für geworden zu halten w)), so fragen wir nach ber mahrhaft wirksamen Ursache, im Uits terschiebe von ben Mitteln, beren fie fich zu ihrer Wirksamteit bebient x). Die zureichende, erste, wahrhaft wirksame Ursache

υ) de Legg. XII, 966, d ἄρα οὖν ἔσμεν ὅτι δύ ἐστὸν τώ περὶ 
θεών ἄγοντε εἰς πίστιν ὅσα διήλθομεν ἐν τοῖς πρόσθεν (ω).. 
ἔν μὲν ὁ περὶ τὴν ψυχὴν ἐλέγομεν, ὡς πρεσβύτατόν τε καὶ 
θειότατόν ἐστι πάντων ὧν κίνησις γένεσιν παραλαβοῦσα ἀξναον υὐσίαν ἐπόρισεν· ἕν δὲ τὸ περὶ τὴν φοράν, ὡς ἔχει 
τάξεως, ἄστρων τε καὶ ὅσων ἄλλων ἐγκρατὴς νοῦς ἐστὶ τὸ 
πῶν ὅιακεκοσμηκώς.

w) Tim. p. 28, a πάν αὐ τὸ γιγνόμενον ὑπ' αἰτίου τινὸς ἔξ ἀνάγχης (ἔστι) γίγνεσθαι· παντί γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσειν σχεῖν . . . . ὁ δὴ πάς ἢ οὐρανὸς ἢ πόσμος . . . γεγονεν ὁρατὸς γὰρ ἀπτός τε ἐστι καὶ σῶμα ἔχων, πάντα ἀὲ τὰ τοιαῦτα αἰσθητά . . . γιγνόμενα καὶ γεννητὰ ἐφάνη. vgl. Phileb. p. 26, e.

x) Phaedo p. 99, b τὸ γὰο μὰ διελέσθαι οἶόν τ' εἶναι ὅτι ἄλλο μέν τί ἐστι τὸ αἴτιον τῷ ὅντι, ἄλλο ὁ ἐκεῖνο ἄνευ οὖ τὸ αἴτιον οὖκ ἄν ποτ' εἶη αἴτιον (πολλὰ ἄν καὶ μακρὰ ἡαθυμία εἴη τοῦ λόγου) · ὁ δή μοι φαίνονται ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότᾳ, ἄλλοτρίῳ ὀνόματι προσχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορείειν. vgl. Phileb. p. 27, a.

aber tann sich nicht im Körperlichen finden, welches lediglich bie von einem Andern empfangene Bewegung mitzutheilen und fortzuleiten vermag, sondern nur in dem aus und durch sich selber sich Bewegenden, d. h. in der Seele, die wir ebentarum aller törperlichen Ursächlichkeit voraussehen mussen 31. Ist nun die Seele Ursache aller Beränderungen in der Welt, d. h. sind das Wirtende Wollungen und andere lebendige Seelenthätigkeiten, so gewiß die vollendete vernunftige Seelenthätigkeit, nicht die vernunftlose 2). So dasur zu halten, die

r) de Legg. X, 893, b τὰ μὲν χινείταί που . . . τὰ δὲ μένει χτί 894, a μεταβάλλον . . . καί μετακινούμενον γίγνεται πάν κτλ 894, b έστω τοίνων ή μεν έτερα δυναμένη κινείν κίνησις, έαυthy de aduparouda del mia 115, h d fauthy t' del xal frege δυναμένη κατά τε συγκρίσεις έν τε διακρίσεσιν αύξαις τε καί τῷ ἐγαντίω καὶ γενέσεσι καὶ φθοραϊς άλλη μία τις αὖ τῶν πασών πινήσεων. ib. e διαν άρα αὐτὸ αύτὸ κινήσαν Ετεροι άλλοιώση, αὸ δ' έτερον άλλο, και ούτω δη χίλια έπι μυρίοι. γίγνηται τὰ πινηθέντα, μών ἀρχή τις αὐτών έσται τῆς πινήσεως άπάσης άλλη πλην ή της αυτης αυτήν πινησάσης μετα-· βολή ; · · · ἔτι δή · · · εί σταίη πως τὰ πάντα δμοῦ γενόμενα. καθά περ οί πλεϊστοι των τοιούτων τολμώσι λέγειν, τέν' πρα έν αὐτοῖς ἀνάγκη πρώτην κίνησιν γενέσθαι τῶν εἰρημένων: Την αύτην δή που εινούσαν . . . εάν ίδωμεν που ταύτις γενομένην έν τῷ γηΐνο ἢ ἐνύθρο ἢ πυροειδεῖ, κεχωρισμένη ή και ξυμμιγεί, τί ποτε φήσομεν έν τφ τοιούτφ πάθος είναι: . . Ζήν . . τι δέ; δπόταν ψυχήν έν τισιν δρώμεν, μών άλλο ή ταὐτὸν τούτφ ζην δμολογητίον ατλ. p. 896, b ξαανώτατα δίδεικται ψυχή των πάντων πρεσβυτάτη γενομένη τε άρχη κινήσεως (cf. p. 891, e sq. Phaedr. p. 245, c) ... δρθώς αρα κεί πυρίως άληθέστατά τε και τελεώτατα είρηκότες αν ήμεν ψυχίν μέν προτέραν γεγονέναι σώματος ήμιν . . . και τὰ ψυχής τών του σώματος . . πρεσβύτερα κτλ. ο ψυχήν δή διοικούσαν και ένοικούσαν έν απασι τοῖς πάντη χινουμένοις μών οὐ καὶ τίν ούρανον ανάγκη διοικείν φάναι; vgl. Tim. p. 34, e.

z) de Legg. p. 896, e sq. άγει μὲν δη ψυχη πάντα τὰ κατ' οὐος
 νὸν καὶ γῆν καὶ θάλατταν ταῖς αὐτῆς κινήσεσιν, αἰς ὀνόματά

Bernunft oder ben Geift als König der Welt zu bezeichnen, nothigt und unser Selbstbewußtsein, indem es die sophistische Annahme niederschlägt, eine vernunftlose und blinde Gewalt beherrsche das All aa): denn sowie das einzelne Körperliche zu der Allheit des Körperlichen in der Welt sich verhält, so der einzelne Geift zu dem Weltgeiste bb).

- bbl. p. 30, b οὐ γάς που δοχούμέν γε . . τοῦτο (το τῆς αἰτίας γένος) ἐν μὲν τοῖς πας ἡμὶν ψυχήν τε παςέχον καὶ σωμασκίαν ἐμποιοῦν καὶ πταίσαντος σώματος ἰατρικὴν καὶ ἐν ἄλλοις ἄλλα συντιθὲν καὶ ἀκούμενον πάσαν καὶ παντοίαν σοφίαν ἐπικαλείσθαι, τών ἡ αὐτών τούτων ὄντων ἐν δλω τε οὐρανῷ καὶ κατὰ μεγάλα μέρη, καὶ προσέτι καλών καὶ εἰλικρινών (cf. p. 29), ἐν τοὐτοις ἡ οὐκ ἄρα μεμηχανησθαι τὴν τών καλλίστων καὶ τιμιωτάτων φύσιν. Φακτί τιμιωτάτων φύσιν. Φακτί τι καλ υσταιθληίερτη: αἰτία οὐ ψαίλη, κοσμοῦσά τε καὶ συντάττουσα ἐνιαυτούς τε καὶ ωρας, καὶ μῆνας, σοφία καὶ νοῦς λεγομένη δικαιότατ' ἄν.

εστι βούλεσθαι, σχοπείσθαι, Επιμελείσθαι, βουλεύεσθαι χτλ. p. 897, b νοῦν μὲν προσλαβοῦσα ἀελ θεὸν θεὸς οὖσα, ὀρθὰ καὶ εὐδαίμονα παιδαγωγεί πάντα, ἀνοία δὲ ξυγγενομένη πάντα αὖ τάναντία τοὐτοις ἀπεργάζεται χτλ. p. 898, c ἀλλὰ ἔχ γὲ τῶν νῦν εἰρημένων οὖδ ὅσιον ἄλλως λέγειν ἢ πάσαν ἀρετὴν ἔχουσαν ψυχὴν μίαν ἢ πλείους περιάγειν αὐτά. χτλ. p. 899, b εἰθ' ὅστις ταῦτα ὁμολογεί, ὑπομένει μὴ θεῶν εἰναι πλήρη πάντα; vgl. XII p. 966, d (v).

Ebenso wenn wir den Lauf der Gestirne betrachten er) und erwägen wie alle Erscheinungen, alle Theile der West in durchgängiger harmonischer Wechselbeziehung unter einander stehn, der Erhaltung und Bollsommenheit des Alls dienen dd), d. h. wenn wir den Begriff des Zweck, unsrer Weltbekrachtung zu Grunde legen, können wir den zureichenden Grund der Weltsordnung nur in einer weltordnenden Vernunft sinden, die als solche, nicht als vernunftlose oder bose, dem ordnungslosen Weckssel dienende Weltsele ve) sich zeigt, indem sie unveränderliche Ordnung und Bewegung bewirkt und aufrecht erhält, d. h. indem sie auf das sich selber Gleiche, die Idee, blickend, kraft dieses Musterbildes, die sichen Welt verwirklicht H): daß sie

cc) ib. p. 28, φ το δε νοῦν πάντα διακοσμείν αὐτὰ φάναι καὶ τῆς δψεως τοῦ κόσμου καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων καὶ πάσης τῆς περιφοράς ἄξιον. vgl. p. 30, c (vot. Minn.). de Legg. X, 897, c εἰ μὲν . . φωμεν , ἡ ξύμπασα οὐρανοῦ ἡδὸς ἄμε καὶ φορὰ καὶ των ἐν αὐτῷ ὅντων ἀπάντων νοῦ κινήσει καὶ περιφορῷ καὶ λογισμοῖς ὁμοίαν φύσιν ἔχει καὶ ξυγγενώς ἔρχεται, ὅῆλον ως τὴν ἀρίστην ψυχὴν φατέον ἐπιμελείσθαι τοῦ κόσμου παντὸς κτλ. vgl. p. 886, n. d.

dd) de Legg. X, 903, b πειθωμεν τον νεανίαν τοῖς λόγοις ώς τω τοῦ παντὸς ἐπιμελουμένω πρὸς τὴν σωτηρίαν καὶ ἀρετὰν τοῦ δλου πάντ' ἐστὶ συντεταγμένα, ὧν καὶ τὸ μέρος εἰς δύναμω ἔκασιον τὸ προσήχον πάσχει καὶ ποιεί.

εε) ib. p. 897 (z) 898, b οὐχοῖν αὖ η γε μηδέποτε ώσαὐτως μεδί κατὰ τὰ αὐτὰ μηδὲ ἐν ταῦτῷ μηδὲ περὶ ταὂτὰ μηδὲ πρὸς ταὐτὰ μηδ ἐν τὰξει μπδὶ ἐν τινι λόγῷ κίνησις ἀνοίας ἀν ἀπάσης εἴη ξυγγενής; Polit p. 269, d τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ωσαύτως ἔχειν ἀεὶ καὶ ταὐτὸν εἰντι τοις πάντων θειοτάτοις προσήκει μόνως, σώματος δὲ φίσις οὐ ταὐτης τῆς τάξεως.

ff) Tim. p. 28, a δτου μέν οὖν ἄν ὁ δημιουργός πρός τὸ κατε ταὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεί, τοιούτω τινὶ προσχρώμενος παφεσείγματι, τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ δύναμιν ἀπεργάζηται, καις ἐξ ἀνάγκης οὕτως ἀποτελεϊσθαι πᾶν . . . οὖ δ' ᾶν εἰς τὸ γυγονός, γεννητῷ παραδείγματι προσχρώμενος, οὐ καλόν. p. 29, .

nach verganglichem, unvollfommenem Mufterbilde gewirft habe, verstattet weber bie. Schonheit ber Belt, noch bie Bollfom. menheit ber weltbilbenben Urfache anzunehmen. Scheint es auch als mußten, die mit Uftronomie und ben verwandten Bifsenschaften sich beschäftigen, verleitet werben gottlos, aus nothwendiger Urfachlichkeit, nicht aus bem auf bas Gute gerichtes ten gottlichen Bedanken und Wollungen, die Dinge abzuleiten, - bald werben fie tiefer eindringend inne, bas Leblose burch Rothwendigfeit Bebingte vermoge nicht, wenn nicht vom Geifte geleitet, nach fo munderbar gutreffenden Berhaltniffen gu mir-Rur weil fie nicht einfahen, bag bie Seele fruher als bas Rorperliche, geriethen fie in Wiberfpruch mit fich felber, fie, die auszusprechen gewagt, der Beift malte über alles Weltliche gg). - In diefen Grundlinien physitotheologischer Beweiss führung hat Plato unverfennbar bem Gofrates fich angeschloffen, jeboch bie 3wedmaßigfeit in ber burchgangigen Busammen-

εί μεν δή καλός εστιν δθε ό κόσμος δ τε δημιουργός άγαθός, δήλον ως πρός το ἀίδιον εβλεπεν . . παντί δή σαφες δτι πρός το άίδιον ο μεν γάρ κάλλιστος των γεγονότων, ο δ' άριστος των αίτων.

<sup>58)</sup> de Legg XII, 967 a of μὲν.. διαφοούνται τοὺς τὰ τοιαύτα μεταχειρισαμένους ἀστρονομία τε καὶ ταῖς μετὰ ταὐτης ἀναγκαίαις ἄλλαις τέχναις ἀθέους γίγνεσθαι, καθεωρακότας ὡς οἶόν τε γιγνόμενα ἀνάγκαις πράγματ' ἀλλ' οὐ διανοίαις βουλήσεως ἄγαθών πέρι τελουμένων, . . πᾶν . : τοὐναντίον ἔχει νῦν τε καὶ ὅτε ἄψυχα αὐτὰ οἱ διανοούμενοι διενοούγτο. θαύματα μὲν οὖν καὶ τύτε ὑπεδύειο περὶ αὐτά, καὶ ὑπωπτεύετο τὸ νῦν ὄντως δεδογμένον, ὅσοι τῆς ἀκριβείας αὐτῶν ῆπτοντο, ὅπως μήποτ' ἄν άψυχα ὄντα οὕιως εἰς ἀκρίβειαν θαυμαστοῖς λογισμοῖς ἄν ἔχρῆτο, νοῦν μὴ κεκτημένα καὶ τινες ἐτόλμων τοῦτό γε αὐτὸ παρακινδυνεύειν καὶ τότε, λέγοντες ὡς νοῦς εἴη ὁ διακεκοσμηκώς πάνθ' ὅσα κατ' οὐρανόν. οἱ δὲ αὐτοὶ πάλιν άμαρτάνοντες ψυχῆς φύσεως, ὅτι πρεσβύτερον εἴη σωμάτων, διανοηθέντες δὲ ὡς νεώτερον, ἄπανθ' ὡς εἰπεῖν ἔπος ἀνέτρεψαν πάλιν, ξαυτοὺς δὲ πολὺ μάλλον κτλ.

stimmung der Theile des Weltganzen hervorgehoben, wahrend Sofrates auf die Zweckmäßigkeit im Gebiete des Organischen zunächst sein Augenmerk gerichtet zu haben scheint.

Eine in's Einzelne gehende Durchführung dieser Beweise hat Plato nicht unternommen und fie überhaupt blos zur Beworwortung seiner Gesetz über den Gottesdienst, nicht in den bialektischen Dialogen aufgestellt, weil sie ihm nur zur Wider, legung materialistisch sophistischer Behauptungen der Gottesläugner dienen sollten, wenngleich er ihnen volle Kraft der Ueberzeugung beilegt uh. Die positiv dialektische (ontologische) Beweisssührung durfte er sich versichert halten in der Bewährung der Unveräußerlichkeit des Bewußtseins um die Ideen,

hh) de Legg. X, 885, d τεκιήρια λέγοντες έκανά, p. 890, e κατά λόγον δοθόν πελ. p. 903, b βιάζεσθαι τοῖς λόγοις δμαλογείν αὐτὸν μη λέγειν δρθώς. 887, c ψέρε δή, πώς ἄν τίς μή δομο λέγοι περί θεών ώς είσιν; ανάγκη γαρ δή χαλεπώς α έρειν καί μισεϊν έχείνους οι τούτων ήμιν αίτιοι των λόγων γεγένηνται καλ γίγνονται νύν οὖν πειθόμενοι τοῖς μύθοις, οῧς ἐκ νίων παίδων έτι έν γάλαξι τρεφόμενοι τροφών τε ήπουον και μητέpay . . . . . dratellorios te filou zal selijung zai moos deσμάς δύντων προχυλίσεις άμα και προσκυνήσεις άκούοντές τε και όρωντες Έλλήνων τε και βαρβάρων πάντων έν συμφοραίς παντοίαις έχομένων και έν εύπραγίαις, ούχ ώς ούκ όντων gyy, oe get hagrata grean sar oggatil guodian frangorem ώς ούχ είσι θερί, - τούτων δή πάντων δαρι καταφρονήσαντες οὐδὲ ἐξ ἐνὸς ἐκανοῦ λόγου . . . νῦν ἀναγκάζουσων ἡμάς λέγειν α λέγομεν, πως τούτους αν τις εν πραέσι λόγοις diναιτο νουθετών ώμα διδάσχειν περί θεών πρώτον ώς είσί; τολμητέον δε πελ. υgί. 888, e ff. ib. p. 891, b καὶ γὰρ εἰ μή κατεσπαρμένοι ήσαν οι τοιούτοι λόγοι εν τοις πάσιν ώς έπε: ελπεϊν ανθοώποις οὐθεν αν έθει των επαμυνούντου λόγων ώς είσι θεοί. Soph. 265, d έγω . . . κατά γε θεον αυτά γίγνεσθαι . . . νενόμικα. - Καλώς γε . . . καί εί μέν γέ σε έγρίμεθα των είς τον έπειτα χρόνον άλλως πως δοξαζόντων είναι νῦν αν τῷ λόγο μετά πειθούς ἀναγχαίας ἐπεχειρούμεν ποιώ δμολογείν: πτλ.

um ihre burchgangige Zusammengehörigkeit und ihre Abham gigkeit von einer unbedingten, ihnen Wirksamkeit verleihenden Sitheit, aufgestellt zu haben. Als Grund der Unveraußerlichkeit des Gottesbewüßtseins bezeichnet er die Berwandtschaft unfres Geistes mit dem göttlichen ii); als Zeichen berselben den allgemein verbreiteten Gottesglauben, dem zu widerstreiten nur Berkehrtheit der Gesinnung oder Unverstand unternehmen konne kk).

4. Wenn Plato alle finnlichen, raumlichen und zeitlischen &) Borftellungen vom Begriffe ber Gottheit ausschließt

εί) de Legg. X, 899, d ... φωμεν, δτι μεν ήγει θεούς, συγγάνειά τις ίσως σε θεία πρός το ξύμφυτον άγει τιμάν και νομίζειν είναι. vgl. Tim. p. 90, a Daher denn auch unfre Erfenntniß des Göttlichen in dem Maß fertschreiten soll, in welchem wir und der Gottheit annähren, Freunde Gottes werden. Tim. p. 53, d τάς δ' έτι τούτων άρχας άνωθεν θεός οίδε και άνδρων δς άν έκείνο φίλος ή. Soph. p. 254, a τά γάρ της των πολλών ψυχης όμματα καρτερείν πρός το θείον άφορωντα αδύνατα.

kk) Legg. p. 886, a δτι πάντες Ελληνές τε καὶ βάρβαροι νομίζουσιν είναι θεούς. p. 887, (bh) 888, b γίγνονται δε ἀεὶ πλείους ἢ ελάττους ταύτην την νόσον εχοντες. τόδε τοίνυν σοι παραγεγονώς αὐτῶν πολλοῖσι φράζοιμ' ἄν, τὸ μηθένα πώποτε λαβύντα έκ νέου ταύτηι την δόξαν περί θεῶν ώς οὐκ εἰσί, διατελέσαι πρὸς γῆρας μείναντα έν ταύτη τῆ διανοήσει υβί. p. 899, d. 900, b ἀγόμενος ὑπό τινος ἀλογίας ἄμα . . . εἰς τοῦτο νῦν τὸ πάθος εἰλήλυθας κτλ.

II) Tim. p. 37, d ζώον ἀίδιον, αιώνιον, διε Belt ber 3been. e καὶ τό τ' ἦν τό τ' ἔσται, χρόνου γεγονότα είδη, α δή φεροντες λαν-θάνομεν ἐπὶ τὴν ἀίδιον οὐσίαν οὐκ δρθώς. λέγομεν γὰρ δὴ ὡς ἦν ἔστι τε καὶ ἔσται, τῆ δὲ τὸ ἔστι μόνον κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον προσήκει, τὸ δὲ ἦν τό τ' ἔσται περὶ τὴν ἐν χρόνφ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι κινήσεις γὰρ ἐστον, τὸ δὲ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον ἀκινήτως κτλ. τgl. p. 52, 2 Symp. p. 208, b τούτφ γὰρ τῷ τρόπφ πάν τὸ θνητὸν ἀώζεται, οὐ τῷ παντάπασι τὸ αὐτὸ ἀεὶ είναι ὥσπερ τὸ θεῖον κτλ. de Rep. II, 360, d ἀπλοῦν τε είναι καὶ πώντων ἦκιστα τῆς ἑαυτοῦ ἰδέας ἐκ-βαίνειν.

und ebenbarum die vermenschlichenben Bor- und Darftellungsweifen ber Dichter, gleichwie fruher Tenophanes u. I., mit lebhaf tem Unwillen gurudweift mm), fo bebt er nur Merfmale berver, bie ber Gottheit mit ber Befammtheit ber 3been gemein fint. Die ihr an fich, in ihrem Unterschiebe von ben bedingten 3been gutommende, ihr Wefen aussprechende Bestimmung ift Die bes Guten; benn nur bas Gute vermogen wir als ichlechthin unbe bingt und alles Wesenhafte bedingend zu benten; auch bie Bermunft ift unbedingt lediglich, wenn schlechthin gut; schlechthin gut aber nur bie gottliche, bie tonigliche Bernunft bes Beus nn); bie menschliche und so jebe andere bedingte Bernunft ausschließ lich in ber Unnaherung jum Guten begriffen oo). folut gut, ift bie Gottheit auch unveranberlich - fie fann we ber burch sich felber noch burch ein Unbred veranbert werben. weder im Uebergange jum Beffern, noch jum Schlechteren bebegriffen fein pp) - ift felig, wiewohl ber burch Beran

mm) de Rep. II, 377, d sqq.

nn) Phileb. p. 30, d οὐχοῦν ἐν μὲν τῆ τοῦ Διὸς ἐρεῖς φύσει βεσελικὴν μὲν ψυχήν, βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσθαι διὰ τὴν τῆς αἰτίας δύναμιν, ἐν δὲ ἄλλοις ἄλλα καλὰ κτλ. ib. p. 22, c οὐδε γὰρ ὁ σὸς νοῦς, ὧ Σώκρατες, ἔστι τ' ἀγαθόν . . . Τάχ' ἄν, ὧ Φίληβε, δ γ' ἐμός · οὐ μέντοι τόν γε ἀληθινὸν ἄμα καὶ θεῖον οἰμαι νοῦν, ἀλλ' ἄλλως πως ἔχειν. υgί. Phaedr. p. 247, c.

<sup>00)</sup> Protag. p. 344, b γενόμενον δε διαμένειν έν ταύτη τῆ ξξει καὶ είναι ἄνδο, ἀγαθόν, . . . ἀδύνατον καὶ οὐκ ἀνθοωπειον, ἀλλά θεὸς ἄν μόνος τοῦτ' ἔχοι το γέρας κτλ. (nach Gimonibes).

pp) de Rep. 11, 380, e . . . οὐχ ἀνάγχη, εἴπερ τι ἐξίστωιτο τές αὐτοῦ ἰδέας (τὸ θεῖον), ἢ αὐτὸ ὑφ' ἐαυτοῦ μεθίστασθαι ἢ ὑπ' ἄλλου; . . οὐχοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄριστα ἔχοντα ἢκιστα ἀλλοιοῦτὰι τε καὶ κινεῖται . . . . p. 381, b πάν δὴ τὸ καλῶς ἔχον ἢ ψύσει ἢ τέχνη ἢ ἀμφοτέροις ἐλαχίστην μεταβολὴν ὑπ' ἄλλου ἐνδέχειται . . , ἀλλ' ἄρα αὐτὸς αὐτὸν μεταβάλλοι ἂν και ἀλλοιοῖ; ... πόζερον οὖν ἐπὶ τὸ βέλτιον τε καὶ κάλλιον μεταβάλλει ἔαυτὸν ἢ ἔπὶ τὸ χεῖρον καὶ τὸ αἴσχιον ἔαυτοῦ; 'Δνέγκη, ἔφη, ἐπὶ τὸ χεῖρον, εἴπερ ἀλλοιοῦται · οὐ γάρ που ἐνδεί γε φήσομεν τὸν θεὸν κάλλους ἢ ἀρετῆς εἶναι κτλ.

rung bedingten Luft ebensowenig wie der Unluseumsfänglich qq); sie ist unbedingten Wissens und entsprechender Macht theile haft rr); wie wahrhaft und unveränderlich so, so neiblos und ebendarum entschlossen die Welt sich selber seviel wie möglich zu verähnlichen u); sie ist allgerecht, nicht zu bestechen durch Gebete oder Opfer uu); nur auf Berwirklichung des Guten bedacht und ohne Theil am Bösen vo). Auch in den Auch drücken, Gott sei das Maß aller Dinge wur), die Welt ein Bild Gottes xx), spricht sich die Platonische Aussafung der

- rr) Tim. p 68, d θεὸς μὲν τὰ πολλὰ εἰς Εν ξυγκεραννόναι και πάλιν εξ ενὸς εἰς πολλὰ διαλύειν Ικανὸς ὡς ἐπιστάμενος ἄμα και δυνατός, ἀνθρώπων δὲ οὐθεὶς οὐθέτερα τούτων ἐκανὸς οὐτε ἔστι νῦν οὐτ' εἰσαῦθίς ποτ' ἔσται,
- 24) de Rep. II, 382, ο χομιδή ἄρα ὁ θεὸς ἀπλοῦν καὶ ἀληθὲς ἔν τε ἔργφ καὶ ἐν λόγφ, καὶ οὕτε αὐτὸς μεθίσταται οὕτε ἄλλους ἐξαπατὰ κτλ.
- 21) Tim. p. 29, d ἀγαθος ἦν, ἀγαθῷ δὲ οὐθείς περὶ ρὐθενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος· τούτου δ' ἐκτὸς ὢν πάντα ἔτι μάλιστα γενέσθαι ἐβουλήθη παραπλήσια ἔαυτῷ. Phaedr. p. 247, a φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ ἵσιαται. vgl. de Rep. VI, 508, b.
- uu) Theaet. p. 176, c θεός οὐδαμή οὐδαμῶς ἄδικος κιλ. de Legg. X, 905 ff. 1V, 716, d sq. de Rep. II, 380, b
- υυ) de Rep. II, 379, c οὐχ ἄρα πάντων γε αἴτιον τὸ ἀγαθόν, ἀλλα τῶν μὲν εὕ ἐχόντων αἴτιον, τῶν θὲ κακῶν ἀναίτιον . . . οὐθ' ἄρα . . ὁ θεός, ἐπειθή ἀγαθός, πάντων ᾶν εἴη αἶτιος κτλ. Χ, 617, e αἰτία ἐλομένου θέος ἀναίτιος.
- ww) de Logg, IV, 716, ο τῷ μὲν ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ὅντι μετρίῳ φίλον ἄν εἴη . . . ὁ δὴ θεὸς ἡμῖν πάντων χρημάτων μέτρον ἂν εἴη μάλιστα, καὶ πολὺ μάλλον, ἢ πού τις, ὧς ψασιν, ἄνθρωπος.
  - xx) Tim. p. 92 fin. δδε δ κόσμος . . . είκων του νοητοῦ θεός . . . αλσθητός.

qq) Theaet. p. 176, e παραθειγμάτων . εν τῷ ὅντι ἐστώτων, τοῦ μὲν θείου εὐθαιμονεστάτου, τοῦ δὲ ἀθέου ἀθλιωτάτου . . λανθάνουσι κτλ. Phaedr. p. 247. a θεῶν γένος εὐθαιμόνων. Phileb. p. 32, e πᾶν (τὸ μήτε διαφθειρόμενον μήτε ἀνασωζόμενον) . . . ζῶον μή τε τι λυπεῖσθαι μήθ ἡθεσθαι (ἀνάγκη) . . . 33, a καὶ ἴσως οὐδὲν ἄτοπον εὶ πάντων τῶν βίων ἐστὶ θειότατος.

Gottheit unter der Form des Gnten und ebendarum zunächst als Endursache der Dinge, unverkennbar aus; und den alten theologischen Spench, Gott habe Aufang, Ende und Mitte alles Seiendelt inde 279, wendet Plato zunächst ethisch auf die gebtische Strofgerechtigkeit au.

Wie Plato weber zugeben konnte, daß der Mensch die vollendete und als solche allumfassende Erkenntniß, d. h. die Weisbeit, erreichen, noch auch daß er des Strebens nach wahren, sossen und unerschafterlichem Wissen sich entschlagen könne; ebenso weber daß unsre Gottederkenntnisse eine vollendete, noch auch daß sie eine täuschende sei. Nur soweit es unsre Natur zuläst zz), nur im Bilde aaa), lehrt er, vermögen wir die Gottheit ober die Idee des Guten bbb) zu erkennen, nur durch

γγ) de Legg. IV, 715, e ὁ μὲν δὴ θέος, ὥσπες καὶ ὁ παλαιὸς lễγος, ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὅντων ἀπάντων ἔχων, εὐθεία περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος τῷ ὅ ἀεὶ ξυνἔπεται δίκη τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρὸς κτὶ.

<sup>. 22)</sup> Τίπ. p. 68. e και τὸ μὲν θείον ἐν ἄπασι ζητεῖν (χρὴ) κυήσως ἔνεκα εὐθαίμονος βίου, καθ' ὅσον ἡμᾶς ἡ φύσις ἐνθέχεται. de Legg XII, 966, b ἐν τῶν καλλίστων ἐστὸ τὸ περὶ τοὺς θεοὺς . . . εἰθέναι τε εἰς ὅσον δυνατόν ἔστι τοῦτο ἀνθρωπον γιγνώσκειν. υgl. de Rep. VI, 505, a αὐτὴν (τὴν τοῦ ἀγαθοῦ) ἐθέαν οὐχ ἐκανῶς ἔσμεν.

aaa) de Legg. X, 897, d μή τοίνυν εξ εναντίας οδον εἰς βλεον ἐπορεξάντες . ποιησώμεθα τὴν ἀπόκρισιν, ὡς νοῦν ποτὲ θνητοῖς ὅμρασιν ὁψόμενοι τε καὶ γνωσόμενοι ἐκανώς · πρὸς δὶ εἰκόνα τοῦ ἐρωτωμένου βλέποντες ἀσφαλέστερον ὁρὰν. de Rep. VI, 506, e αὐτὸ μὲν τί ποτ' ἐστὶ τάγαθὸν ἐάσωμεν τὸ νῶν εἰναι . . . ὅς δὲ ἔκγονός τε τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιώταιος ἐκείνῳ, λέγειν ἐθέλω κτλ.

bbb) Phileb. p. 64, α τι ποτε έν τε ανθρώπο και το παντί πέφυκεν αγαθόν και τινα ιδέαν αὐτην είναι ποτε μαντευτέσ. Phaedr. p. 246, c αθάνατον δί (ζώον) . πλάττομεν ούτε ιδώντες ούθ ίκανώς νοήσαντες θεόν. de Rep. VII, 517, c ή τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα μόγις ὑρᾶσθαι (φαίνεται), ἀφθείσα δὲ συλλογι

Wahrfagung sie zu ergreifen, sie kaum und nicht hinlanglich zu fassen, und wenn wir die Idee der Gottheit fasten, vermöchten wir sie nicht Wen mitzutheilen ccc). Auf der andern Seite halt er sich versichert, daß nur die ungebildeten Seelen der Menge im Schauen des Göttlichen nicht auszuharren vermögen dich), daß wem auch mit Mühe erblickt, die Idee des Guten unerschütterlichen Schlußfolgermgen zu Grunde liege eee); daß ohne das Wissen um das Gute alle übrige Erkentniß zu nichts nütze sein wurde M). Denn daß die Idee der Gottheit oder des Guten dem menschlichen Geiste unveräußerlich, sie und die ihr entsprechende Wirklichteit ihm schlechthin gewiß, ohne diese Gewißheit überhaupt gar nichts wahr unt gewiß, sir und sei — davon hielt er sich unerschütterlich überzengt; auch davon, daß wir, die Seele der Herrschaft des Körpers

જાદલ દોગલ એક લેંગલ મહેલ મહામાલા હઉંદમ ઇંતુએએ પર મળી માોએમ લોરોલ.

cec) Tim. p. 28, e tor per ody noughy nel nateon tolde tou nauros edgelv te kopor nal edgerta 'els nauras addrator legen. Der Epikuräer bei Cicero de Nat. Deor. I, 12. (Plato) in Timaeo patrem huius mundi nominari negat posse, mit unters drückung der Borte els nauras. In Cicero's uebertragung des Lismans: iudicare in vulgus nesas. Daher die beiden narichtigen Auffassingsweisen der Platon. Borte, Gott sei unaussprechtich (azararó-passios), oder er dürse nicht öffentlich vertündigt werden. S. Krisches Horschungen auf dem Gediete der alten Philosophie I, S. 182 ff. Edenso über die auf durchans fallcher Anslegung von Plat. de Legg. VII, 821, a bernhenden Borte jenes Epicuräers dei Cicero in legum autem libris, quid sit omnino Deus, anquiri oportere non censet.

ddd) Soph. p. 254, a δ δε γε φιλόσοφος, τῆ τοῦ ὅντος ἄεὶ διὰ λογισμών προσπείμενος ἰδέα, διὰ τὸ λαμπρὸν αὖ τῆς χώρας οὖδαμώς εὐπετὴς ὀφθήναι τὰ γὰς τῆς τῶν πολλῶν ψυχής
δαματα παστερεῖν πρὸς τὸ θείον ἀφορῶντα ἀδὐνατα.

ese) de Rep. VII, 517, c (bbb)

M ib. VI, 505 oben €. 281, nnu.

entziehend, jene Ibee nicht und mehr zur Deutlichkeit und Beftimmtheit des Bewußtseins zu erheben bestimmt sind und schon gegenwärtig und ihr anzunähern vermögen, indem wir, was wir in seiner Einsachheit als eine Idee, nicht zu begreisen im Stande, unter der Form verschiedener Ideen, wie der Schonheit, des Ebenmaßes und der Mahrheit auffassen geg. Aber die mehr oder weniger umfassende menschliche Erkenntniß in die allumfassende göttliche, die Liebe zur Weisheit in Weisheit auslösen zu wollen, mußte ihm als vermessen erscheinen. Wie wenig er geneigt war den Unterschied dieser zwiesachen Erkenntnißart für einen blos gradweisen zu halten und damit in der That auszuheben, zeigen seine darauf bezüglichen Erörterungen im Parmenides hahd).

5. Gleichwie Plato nicht wähnte zu einer vollendeten Er tenntniß der göttlichen Wesenheit gelangen und führen zu townen, so auch nicht zu einer volltommnen Einsicht in die göttliche Weltregierung. Aber so gewiß er sich überzeugt hielt in der Idee des Guten und durch dieselbe der göttlichen Wesenheit und ihrer zwiesachen Ursächlichseit inne zu werden, eben se gewiß von der Nothwendigseit, die Lenkung und Leitung der Welt, gleichwie die ursprüngliche Weltordnung, auf die Wirtsamseit des vollsommnen, d. h. schlechthin guten göttlichen Geistes zurückzusühren. Dialektische Untersuchungen, wie der So griff unbedingter Weltschöpfung sie herbeisührte, darf man bei Plato nicht erwarten. Nur in den Gesehen und gegen die Zweisler an einer allwaltenden iii) und unbedingt gerechten göttlichen

ggg) Phaedo p. 64 sqq — Phileb. p. 65, a οὐκοῦν εὶ μὰ μιξ δυναμεθα ἰδές τὸ ἀγαθὸν θηρεῦθαι, σὺν τρισὶ λαμβάνοντες, καὶλει καὶ ξυμμετρία καὶ ἀληθεία, λέγωμεν κτλ.

hhh) ©. oben ©. 239 f. vgl. de Legg. VII, 803, e φύσει δε είναι θεω μέν πάσης μαχαφίου σπουδής άξιον, άνθρωπον δε, δ πεφ είπομεν εμπροσθεν, θεοῦ τι παίγνιον είναι μεμηχανημένον, καὶ
δντως τοῦτο αὐτοῦ τὸ βελτιστον γεγονέναι.

iii) de Legg. X, 885, c of δε μηδεν ήμων φροντίζειν (θεούς νομί-

Borfebung Alk), unternimmt er zu zeigen, bag bie Gotter bie menfchlichen Dinge lenken, fur fie Gorge tragen, und mit uns bestechlicher und unerbittlicher Gerechtigfeit walten. Daß fie ant und vollfommen, im Stanbe fur Alles Gorge ju tragem Ilb); fett er als angenommen voraus, und folgert, bag nicht Erage beit, ber Sproffling ber Reigheit, noch Beichlichkeit Die Gotte beit abhalten tonne bas Kleine wie bas Große zu lenten, - fle; die mit aller Beidheit ausgeruftet ben Billen wie die Kraft bagu haben muffe: ben Willen, fofern bas Große mit Bernach. laffigung bes Rleinen nicht zu Stande gebracht werben tonne, nicht einmahl in ben menfchlichen Runften, wie in benen bes Brates, bes Steuermanns, bes Kelbherrn, Saushalters und Staatemaune mmm); zu geschweigen, baß bie Ungelegenheiten bes Menfchen, bes gotteefurchtigften unter ben belebten Befen, nicht zu bem Rleinen gehoren tonnen nen). Die 3weifler an ber gottlichen Furforge fur bie menschlichen Angelegenheiten

<sup>.</sup> ζουσι) p. 899, d. μή φροντίζειν αὐτούς τών ἀνθρωπίνων πραγμάτων.

kkk) Legg. X, 885, d και δτι βελτίους (οί θεοί) ἢ παρά το δίκαιον ΄ ὑπό τινων δώρων παρατρέπεσθαι κηλούμενοι.

III) ib. p. 900, d ώς άγαθοί γε δνίες πάσαν άρετην την τών πάντων ἐπιμέλειαν οἰκειοτάτην αὐτών οὖσαν κέκτηνται. 901, c πρώτον μὲν θεούς . . . φατε γιγνώσκειν καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκοθειν πάντα, λαθεῖν δὲ αὐτοὺς οὐδὲν δυνατὸν εἰναι κτλ. p. 902, e μὴ τοίνυν . . ἀξιώσωμέν ποτε . . . τὸν . . θεὸν ὅντα τε σοφώτατον βουλόμενόν τ' ἐπιμελεῖσθαι καὶ δυνόμενον, ὧν μὲν ἔᾶον ἦν ἐπιμεληθῆναι σμικρῶν ὄντων, μηδαμή ἐπιμελεῖσθαι καθάπερ ἀργὸν ἢ θειλόν τινα διὰ πόνους ἑαθυμοῦντα, τῶν δὸ μεγάλων. p. 901, c δειλίας γὰρ ἔκγονος ἐν γε ἡμῖν ἀργία, ἑαθυμία δὲ ἀργίας καὶ τρυψῆς.

mmm) ib. p. 902. — ib. e οὐδε γὰς ἄνευ σμικςῶν τοὺς μεγάλους φασίν οἱ λιθολόγοι λίθους εὖ κεῖσθαι.

nnn) ib. p. 902, b οὐκοῦυ δὴ τά γε ανθοώπινα πράγματα τῆς τε 
λμψύχου μετέχει φύσεως ἄμα, και θεοσεβέστατον αὐτό έστι 
πάντων ζώων ἄνθοωπος.

beriefen sich auf die ungleiche Bertheilung von Geld und lie glack und auf den scheinbaren Widerstreit der Schickale der Menschen mit ihrem Berdienste und ihrer Schuld 000). Sie zu entwassen ppp), hebt Plato hervor, theils wie der Einzelm une Theil des Ganzen, daher die Gläckseigkeit im Leben des Ganzen, nicht im Leben des Einzelnen, als Zweck zu betrachten sei, und dem Einzelnen uner nach seiner Stellung zum Janzen Theil daran zukommen könne 999), theils wie anzunehmen, das Kuszleichung jenes scheinbaren Widerstreits dadurch statt sinde, daß die unsterdliche Seele in ihrem jedesmaligen zeitlichen Desein durch Berdienst oder Schuld, wie die Stelle sich bestimme, die sie in der folgenden einzunehmen, so das Wohls oder lie belergehn, das ihr, eine nothwendige Folge des Gmen oder Bösen, zu Theil werde: d. h. daß jede durch ihre Wossungen sie ihr Schickal bereite err), ohne der göttlichen Vorschung sie

σοο) ib. p. 899, ε κακών δε άνθρώπων και άδικων τύχαι εδία κώ δημοσία, άληθεία μέν οὐκ εὐδαίμονες, δύξαις δε εὐδαίμονες μεναι σφόδρα, άλλ' οὐκ έμμελώς ἄγουσε σε πρὸς ἐεί βειαν κτλ.

ppp) p. 903, b exwdwy ye min neoddetadal mos donet midur tu

φφφ) ib. πείδωμεν τον νεανίαν τοις λόγοις εἰς τοῦ παντός ίπιμελουμένο πρός την Φωτηρίαν καὶ ἀρετην τοῦ δλου πέντ ἰπι συντιεταγμένα, ὧν καὶ τὸ μέρος εἰς δέναμὰν ἔκοστον τὸ προσάκον πάσχει καὶ ποιεί . . . Θὰ δὲ λέληθε περὶ τοῦτο εἰς ώς γένεσις ἔνεκα ἐκείνου γίγνεται πάσα, ὅπως ἢ ἢ τῷ τω παντὸς βίφ ὑπάρχουσα εὐδαίμων οὐσία, οὐχ ἔνεκα σου γιγνικη, σὸ δὲ ἔνεκα ἐκείνου κτλ. d. σὸ δὲ ἀγανακτείς ἀγνώ ὅπη τὸ περὶ σὲ ἄριστον τῷ παντὶ ξυμβαίνει καὶ σοὶ κατὰ ὁν ναμιν τὴν τῆς κοινῆς γενέσεως.

rrr) p. 904, a ἐπειδή 'κατειδεν ήμων ὁ βασιλεύς ἐμψύχους οἶεκ τὰς πράξεις ἀπάσας καὶ πολλήν μὲν ἀρετήν ἐν αὐταῖς οὐεα πολλήν δὲ κακίαν . . . . καὶ τὸ μἔν .ώψελειν ἀεὶ πεψακί, ὅσον ἀγαθὸν ψυχῆς, διενσήθη, τὸ δὲ κακόν βλάπτειν · ιείτε πάντα ξυνιδών ἐμηχανήσατο ποῦ κείμενον ἔκαστον τῶν μιξώ

entziehn zu tonnen ses): Betrachtungen, in benen wir ben frühften Bersuch nicht übersehn burfen, bie Ueberzeugung von freirr Sethsbestimmung unt bem Glauben an gottliche Führung
und Borsehung zu einigen.

6. Woher aber das Bose und das Uebel in der Welt, die als das West ves neidlosen, vollkommenen göttlichen Geistes, ja als Abbild desselben gedacht werden muß? Auch diese Frage konnte Plato's heller Resterion sich nicht verbergen, wenngleich es zu aussührlicher wissenschaftlicher Erdrerung verselben bei ihm nicht gekommen ist. Nur der Weg sindet sich angedeustet, den er zu ihrer Beantwortung einzuschlagen gesonnen war. Beides, das Bose und das Uebel, kann er nur als zugelassen durch die gute, volkkomme göttliche Ursächlichkeit, nicht als durch sie bewirft gelten lassen und, nur zwar ersteres als versneinenden Gegensat des Guten unu, letzteres als bedingt durch

νιπώσαν άφειήν, ήττωμένην δε κακίαν έν τῷ παντί παφέχου μάλιστ' αν και ὑῷστα και ἀφιστα. μεμηχάνηται ὑἡ πρὸς πάν τοῦτο τὸ ποἰόν τι γιγνόμενον ἀεὶ ποίαν ἔθραν δεὶ μεταλαμβάνον οἰκίζεσθαι καὶ τίνας ποτὲ τόπους, τῆς δὲ γενέσεως τὸ ποίου τινὸς ἀφῆκε ταῖς βουλήσεσιν ἔκάστων ἡμῶν τὰς αἰτίας. ὅπη γὰς ἄν ἐπιθυμῆ καὶ ὁποίος τις ῶν τὴν ψυχὴν, ταύτη σχεδόν ἐκάστοτε καὶ τοιοῦτος γίγνεται ἄπας ἡμῶν ῶς τὸ πολύ. de Rep. X, 617, ο ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον ῆν τὶμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἐλαιτον αὐτῆς ἕκαστος ἔξει. αἰτία ἐλομένου, θεὸς ἀναίτιος. τβί. Phaedr. p. 248, ο.

<sup>159)</sup> de Legg. p. 905, a ταύτης τῆς δίκης οὖτε σὐ μή ποτε οὖτε εἰ ἄλλος ἀτυχὴς γενόμενος ἐπεὐξηται περιγενέσθαι θεῶν · ῆν πασῶν διαφερόντως ἔταξαν τε οἱ τάξαντες χρεών τε ἐξευλαβεῖσθαι τὸ παράπαν κτλ.

τιι) Τίπ. 29, • πάντα διι μιάλιστα γενέσθαι εβουλήθη παραπλήσια ξαυτῷ (τὸ πᾶν τόδε ὁ ξυνιστάς) . . . βουληθείς γὰς ὁ θεὸς ἀγαθὰ μὲν πάντα, Φλαῦψον δὲ μηθὲν εἰναι κατὰ δύναμον πιλ·

uuu) Theort. p. 176, a αλλ' οδτ' απολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν . . .

ὑπεναντίον γάς τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ εἰναι ἀνάγκη· οὖτ' ἐν θεοῖς

αὐτὸ ἐδρύσθαι κτλ.

Die Schranken, welche bie Berwirklichung bes Bollfommnen in Rhumlichen und Zeitlichen finden muß vov).

Daß bie Ibee bes Guten ober ber gottliche weltbib benbe und welterhaltende Beift als untheilbare Ginbeit zu bem ten fei, bavon mußte Plato auf's lebhaftefte fich überzengt bab ten www). In ber That rebet er von einer Mehrheit von Bottern auch nur, theile wo ihm baran liegt, bem Bolfeglanben möglichst eng sich anzuschließen, wie in ben Gefeten, und auch ba bie Mehrzahl ber Einheit unterordnend, theils gur Bezeichnung bescelter Beltforper: fie find ihm geworbene unt fichtbare Gotter ale Die ginmittelbaren Wirfungen und Meufe rungen ber gottlichen Rraftthatigfeit. Co nennt er bas befeelte Beltall einen feligen, fich felber genugfamen, vollenbeten Gon, fofern bie ewig gute und ebenbatum beilige Gottheit fich in ibm als ihrem vollkommenen Werke abgebilbet und ibm bebinate Gelbstftanbigfeit verliehen habe xxx); fo bie Firfterne und bie Banbelfterne ewige, gottliche Befen; unfre Rabrerin, Die Erbe, Die altefte ber Bottheiten, Die innerhalb bes himmels geworben xxx). Richt an sich unsterblich und unauflöslich, sel-

υνυ) Tim. p. 56, c δη πες ή της ἀνάγκης ἐκούσα πεισθείσα τε φύσις ύπεικε, ταύτη πάντη δι ἀκριβείας ἀποτελεσθεισων (των ἀναλογιών) ὑπ' αὐτοῦ (τοῦ θεοῦ) ξυνηρμόσθαι ταῦτα ἀνὰ λόγον της μ. p. 29 (ttt) Polit. p. 269, c τὸ δὲ (πᾶν) πάλιν αὐτόματον εἰς τἀναντία περιάγεται, ζωον ὄν . . . . τοῦτο δὲ αὐτῷ τὸ ἀνάπαλιν ἰέναι διὰ τὸδ ἐξ ἀνάγκης ἔμφυτον γέγονεν . . . το δὲ κατὰ ταὐτὰ καὶ ἀσαύτως ἔχειν ἀεὶ καὶ ταὐτὸν εἶναι τοἱς πάντων θειστάτοις προσήκει μόνοις, σώματος δὲ φιθαις εἰ ταὐτης τῆς τάξεως κτλ.

www) vgl. Phileb. p. 64, e (ggg).

κκκ) Tim. p. 34, b διὰ πάντα δὴ ταῦτα εὐδαίμονα θεὸν αὐτὸν έγεννήσατο. p. 68, e ἡνίκα τὸν αὐτάρκη τε καὶ τὸν τελεώτατον θεὸν ἐγέννα. vgl. Theaet Polit. 274, a καθά περ τῷ κόσων προσετέτακτο αὐτοκράτορα είναι τῆς αὐτοῦ πορείας, οἱτω δὴ κτλ.

yyy) Tim. p. 40, b it his di this althas phyoner ou anlary two

len sie im göttlichen Willen die Gewährleistung ihrer endlosen Dauer sinden zzz) und nicht für unbeseelte Körper gelten, vielmehr für lebendige und Leben nahrende Wesen, wie der ursprüngliche religibse Volksglauben sie verehrt habe aaaa). And bere diesem eigenthümliche Götter betrachtet er als Denkmaler alter ehrwürdiger Ueberlieferung, die er weder zu bestreiten noch zu deuten wagt bbbb). Nicht aus Schen vor verkehern-

- aaaa) de Legg. X, 886, d ηλιόν τε και σελήνην και άστοα και γην ώς θεούς και θεία όντα, ύπο των σοφών τούτων άναπεπεισμένοι αν λέγοιεν ώς γην τε και λίθους όντα αὐτὰ και οὐθεν των ανθοωπείων πραγματων φοντίζειν δυνάμενα κτλ. υβί. 898, c XII, p. 967 sqq. Cratyl p. 397, c Epiu. p. 983.
- lbbb) Tim. p. 40, d περί δε των άλλων δαιμόνων εί πεϊν και γνώναι την γένεσιν μείζον η καθ' ήμας, πειστέον δε τοις είρηκόσιν έμποσοσθεν, εκγόνοις μεν θεων οδσιν, ως έφασαν . . . . . καίπερ

αστρων ζωα θεία όντα και άίδια και κατά ταὐτά έν ταὐτφ στρεφόμενα άει μένει. τὰ δὲ τρεπόμενα και πλάνην τοιαύτην Ισχοντα. κατ' ἐκείνα γέγονε. γῆν δὲ τροφὸν μὲν ἡμετέραν, ἐμηχανήσατο, πρώτην και πρεσβυτάτην θεών ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασι. d. τὰ περί θεών ὁρατών και γεννητών είρημένα φύσεως ἐχέτω τέλος. vgl. p. 42, de Phaedr. 246 f. (und über die Uebereinstimmung B. St. mit der des Timāns Martin II, 138 f.) Epinom. 983 ff. Bie die Erde. obgleich unbewegt, als Gotts heit, mithin befeelt gedacht werden konnte, erklärt Martin II, 137 f. durch die Annahme einer der Bewegung des Firsternhimmels entgegengeschen und ihr widerschenden Seelenbewegung.

den Ausschlungen schout Plato des Bolksglaubens, — sie weren auch zu seiner Zeit in der That nicht mehr zu fürchten — sondern weil er in ihm Keime mahrer Frömmigkeit entdeckte: sie von entsittlichenden Ansähen zu reinigen, gegen materialistsche Deutungen zu sichern und als Leiter zu lebendigem Glauben an den ewigen Gott zu bennten, darauf war sein Bestreben gerichtet. Kahn und unverhallt spricht er jenen Glauben aus, zum sichern Zeichen, wie entfernt er war, seine Ueberzeugung der eignen Sicherheit zum Opfer zu bringen.

So wie Plato einerseits alle Bestimmtheit und Wirklichkeit in ber Welt ber Erscheinungen auf Die Joen und die ihnen Wirksamkeit verleibende gottliche Bernunft thatigfeit gurudfahren, mithin Erfenntniß ber freien Ilr fächlichkeit ber Zwede, als bas Ziel aller mabren Ratur wiffenschaft betrachten mußte; fo andrerfeits anerkennen, daß jene Erkenntniß in der nothwendigen Urfachlichkeit bes Stoffes eine bem Begriffe undurchdringliche Schrante finde. Daber er bem Wiffen ber Physit, obgleich er et burch die Dialettit feiner Lebre vom Gein ber, Joeen, neu gu begrunden bestrebt mar, nur Bahrscheinlichfeit beilegn konnte. Bur Bermittelung bes Geins ber Ibeen und Des Werdens bes Stoffes in ihrer Bechselbeziehung ju einander, fett er voraus, eine Beltfeele aus dem zwiefe chen Urgrunde und nach barmonischen Berhaltniffen ju fammengefügt, burchdringe und umschließe bas MU bei

äveu ye elxorwe nat avaynatur anodelkewe levouver net. 13- Phaede. p. 229, c Cratyl. p. 397, d Epinom. p. 984, d. uch die ohne Zweifel Orphische Genealogie (Tim. l. l. vgl. de Leg. p. 984, d), die Erde und himmel an die Spipe ftellte, vgl. Anider Forschungen auf dem Geb. der alten Philosophie I, 201 f.

Gewordenen, dessen Einheit und Rugelgestalt er teleologesch nachzuweisen versucht. Aus der der Weltseele eigenthämlichen zwiefachen Bewegung des Selbigen und des Andren und der dadurch bedingten zwiesachen Erkenntnisweise seitet er die Bewegungen und Lebensthätigkeiten wie der einzelnen Dinge und Wesen, so der himmelskürper ab und legt den Grund zu dem von Ptolemäus aus gebildeten Weltspitem.

Bodh über die Bildung der Weltseele im Timaos des Platon, in Danbs und Krenzers Studien III, 1 ff.

Études sur le Timée de Platon, par Th. Henri Martin. Paris 1841. 2 velumes.

1. Bisher haben wir die allgemeinen Principien betrachtet, die zur Bermittelung best unwandelbar Seienden und des in stetem Werden Begriffenen, in Bezug auf Möglichkeit und Eigenthümlichkeit der Erkenntniß, wie auf die ihr entsprechenden Objekte, in Platos Dialektik sich suden; mussen aber sein Berlangen theilen nunmehr was dis jest als ruhend gesetzt ward, in seiner Bewegung a), was als Grund und Ursache, in seinem Bedingten und seinen Wirkungen aufzusassen; denn mur so werden wir zur Einsicht gelangen konnen, wie weit es ihm gelungen, aus seinen Principien die Welt der Erscheinungen abzuleiten und die seiner Ideenlehre entgegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, die er im Parmenides so scharf und bestimmt hervorgehoben hatte. Die Neußerung, jenes seines Berlangens leitet zunächst von den Buchern vom Staate

a) Tim. p. 19, b προσέοικε δὲ δή τινί μοι τοιῷδε τὸ πάθος (τὸ περὶ τῆς πολιτείας ῆν διήλθομεν), οἶρν εἴ τις ζῶα καλά που θεασάμενος, εἴτε ὑπὸ γραφῆς εἰργασμένα εἴτε καὶ ζῶντα ἀληθινῶς, ἡσυχίαν δὲ ἄγοντα, εἰς ἐπιθυμίαν ἀφίκοιτο θεάσασθαι κινοθμενά τε αὐτὰ καί τι τῶν τοῖς σώμασι θοκούντων προσήκειν κατὰ τὴν ἀγωνίαν ἀθλοῦντα. κτλ.

gum Timaus, vom ethischen Abschluß feiner Dialettit gur Phy fiologie ober Rosmologie luber. Bevor Rritias unternehmer will, ben Platonifchen Staat in ber Bewegung burch Muebli bung ber entsprechenben Sagen barguftellen, bie Solon über tas alte vorsundflutliche Uthen burch Priefter von Cais vernommen haben wollte b), foll Timaus von ber Weltbildung und re: ber Natur ber Menschen handeln c); so bag wir schon hierari schließen durfen, Plato habe, wenn gleich ben Grund gelegt ;: ber Griechischen Dreitheilung ber Philosophie, so boch nicht Ethif und Physit einander gleichgestellt und nicht in gleicha Weise beibe aus ber Dialettit als ihrer gemeinschaftlichen Wurzel hervorwachsen laffen, vielmehr bie Ethit unmis telbar aus ihr abgeleitet, Die Phyfit nur mittelbar, ja les tere gur Dialettit gestellt, wie er bie Beschichte gur bialeftie ichen Ethit zu ftellen beabsichtigt haben muß. Roch entichie bener tritt hinter ber Dialeftif und Ethif bie Phyfif gurud, fofern fie Wiffenschaft von bem in ftetem Werben Begriffenen, ebendarum nur burch Borstellung mit vernunftloser Sinner mahrnehmung Aufzufaffenbem, nicht vom ewig Seienben burd bas Denten mit bem Begriff ju Ergreifenben ift d). Gie bari

b) ib. p. 21 sqq.

c) ib. p. 27, a έδοξε γὰο ἡμῖν Τίμαιον μέν, ἄτε ὅντα ἀστρονεμικώτατον ἡμῶν καὶ περὶ φύσεως τοῦ παντὸς εἰδέναι μανστα έργον πεποιημένον, πρῶτον λέγειν ἀρχόμενον ἀπὸ τζς τεῖ κόσμου γενέσεως, τελευτάν δε εἰς ἀνθρώπων φὐσιν εμε ἐἰ μετὰ τοῦτον, ὡς παρὰ μεν τοῦτου δεδεγμένον ἀνθρώπους ὡς λόγω γεγονότας, παρὰ σοῦ δε πεπαιδευμένους διαφερόντως αὐτῶν τινάς . . . . ποιῆσαι πολίτας τῆς πόλεως τῆςδε ὡς δντας τοὺς τόξε ᾿Αθηναίους οῦς ἐμήνυσεν (ὁ Σόλων) κτλ.

d) Tim. p. 27, σ έστιν οὖν δή κατ' έμην δόξαν πρῶτον διαιρετέον τάδε. τι τὸ ο̂ν ἀει, γενεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τι τὸ γεγνίμενον μὲν ἀει, ο̄ν δὲ οὐδεποτε; τὸ μὲν δη νοήσει μετὰ λόγε περιληπτὸν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν, τὸ δ' αὐ δόξη μετ' αἰσθήσεω ἀλόγου δοξαστὸν γεγνόμενον καὶ ἀπολλήμενον, ὄντως δὲ οἰψπατε ὄν.

baher blot auf Erklarungen Anspruch machen, bie ber Wans belbarfeit und Abbilblichfeit ihrer Gegenstande entsprechen; muß fich an Wahrscheinlichkeit genügen lassen, wie sie ber menschlis den, beschränkten Natur bes Bortragenben und ber Sorer angemeffen e). Und mochte Plato auch anerfeunen, daß die Physik im Stande und bestimmt immer hohere Grabe ber Wahrscheinlichfeit zu erreichen; schwerlich fonnte er bafur halten, bag fie zur Bewißheit ber Wissenschaft fich je erheben, b. h. in Dialettit übergehn werbe f); ebensowenig wie er einen Uebergang vom Berben jum Gein jugeben durfte. Die weit er fich bewußt geworben, bag burch Unwendung ber Mathematif bie Naturerflarung jur Borftufe ber Dialeftit, ber Stufe bes vermittelnben Beweisverfahrens, erhoben werden tonne und folle, - muß fen wir unentschieden laffen. Nur schuchtern und ohne beuts liche Ginsicht in feine mahre Bedeutung, macht er einigemahl Anwendung von biesem großen Forderungsmittel ber neueren Physit.

ε) ib. 29, b μέγιστον δη παντός ἄρξασθαι κατά φύσιν άρχην: ώδε οὖν περί τε εἰκόνος καὶ περὶ τοῦ παραδείγματος αὐτῆς διοριστέον, ως άρα τους λόγους, ων πέρ είσιν έξηγηταί, τουτων αὐτῶν καὶ ξυγγενείς ὄντας . . . . τοὺς δὲ τοῦ πρὸς μέν έχεινο απεικασθέντος, όντος δε είκονος είκοτας ανά λόγον τε έχείνων όντας. δ τί περ πρός γένεσιν ούσία, τούτο πρός πίστιν αλήθεια. ἐάν οὖν .. πολλά πολλών εἰπόντων περί θεών και της του παντός γενέσεως μη δυνατοί γιγνώμεθα πάντη πάντως αὐτοὺς αὐτοῖς δμολογουμένους λόγους καὶ ἀπηπριβωμένους ἀποδούναι, μη θαυμάσης, άλλ' ξάν άρα μηθενός ήττον παρεχώμεθα είκοτας, άγαπαν χρή, μεμνημένον ώς δ λέγων έγω ύμεζε τε οί κριταί φύσιν. άνθρωπίνην έγομεν κτλ. ogl. p. 34, d άλλά πως ήμεῖς πολύ μετέχοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ είκη ταύτη πη καὶ λέγομεν. - Phileb. p. 59, a. Tim. p. 72, d τό γε μην είκος ήμεν εξοήσθαι, και νύν και έτι μάλλον άνασχοπούσι διαχινδυνευτέον το φάναι χαι πεφάσθω. de Legg. X, 897, d. Phaedr. 246, a.

f) Phileb. 59, b περί οὖν τὰ μη κεκτημένα βεβαιότητα μηδ' ήντινοῦν, πῶς ἄν ποτε βέβαοιν γίγνοιδ' ἡμῖν καὶ ὁτιοῦν; Tim. p.

Um Plato's Behandlungsweise ber Physit und zu verbent lichen, muffen wir auf feine Rritit ber fruheren Bearbeitungen biefer Biffenfchaft jurudgehn. Als Jungling, erzählt ber ba Plato augenscheinlich hier vertretenbe Gofrates im Phabo, babe er großes Berlangen ju ber Weisheit getragen, bie man als Bif fenschaft ber Ratur-bezeichne, - um die Urfachen zu erforschen, warum Jegliches werbe und vergehe und fei g). . Warme und Ralte und die baburch ibebingte Faulniß gur Ev flarung ber Ernahrung hingewiesen, auf Luft ober gener oba Behirnthatigfeiten gur Ableitung bes Denfens und Ertennene. habe er gulett fich geftehen muffen, ju folder Spahung untang lich, burch fie ju feinem neuen Wiffen, vielmehr zum 3weifel an bem, was er vorher zu wiffen geglaubt, gelangt zu fein b): benn gehn fei ihm mehr wie acht erfchienen, weil zwei bings gefommen: nun aber habe er gefragt, wie boch aus je gwa Eine, burch hingufugung bes einen gum anbern, und ebenfo burd Bertheilung je Gines, alfo burch entgegengefettes Berfahren, 3wei

<sup>59.</sup> c την των είκότων μύθων . ιδέαν . . δταν τις άναπαιστως ενεκα τους περί των όντων άει καταθέμενος λόγους, τος γενέσεως πέρι διαθεώμενος είκότας άμεταμέλητον ήδονην καίται, μέτριον αν έν τῷ βίω παιδιάν και φρόνιμον ποιοέτο.

g) Phaedo p. 96, a έγω γας . . . νέος ων θαυμαστως ως έπεθνμησα ταύτης τῆς σοφίας ῆν δὴ καλοῦσι περί φύσεως ἱστορίας ὑπερήφανος γάρ μου ἐδόπει είναι εἰδέναι τὰς αἰτίας ἐκάστοι. διὰ τί γίγνεται ἕκαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔσι.

ħ) ib. b (σχοπῶν) ἄρ' ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδώνε τινὰ λάβη, ῶς τινες ἔλεγον, τότε ởὴ τὰ ζῶα ξυντρέφεται; κοι πότερον τὸ αἰμά ἐστιν ῷ φρονοῦμεν ἢ ὁ ἀἢρ ἢ τὸ πῶρ ἢ τεὐτων μὲν οὐδέν, ὁ δὲ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις ππρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ ὀσφραίνεσθαι κτλ. (vgl. ⑤. 192, a) ib. C τελευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταὐτην τὴν σκέψιν ἀφνις εἰναι ὡς οὐδὲν χρῆμα . . . τότε ὑπὸ ταὐτης τῆς σκέψεω οῦτω σφόδρα ἐτυφλώθην, ὥστε ἀπέμαθον καὶ ταῦτα ᾶ πριτοῦ ῷμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τι ἄνθρωπος αὐξάνεται κτλ.

verden konne. Da habe die Kunde vom Alles ordnenden und virtenden Geifte bes Anaragoras ihn gur hoffnung veranlagte vie Urfache gefunden zu haben, die wahrhaft als Urfache sich rweise, fofern fie Alles wirte, wie es am besten, baber feiner andren Urfache von neuem bedurfe. Alle er aber im Buche bes Anaragoras anftatt ber Wirffamteit bes Beiftes, Luft, Aether und Baffer als zureichende Erflarungsgrunde ber Raturereigniffe aufgeführt gefunden, sei er inne geworden, bag auch ba mit ben mahren Urfachen bie Mittel verwechselt worben, ohne bie jene nicht zu wirfen vermochten i). Go habe er, um bie mahren, burch bas muhrhaft Gute bedingten, b. h. nach 3met fen wirfenden Urfachen k) ju finden, ohne, wenn unmittelbar bie Dinge zu ergreifen bestrebt, burch ihren Glang geblenbet gu werben, - ju ben Begriffen sich gewendet 1), um in ihnen bie Bahrheit bes Seienden zu schauen, entschlossen als mahr zu feten nur was als einstimmig mit bem bie Rraft ber Rothigung mit sich führendem Begriffe sich ergebe m). Aber nicht bas

i) ib. p. 99, a dll' αξτια μέν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἀτοπον εξ δε τις λέγοι δτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν . . . ουκ ᾶν οξοστ' ἦν ποιεῖν . . ἀληθῆ ᾶν λέγοι . . . . ἄλλο μέν τί ἐστι τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, ἄλλο δ' ἐκεῖνο ἄνευ οὖ τὸ αἴτιον οὐκ ᾶν ποτ' εξη αἴτιον.

k) ib. p. 97, c εὶ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὐρεῖν περὶ ἐκάστου ὅπη γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο ἀεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπη βέλτιστον αὐτῷ ἐστὶν, ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν ατλ. p. 97, e καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι πδθεσόμενος αἰτίας ἄλλο εἰδος.

i) ih. p. 99, e. . ἔδεισα μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὅμμασι . . ἔδοξε δή μοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὅντων τὴν ἀλήθειαν κτλ. υgi de Rep. VI, 506, e VII, 533, οὐδ εἰκόνα ἄν ἔτι οὖ λέγομεν ἴδοις, ἀλλ' αὐτό τὸ ἀληθές.

m) Phaed. p. 100, a ταύτη γε ωρμησα και δποθέμενος εκάστοτε λόγον δν αν κρίνω ερρωμενέστατον είναι, α μεν αν μοι δοκή, τούτο ξυμφωνείν, τίθημι ως αληθή δύτα και περί αίτίας καί

tobte Abbild soll ber Begriff sein, vielmehr die lebendige litschichteit, das wahrhaft Wirkliche, Seiende, in der Welt da Beranderungen, das durch das Denken zu Ergreisende. Diese Ursächlichkeit des reinen Gedankens oder der Ivee bezeichna er, wie wir gesehen haben, als die freie, sosern er ibr du Mitursächlichkeit des Stoffes als die nothwendige gegenüberskellt und unterordnet. Bon der Betrachtung jener ersteren gen er daher in der Physiologie oder Kosmologie des Timäns aus, und von ihr zu der zweiten über: weshald zunächst auch der ewig Seiende, die Welt der Ideen, und das ewig Werdende. die Welt der Foen, und das ewig Werdende, die Welt der Fricheinungen, einander entgegengesetzt werden, und erst später der Raum oder Stoff als Grund der Rothresdigkeit, und der Welt der Erscheinungen aus ihr entwickelt wird n).

Aber eben weil das ewig im Werden Begriffene im reinen Begriffe, mithin auch in der wahren Erkenntnist, nicht aufgedt, muß die folgende Theorie der Weltbildung in das Gebiet der Borstellung fallen; sie kann blos auf Wahrscheinlichkeit Anspruck machen; die Beschäftigung mit ihr gewährt als Erholung von der ernsten Erforschung des Seienden, eine tadellose Luk, ift ein maßhaltendes, verständiges Spiel (f). Rur eins seiner Gespräche hat Plato dieser Erholung gewidmet, und die Leitung desselben dem Lokrer Timäus, einem Pythagoreer, nicht dem Sokrates übertragen, ohne Zweisel um anzudenten, daß er auch nicht die Reime seiner Raturerklärung in der Lehre des Athenischen Weisen gefunden, und daß er, um sene aus seiner Ideenschre abzuleiten oder daran zu knüpfen, auf die frühere Physiologie habe zurückgehn müssen, zunächst auf die der Ppthagoreer, die den ersten Berfuch enthielt das Werden durch

περί των άλλων άπάντων. ib. p. 100, a οὐ γάρ πάνυ ξυγχωρω τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμενον τὰ ὅντα ἐν εἰκόσε μάλλον σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις. Tim. p. 28, a τὸ νοήσει μετὰ λόγοι περιληπτὸν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν. p. 48, a ἐν μὲν ὡς παραθείγματος εἰδος ὑποτεθέν, νοητὸν καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν.

n) vgl Beller's Platon. Studien G. 252.

ein Seiendes, die Zahlen, zu begreifen. Auch verschmaht er nicht nur nicht Mythen zur Ergänzung zur Husse zu nehmen, sondern kleidet die Darstellung des Wahrscheinlichen dergestalt in mythische Form, daß schon die alten Ausleger inne wurden mit buchstäblicher Erklärung nicht auszureichen o).

3. Zuerst fragt sich, ob die Welt ewig war, ohne Ansfang des Werdens, oder ob sie geworden, von einem Anfange anhebend? Weil sichtbar und tastbar, mithin forperlich, muß sie geworden p), und wie alles Gewordene, durch eine Ursache geworden sein und nach einem Urbilde q), — durch eine vernünstige und mit Wissenschaft wirkende Ursache, nicht durch blinds

o) Arist, de Caelo I, 10. p. 279, b, 32 ην δέ τινες βοήθειαν επίχειφούσι φέρειν ξαυτοίς των λεγοντων άφθαρτον μέν είναι γενόμενον δέ, οὐκ ἔστιν άληθές. δμοίως γάρ φασι τοῖς τὰ διαγράμματα γράφουσι και σφάς είρηκέναι περί της γενέσεως, ούχ ώς γενομένου ποτέ, άλλα διδασχαλίας χάριν ώς μάλλον γνωριζόντων, ωσπερ το διάγραμμα γιγνόμενον θεασαμένους. Simpl. ad h. L Schol. p. 488, b, 15 donet uer node Seronontyr μάλιστα χαὶ τοὺς Πλατωνιχοὺς ὁ λόγος τείνειν . . . οὖτοιοὖν (τοῦ Πλάτωνος εἰπόντος, παραλαβών κτλ. Tim. 30) γεννητον και άφθαρτον λέγοντες τον κόσμον, την γένεσιν ούχ ώς από χρόνου φασι δείν ακούειν, άλλ' έξ ύποθέσεως είρημένην, διδασχαλίας χάριν, της τάξεως των έν αὐτῷ προτέρων τε χαὶ συνθετωτέρων ατλ. Schol. Coisl. ib. p. 489, 3 ταύτα προς Εενοπράτην εξηται απολογούμενον ύπερ Πλάτωνος πιλ. Schol. Cod. Reg. ib. δ Εενοχράτης και Σπεύσιππος ξπιχειρούντες βοηθήσαι τώ Πλάτωνι έλεγον ατλ. vgl. Plut. de Animae procreat. e Tim. c. 3. 10.

p) Tim. p. 28, b δ δη πᾶς οὐρανὸς ῆ κόσμος ῆ καὶ ἄλλο δ τι ποτε δνομαζόμενος μάλιστ' ἂν δέχοιτο, τοῦθ' ἡμῖν ώνομάσθω, — σκεπτέον δ' οὖν περὶ αὐτοῦ πρῶτον, ὅπερ ὑπόκειται περὶ παντὸς ἐν ἀρχη δεῖν σκοπεῖν, πότερον ἢ ἀεί, γενέσεως ἀρχην ἔχων οὐδεμίαν, ἢ γέγοκεν ἀπ' ἀρχης τινὸς ἀρξαμενος. γέγονεν δοατὸς γὰρ ἀπτός τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων, πάντα δὶ τὰ του αῦτα αἰσθητά, τὰ δὶ αἰσθητά, δόξη περιληπτὰ μετὰ αἰσθησογως, γεγνόμενα καὶ γεννητὰ ἐφάνη.

q) ib. p. 28, a. (e)

wirfende Naturfraft. Jene Ursache, den Urhebær und Bater des Alls zu sinden, ist schwer; Allen verständlich darüber sie andzusprechen, unmöglich e). Nach welchem Urbilde Er tie Welt gebildet, ob nach dem ewigen, unveränderlichen, ursprüszelichen, durch Begriff und Bernunft erfaßbaren, oder nach dem gewordenen, abgeleiteten, — kann nicht zweiselhaft sein, wem wir erwägen, daß die Welt das schönste des Gewordenen und daß Gott, die beste der Ursachen, schlechthin gut und neibles, wollen mußte, daß das durch ihn Geschaffene ihm so ähnlich wie möglich werde s). So führte denn Gott alles Sichtbare, in ungeordneter Bewegung Umhergetriebene, zur Ordnung e) und beseelte es, weil das der Bernunft Theilhafte besser als das Bernunstlose, und Bernunft ohne Seele undenkbar w). Auf das aber die Welt ein beseeltes, vernunftthätiges Wesen durch göttliche Borsehung werde, mußte sie der Idee des einigen Alle

r) ib. d

s) ib. 28, c τόδε δ' οὖν πάλιν ἐπιρχεπτέον περὶ αὐτοῦ, πρὸς πότερον τῶν παραδειγμάτων ὁ τεχταινόμενος αὐτὸν ἀπειργάζεις. πότερον πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον ἢ πρὸς τὰ γεγονός. εἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος ὅ τε δημιουργές ἀγαθός, δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀἴδιον ἔβλεπεν κτλ. Ueber bas γενητὸν παράδειγμα υgl. Mitters Geft. 11. ⑤. 354 ¾μπ. 1.

t) ib. p. 30, a . . οὕτω δὴ πᾶν ὕσον ἢν δρατὸν παραλαβών οἰχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον πλημμελώς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας, ἡγησάμενος ἐκεῖνο τούιω πάντως ἄμεινον, κτλ.

u) ib. p. 30, b λογισάμενος οὖν εὖρισχεν ἐχ τῶν κατὰ qiau ὁρατῶν οὐθὲν ἀνόητον τοῦ νοῦν ἔχοντος ῦλον δλου κάλλια ἔσεσθαί ποτ' ἔργον, νοῦν ở αὐ χωρὲς ψυχῆς ἀδόνατον παρασενέσθαι τῷ, διὰ ởὴ τὸν λογισμὸν τόνδε νοῦν μὲν ἐν ψυχῆ, τω χὴν δὲ ἐν σώματι ξυνιστὰς τὸ πᾶν ξυνετεκταίνετο, ὅπως ἑυ κάλλιστον εἴη κατὰ ψύσιν ἄριστὸν τε ἔργον ἀπειργασμένος οὕτως οὖν ἦη κατὰ λόγον τὸν εἰκότα ἀεῖ λέγειν τόνδε τὰ κόσμον ζώον ἔμψυχον ἔννουν τε τῆ ἀληθεία διὰ τὴν τοῦ ðις γενέσθαι πρόνοιαν.

umfassenden belebten Wesend auf's entsprechendste nachgebildet, eine einige werden: benn eine unendliche Menge der Welten ist nicht als begreistich und wirklich zu denken; eine bestimmte Wehrheit berselben aber wurde wiederum einem sie als Theile Befassenden nachgebildet, daher eine Idee der Ideen vorauszus setzen sein vo, — eine Boraussetzung, die Plato als ins Unsendliche sihrend und damit die Ideenlehre aushebend, im Parmenides dieser entgegengestellt hatte.

Alls törperlich mußte die Welt sichtbar und tastbar sein, baber Feuer und Erde in sich begreisen, da ohne jenes nichts sichtbar, ohne diese nichts tastbar ist. Feuer und Erde aber bedürsen einer Bermittelung und zwar einer Bermittelung, die um das zu Bermittelnde so viel und fest wie möglich zu einer Einheit zu verknüpsen, in gleichem Berhältnisse zu beiden siehe. Wäre nun die Welt eine Fläche, so würde ein Mittleres ausgereicht haben; als Körper bedurste sie zweier, der Luft und des Wassers: so' daß wie das Feuer zur Luft, so diese zum Wasser, und wie die Luft zum Wasser, so dieses zur Erde sich verhalte w); die Welt aber die Allheit dieser vier Stosse in sich

υ) ib. 30, e. · τῷ γὰς τῶν νοουμένων καλλίστω καὶ κατὰ πάντα τελέφ μάλιστ αὐτὸν ὁ θεὸς ὁμοιῶσαι βουληθεὶς ζῶον ἐν ὁςατόν, πανθ' ὅσα αὐτοὐ κατὰ φύσιν ξυγγεκῆ ζῶα ἐντὸς ἔχον ἑαυτοῦ ξυνέστησε. Πότερον οὖν ὀςθῶς ἔνα οὐςανὸν προσειρήκαμεν, ἢ πολλοὺς καὶ ἀπείρους λέγειν ἢν ὀςθοτερον; ἔνα, εἴπες κατὰ τὸ παρράδειγμα δεδημιουργημένος ἔσται ... πάλιν γὰς ὰν ἔτερον εἰγαι τὸ περὶ ἐκείνω ἀξοι ζῶον, οὖ μέρος ἀν εἴτην ἐκείνω κτλ. p. 55, c ὰ δή τις εἰ πάντα λογιζόμενος ἐμμελῶς ἀποροῖ, πότερον ἀπείρους χρὴ κόσμους εἰναι λέγειν ἢ πέρας ἔχοντας, τὸ μὲν ἀπείρους ἡγήσαις ἀν ὄντως ἀπείρου τινὸς εἰναι δόγμα ὧν ἔμπειρον χρεών εἰναι κτλ.

begreife, damit sie vollendet sei, gleichwie die Idee des belebten Wesens und eine einige, ungefährdet durch Einwirkung von Stossen außer ihr; daher auslösbar nur durch den, der sie gebildet hat ») und der, was er fraft selner Bollsoumenheit volls kommen gebildet hat, nicht auslösen wird. Eben weil die West alles Geschaffene in sich begreisen sollte, mußte ihr, wie auch Parmenides und Empedokles bereits ausgesprochen hatten, die Form verliehen werden, die alle übrigen Formen in sich begreift und überall sich selber gleich ist, die sphärische; und in sich vollendet und allumfassend, bedurfte sie der Organe der similiaen Wahrnehmung und der Bewegung nicht »); denn die sied sich selber gleiche, auf sich selber beruhende und in sich abgesschlossene Bewegung kam ihr zu, die treisförmige, diesenige

σούμενα ὅτι μάλιστα ἔν ποιῷ. τοῦτο δὲ πέφυχεν ἀναλογία χάλλιστον ἀνοτελεῖν (die geometrische Proportion; Morast b. Procl. in Tim. III. p. 147) κιλ. p. 32, b εἰ μὲν οὖν ἐπιπεδον μίν, βάθος δὲ μηδὲν ἔχον ἔδει γίννεσθαι τὸ τοῦ παντὸς σῶμα, μία μεσότης ἀν ἐξήρχει τὰ τε μεθ' αὐτῆς ξυνδεῖν καὶ ἔαυτὴν . . . τὰ δὲ στερεὰ μία μὲν οὐδέποτε, δύο δὲ ἀεὶ μεσότητες ξυναρμότουσιν . . . δ τί περ πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο ἀέρα πρὸς ὕδωρ, καὶ ὅτι ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, τοῦτο ῦδωρ πρὸς γῆν ξυνέδος καὶ ὅτι ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, τοῦτο ῦδωρ πρὸς γῆν ξυνέδος καὶ ⊔eber bie Annahme, μι enger Berbindung zweier Rörper bedürfe & zweier Bermittelungen (μεσότητες) ∫ Boeckh comment. açad. de Platonica corporis mundani fabrica cet. Heidelb. 1810 p. X sqq. vgl. Martin, Études şur le Timée de Platon I, 337 ff.

α) p. 32, e τῶν đὲ δὴ τειτάρων εν δλον ἔκαστον εἰλης εν ἡ τοῦ κόσμου ξύστασις . . . πρῶτον μὲν ἵνα δλον ὅτι μάλιστα ζῶον τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη, πρὸς đὲ τούτοις ἔν, ἄτε οἰχ ὑπολελειμμένων ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτον γένοιτ' ἄν · ἔτι δὲ ῶν ἀγήρων καὶ ἄνοσοκ ἢ κτλ.

y) p. 33 b σχήμα δὲ ἔδωχεν αὐτῷ το πρέπον καὶ τὸ ξυγγενές. τῷ δὲ τὰ πάντ' ἐν αὐτῷ ζῶα περιέχειν μέλλοντι ζώφ πρέπον ἀν εἶη σχήμα τὸ περιειληφὸς ἐν αὐτῷ πάντα ὁπόσα σχήματα. διό καὶ σφαιροειδὲς . . . αὐτὸ ἐτορνεύσατο (vgl. Boeckhii comment. acad. altera p. III sq. Hum.) . . . . λείον δὲ δὰ κύκλη πῶν ἔξωθεν αὐτὸ ἐπηχριβούτο, πολλών χάριν κιλ.

unter ben fleben Bewegungen, Die bem Geiffe und ber Bernunft am meiften eignet 2).

4. Sollte die Welt ein belebtes vernunftfähiges Wesen und gottlichen Lebens theilhaft werden, so mußte die Geele, um in allen ihren Theilen sie zu durchdringen, von der Mitte aus durch sie ausgespannt sein und unter der Oberstäche von Ausgen sie umhüllen aa). Gott mischte sie aber aus der untheilbaren, unverauderlichen Wesenheit und aus der an den Korpern theilbar werdenden, als eine britte zwischen beiden in der Mitte liegende Art der Wesenheit, und verband diese Oreiheit zu einem Ganzen, indem er die widerstrebende Ratur des Verschiedenen mit Gewalt dem Setbigen ansügte bb). Da sie nun durch die

z) ib. 34, α αίνησιν γάρ ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν, τῶν ἐπτὰ τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα οῦσαν. διὸ δὴ κατὰ ταὐτα ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἐαυτῷ περιαγαγών αὐτὸ ἐποίησε κύκλο κινεῖσθαι στρεφόμενον κτλ. de Legg X, 897, d ἢ προσέοικε κινήσει νοῦς, τῶν δέκα ἐκείνων κινήσεων τὴν εἰκόνα λάβωμεν κτλ. p. 898, α τὸ κατὰ ταὐτὰ δή που καὶ ὡσαὐτως καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ καὶ ἔνα λόγον καὶ τάξιν μίαν ἄμφω κινεῖσθαι λέγοντες νοῦν τὴν τε ἐν ἐνὶ φερομένην κίνησιν, σφαίρας ἐντόρνου ἀπεικασμένα φοραίς, οὐκ ἄν ποτε φανείμεν φαῦλοι δημιουργοί λόγο καλῶν εἰκόνων. Unter jenen fleben Bewegungen find außer ber freisförmigen, die shach Oben und Unten, Mechië und Linfe, Borwārtē und Rūdwārtē şu verfleḥu, ſ. Proclus a. a. D. vgl, Tim. p. 43, b.

αφ) p. 34, b ψυχὴν δὲ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ θεἰς διὰ πακτός τε ἔτεινε καὶ ἔτι ἔξωθεν τὸ σῶμα αὐτῆ περιεκάλυψε ταὐτῃ, καὶ κύκλον δὴ κύκλον στρεφόμενον οὐρανὸν ἕνα μόνον ἔρημον κατέστησε, δι' ἀρετὴν δὲ αὐτὸν αὐτῷ δυνάμενον ξυγγίγνεσθαι καὶ οὐδενὸς ἔτέρου προσδεόμενον, γνώριμον δὲ καὶ φίλον ἔκανώς αὐτὸν αὐτὸν αὐτὸν ἀντὸν άξεννήσαιο.

bb) p. 35, a τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας καὶ τῆς αὐ περὶ τὰ σώματα γυγνομένης μεριστῆς, τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐγ μέσφ ξυνεκεράσατο οὐσίας εἰδος, τῆς τε ταὐτοῦ φύσεως αὖ πέρι καὶ τῆς θατέρου, καὶ κατὰ ταῦτα ξυνέστησεν

ganze Welt verbreitet und in endlosem, vernünftigem Leben sich um sich selber bewegend, aus der Natur des Selbigen, zes Berschiedenen und der aus beiden hervorgegangenen Wesenheit gemischt ist, so offenbart sich in ihr Geist und Wissenschaft, wenn sie im Kreislause der Bewegung des Sichselbergleichbleis benden auf Denkbares, Untheilbares trifft; wenn im Kreislause des Anderen auf Sinnlichwahrnehmbares, Zerstreutes, durch den Naum Ausgebreitetes, — seste und wahre Vorstellung oder Glaube. Auf diese Weise wird sie inne, was jegliches ist, womit einerlei und wovon verschieden, wozu — zu welchem Andern — es vorzugsweise in Beziehung steht, und wie und wo und wann es ist (und wirkt) und leibet co). Damit die

έν μέσφ τοῦ τε αμερούς αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ τὰ σώματα μεριστοῦ. καὶ τρία λαβών αὐτὰ ὄντα συνέκεράσατο εἰς μίαν πάντα ἰδέαν, τὴν θατέρου φύσιν δύσμικτον οὐσαν εἰς ταὐτὰν ξυναρμόττων βία.

ec) p. 36, e ή δ' έκ μέσου πρός τον έσγατον οδρανον πάντη δαπλακείσα κύκλω τε αδιόν έξωθεν περικαλύψασα, αὐτή τε έν αύτη στρεφομένη, θείαν άρχην ήρξατο άπαύστου και ξμορρονες βίου πρός τον ξύμπαντα χρόνον. p. 37, a άτε οὖν έκ τῆς γαθτού και της θατέρου φύσεως έκ τε ούσίας τριών τούτων συγχραθείσα μοιρών, και άνα λόγον μερισθείσα και ξυνδεθείσα, αὐτή τε ἀναχυχλουμένη πρὸς αὐτήν, ὅταν οὐσίαν σχεθεστην έχοντός τινος εφάπτηται και δταν αμέριστον, λέγει (1γει V. L. ap. Procl.) αινουμένη δια πάσης ξαυτής, δτφ τ' έν τι ταὐτὸν η καὶ δτου αν έτερον, πρὸς δ τί τε μάλιστα καὶ έκς (f. δπου) και δπως και όπότε ξυμβαίνει κατά τὰ γιγνόμενά τι προς ξχαστον ξχάστα είναι και πάσχειν και προς τα κατε ταθτά έχοντα άει. λόγος δε δ κατά ταθτόν άληθής γυγνόμενες. περί τε θάτερον ων και περί το ταύτον, έν το κινουμένο το αθτού φερόμενος άνευ φθόγγου και ήγης, διάν μέν περί τό αίσθητον γίγνηται και ό του θατέρου κύκλος όρθος ών εκ πάσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν διαγγείλη, δόξαι καὶ πίστεις γίγνονται βέβαιοι και άληθεϊς. δταν δε αυ περί το λογιστικόν χ και ό του ταὐτού πύπλος εὐτρογος ών αὐτὰ μηνύση, νούς ἐπιστιμη τε έξ ανάγκης αποτελείται, vgl. Procl. in Tim. III. p. 233 ff.

prgrande der Dinge in der Welt auf's innigste einander durchdringen, ist die aus der untheilbaren, stets sich selber gleichen Wesenheit und der an den Körpern theilbar werdenden gebildete dritte Wesenheit mit den beiden übrigen, den reinen Urgrunden, nach harmonischen Berhältnissen das so verbunden, daß die Intervalle zwischen den einzelnen Berhältnissen wies derum durch andere kleinere Intervalle ausgefüllt werden es).

dd) Tim. p. 35, b μυγνύς δε μπά της οὐσίας καὶ έκ τριών πουγσάμενος εν πάλιν δλόν τοὕτο μοίρας δσας προσήκε διένειμεν, εκάστην δε έκ τε ταὐτοῦ καὶ θατέρου καὶ της οὐσίας μεμυγμένην. ης κετο δε διαιρείν ώδε. μίαν άφειλε τὸ πρώτον ἀπὸ παντὸς μοίραν, μετὰ δε ταὐτην άφηρει διπλασίαν ταύτης, τὴν δ' αὐ τρίτην ήμιολίαν μεν της δευτέρας, τριπλασίαν δε της πρώτης, τετάρτην δε της δευτέρας διπλην, πέμπτην δε τριπλην της τρίτης, τὴν δ' έκτην της πρώτης οκταπλασίαν, ερδόμην δε επιακαιεικοσαπλασίαν της πρώτης. 1.2.3.4.8.9.27 m 4 Octoben 1:2,2:4,4:8,8:16, einer Quinte 16:24 und einem Ton 24:27 — ein ungewöhnlich umfaffendes Gystem, das die britte Poten, der ersten geraden und der ersten ungeraden Bahl einschließt, mach Morast b. Theo Smyrn. Mus. p. 98. Prock in Tim. p. 192.

ee) ib. μετά δὲ ταύτα ξυνεπληρούτο τά τε διπλάσια καὶ τριπλάσια διαστήματα (1:2.2:4. 4:18 mm 1:3.3:9.9:27), μοίρας έτι έχειθεν αποτέμνων και τιθείς είς το μεταξύ τούτων, ώστε εν εκάστω διαστήματι δύο είναι μεσότητας, την μέν ταύτο μέρει τών άχρων αὐτών ύπερέγουσαν καὶ ύπερεγομένης (Die harmonische Proportion, mie, 6:8:12) the o' Tow uer nat' αριθμόν ύπερέχουσαν ίσφ δε ύπερεχομένην (d. arithmetische Pr., wie, 6:9: 12). ήμιολίων δε διαστάσεων (1:2.2:4.4:8). 22 και επιτρίτων (1:3.3:9.9:27). και επογθόων (wit 8:9). γεγομέγων έχ τούτων των δεσμών έν ταζς πρόσθε διαστάσεση τώ του επογδόου διαστήματι τα επίτριτα πάντα ξυνεπληρούτο, λείπων αὐτών έχάστου μόριον, τῆς τοῦ μορίου ταὐτης διαστά-- σεως λειφθείσης άριθμου πρός άριθμον έγούσης τούς δρους έξ και πεντήκοντα και διακοσίων πρός τρία και τετταράκοντα xal diaxosia. Bie in dem doppelten Intervall oder ber Detave, b. harm. Pr. 6 . 8 . 12 und bie grithmet. 6 . 9 . 12, alfo gusammen

Damit fle aber bas Weltall belebend und erkennend durchmist sie in der Form eines (Dihm eingefügt und je einer beiden Arme zu einem Kreise verbunden, einem innern einem außern, ersterem (dem Fixsternhimmel) aber die Lagung des Einformigen, Selbigen, letterem in sieben Kreise fallenden, die den sieben Sphären der Planeten entsprechen Bewegung des Andern zugetheilt, jedoch so, daß lettere sersterer bedingt wird f); — wodurch die zwei unter einem schae

<sup>6.8.9.12</sup> enthalten find, und wenn man mit Boch & 7. Finheit zu 384 annimmt 1:2 = 384.512.576.768

<sup>2:4 = 768.1024.1152.1536</sup> 

<sup>4:8 = 1536.2048.2504.3072:</sup> 

ebenso sind auch die dreisachen Intervalle 1:3.3:9.9:27 weine harmonische und eine arithmetische Proportionale auszusüsser daß jedes doppelte Intervall in Quarte (3:4 oder 6:8), Ton 1973 und Quarte (9:12) zerfüllt; jedes Dreisache in Quinte (2:3), Quarte (9:12) zerfüllt; jedes Dreisache in Quinte (2:3), Quarte (2:3), Quarte, Schon die alten Musiker, wie Nikomachus Enchir. I. p. demerken, daß oben hinter low de dnegezoukenne zu supplica in hendlwe de xal energlewe deavraswe deavrasur zu supplica in die deven de dreiben zu supplica (243:256); denn jede Quarte is keht aus zwei Tönen und einem Leimma, die Quinte aus Quarte und denem Leimma. Die auf die Beise sur doppelten und dreisachen Intervalle sich ergebenden Zahlemeihen ihre Zurünssührung auf alte Klanggeschlechter und Tonarten, supplication a. C. S. 78 ff. vgl. A. F. Lindau comment. in Tup. 43 sqq.

ff) Tim. p. 36, b ταύτην οὖν τὴν ξύστασιν πᾶσαν διπίξη και:
μῆκος σχέσας, μέσην πρὸς μέσην έχατεραν ἀλλήλαις οἶον γ
προσβαλών κατέκαμψεν εἰς κύκλον, ξυνάψας αὐταῖς τε πι
ἀλλήλαις ἐν τῷ καταντικρὺ τῆς προσβολῆς, καὶ τῆ κατὰ ταὶ:
καὶ ἐν ταὐτῷ περιαγομένη κινήσει πέριξ αὐτὰς ἔλαβε, καὶ τι
μὲν ἔξω, τὸν δ' ἐντὸς ἐποιεῖτο τῶν κύκλων. τὴν μὲν οὖν ῖ
ψορὰν ἐπεφήμισεν εἰναι τῆς καδτοῦ φύσεως, τὴν δ ἐντὸς τ
Θατέρου. Gott mufaßte fie in die gleichmäßige und ohne Beräntandes Orth stattsindende Bewegung, d. i. in die Bewegung ded Eak
gen, vgl. p. 34, a. Proflué p. 217 bezieht, dað πέριξ ἐλαβε κὰ

fanciel sich schneibenden Kreise der täglichen Bewegung des ut ernhimmels, oder des Aequators mit seinen Parallelfreisen, mu die Are, und der der Eksiptik angedeutet werden gg), deren ist derer, dem Selbigen angehörige, Rechts, der andern Links sich ischeigen soll.

mæGrst nachdem er von der Gestalt des Weltalls und den des Erst nachdem er von der Gestalt des Weltalls und den des Grundbestandtheilen des Weltschee, bevorwortet aber drucklich, daß sie nicht, wie in der durch besonderen, zufällis Iwes bedingten Darstellung, der Wirklichkeit nach als Sweck bedingten Darstellung, der Wirklichkeit nach als Spätcre, vielmehr als das dem Werden wie dem Begriffe den musse, als Lenkerin und Leiterin des Körperlichen geseht den musse dah. Damit aber deutet er vernehmlich genug daß die zeitliche Absolge und das Werden überhaupt nur Lehrform angehöre (0), um das Berhältnis der Weltsche zu den Urgründen und die durch harmonische Berhältssie vermittelte Durchdringung derselben in der Weltsele veranschaulichen. Die Zahlen sind ihm nicht, gleicht ie sie es den Pythagoreern waren, die Weschheiten der inge, vielmehr die nothwendigen Bedingungen der Bers

den Sim der Borte und im Biderspruche mit der Platonischen Lehre, (vgl. de Rep. X, 617) auf eine dritte Bewegung, die er dem Beltgeiste (vovs έγκδσμιος) beilegt; vgl. Martin Études sur le Tim. II. p. 41 f.

<sup>55)</sup> Tim. ib. την μεν δη ταυτού κατά πλευράν επί δεξιά περιήγαγε, την δε δατερου κατά διάμετρον επ' άριστερά. Rach p. 33, b 34, a kann ber kigelförmigen Belt weber ein Oben und Unten, noch ein Rechts und Links jukommen, mithin nur in relativem, subjectivem Ginne von jenen Bestimmungen die Rede sein. Dier nun bezeichnet Plato, nach Borgang der Pythagvreer, (f. Arist. de Caelo II, 2 p. 285, b. 25) den Besten als Rechts, dagegen de Legg. VI, 760, c den Osten (vgl. Epinom. p. 987, b) in Uebereinstimmung mit Aristoteles, de Caelo II, 2. p. 285, b, 15. vgl. Martin a. a. S. II, 42 ff.

hh) p. 34, b την δε δη ψυχην ούχ ως νύν ύστεραν επιχειρούμεν λέγειν, ούτως εμηχανήσατο και δ θεός νεωτέραν κιλ.

wirklichung ber ewigen Wesenheiten ober Ideen im bestandleie Werden; daher das zwischen beidem in der Mitte stehent. So bewähren sie sich zuerst in den harmonischen Berhältmisch nach denen die Urgrunde, oder der Urgrund und der Ungrussssich verbindend, zur belebenden und erkennenden Weltseele werden, oder vielmehr Weltseele seiend, als solche sich wirksamer weisen. Wie die Urgrunde durch harmonische Zahlenverkin misse der Kraft der Selbstdewegung theilhaft werden, die Pleals grundwesentliches Wertmal des Seelenwesens betrachtet, robes Bewußtseins, vermochte er freisich nicht zu bezeichnen, ober mystisch Pythagorisch den Zahlen und ihren Verhältnissen tie here, dem Begriffe undurchdringliche Kräfte beizulegen.

5. Die in ihrer Einheit beharrende Ewigfeit ber 3tecbes Seienben, konnte bem Gewordenen, in steter Bewegun:
Begriffenen nicht zugewendet werden, wohl aber ein beweglicke Abbild ber Ewigkeit, die Zeit, b. h. die Zahkbestimmung der Bewegung ü). Nur der Zeit kommt Bergangenheit und 3mkunst zu, denn sie seben Bewegung voraus, — nicht dem stat in gleicher Weise Beharrenden, ewig Gegenwartigen kk). But das Seiende in aller Ewigkeit ist, das soll die Welt als Ihbild desselben, die ganze Zeit hindurch geworden sein, sein und

<sup>(</sup>i) p. 37, d ή μέν οὖν τοῦ ζώου φύσις ἐτύγχανεν οὖσα αἰώνις: καὶ 'τοῦτο μὲν σὴ τῷ γεννητῷ παντελῶς προσάπτειν οὐκ το συνατόν εἰκὼ σ' ἐπινοὲῖ κινητόν τινα αἰῶνος ποιῷσαι, καὶ σἰακοσμῶν ἄμα οὐρανὸν ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἐνὶ καὶ ἄριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον ἐἰκόνα, τοῦτον δν δὴ χρόνον ἀνοιεν καμεν κτλ.

kk) ib. e ταύτα δε πάντα μέρη χρόνου, και τό τ' ήν τό τ' ξεισ. χρόνου γεγονότα εἴδη, & δη φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ την ἐπ διον οὐσίαν οὐκ δρθώς . . . . κινήσεις γάρ ἐστον, τὸ δι ἐκί κατὰ ταὐτὰ ἔχον ἀκινήτως οὐτέ πρεσβύτερον οὐτε νεώτερο προσήκει γίγνεσθαι διὰ χρόνου . . . ἀλλὰ χρόνου ταῦτα κῶπὰ τε μιμουμένου και κατ' ἀριθμὸν κυκλουμένου γέγονεν εἰδικτλ. υβί. Cic. Tuscul. I, 24 ib. Davis. Plut. de εἰ ap. Delpt ç. 17 sqq.

erden U). Zur Sonderung und Bewahrung der Zeit sind onnie und Mond und die fünf andern Planeten bestellt mm), id den sieben Umfreisen des Umschwungs der Ratur des Ansen so eingesügt worden, daß dem Monde der erste Umfreisen die Erde, der Sonne der zweitenn), der Benus (dem Mormstern) und dem Mercur Umfreise angewiesen wurden, die m der Sonne entgegengesett mit gleicher Schnelligkeit sich des eigen; so daß die Sonne und jene beiden Sterne einander gesenseitig einholen und von einander eingeholt werden oo). Nach

U) p. 38, b. . Ιν' ώς όμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ἢ. τὸ μὲν γὰς δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνά ἐστιν ὅν, ὁ δ' αὐ διὰ τέλους τὸν ἄπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ῶν καὶ ἐσόμενος.

mm) ib. c ໃνα γεννηθή χούνος', ήλιος και σελήνη και πέντε άλλα άστοα επίκλην έχοντα πλάνητά, είς διοοισμόν και φυλακήν άριθμών χρόνου γέγονε.

nn) ib. d σώματα δε αὐτών εκάστων ποιήσας δ θεός έθηκεν είς τας περιφοράς ας ή θατέρου περίοδος βειν, έπτα οδσας όντα - έπτά, σελήνην μέν είς τὸν περί γῆν πρώτον, ῆλιον δ' είς τὸν δεύτερον ύπλο γής, ξωσφόρον δε και τον Ιερον Έρμου λεγόμενον είς τούς τάχει μέν Ισόδρομον ήλίο πύπλον ίόντας, την δ' έναντίαν είληγότας αὐτῷ δύναμιν. δθεν καταλαμβάνουσί τε και καταλαμβάνονται κατά ταὐτά ύπ αλλήλων ήλιός τε και δ του Ερμού και έωσφόρος. b. h. weil Benus und Mars bald ber Somme worangebn , bald gurud bleiben , ohne fich je weit von ihr gu emtfernen, fo follen fle mit ihr gleiche Umlaufdzeit haben und in ber Richtung ber Bewegung ihr entgegengefest fein , vgl. p. 36, d. Ere ftere Unnahme entspricht einigermaßen den Erscheinungen; teinesweges lettere, Die fich auch weber in ber Parallelftelle, in b. B. vom Staate X, 617, noch in der Epinomis p. 886, c 87, b 906, b, findet; vielmehr werden bie beiden Planeten buodpouor film genannt. Das ber die Berfuche älterer und neuerer Ausleger burch ungulaffige Er-Karungen, die zweite Annahme zu beseitigen, f. Martin II, 66 ff.

οο) p. 39, a κατά δή την θατέρου φοράν πλαγίαν οὖσαν διά τῆς ταὖτοῦ φορᾶς Ιούσης τε καὶ κρατουμένης, τὸ μὲν μείζω αὐτῶν, τὸ δὶ ἐλάττω κύκλον Ιόν, δάττον μὲν τὰ τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ

benselben sieben Zahlen, die der harmonischen Bildung der Bed seele zu Grunde liegen, sind auch die Planeten geordnet erwerden ihre Entfernungen von der Erde bestimmt: sie bewege sich aber um die als Wächter von Tag und Nacht im Mind punkte der Welt ruhende Erde pp), und sind außer der mit te Kirsternsphäre ihnen gemeinsamen zwiefachen Bewegung um tweigne Are und vorwärts mit dem himmelsäquator, einer bew

τόν μείζω βραδύτερον περιήειν. τή δή ταύτου φορά τὰ τεγστα περιώντα ύπο των βραδύτερον ζόντων εφαίνετο καταλεμβάνοντα καταλαμβάνεσθαι. πάντας γὰρ τοὺς κύκλους αὐτίν στρέφουσα έλικα, διὰ τὸ διχή κατὰ τὰ έναντία ἄμα προϊέντο ροσόντατα ἀπιὸν ἀφ' αὐτής οὐσης ταχίστης έγγύτατα ἀκοφαινεν.

pp) p. 40, b γην δε τροφον μεν ημετέραν, είλλομένην δε περί ιν διά παντός πόλον τεταμένον ψύλακα καὶ δημιουργόν νυπ:: τε και ήμέρας έμηχανήσατο, πρώτην και πρεσβυτάτην 300 όσοι έντὸς οὐρανοῦ γεγόνασι. Ariftoteles u. c. A. verftetes ! ellelodas von einer Bewegung um ben Pol, Ereos . . . . geco αὐτὴν είλεϊσθαι περί τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, ώσες έν το Τιμαίο γέγραπται. de Caelo II, 13. vgl. II, 14. Ck Acad. II, 29. Diog. L. III, 75; Plutard, Gaten u. A. (f Rbisken. in Timaei Lexic. p. 69 sqq.) von bewegungelesem Gieic. wicht. Das Bort lagt fich auf die eine und andere Beife faffen; is Die zweite Erklärung aber entscheibet eine andere Platonifche Erd: Phaedo. 109, a πέπεισμαι . . . Ιχανήν είναι αὐτὴν Ισχευ την δμοιότητα του ούρανου αθτου ξαυτώ πάντη zel ις: γής την Ισορροπίαν· Ισόρροπον γάρ πράγμα . . . . δμώ ws exor dulives merei. vgl. Phaedr. p. 246, f. Die en wird, obgleich rubend, ale Bachter und Urheber von Tag und Sie bezeichnet, weil nur wenn fie ruhte, diefer Bechfel and ber taglied Umbrehung bes Alls fich ableiten ju laffen fchien; f. Boeckh de Plat syst. Coelest. glob. VI sqq. vgl. Martin II, 56 ff. 3m betan Alter foll Plato an der Annahme, die Erde ruhe im Mittelpunfte in Bett, irre geworden fein, Plut. Plut. Quaest. VIII, 1. Beogepanis δε και προσιστορεί τω Πλάτωνι πρεσβυτέρω γενομένω μετικλείν, ώς οὐ προσήπουσαν ἀποδόντι τἦ γη τὴν μέσην χώςυ τοῦ πανιός.

n theilhaft, fraft welcher sie ihre Stellungen gegen einander echseln 99). Diese dritte wird in ihrer Beziehung zu der veiten als eine Spiralbewegung hezeichnet und auf die Umseisung des Andren zurückgesührt, so wie die erste und zweite uf die Umtreisung des Selbigen, und zwar die erste auf die dem Himmelstörper je für sich einwohnende Bernunst, die veite auf die der Weltseele angehörige Sphäre des Selbisen: denn als göttliche beseelte oder begeistete, großenzeis aus Fener bestehende Wesen, sollen wir die Himmelssörper uns vorstellen und annehmen, die Firsterne würden zurleich von ihrem eignen Geiste und von der der Weltseele eigenzihumlichen Sphäre des Selbigen, die Plancten außerdem noch on der gleichfalls der Weltseele angehörigen Sphäre des Ansen bewegt err. Als leuchtendes Maß für die verschiedene

qq) p. 40, a χινήσεις δε δύο προσήψεν εχάστω, την μεν εν ταθιώ κατά ταθτά περί των αθτών άει τά αθτά εαυτώ διανοουμένω, την δε είς το πρόσθεν θπό της ταθτού και όμοιου περιφοράς κρατουμένω, τὰς δε πέντε κινήσεις άκινητον και εστός, Ιν΄ δτι μάλιστα αθτών εκαστον γένοιτο ως άριστον. Εξ ης δη της αίτιας γέγονεν δσ' άπλανη τών άστρων ζώα θεία όντα και άϊδια και κατά ταθτά εν ταθτώ στρεφόμενα αεί μέκει· τά δε τρεπόμενα κτλ. f. d. folg. Umm. — Heber die oben angedentete Ertlärung jener Borte f. υστράμβιο Martin II, 80 ff.

rr) p. 38, ο δεσμοῖς τε ξμψύχοις σώματα δεθέντα ζώα ἐγεννήθη . . . . αατὰ δή τὴν θατέρου φορὰν πλαγίαν οὖσαν διὰ τῆς ταὐτοῦ φορᾶς ἰθὖσάν τε καὶ κρατουμένην, τὸ μὲν μείζω αὖτῶν, τὸ δὲ ἐλάττω κὐκλον ἰόν, θᾶττον μὲν τὰ τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μείζω βραδύτερον περιήειν. τῆ δἡ ταὐτοῦ φορῷ τὰ τάχιστα περειόντα ὑπὸ των βραδύτερον ἰόντων ἐφαίνετο καταλαμβάνοντα καταλαμβάνεσθαι πάντας γὰρ τοὺς κὐκλους αὐτῶν στρέφουσα ελικα, διὰ τὸ διχῆ κατὰ τὰ ἐναντία ἄμα προϊέναι, τὸ βραδύτατα ἀπιὸν ἀφ' αὐτῆς οὕσης ταχίστης ἐγγύτατα ἀπέφαινεν. υgl. p. 40, b τὰ δὲ τρεπόμενα καὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐρρήθη, κατ' ἐκεῖνα γέγονε. Ἡπὸ beτ Βετοίποπης δεν τὸτῖς πρόσθεν ἐρρήθη, κατ' ἐκεῖνα γέγονε.

benselben sieben Zahlen, die der harmonischen Bisdung be seele zu Grunde liegen, sind auch die Planeten gest werden ihre Entfernungen von der Erde bestimmt: fie sich aber um die als Wächter von Tag und Racht punkte der Welt ruhende Erde pp), und sind außer to Kixsternsphäre ihnen gemeinsamen zwiefachen Beweg eigne Ure und vorwärts mit dem himmelsäquator

τόν μείζω βραδύτερον περιήειν. τή δή ταὐτοῦ στα περιώντα ύπο των βραδύτερον ἰόντων ἐφιβάνοντα καταλαμβάνεσθαι. πάντας γὰρ τοὺς στρέφουσα ελικα, διὰ τὸ διχή κατὰ τὰ ἐναντ τὸ βραδύτατα ἀπιὸν ἀφ' αὐτής οὐσης ταχίσι φαινεν.

pp) p. 40, b γην δε τροφον μεν ημετέραν, είλ: διά παντός πόλον τεταμένον φύλακα καί τε καὶ ἡμέρας εμηχανήσατο, πρώτην κα. 🕊 δσοι έντὸς οὐρανοῦ γεγόνασι. Uriftotele ellelogas von einer Bewegung um ben Dof αὐτὴν είλεῖσθαι περί τὸν διὰ παντὸς τε έν τω Τιμαίω γέγραπται. de Caelo I 🛪 Acad. II, 29. Diog. L. III, 75; Plutardy ken. in Timaei Lexic. p. 69 sqq.) ver wicht. Das Bort läßt fich auf die eine ut Die zweite Erflärung aber entscheibet ein Phaedo. 109, α πέπεισμαι . . . έχι την δμοιότητα του ούρανου αυτού γής την Ισορροπίαν Ισόρροπον ws eyor dulives merei. vgl. Phae wird, obgleich rubend, als Bachter und bezeichnet, weil nur wenn fle rubte. ? Umbrehung bes Mills fich ableiten au fasyst. Coelest. glob. VI sqq. vgl. 3 Miter foll Plato an der Annahme, die Bett, irre geworben fein, Plut. Plat δε και προσιστορεί τῷ Πλάτωνι π λείν, ως ού προσήμουσαν αποδύ, του παντός.

thing he receive so in their Agricums of the source of the

cfen, wie zus clen und Ers sgebildet wors er täglichen Bes on der Unbewegs . Ropernifanischen

id Uebergang in eine Plato nur für Bers an fich bestimmungs : beftrebt fein, alle Bes purch Korms und Zahlbes ufuhren, bag aus ihnen . eschiedenartigfeit jener Bes ndlungen sich begreifen lies s, daß alle Beschaffenheiten rlichen Formen bedingt mur: te, als die einfachsten Flächen-Aus ber Ungleichartigfeit ber leitete er die Stetigkeit der n in fich zurudlaufenden, alles ischwung ab, und nahm zu fers estimmtheiten ber Bewegung bie :, daß Aehnliches durch Aehnliches en verschiedenen forperlichen Formen lichen ober nothwendigen Grund ber

wirklichung ber ewigen Wesenheiten ober Ideen im bestandloser Werden; daher das zwischen beidem in der Mitte stehende. So bewähren sie sich zuerst in den harmonischen Berhältunssen, nach denen die Urgründe, oder der Urgrund und der Ungrundsschied, verbindend, zur belebenden und erkennenden Weltseele werden, oder vielmehr Weltseele seiend, als solche sich wirksam erweisen. Wie die Urgründe durch harmonische Zahlenverbält misse der Kraft der Selbsibewegung theilhaft werden, die Planals grundwesentliches Wertmal des Seelenwesens betrachtet, wie des Bewustseins, vermochte er freilich nicht zu bezeichnen, ober mystisch Pythagorisch den Zahlen und ihren Verhältnissen des here, dem Begriffe undurchdringliche Kräfte beizulegen.

5. Die in ihrer Einheit beharrende Ewigkeit der Ideen. bes Seienden, konnte bem Gewordunen, in steter Bewegung Begriffenen nicht zugewendet werben, wohl aber ein bewegliches Abbild der Ewigkeit, die Zeit, d. h. die Zahkbestimmung der Bewegung i). Nur der Zeit kommt Bergangenheit und Inkunft zu, denn sie seinen Bewegung voraus, — nicht dem stert in gleicher Weise Beharrenden, ewig Gegenwartigen kk). Was das Seiende in aller Ewigkeit ist, das soll die Welt als Abbild besselben, die ganze Zeit hindurch geworden sein, sein und

<sup>(</sup>i) p. 37, d ή μεν οὖν τοῦ ζώου φῦσις ἐτύγχανεν οὖσα αἰώνιος. καὶ 'τοῦτο μεν ὅἡ τῷ γεννητῷ παντελῶς προσάπτειν οὐκ ἐν ὅυνατόν εἰκὰ ὅ' ἐπινοεῖ κινητόν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, και ὅιακοσμῶν ἄμα οὐρανὸν ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἐνὶ και' ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον ἐἰκόνα, τοῦτον δν δὴ χρόνον ἀνομάπαμεν κτλ.

kk) ib. e ταύτα δε πάντα μέρη χρόνου, και τό τ' ήν τό τ' εσται, χρόνου γέγονότα είδη, α δή φέροντες λανθάνομεν έπι την άξ. διον οὐσίαν οὐκ όρθως... κινήσεις γάρ εστον, τό δε είτι κατά ταὐτὰ έχον ἀκινήτως οὐτέ πρεσβύτερον οὖτε νεωτερον προσήκει γίγνεσθαι διά χρόνου... ἀλλά χρόνου ταῦτα κιωτά τε μιμουμένου και κατ' ἀριθμὸν κυκλουμένου γέγονεν είδι. κτλ. υβί. Cic. Tuscul. I, 24 ib. Davis. Plut. do εί ap. Delph c. 17 sqq.

werden &). Zur Sonderung und Bewahrung der Zeit sind Sonne und Mond und die fünf andern Planeten bestellt mm), und den sieben Umtreisen des Umschwungs der Natur des Andern so eingesügt worden, daß dem Monde der erste Umtreis um die Erde, der Sonne der zweitenn), der Benus (dem Morgenstern) und dem Mercur Umtreise angewiesen wurden, die dem der Sonne entgegengesett mit gleicher Schnelligkeit sich der wegen; so daß die Sonne und jene beiden Sterne einander gez genseitig einholen und von einander eingeholt werden oo). Nach

U) p. 38, b. . Γν' ώς όμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ἢ. τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνά ἐστιν ὅν, ὁ δ' αὐ διὰ τέλους τὸν ἄπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ῶν καὶ ἐσόμενος.

mm) ib. c ἴνα γεννηθή χοόνος', ἥλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα ἐπίκλην ἔχοντα πλάνητά, εἰς διορισμόν καὶ φυλακήν ἀριθμῶν χρόνου γέγονε.

nn) ib. d σώματα δε αὐτων έχάστων ποιήσας δ θεός έθηχεν είς τας περιφοράς ας ή θατέρου περίοδος βειν, έπτα οδσας όντα - έπτά, σελήνην μέν είς τον περί γην πρώτον, ηλιον δ' είς τον δεύτερον ύπερ γής, εωσφόρον δε και τον ιερον Έρμου λεγόμενον είς τους τάχει μεν Ισόδρομον ήλίο πύπλον Ιόντας, την δ' έναντίαν είληχότας αὐτῷ δύναμιν. δθεν καταλαμβάνουσί τε παι παταλαμβάνονται πατά ταὐτὰ ύπ' αλλήλων ήλιός τε παι δ του Έρμου και έωσφόρος. b. h. weil Benus und Mars bald ber Come vorangehn, bald jurud bleiben, ohne fich je weit von ihr gu emtfernen, fo follen fle mit ihr gleiche Umlaufszeit haben und in Der Midtung ber Bewegung ihr entgegengefest fein , vgl. p. 36, d. Gre ftere Annahme entfpricht einigermaßen ben Erscheinungen; teinesweges lettere, die fich auch weder in der Parallelftelle, in d. B. vom Staate X, 617, noch in der Epinomis p. 886, c 87, b 906, b, findet; vielmehr werden bie beiden Planeten Suodpouor filo genannt. Das ber Die Berfuche älterer und neuerer Ausleger burd ungulaffige Er-Karungen, die zweite Annahme zu beseitigen, f. Martin II. 66 ff.

οο) p. 39, a κατά δή την θατέρου φοράν πλαγίαν οὖσαν διά της ταὖτοῦ φορᾶς Ιούσης τε καὶ κρατουμένης, τὸ μὲν μείζω αὐτῶν, τὸ δὶ ἐἰάττω κὐκλον ἰόν, θᾶττον μὲν τὰ τὸν ἐἰάττω, τὰ δὲ

benselben sieben Zahlen, die der harmonischen Bildung der Weckfeele zu Grunde liegen, sind auch die Planeten geordnet und werden ihre Entfernungen von der Erde bestimmt: sie bewegenscha aber um die als Wächter von Tag und Nacht im Mittel punkte der Welt ruhende Erde pp), und sind außer der mit de Kirsternsphäre ihnen gemeinsamen zwiefachen Bewegung um die eigne Are und vorwärts mit dem himmelsäquator, einer driv

τον μείζω βραδύτερον περιήειν. τή δή ταύτου φορά τὰ τέχνοτα περιώντα ύπο τών βραδύτερον Ιόντων εφαίνειο καταλαμβάνοντα καταλαμβάνεσθαι. πάντας γὰρ τοὺς κύκλους αυτών στρέφουσα έλικα, διὰ τὸ διχή κατὰ τὰ έναντία άμα προϊέναι τὸ βραδύτατα ἀπιὸν ἀφ' αὐτής οὐσης ταχίστης ἐγγύτατα ἀπίφαινεν.

pp) p. 40, b γην δε τροφόν μεν ημετέραν, είλλομένην δε περέ τών διά παντός πόλον τεταμένον ψύλακα και δημιουργόν νυκτός τε χαὶ ἡμέρας εμηγανήσαιο, πρώτην χαὶ πρεσβυτάτην Βεών Toos erros odgarou yeyoracı. Ariftoteles u. e. A. verfleten t. Ellelogas von einer Bewegung um den Pol, Excos : . . . waser αὐτὴν είλεισθαι περί τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, ώσπερ ἐν τῷ Τιμαίφ γέγραπται. de Caelo II, 13. vgl. II, 14. Cic. Acad. II, 29. Diog. L. III, 75; Plutard, Gaten u. M. (f. Rhunken. in Timaei Lexic. p. 69 sqq.) von bewegungelofem Gleichze wicht. Das Wort lagt fich auf die eine und andere Beife faffen; für Die ameite Erffarung aber entscheidet eine andere Platonifde Stale Phaedo. 109, a πέπεισμαι . . . ίκαν ην είναι αὐτην Ισγεω την δμοιότητα του ούρανου αθτού ξαυτώ πάντη και τζε γής την Ισορροπίαν. Ισόρροπον γάρ πράγμα . . . . δμείws eyor dulives merei. vgl. Phaedr. p. 246, f. Die Ette wird, obgleich ruhend, als Bachter und Urheber von Tag und Daet bezeichnet, weil nur wenn fle ruhte, Diefer Bechfel ans ber tagbien Umdrehung bes Alls fich ableiten ju laffen fchien; f. Boeckh de Plat syst. Coelest. glob. VI sqq. vgl. Martin II, 56 ff. 3m bobcra Alter foll Plato an der Annahme, Die Erde rube im Mittelmatte ber Bett, irre geworden fein, Plut. Plat. Quaest. VIII, 1. Beomparies δε και προσιστορεί τω Πλάτωνι πρεσβυτέρω γενομένω μεταμιλείν, ώς οὐ προσήπουσαν ἀποδόντι τῆ γή τὴν μέσην χώρει του πανιός.

en theilhaft, fraft welcher sie ihre Stellungen gegen einander rechseln 99). Diese britte wird in ihrer Beziehung zu der weiten als eine Spiralbewegung hezeichnet und auf die Umsreisung des Andren zurückgesührt, so wie die erste und zweite uf die Umtreisung des Selbigen, und zwar die erste auf die edem Himmelskörper je für sich einwohnende Vernunft, die weite auf die der Weltseele angehörige Sphäre des Selbiszen: denn als göttliche beseelte oder begeistete, großensheils aus Feuer bestehende Wesen, sollen wir die Himmelsslörper und vorstellen und annehmen, die Fixsterne würden zuszleich von ihrem eignen Geiste und von der der Weltseele eigensthümlichen Sphäre des Selbigen, die Plancten außerdem noch oon der gleichfalls der Weltseele augehörigen Sphäre des Ansbren bewegt er.). Als leuchtendes Waß für die verschiedene

qq) p. 40, α χινήσεις δε δύο προσήψεν εχάστω, την μεν εν ταθιώ κατά ταθτά περε των αθτών δει τὰ αθτά εαυτώ διανοουμένω, την δε είς τὸ πρόσθεν ὑπὸ τῆς ταθτοῦ καὶ ὁμοίου περιφοράς κρατουμένω, τὰς δε πέντε κινήσεις ἀκίνητον καὶ εστός, Γν' δτι μάλιστα αὐτών εκαστον γένοιτο ὡς ἄριστον. Εξ ῆς δη τῆς αἰτιας γέγονεν ὅσ' ἀπλανῆ των ἄστρων ζωα θεία ὄντα καὶ ἀίδια καὶ κατὰ ταὐτὰ ἐν ταὐτῷ στρεφόμενα δεὶ μένει τὰ δε τρεπόμενα κτλ. ſ. b. folg. Umm. — Ueber die oben angebentete Erflärung jener Borte ſ. νοτρῦβικ Martin II, 80 ft.

rr) p. 38, ο θεσμοτς τε ξιμψύχοις σώματα δεθέντα ζώα ξγεννήθη . . . . κατά δή την θατέρου φοράν πλαγίαν ούσαν διά της ταθτού φοράς λούσάν τε και κρατουμένην, τὸ μὲν μείζω αὐτών, τὸ δὲ ἐλάττω κύπλον ἰόν, θάττον μὲν τὰ τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μείζω βραδύτερον περιήειν. τῆ δή ταὐτοῦ φορᾶ τὰ τάχιστα περειόντα ὑπὸ των βραδύτερον λόντων ἐφαίνετο καταλαμβάνοντα καταλαμβάνεσθαι· πάντας γὰρ τοὺς κύπλους αὐτών στρέφουσα ἔλικα, διὰ τὸ διχῆ κατὰ τὰ ἐναντία ἄμα προϊέναι, τὸ βραδύτατα ἀπιὸν ἀφ' αὐτῆς οὔσης ταχίστης ἐγγύτατα ἀπέφαινεν. ὑgl. p. 40, b τὰ δὲ τρεπόμενα καὶ πλάνην τοιαύτην ἔσχοντα, καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐρρήθη, κατ' ἐκεῖνα γέγονε. ὑnɨ beτ Θετρίπομης ber ihnen mit ber δίτβετηίρητε gemeinfamen töglichen Θε-

Schnelligleit ber acht Umtreisungen (bes Firsternhimmels und ber sieben Planeten), hat Gott in der zweiten berselben die Sonne angezändet, auf daß durch ihren Umlauf das Jahr, so wu durch den Umlauf des Mondes der Monat gemessen werde =): die vollendete Zahl aber wird durch das große oder vollendete Jahr erfüllt, wenn alle acht Umtreisungen in ihren relativen, durch die Umtreisung des Selbigen gemessenen, Schnelligkeiten, zu ihrem Ausgangspunkte zurückhehren et).

Diefe Borftellung vom Weltspftem, die auch in ben Bidern vom Staate, von den Gesegen und im Phabrus fich ango beutet findet un, wesentlich verschieden von der des Philolaus, scheint ihren Grundbestimmungen nach gleichfalls pythagorisch

wegung um den Beltäquator und der ihnen eigenthünlichen schiefen Bewegungt in der Efliptik sollen Spiralen sich ergeben, deren Rüsk um so größer, je näher dem Nequator, um so kleiner, je ferner rez ihn, und in gleicher Zeit mit der in den obigen Borten des Timis bezeichneten Berschiedenheit der Schnelligkeit sich dewegend; vgl. Mutin II, 76 f. — p. 40, a pla pèr (löka) odgårior Sewr yeros. Tou pèr odr Selou sir mikelarir idkar en nugos anegyührt. . . . rlogol re els rir tou ngarlarou poornare exelvy (15 xavri) kurendperor.

ss) p. 30, b Ϊνα δὲ εἴη μέτρον ἐναργές τι πρὸς ἄλληλα βρασυτίτια ταλ τάχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀκτώ φορὰς πορεύοιτο, φῶς ὁ διὶς ἀνῆψεν ἐν τῆ πρὸς γῆν δευτέρα τῶν περιόδων, ὁ δὴ νῦν κεκλίκεμεν ἤλιον, ἵνα ὅτι μάλιστα εἰς ἄπαντα φαίνοι τὸν οὐρακόν μετάσχοι τε ἀριθμοῦ τὰ ζῶα, ὁσοις ἦν προσῆκον, μαθόντι καρὰ τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς. νὰξ μὲν οὐν ἡμέρα τε γέγονεν οὕτω καὶ διὰ ταῦτα, ἡ τῆς μιᾶς καὶ φρονιμωτέι»; κυκλήσεως περίοδος. μεὶς δὲ κτλ.

tt) ib. d έστι δ δμως οὐδεν ἦττον κατανοῆσαι δυνατόν ώς δ τε τέλεος ἀριθμός χρόνου τόν τέλεοκ ἐνιαυτόν πληροι τότε, διω άπασων των δκτώ περιόδων τὰ πρὸς ἄλληλὰ ξυμπερανθέντε τάχη σχῆ κεφαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ δμοίως ἐόντος ἀναμετς-θέντα κύκλω. υgί. Martin II, 78 ff.

uu) Phaedr. p. 246 sq. de Legg. V, 745 de Rep. X, 616. Epiness 981 sqq. vgl. Wartin a. a. D. II, p. 114 f. 138 ff,

zu sein vo), und ist allmählig durch Hulfschypothesen, wie zuerst von bewegenden Sphären, dann von Spicyclen und Ercentricitäten, zum Ptolemäischen System ausgebildet worden von); während Philolaus' Annahme von der täglichen Bewegung der Erde um ein Centralfeuer, und von der Unbeweglichkeit der Firsterne, die ersten Keime zum Kopernikanischen
Systeme in sich begriff xx).

CXI. Die in ftetem Wechsel und Uebergang in einander begriffenen Glemente fonnte Plato nur fur Bers wandlungestufen ein und beffelben an sich bestimmunges lofen Urftoffe halten, und mußte bestrebt fein, alle Bestimmtheiten der Beschaffenheiten durch Form : und Zahlbes griffe auf die Ideen fo gurudzuführen, daß aus ihnen . jugleich die mannichfaltige Berschiedenartigfeit jener Bes stimmtheiten und ihre Bermandlungen sich begreifen lies fen. Er fette baber voraus, daß alle Befchaffenheiten bes Stoffes burch die forperlichen Formen bedingt mur: ben und allen diefen Dreiede, als die einfachsten Flachenfiguren, ju Grunde lagen. Aus der Ungleichartigfeit ber Formen und ihrer Stoffe leitete er die Stetigkeit ber Bewegung, aus biefer ben in fich gurudlaufenben, alles Leere ausschließenden Umschwung ab, und nahm ju fers nerer Erffarung ber Bestimmtheiten ber Bewegung bie Voraussetzung zu Sulfe, daß Mehnliches durch Mehnliches angezogen merde. In ben verschiedenen forperlichen Formen fucht er auch ben naturlichen ober nothwendigen Grund ber

υυ) f. Martin II, 161 ff.

ww) ib. 121 ff.

xx) ib. 123 ff.

verschiedenen Arten der Empfindungen und sinnlichen Bahr nehmungen nachzuweisen und die Wechselbeziehungen theils zwischen den Organen und dem von ihm vorausgesetzten deist den Seelenwesen, theils zwischen einzelnen Lebensthätigkeiten unter einander auszumitteln, soweit es bei mangelhafter Renntniß der inneren Theile des menschlichen Körpers geichehn konnte. Die Grundzüge seiner Krankheitslehre beruhen auf Sonderung der primären Bestandtheile bes menschlichen Körpers und der daraus gebildeten Organe; seine Annahmen über Gesundheitspflege auf der Ueberzeu: gung von durchgängiger Wechselbeziehung zwischen den Thätigkeiten des Leibes und der Seele.

Platous Lehren auf dem Gebiete ber Raturforschung und der Bei funde, von 3. B. Lichtenstädt. Leivzig 1826.
Martin Études etc.

1. Wenden wir uns nun zum Weltforper, ber alle einzelnen Korper aus sich gebaren und ernahren soll, wie die Weltseele die einzelnen Seelen, — gleich dieser, allem aus ihm Erzeugten an Lauterleit überlegen a). Bon ihm, ber Ausgeburt ber Nothwendigkeit, und ihrer fahrigen Ursächlichkeit bari zu handeln nicht außer Acht lassen, wer von ber Bildung ber

α) Phileb. p. 29, b οὐκοῦν σμικρὸν μέν τι τὸ παρ' ἡμῖν καὶ ἀσθενὲς καὶ φαῦλον, τὸ σ' ἐν τῷ παντὶ πλήθει τε θαυμαστὸν καὶ κάλει καὶ πάση συνάμει τῆ περὶ τὸ πῦρ οῦση . . . ταἰτὰ . . ἐρεῖς, οἰμαι, περὶ τε τῆς ἐν τοῖς ζώοις γῆς τῆς ἐνθάσε καὶ τῆς ἐν τῷ παντὶ κτλ. e πότερον οὖν ἐκ τούτου τοῦ σώματος (τοῦ κόσμου) δλως τὸ παρ' ἡμῖν σῶμα ἢ ἐκ τοῦ παρ' ἡμῦ τοῦτο τρέφεται κτλ; f. Tim. p. 42, e. Phil. p. 30, a τὸ παρ' ἡμῖν σῶμα ἄρ' οὐ ψυχὴν φήσομεν ἔχειν; . . . πόθεν . . λαβόν, εἴ περ μὴ τὸ γε τοῦ παντὸς σῶμα ἔμψυχον δν ἐτύγχννεν κτλ.

ans Nothwendigkeit und Geist gemischten Welt Rechenschaft geben will b). Richt als wußten wir schon was Feuer, was Waffer, Luft und Erbe sei, setzen wir sie als Grundbestandtheile des Alls; wir forschen vielmehr nach ihrer Natur und nach den ihnen zu Grunde liegenden Bestimmtheiten, zufrieden Wahrscheinlichkeit zu erreichen, wenn wir das Princip oder die Principien zu enthallen nicht vermögen c).

Was wir so eben Wasser nannten, sehen wir zu Erbe und zu Steinen erstarren, bann in Hauch und Luft zergehn und sich ausstösen; die Luft als Feuer sich entzunden; das erloschene Feuer wiederum in die Gestalt der Luft eingehn, die Luft zu Wolke und Rebel sich verdichten und in Wasser tropfbar werden, aus ihm Erde und Steine sich entwickeln d). Wie könnten wir denn, was im Kreislauf gegenseitig einander das Werden überliefert, und in bestandloser Flucht nimmer als dasselbige erscheint, für ein Seiendes, für beharrliche Naturbestimmts heiten und Wesenheiten halten e)? Nur das, worin jegliches

b) Tim. p \$7, e τὰ μὲν οὖν παρεληλυθότα τῶν εἰρημένων, πλὴν βραχέων, ἐπιδέθεικται τὰ διὰ νοῦ δεθημιουργημένα · δεῖ δὲ καὶ τὰ δι΄ ἀνάγκης γιγνόμενα τῷ λόγω παραθέσθαι κτλ. p. 48, a . . . . μικτέον καὶ τὸ τῆς πλανωμένης εἰδος αἰτίας, ἦ φέρειν πέφυκεν.

e) ib. b την δη προ της οὐρανοῦ γενέσεως πυρὸς ὅδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γης φύσιν Θεατέον αὐτην καὶ τὰ πρὸ τούτου πάθη. νῦν γὰρ οὐδείς πω γένεσιν αὐτῶν μεμήνυκεν κτλ. ib. d τὸ δὲ κατ' ἀρχὰς ἡηθὲν διαφυλάττων τὴν τῶν εἰκότων λόγων δύναμιν, πειράσομαι μηδενὸς ἦττον εἰκότα, μάλλον δὲ καὶ ἔμπροσθεν ἀπ' ἀρχῆς περὶ ἔκάστων καὶ ξυμπάντων λέγειν.

d) ib. p. 49, b ff. vgl. oben G. 299 ff.

ε) ib. p. 49, d οὖτω ðἢ τούτων οὐδέποτε τῶν κὖτῶν ξκάστων φανταζομένων, ποῖον αὐτῶν ὡς ον ὁτιοῦν τοῦτο καὶ οὐκ ἄλλο παγίως διισχυρεζόμενος οὐκ αἰσχυνεξταί τις ξαυτόν; . . . μη τοῦτο, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτο ξκάστοτε προσαγορεύειν (ἀσφαλίστατον) κτλ ο φεύγει γὰρ οὐχ ὑπομένον τὴν τοῦ τόδε καὶ τὴν τοῦτου καὶ τὴν τῷδε καὶ πάσαν δση μόνιμα ὡς ὅντα αὐτὰ ἐνδέκνυται φύσις.

von biefem werbend fich und barftellt, und worand es wieberun verschwindet, burfen wir als bieses und jenes, als beharde chen Trager, ber Wefenheit irgendwie theilhaft , bas ubrige nur ale wechselnbe Beschaffenheiten bezeichnen f), bie sich ju ihm, bem Trager und ber Mutter bes Stoffartigen, wie bie wechselnben Gestalten jum Golbe verhalten, woraus fie gebil Richt Erbe, nicht Luft, noch Keuer ober Erbe, noch mas aus ihnen ober woraus fie geworben, burfen wir bie Mutter bes Werbens nennen g), wir muffen vielmehr jox Bestimmtheiten auf ein Ansich, ben Erscheinungen gu Grunde Riegendes, nicht felber Erscheinendes, auf 3deen gurudführen 4), fo gewiß wir Borftellung vom Wiffen fonbern und an erftera und nicht genügen laffen burfen i). Doch mußten bie Spurer ber Bestimmtheiten bereits in ihr, ber Mutter bes Stoffartis gen , vorhanden fein und junachft in ben Elementen fich and bilben, ale Gott bas von Ratur, nach Rothwendigfeit, bafür Borhandene durch Artbegriffe und Zahlen gestaltete. Auch ber Bewegung mar fie ursprunglich theilhaft und burch fie murten bie berfelben eingewachfenen Rrafte ober Möglichkeiten, jene Eru ren, die (weil ber Dag. und Zahlbestimmungen noch nicht theilhaft) einander weber ahnlich noch entsprechend, nirgendwe

f) p. 49, ο ἐν ος δὲ ἐγγιγνόμενα ἀεὶ ἔκαστα αὐτῶν φαντάζειει καὶ πάλιν ἐκεῖθεν ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο αὖ προσαγορειειν τος τε τοῦτο καὶ τῷ τόσε προσχρωμένους ὀνόματι, τὸ Ε ὁποιονοῦν τι κιλ.

g) p. 51, a ff.

h) p. 50, b ἐκ γὰρ τῆς ἐαυτῆς τὸ παράπαν οὐκ ἐξίσταται δυνάμεως.
 p. 52, c οὐσίας άμῶς γέπως ἀντεχομένη (ψύσις) υgl. b. folg. \*\*

i) p. 51, b τῆ δ' ἄν τις ὀξθότατα λέγοι, πῦς μὲν ξκάστοτε αὐτοῦ τὸ πεπυρωμένον μέξος φαίνεσθαι, τὸ δὲ ὑγρανθὲν ῦδως, γῖν δὲ καὶ ἀξρα, καθόσον ᾶν μιμήματα τούτων δέχηται (vgl. 52, d, . . . . ἄς) ἔστι τι πῦς αὐτὸ ἐφ' ἔαυτοῦ κτλ. d εὶ μὰν νοῖς καὶ ὀξα ἀληθής ἐστον ὀύο γένη, παντάπασι εἶναι καθ αὐτὰ ταῦτα ἀναίσθητα ὑψ' ὑἡμῶν εἴδη, νοούμενα μόνον κτλ.

ins Gleichgewicht fommen fonnten, richtungelos umbergetragen,
— nach Aehnlichkeit und Unahnlichkeit zusammengeführt und von einander gesondert &).

2. Ihre Bestimmtheit aber erhielten sie, die körperlichen Elemente, durch körperliche Formen und diese entwickelten sich aus den ihnen zu Grunde liegenden Flächensiguren. Aus welchen ? entbeden wir, wenn wir exwagen, daß alle Flächensiguren und vermittelst ihrer alle Körpersormen in Oreiecke sich auflösen, und diese wiedernm auf zwei rechtwinkliche, ein gleichschreitiges und ein ungleichseitiges, sich zurücksihren lassen. Welches wiederum ihre Elemente ober Principien, weiß Gott allein und wer von ihm geliebt wird unter den Menschen !).

k) p. 52. d την δε γενέσεως τιθήνην δγραινομένην και πυρουμένην και τάς γης τε και άξρος μοσφάς δεχομένην, και δοα τούτων άλλα πάθη ξυνέπεται πασχουσαν, παντοδαπήν μέν ίδειν φαίνεσθαι, διά δε το μήθ' διιοίων δυνάμεων μήτ' Ισορρόπων εμπίπλασθαι, κατ' οὐθὲν αὐτῆς Ισορροπείν, ἀλλ' ἀνωμάλως πάντη ταλαντουμένην σείεσθαι μέν ύπ' έχείνων αὐτήν, χινουμένην δ' αὖ πάλιν έχεῖνα σείειν• τὰ δὲ χινούμενα ἄλλα ἄλλοσε ἀελ φέρεσθαι διαχρινόμενα, ωσπερ τὰ ύπο των πλοχάνων τε καλ δργάνων των περί την του σίτου κάθαρσιν κτλ. p. 53, a καλ το μέν δή πρό τούτου πάντα ταθτ' έχειν αλόγως και αμέτρως. ότε δ' έπεγειρείτο ποσμείσθαι το πάν, πύρ πρώτον και γήν και άξρα κηλ ύδωρ, ζίνη μέν ξίχοντα αθτών άττα, παντάπασι μήν διακείμενα ώσπερ είκος έχειν απαν διαν απή τινός θεός, ούτω δη τότε πεφυκότα τα τα πρώτον διεσχηματίσατο εξδεσί τε και άριθμοτς. vgl. p. 57, c και δή και κατά ταύτα τὰ παθήματα διαμείβεται τὰς χώρας ἄπαντα· διέστηκε μέν γάρ τοῦ γένους. ξκάστου τὰ πλήθη κατά τόπον ἔδιον διὰ τὴν τῆς δεχομένης ulynguy xtl. vgl. p. 69, b.

<sup>2)</sup> p. 53, c tò dè tob σώματος είδος πάν και βάθος έχει, τὸ δὲ βάθος αὐ πάσα ἀνάγκη τὴν ἐπίπεδον περιειληφέναι φύσων. ἡ δὲ ὀρθή τῆς ἐπιπέδου βάσεως ἐκ τρογώνων ξυνέστηκε (for fern jede trumme Oberfiage fich als husumungesept betrachten läßt aus unendlich tleinen Ebenen, und jede trumme Linie als Holygou von einer unendlichen Angahl von Geiten). τὰ δὲ τρίγωνα πάντα ἐκ

Wir haben nur zu erklaren, wie die vier Korper aufs schocken geworden, ungleich unter einander und doch geeignet aus einander durch Auflösung zu werden m). Drei Paare desjenigen rechtwinklichen Dreiecks, welches das schonke unter den ungleichseitigen, b. h. dessen Hypotenuse zweimal so groß als die kleinste der Katheten n), — werden zu einem gleichseitigen Dreiecke verbunden, vier gleichseitige Dreiecke zu einem Tetraeder, der ersten, einfachsten Korperform, acht gleichseitige Dreiecke zum Oktaeder, zwanzig zum Itosaeder o); vier gleichschenkliche

- ib. ο δεϊ δή λέγειν ποια κάλλιστα σώματα γένοιτ' αν τέτταρα,
   ἀνόμοια μὲν ξαυτοῖς, δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν ἄττα διαλυόμενα γίγνεσθαι.
- n) p. 54, α τοιν δή δυοιν τριγώνοιν τὸ μὲν ἐσσακελὲς μέαν εἶλητε φύσιν, τὸ δὲ πρόμηκες ἀπεράντους. προαιρετέον οὖν κử τῶν ἀπείρων τὸ κάλλιστον, εἰ μέλλομεν ἀρξασθαι κατὰ τρόπον . . . . τιθέμεθα δ' οὖν τῶν πολλῶν τριγώνων κάλλιστον ἐι, ὑπερβάντες τάλλα , ἐξ οὖ τὸ ἐσόπλευρον τρίγωνον ἐκ τρίτον συκότηκε (b. h. beren je zwei ein gleichfeitiges Δ bilten) . . . τὸ δὲ τριπλῆν κατὰ δύναμιν ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μείζω πλευράν ἀεί. (b. h. in welchem bas Quadrat ber größeren Geite = ¹. Quadr. der ἐleineren, oder die Supotemuse doppelt so groß ift als t.s fleinere. G. s. bie folg, Minn.) c γίγνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν τριγώνων ὧν προηρήμεθα γένη τέτταρα, τρία μὲν ἐξ ἔνὸς τοῦ τὰς πλευράς ἀνέσους ἔχοντος, τὰ δὲ τέταρτοκ ἕν μόνον ἐκ τοῦ ἐσοσκελοῦς τριγώνου ξυναρμοσθέν.
- .0) p. 54, d άρξει dή τό τε πρώτον είδος καὶ σμικρότατον ξυνιστάμενον. στοιχείον δ' αὐτοῦ τὸ τὴν ὑποτείνουσαν τῆς ἐλάττονος

συσίν ἄρχεται τριγώνοιν, μίαν μὲν δρθήν ξχοντος ξκατέροι γωνίαν, τὰς δὲ δύο δξείας  $\cdot$  ὧν τὸ μὲν ἔτερον ἐκατέρωθεν ἔχει μέρος γωνίας δρθής πλευραϊς ἴσαις διηρημένης, (b. h. απ τεφιωιπτιάρεδ gleichfchenttiges. Dreied, deffen zwei andere Bintel, απ απότη gleich, mithin je einer  $= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \right]$ , τὸ δὲ ἔτερον ἀνίσοις ἄνωσα μέρη νενεμημένης (b. h. ungleichfchentl.). ταύτην δή πυρός ἀρχίν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὑποτιθέμεθα κατὰ τὸν μετ' ἀνάγκης εἰκότα λόγον πορευόμενοι· τὰς δ' ἔτι τούτων ἀρχὰς ἄνωθεν θεὸς οἰδε καὶ ἀνδρῶν δς ἀν ἐκείνω φίλος  $\frac{1}{2}$ .

und rechtwinkliche Dreiecke bagegen burch die an ben 4 rechten Winkeln anliegenden Seiten verbunden, so daß die rechten Winkel in der Mitte zusammentreffen, — zum Onadrat und seche Onatrate zum Endus p). Der fünften noch übrigen (regulären, eckigen) Körperform (Dodelasber), bediente sich Gott zur Entwerfung des Weltplans q). Bon jenen ersten vier Körperfor-

πλευράς διπλασίαν έχον μήπει. ξυνδύο δε τοιούτων κατά διάμετρον ξυντιθεμένων και τρίς τούτου γενομένου, τας διαμέιρους και τάς βραχείας πλευράς είς ταὐτὸν ώς κέντρον έρεισάντων, εν Ισόπλευρον τρίγωνον έξ εξ τον άριθμον όντων yéyove. (wie fich ergibt, wenn man aus den drei Binteln eines gleichfeitigen A fentrechte Linien auf Die gegenüberliegenden Geiten sieht, so daß es in 6 gleiche  $\Delta$  getheilt wird). Tolywra de looπλευρα ξυγιστάμενα τέτταρα κατά σύντρεις έπιπέδους γωγίας μίαν στερεάν γωνίαν ποιεί, της αμβλυτάτης των έπιπέδων γωνιών έφεξης γεγονυΐαν (ber fich zwei rechten L., ber Gumme der brei ebenen Bintel, ind Unendliche naberty. rosourwy de anoreleσθεισών τεττάρων, πρώτον είδος στερεόν, δλου περιφερούς · διανεμητικόν είς Ισα μέρη καί δμοια, ξυνίσταται. — ein regelmäs figes Tetraeber, b. h. eine Pyramide, beren Baffs und Geiten burch vier gleiche gleichseitige A gebildet werden. Es folgt bas regelmäßige Octaeber, beffen Seiten gleichseitige A bilden und beffen 6 4 je aus vier gleichen ebenen L bestehen, - gleich zwei burch vierfeitige Bafen verbundenen, von gleichfeitigen Dreieden eingeschloffenen Pyramiden. Es loft fich in 48 ungleichf. Elementardreiede anf, deren je 6 eins jener Dreiede bilben. Der britte Rorper ift bas regelmäßige Itofa-Eber, beffen 20 Seiten aus gleichseitigen, mithin 120 Elementar : Dreieden bestehn, die 12 forperl. / bilben, beren jeder aus 5 ebenen L bervorgebt.

p) p. 55; b το δε εσοσχελές τρίγωνον εγέννα την τοῦ τετάρτου φύσιν. χατά τέτταρα ξυνιστάμενον, είς το ξέντρον τὰς όρθὰς γωνίας ξυνάγον, εν εσόπλευρον τετράγωνον ἀπεργασάμενον χτλ.

q) ib. c έτι δε ούσης ξυστάδεως μιάς πέμπτης, επὶ τὸ πάν ὁ θεὸς αὐτή κατεχρήσατο έκετνο διαζωγραφών. Unter biefem fünften regelmäßigen Polyeber ift bas aus 12 gleichen Fünfeden jusammens

men kommt der Erbe, als dem undeweglichsten und bildfanken der Elemente, die kubische r), dem beweglichsten und leichte sten, dem Feuer, die durchdringlichste, die Pyramide (Tetracder), die Form des Dobekaeder der Luft, die des Ikosaeder dem Wafer zu s). Die mit diesen Formen bekleideten Elementartheil chen mussen wir und so klein denken, daß sie erst in einer Bielheit vereinigt sichtbar werden e). Trifft nun Erde mit Feuer zusammen und wird sie von der Schärfe desselben, sür sich oder in einer Masse Wassers oder Luft, aufgelost, so dewegt sie sich, die sie mit andern Theilchen ihres Gleichen sich vereinigend, wiederum zur Erde wird (da die gleichschenklichen recht

geseste Dobekaeber zu verstehen, besten Geiten in eine Anzahl des einen ober andern der beiden Eiementardreiede aufzutösen, die Grechischen Ausleger vergebens sich bemüht haben. Bgl. Martin II. 246. Wegen der Annäherung dieses Polyeders an die Angeform, soll Gott sich seiner bei Entwerfung des Plans für des Weltall bedient haben. In der Epinomis p. 981 wird der Arther darquf zurückgeführt (ben Simplicius (in Arist. die Caeld Schol. p. 470, 33), ohne Grund, für gleichgeltend mit dem Simula oder der Welt nimmt), obwohl Plato nur vier Elemente anerkennt. i. d. folg. Ann. vgl. Martin, II, 140 f. 247.

r) p. 55, d ἀχινητοτάτη γὰρ τῶν τεττάρων γενῶν γῆ καὶ τὰν σωμάτων πλαστικωτάτη . . βάσις θὲ ἢ τε τῶν κατ' ἀρχε; τριγώνων ὑποτεθέντων ἀσφαλεστέρα κατὰ φύσιν, ἡ τῶν ἴσων πλευρῶν τῆς τῶν ἀνίσων κτλ.

s) p. 56, α ύδατι δ' αὐ των λοιπών τὸ δυσκινητότατον εἰδος, τὸ δ εἰκινητότατον πυρί, τὸ δὲ μέσον ἀέρι· καὶ τὸ μὲν σμικινοτατον σώμα πυρί, τὸ δ' αῦ μέγιστον ῦδατι, τὸ δὲ μέσον ἀέρι· καὶ τὸ μὲν δξύτατον αὖ πυρί, τὸ δὲ δεύτερον ἀέρι τὸ δὲ τρίτον ὕδατι. 3n Bezug auf die Größe merden die entsprechenten per Eder nach der Anzahl der Elementardreiede verglichen, in die fie manflösen, 24. 48. 120. ib. b ἔτι τε ἐλαφρότατον (τὸ πορ), εξ δλιγίστων ξυνεστὸς τῶν αὐτῶν μερῶν.

t) ib. c πάντα οὖν δὴ ταὕτα ὅεῖ ὅιανοεῖσθαι σμικρὰ οὅτως, ώς
καθ' ἕν ἕκαστον μὲν τοῦ γένους ἐκάστου διὰ σμικρότητα οἐψν
ὁρώμενον ὑφ' ἢμῶν, ξυμαθροισθέντων ὅὲ πολλών τοὺς ὅγκοι;
αὐτών ὁρᾶσθαι.

vinflichen Dreiede, worand bie Seiten bes Cubus bestehn, in lleichseitige Dreiecke fich nicht auflosen). Wird aber Waffer burch keuer, ober auch Luft getheilt, fo fann es zu einem Feuerforper mb zu zwei Luftforpern gusammentreten und je ein Lufttheilchen u zwei Reuertheilchen werben; umgefehrt konnen zwei Reuertheils hen von überwiegenden Luft - ober Baffer - ober Erotheilchen eingeschlossen, ju einem Lufttheilchen werden, und zwei ein halb Lufttheilchen in ein Waffertheilchen fich verwandeln: benn die 20 Klachenbreieche bes Itofaebers, Feuer, find gleich ben 16 Klachendreieden zweier Octaeber und ben vieren einer Pp ramide; - (vorausgefest, bag bie Elementarforper als einfache Umschluffe gebacht werben, beren Seitenflachen nur in bie Elementarbreiede fich auflosen, aus benen fie bestehn u), fo baß Feuer, wenn in überwiegender Menge, Luft und Baffer in fich ju verwandeln vermag; wenn von biefen Stoffen überwältigt und ausgeloscht, zur Luft und biefe jum Baffer wird; wenn an Starte ihnen gleich, ber Rampf ber Auflosung nicht aufhort, bis die verschiedenen Stofftheilchen entweder mit je ihnen gleichartigen Maffen fich vereinigt ober die besiegten fich mit bem fiegenben zu einer Einheit verbunden haben v) ); benn bas Achnliche vermag nicht auf einander zu wirten ober von einanber zu leiben w). In ben fichtbaren Stoffen aber findet uns erschöpfliche Mannichfaltigfeit ber Berbindungen fatt, weil bie

u) p. 56, c ff. vgl. Martin II, 241, 250.

υ) p. 57, b έαν δ' εἰς αὐτὰ ἔῃ (l. ἐὰν δ' ἴσα ταῦτα ἢ v. simil. q.)
καὶ τῶν ἄλλων τι (l. τινὶ) ξυνιὸν γενῶν μάχηται, λυόμενα οὐ
παύεται, πρὶν ἢ παντάπασι ώθούμενα καὶ διαλυθέντα ἐκφύγῃ
πρὸς τὸ ξυγγενές, ἢ νικηθέντα, εν ἐκ πολλῶν δμοιον τῷ κρατήσαντι γενόμενον, αὐτοῦ σύνοικον μείνη, über die Lebarten f. Lins
ban's und Stallbaums Anmm.

w) p. 57, a ξυστάν μέν εἰς τὴν ἐχείνου ψύσιν πέπαυται τεμνόμενον τὸ γὰρ δμοιον καὶ ταὐτὸν αὐτῷ γένος ἔχαστον οὔτε τινὰ μεταβολὴν ἐμποιῆσαι δυνατόν, οὔτε τι παθεῖν ὑπὸ τοῦ κατὰ ταὐτὰ ὁμοίως τε ἔχοντος.

Drefede, die ihnen zu Grunde liegen, größer ober Meiner mit der Zahl nach so vielartig find, als es Arten ber Stofe gibt a).

Gleichwie die Ungleichheit der Formen Grund der Berschiedenartigkeit der Stoffe ist, so auch vermittelst derselden. Grund der stetigen Bewegung: da jede Bewegung Bewegendes und Bewegtes, und damit Ungleichartigkeit voraussetz z). Die in sich zurücklaufende Umkreisung aber drängt Alles, alle Stefe theilchen, zusammen, und läßt nirgendwo leeren Raum zuräd. Feuer durchdringt am meisten Alles, nächst ihm Luft, so das frast der Umkreisung, die Zwischenraume der großtheiligen Stoffe immer von neuem ausgefüllt, durch Zusammenziedung und Ausdehnung die verschiedenen Stoffarten in steter Beckselbeziehung und damit in steter Bewegung erhalten werder. die aushören wurde, wenn jemals alles Gleichartige, jedes pefür sich, seinen Raum einnehmen könnte 2). Aus der Borausssehung, daß die Theilchen der Elemente stets dem je einem der

x) ib. c τοῦ δ' έν τοῖς εἴδεσιν αὐτῶν ἔτερα έμπεφυκέναι γένη τιν έκατέρου τῶν στοιχείων αἰτιατέον ξύστασιν, μὴ μόνον εν έκατέραν μέγεθος ἔχον το τρίγωνον φυτεῦσαι κατ' ἀρχώς, ἀἰιῶ ἐλάττω τε καὶ μείζω, τὸν ἀριθμὸν δὰ ἔχοντα τοσοῦτον εσα περ ἄν ἢ τὰν τοῖς εἴδεσι γένη. Νια παβ vorandgefept werda. daß tein Dyramide größer als ein Ottaöder, tein Ottaöder größe als ein Jtofaöder fein tönne. vgl. Martin II; 254.

γ) p. 57, ο ἐν μὲν ὁμαλότητι μηθέποτε ἐθέλειν κίνησιν εἶναι (ἐρήσθω). τὸ γὰρ κινησόμενον ἄνευ τοῦ κἰνήσοντος ἢ τὸ κινσον ἄνευ τοῦ κινησομένου χαλεπόν, μάλλον δὲ ἀδύνατον εἶναι
κίνησις δὲ οὖκ ἔστι τοὐτων ἀπόντων ταῦτα δὲ ὁμαλὰ εἶνεί
ποτε ἀδύνατον. οὕτω δὴ στάσιν μὲν ἐν ὁμαλότητι, κίνησω ὅι
εἰς ἀνωμαλότητα ἀεὶ τιθώμεν.

π) p. 58, a ή τοῦ παντὸς περίοδος, ἐπειδὴ συμπεριέλαβε τὰ γένι κυκλοτερὴς οὖσα καὶ πρὸς αὐτὴν πεφυκυῖα βούλεσθαι ξυνιένας σφίγγει πάντα καὶ κενὴν χώραν οὖδεμίαν ἔἄ λείπεσθαι. δι: δὴ πῦρ μὲν εἰς ἄπαντα διελήλυθε μάλιστα . . . . ἢ δὲ τξ: πιλήσεως ξύνοδος τὰ σμικρὰ εἰς τὰ τῶν μεγάλων διάκενα ξινωθεί. σμικρῶν οὖν παρὰ μεγάλα τιθεμένων καὶ τῶν ἐλατ-

elben eigenthamlichen Orte zustreben und in der Bewegung zahin einander bekämpfen, theilen und umwandeln, oder in die Zwischenraume der andern eindringen und deren freisformigen Umschwung bewirfen, so daß nirgendwo ein Leeres bleibe, — ollen auch die Erscheinungen der Anziehung aa), des Athmungsprocesses, der Empfindung für musikalische Accorde u. A. abgeleitet werden bb), ohne daß jedoch nachgewiesen ware, wie nie Polysber und der Cubus alle Lucken in ihrem Zusammenstressen unter einander auszufüllen im Stande sein könnten.

3. Unter ben mancherlei Arten, in benen die Elemente, nach Berschiedenheit der Große der ihnen zu Grunde liegenden Dreiecke, nach ihrer Gleichheit oder Ungleichheit und durch Einswirfung oder Beimischung andrer, sich darstellen, werden je zwei hervorgehoben, Licht und Wärme, Aether und Rebel, das Flussige und das Schmelzbare, verdichtete und nicht verdichtete Erde. Aether und Rebel sollen durch Gleichheit und Ungleichsheit ihrer Dreiecke co), das Flussige und Schmelzbare ebendas

τόνων τὰ μείζονα διαχοινόντων, τῶν δὲ μειζόνων ἐκείνα συγχοινόντων, πάντ' ἄνω καὶ κάτω μεταφέρεται πρὸς τοὺς ἔαυτῶν τόπους. p. 60, c κενὸν δ' ὑπῆρχεν αὐτῶν οὐδὲν κτλ. υgί. Arist. de Caelo IV, 2. p. 309, 19.

αα) p. 80, c πάντων τούτων (των κεραυνών και των 'Ηρακλείων λι-θων) όλκη μεν ούκ έστιν οὐδενί ποτε, τὸ δε κενὸν είναι μηδέν, περιωθείν τε αὐτά ταῦτα εἰς άλληλα, τό τε διακρινόμενα και συγκρινόμενα προς την αὐτών διαμειβόμενα έδραν έκαστα λέναι πάντα κτλ, υgl. p. 79, e 180 nnd Martin in b. Annum. 3. b. angef. St., υστικί. II, 342 ff.

bb) vgl. Martin II, 256 f.

cc) p. 58, d δ δὲ θολερώτατος (ἀἡρ) δμίχλη τε καὶ σκότος, ἔτερα τε ἀνώνυμα εἴδη γεγονότα διὰ τὴν τῶν τριγώνων ἀνισότητα. . . τὸ μὲν οὖν ὑγρόν διὰ τὸ μετέχον εἶναι τῶν γενῶν τῶν ὕδατος δσα σμικρά, ἀνίσων ὄντων, κινητὸν αὐτό τε καθ' αὐτὸ καὶ ὑπ' ἄλλον διὰ τὴν ἀνωμαλότητα καὶ τῆν τοῦ σχήματος ἰδέαν γέγονε τὸ δ' ἔκ μεγάλων καὶ ὁμαλῶν στασιμώτερον μὲν ἔκείνου καὶ βαρὺ πεπηγός ὑπὸ ὁμαλότητός ἐστιν, ὑπὸ δὲ πυρὸς εἰσιόντος καὶ διαλύοντος αὐτὸ τὴν ὁμαλότητα ἀπολέσαν μετίσχει μάλλον

burch und burch Einwirkung bes Feners und ber Luft auf leter res, sich unterscheiben; aus bem Schmelzbaren aber nach Rasgabe ber Feinheit und Gleichartigkeit ber Dreiecke, bas Gekt und sein Schösling, ber durch Dichtigkeit harteste, geschwarzn Mamas, wie das mit einiger Erde gemischte und barum bem Roste ausgesetzte Erz sich entwickeln da), aus dem mit Fener versetzten Flussissen, wenn das Feuer und die Lust ihm entweick, die Schlosse, das Eis, der Schnee und Reif ee), wenn destillirt durch die Pflanzen der Erde, die Saste, wovon vier sewrige Arten, der Wein, die dligen und harzigen Flussissetzen, ben Honig und das durch seine Glut das Fleisch auslösende schauwartige Opium hervorgehoben werden N. Wenn das der Erde

κινήσεως, γενόμενον δε εθκίνητον, ύπο του πλησίον άξος ώθούμενον και κατατεινόμενον έπι γην, τήκεσθαι μέν την τώ δγκων καθαίρεσιν, βοήν δε την κατάστασιν επιγην επωνυμάτο Εκατέρου του πάθους έλαβε. κτλ.

dd) p. 59, b τούτων δη πάντων δσα χυτά προσείπομεν υδατα, το μεν εκ λεπτοτάτων και όμαλωτάτων πυκνότατον γιγνόμενον, μονοειδες γένος . . . . χρυσός ήθημένος διά πέτρας επάγγχρυσού δε όζος διά πυκνότητα σκληρότατον δν και μελανθέκ, άδάμας εκλήθη (weldes Metall barunter zu verstehn, if zweiselbest; gewiß nicht der Diamant, s. Martin II, 259) το δ' εγγύς μεν χρυσού τών μερών, είδη δε πλείω ένος έγον, πυκνότητι μεν τού χρυσού πυκνώτερον δν , και γής μόριον όλίγον και λεπτών μετασχόν, ώστε σκληρότερον είναι, τῷ δε μεγάλα έντὸς αὐτού διαλείμματα έχειν κουφότερον . . . χαλκός κτλ.

εε) ib. d τὸ πυρὶ μεμιγμένον ὕδωρ . . . μαλακὸν . . τῷ τὰς βάσεις ἤτιον ἐδραίους οὕσας ἢ τὰς γῆς ὑπείκειν, τοῦτο ở ὅταν πυρὸς ἀποχωρισθὰν ἀέρος τε μονωθῆ, γέγονε μὰν ὅμαλώτερω . . . χάλαζα . . κρύσταλλος . . χιών . . πάχνη.

ff) ib. ο τὰ δὲ δὴ πλειστα ὑδάτων εἰδη μεμιγμένα ἀλλήλοις
 διὰ τῶν ἐχ γῆς φυτῶν ἠθημένα, χυμοὶ λεγόμενοι . . τέτταςα
 . ὅσα ἔμπυσα εἴδη . . τὸ μὲν . . οἰνος, τὸ δὲ . . . ἐλαισρον εἰδος , πίττα καὶ κίκι καὶ ἔλαιον . . . μελι . . τὸ δι
 τῆς ℧αρκὸς διαλυτικὸν τῷ κάειν ἀφρῶδες γίνος . . . ὁπὸς ἔπωνομάσθη της. Martin II, 262 f.

beigemischte Baffer in Luftform übergeht, biese zu ihrem Orte gelangt, und von der umgebenden Luft Die gurudgebliebene Erbe 321fammengepreft wird, fo entsteht ber im Baffer nicht auflosbare Stein gg), und wenn burch bie Bewalt und Schnelligfeit bes Reuers bas Baffer gang verzehrt wirb, ber Biegel bh); entweicht bie Reuchtigfeit nicht ganglich, ber fcmarge Stein u) (Lava?), ober besteht die Erbe aus feineren Theilen und ist fie fortwahrend auflosbar im Waffer, bas Nitron und Salz kk). Ift Die Erbe nicht verdichtet, fo gehn Luft und Feuer burch bie weiten Zwischenraume ber fubischen Bestandtheile hindurch, ohne fie aufzulofen, Baffer aber loft fie auf; mogegen verbiche tete Erbe nur bas Reuer U), ober weniger verbichtet, Keuer und Baffer hindurchläßt, und burch jenes ober burch beibe aufgeloft wird; burch Luft, indem biefe in bie 3wifchenraume eindringt, burch Reuer, indem es die Dreiecke felber theilt und zerfest. Luft aber, wenn mit Gewalt verbichtet, vermag nur burch Gine wirtung auf die Grundbestandtheile aufgeloft zu werden mm); wenn nicht mit Bewalt verbichtet, nur burch Feuer. Daber aus Erbe und Waffer gemischte Korper, fo lange bas Waffer bie mit Bewalt zusammengebrudten Erbtheile inne hat, bem Unbrange bes Baffere von Außen widerstehn; wenn bie in bie feinen Zwischenraume einbringenben Reuertheilchen geschmolzen und in Alug gebracht werben, wie bei Uebergewicht ber Erbe,

gg) p. 60, b γης δε είδη, το μεν ηθημένον δι δόατος . . γιγνεται σωμα λίθινον πιλ. c ξυνωσθείσα δε ύπο άξρος αλύτως δόατι γη ξυνίσταται πέτρα πτλ

hh) d. ο γένει κέραμον επωνομάκαμεν.

ii) ib. γέγονε το μέλαν χρώμα έχον λίθος. vgl. Martin II, 264.

kk) ib. το μέν έλαίου και γης καθαρτικόν γένος λίτρον, το δ' εὐάρμοστον έν ταις κοινωνίαις ταις περί την του στόματος αἰ-Οθησιν άλωκ. . Θεοφιλές σώμα έγενετο.

ll) p. 61, a εἴσοδος γάρ οὐδενὶ πλήν πυρὶ λέλειπικι.

mm) ib. βία δε άξρα ξυστάντα οὐδεν λύει πλήν κατά το στοιχείον.

Glas und die schmelzbaren Steine nn); bei Uebergewicht bei Wassers das Wachs und Harze.

4. Die Grundlinien einer Physiologie des menschlichen Körpers und seiner Functionen werden durch Erdrerungen über die Affectionen (Empfindungen) eingeleitet oo) und diese auf die Bestimmtheit des Empfundenen, d. h. des Körperlichen, im Zusammentreffen mit der Seele, zurückgeführt; so die Affectionen der Wärme auf die scharfen Kanten der Fenertheilchen und ihre durchgreisende und schnelle Bewegung pp), die der Kälte auf die großtheiligen Wassertörperchen, die von Außen eindringend, die innere ungleich bewegte Feuchtigkeit zusammendrücken und erstarren sollen 99). Hart ist der Körper, dem des Fleisch weicht, weich der dem Fleische; rauh, wenn der Hänte Ungleichheit der Oberstäche, glatt, wenn Gleichheit hinzukommt er); schwer oder leicht nach der Beziehung zu dem ihm eigenthümlichen und dem ihm fremden Orte ss); denn Oben

nn) ib. b τὰ μέν έλαττον έχοντα υδατος η γης τό τε περί τήν
Σ δαλον γένος άπαν δσα τε λίθων χυτά εἰδη καλείται.

οο) p. 61, c τὰ παθήματα αὐτῶν (τῶν εἴδων) δι ᾶς αἰτίας γέγονε πειρατέον ἐμφανίζειν. κτλ. ὰ ἔστω πρότερα ἡμῶν τα περὶ σῶμα καὶ ψυχὴν ὄντα.

pp) ib. e (πάντες σχεδὸν αἰσθανόμεθα) τήν τε λεπτότητα τῶν πλειρῶν καὶ γωνίων ὀξύτητα τῶν τε μορίων σμικρότητα καὶ τɨς φοράς τὸ τάχος κτλ.. p. 62, a.. φύσις διακρίνουσα ἡμῶν κατὰ σμικρά τε τὰ σώματα κερματίζουσα, τοῦτο δ νῦν Θερμών λέγομεν, εἰκότως τὸ πάθημα καὶ τοῦνομα παρέσχε. (Θερμὸν = κερματίζον).

qq) p. 62, a τὰ γὰρ δὴ τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν μεγαλομερξουτερα εἰσιοντα, τὰ σμικρότερα ἐξωθοῦντα, εἰς τὰς ἐπείνων οὐ δυνάμενα ἕθρας ἐνδῦναι, ξυνωθοῦντα ἡμῶν τὸ νοτερών. ἐξ ἀνωμάλου πεκινημένου τε ἀπίνητον δι' ὁμαλότητα παὶ τὰν ξύνωσιν ἀπεργαζόμενα πήγνυσι.

rr) p. 63, e σχληρότης ανωμαλότητι μιχθείσα (λείου αίτία), το & (τραχύ) όμαλότης πυχνότητι παρέχεται.

ss) p. 63, d ταϋτ' οὖν δη διαφόρως έχειν αὐτὰ πρός αὐτὰ ἀνάγει

und Unten können in der kugelformigen Welt nur beziehungsweise, nicht an sich, von einander verschieden sein u); da jedoch
jedem der Elemente eine eigenthumliche Sphare im Weltall zukommt und nach dem Gesetze der Anziehung des Gleichen durch Gleiches, jedes Stofftheilchen zu der Masse, der es angehört, und ihrer Sphare zurücktrebt, so ist jeder Körper schwer in Bezug auf dieses sein Streben, leicht soweit es gelingt ihn an einem ihm fremden Orte zurückzuhalten me); daher leichter die kleinere wie die größere Masse vv).

Bum Bewußtsein gelangen die Affectionen in dem Maße, in welchem die sie bewirkenden Körper leicht beweglich, ihre Bewegungen die zum Denkenden in und verbreiten; daher in so hohem Maße die Affectionen, die wir durch Auge und Ohr ershalten; wogegen das Starre an und, wie Haare, Knochen und überhaupt das Erdartige, nur afficirt wird, ohne die erhaltene Bewegung weiter zu leiten und Empsindung hervorzurufen ww). Lust - oder Unlustempsindung gesellt sich den Wahrnehmungen

διὰ τὸ τὰ πλήθη τῶν γενῶν τόπον ἐναντίον ἄλλα ἄλλοις κατέχειν· τὸ γὰς ἐν ἔτέςος κοῦφον ὂν τόπος τῷ κατὰ τὸν ἐναντίον τόπον ἐλαψοςῷ καὶ τῷ βαςεῖ τὸ βαςῦ τῷ τε κάτω τὸ κάτω καὶ τῷ ἄνω τὸ ἄνω πάντ' ἐναντία καὶ πλάγια καὶ πάντως διάφοςα πρὸς ἄλληλα ἀνευςεθήσεται γιγνόμενα καὶ ὄντα.

εt) p. 62, e ὁ μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος οὕτε κάτω πεφυκώς οὕτε ἄνω λέγεσθαι δίκαιος, ἀλλ' αὐτὸ ἐν μέσῳ· ὁ δὲ πέρτξο οὕτε δὴ μέσος οὕτε ἔχων διάφορον αὐτοῦ μέρος ἔτερον θατέρου μάλλον πρὸς τὸ μέσον ἢ τι τῶν καταντικρῦ. κτλ. p. 63, a ἀλλ' εἰ καὶ περὶ πὐτὸ πορεύοιτό τις ἐν κύκλῳ, πολλάκις ἄν στὰς ἀνιπους ταὐτὸν αὐτοῦ κάτω καὶ ἄνω προσείποι.

<sup>αιι) ib. e τό θε γε μὴν εκ τι διανοητέον περὶ πάντων αὐτών, ὡς
ἡ μὲν πρὸς τὸ ξυγγενὲς ὁθὸς ἐκάστοις οὖσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν θὲ τόπον εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρειαι κάτω,
τὰ θὲ τούτοις ἔχοντα ὡς ἔτέρως θάτερα.</sup> 

υυ) ib. b θήλον ώς τούλαττόν που του μείζονος δάον βιάται πτλ.

ww) p. 64, b το μέν . . κατά φύσιν εθκίνητον, δταν καὶ βραχὺ ΄ πάθος εἰς αὐτὸ ἐμπίπτη, διαδίδωσι κύκλφ μόρια ἔτερα έτε-

hinzu, wenn die Bewegung plotlich und mit Gewalt, unfrer Ratur entweder entsprechend oder widersprechend, sich in und verbreitet; unfre Wahrnehmungen nehmen nicht Theil au jeuem Gegenfate, wenn die ihnen zu Grunde liegenden Trennungen und Berbindungen mit Leichtigkeit, d. h. ohne gewaltsam un unfre inneren Bewegungen einzugreifen, zu Stande kommen, wie dei den Gesichtsempfindungen xx).

Geschmackempfindungen entstehen aus den Trennungen und Berbindungen, welche die in Flussissieit aufgelofice Stoffe in den Aederchen hervorbringen, die über die Zunge verbreitet zum herzen, dem Site der Empfindung, sich aus breiten xx); die auf engen und unvollkommnen Kreis der Wahrnehmungen beschränkten Geruchsempfindungen aus der

φοις ταύτον απεργαζόμενα μέχρι περ αν έπι το φρόνιμον έλθόντα έξαγγείλη του ποιήσαντος την δύναμιν. το δ' έναντων έδρατον δν κατ' ουδένα τε κύκλον δον πάσχει μόνον, άλλο δι ου κινεί των πλησίον κτλ.

αχ) ib. d το μέν παρά φύσιν και βίαιον γιγνόμενον άθροσον παρ ήμιν πάθος άλγεινόν, τὸ δ' εἰς φύσιν ἀπιὸν πάλιν άθρισ ήδύ, τὸ δὲ ἡρέμα και καιὰ σμικρὸν ἀναίσθητον . . . τὸ ϵ μετ' εὐπετείας γιγνόμενον ἄπαν αἰσθητὸν μὲν δτι μάλισις, λύπης δὲ καὶ ἡδονῆς οὐ μετέχον, οἶον τὰ περὶ τὴν δψεν αὐτίν παθήματα : . . βία γὰρ τὸ πάμπαν οὐκ ἔνι τῆ διακρίσει τι αὐτῆς καὶ συγκρίσει. τὰ δὲ ἐκ μειζόνων μερῶν σώματα μγις εἴκοντα τῷ δρῶντι, διαδιδόντα δὲ εἰς δλον τὰς κινήσεις, ἡδονὰς ἔχει καὶ λύπας, ἀλλοτριούμενα μὲν λύπας, καθιστάμενε δὲ πάλιν εἰς ταὐτὸν ἡδονάς. υgl. Phileb. p. 31, d £ 42, 4 43, b.

γγ) p. 65, d δσα μέν εἰσιόντα περὶ τὰ φλέβια, οἶόν περ δοχίωα τῆς γλώττης τεταμένα ἐπὶ τὴν χαρδίαν, εἰς τὰ νοτερὰ τῷς σες-κὸς καὶ ἀπαλὰ ἐμπίπτοντα γήϊνα μέρη κατατηκόμενα ξυναγει τὰ φλέβια καὶ ἀποξηραίνει, τραχύτερα μὲν ὅντα στρυψτά ἦττον δὲ τραχύνοντα αὐστηρὰ φαίνεται p. 66, c ὁπόιαν ἡ τῶν εἰσιόντων ξύστασις ἐν ὑγροῖς, οἰκεία τῆ τῆς γλώττης ἔξει πιφυκυῖα, λεαίνη μὲν ἐπαλείφουσα τὰ τραχυνθέντα . . . κίτιται γλυκύ.

Einwirkung bampf sober nebelartigen Ausbunftungen auf die Rase und vermittelst berfelben auf die Gefäße in der Mitte von Kopf und Nabel 22); Gehörsempsindungen durch den vermittelst der Luft zum Ohre, zum Gehirne und zur Leber verbreiteten Schall. Die Gesichtswahrnehmungen gehen aus dem Zusammentressen des reinen, beweglichen, nicht brennenden, inneren Feuers, d. h. des Lichtes, dessen seinste Theile allein durch die Augen hindurchgelassen (filtrirt) werden aaa), mit dem äußern Lichte hervor, indem der aus diesem Zusammentressen sich bildende gleichartige Lichtsorper alle Affectionen und Bewesgungen, die er erfährt, dem Auge und vermittelst desselben der Seele mittheilt blb). Sind die von den sichtbaren Körpern aus-

εχ) p. 66, d περί δε την των μυχτήρων δύναμιν εἴδη μεν οὐχ ενί. το γαρ των δομων παν ήμιγενές, εἴδει δε οὐδενὶ ξυμβέβηχε ξυμμετρία προς το τινα σχεῖν όσμην. ἀλλ' ήμων αι περί ταϋτα φλέβες προς μεν τὰ γης ὕδατος τε γένη στενώτεγαι ξυνέατησαν, προς δε τὰ πυρος ἀξρος τε εὐρύτεραι. διὸ τούτων οὐδεὶς οὐδενὸς ὀσμης πώπυτε ἄσθετό τινος, ἀλλ' ἀεὶ βρεχομένων ἢ σηπομένων ἢ τιχομένων ἢ θυμιωμένων γίγνονται τινων μεταβάλλοντος γὰρ ὕδατος εἰς ἀξρα ἀξρος τε εἰς ὕδωρ εν τῷ μεταξύ τούτων γεγόνασιν, εἰσί τε ὀσμαὶ ξύμπασαι καπκός ἢ όμίχλη κτλ. p. 67, a δύ' οὖν ταῦτα . . . διτῆ τό θ' ήδύ καὶ τὸ λυπηρὸν αὐτόθι μόνω διαφανή λέγεσθον, τὸ μὲν τραχῦνόν τε καὶ βιαζόμενον τὸ κύτος ἄπαν, ὅσον ἡμων μεταξύ κορυφης τοῦ τε ὀμφαλοῦ κεῖται, τὸ δὲ ταὐτὸν τοῦτο καταπραϋνον κτλ.

ana) p. 67, b όλως μέν οὖν φωνήν Φώμεν τὴν δι' ὧτων δπ' ἀξρος εγπεφάλου τε και αξματος μέχρι ψυχής πληγήν διαδιδομένην, τὴν δε δπ' αὐτής κονησιν, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μεν ἀρχομένην, τελευτώσαν δε περί τὴν τοῦ ἥπατος ἔδραν, ἀκοήν. κτλ.

bbb) p. 45, b φωσφόρα όμματα . . . τοῦ πυρὸς ὅσον τὸ μὲν κάειν οὐκ ἔσχε, τὸ δὲ παρέχειν φῶς ἥμερον . . σῶμα ἐμηχανήσαντο γίγνεσθατ. τὸ γὰρ ἐντὸς ἡμῶν ἀθελφὸν ὁν τούτου πῦρ είλικοινὲς ἐποίησαν διὰ τῶν ὀμμάτων ρεῖν λείον καὶ πυκνὸν ὅλον μέν, μάλιστα δὲ τὸ μέσον ξυμπιλήσαντες τῶν ὀμμάτων, ὥστε

gehenden Lichttheilchen denen des Auges gleich, so entwicken fe teine Sesichtswahrnehmungen und man nennt solche Körrar durchsichtig; sind jene größer oder kleiner, so ziehen sie dick zusammen oder trennen sie, und es entstehen die Empsindunger des Schwarzen und Weißen coc); die der übrigen Farben, x nach lebergewicht der zusammenziehenden oder trennenden Einwirtungen des Lichts (aus der Mischung von Schwarz mit Weiß), und je nachdem das äußere Licht oder das innere (but Licht des Auges) diese Einwirtungen erfährt ada).

το μέν άλλο δσον παχύτερον στέγειν πάν, το τοιούτον δε με νον αὐτο καθαρόν διηθείν. δταν οὐν μεθημερινόν ή φως πεςί το τῆς δψεως δεῦμα, τότε ἐκπῖπτον δμοιον πρὸς δμοιον, ξιμκαιὰς γενόμενον, εν' σώμα οἰκειωθέν ξυνέστη κατὰ τὴν τών δμμάτων εὐθυωρίαν . . . . δτου τε άν αὐτό ποτε ἐφάπτητει, καὶ δ άν άλλο ἐκείνου, τούτων τὰς κινήσεις διαδιδόν εἰς άπεν τὸ σώμα μέχρι τῆς ψυχῆς αἰσθησιν παρέσχετο ταὐτην, ζ ι΄ς ξ' δράν φαμέν. Ueber die sinnreiche Ertlärung der Spiegelbilder p. 46. υgs. Martin II, 163 ff.

ccc) p. 67, c ποιχίλματα . . & ξύμπαντα μέν χρόας έχαλέσεμες φλόγα τῶν σωμάτων έχάστων ἀπορρέουσαν, ὅψει ξύμμειξε μόρια ἔχουσαν πρὸς αἴσθησιν . . . . τὰ φερύμενα ἀπὸ τῶν ἄλλων μόρια ἐμπίπτοντά τε εἰς τὴν ὅψιν τὰ μὲν ἐλάττω, το δὲ μείζω, τὰ δ' ἴσα τοῖς αὐτῆς τῆς ὅψεως μέρεδιν εἴναι τὶ μὲν οῦν Ισα ἀναίσθητα, ἃ δὴ καὶ διαφανῆ λέγομεν, τὰ δὶ 'μείζω κρὶ ἐλάττω, τὰ μὲν συγκρίνοντα τὰ δὲ δίακρίνοντα εἰτήν . . . τὰ τε λευκὰ καὶ τὰ μελὰνα, ἐκείνων παθήματα . . . . . τὸ μὲν διακριτικὸν τῆς ὅψεως λευκόν, τὸ δ' ἐναντίον εἰτω μέλαν.

ddd) ib. 6 την δ όξυτεραν φοράν και γενους πυρός ετέρου περεπιπτουσαν και διακρίνουσαν τη δύνν μεχρε τών όμματων . . . . μαρμαρυγάς μεν το πάθος προσεεπομεν, το δε τούτ άπεργαζόμενον λαμπρόν τε και στίλβον επωνομάσαμεν. το ί τούτων αὐ μεταξύ πυρός γενος, πρὸς μεν το τών όμμαι τούτων αὐ μεταξύ πυρός γενος, πρὸς μεν το τών όμμαι ύγρὸν ἀφικνούμενον και κεραννύμενον αὐτος . . . . ερεδιν λέγομεν. λαμπρόν τε ερυθροί λευκος τε μιγνύμενον ξαιδυ γενογε κτλ.

5. Zugleich mit dem Körper, dem Träger der unsterblichen Seele, bilden die untergeordneten Götter, die Schaffner alles Sterblichen, das sterbliche Seelenwesen eee), in seiner zwiesachen Art, das schwächere und stärkere, weibliche und männliche, Begehrliche und Zornartige M. Das Begehrliche, an sich der Ueberlegung, der Borstellung und der Bernunft nicht theilhaft, wohl aber der Empsindung von Lust und Unstust, — im ganzen Gebiete des Belebten, die Pflanzen nicht ausgenommen, verbreitet — sindet sich beim Menschen zwischen Zwerzsell und Nabel eingeschlossen zest, in den Organen der Ernährung des Körpers, sern vom Berathenden, von der Bernunft, — nur durch Bilder und Erscheinungen der Gedanken geleiset, die auf der glatten und glänzenden Fläche der Leber sich abspiegeln hich) und bald sie zusammenziehend und mit

ecc) p. 69, b καὶ τῶν μὲν θείων αὐτὸς γίγνεται θημιουργός, τῶν δὲ θνητῶν τὴν γένεσιν τοῖς ἑαυτοῦ γεννήμασι θημιουργεῖν προσφαξέν. οἱ δὲ μιμούμενοι, παραλαβόντες ἀρχὴν ψυχῆς ἀθάνατον, τὸ μετὰ τοῦτο θνητὸν σῶμα αὐτῆ περιετόρνευσαν ὅχημιὰ τε πᾶν τὸ σῶμα ἔθοσαν, ἄλλο τε εἰθος ἐν αὐτῷ ψυχῆς προσφασθόμουν τὸ θνητὸν κτλ.

ff) ib. e και έπειδή το μεν άμεινον αὐτῆς, τὸ δὲ χεῖρον πεφύκει, διοικοδομοῦσε τοῦ θώρακος αὖ τὸ κύτος, διορίζοντες οἶον γυναικῶν, τὴν δὲ ἀνδρῶν χωρὶς οἴκησιν, τὰς φρένας διάφραγμα εἰς τος μέσον αὐτῶν τιθέντες, κτλ.

ggg) p. 77, b μετέχει γε μήν τοῦτο (τὸ φυτῶν γένος) τοῦ τρίτου ψυχῆς εἴδους, δ μεταξὺ φρενῶν δμφαλοῦ τε ἰδρύσθαι λόγος, ῷ δόξης μὲν λογισμοῦ τε καὶ νοῦ μέτεστι τὸ μηθέν, αἰσθήσεως δὲ ἡδείας καὶ ἀλγεινῆς μετὰ ἐπιθυμιῶν. πάσχον γὰρ διατελεί πάντα κτλ. τοι. p. 70, •

hhh) p. 71, a είδότες δε αὐτὸ ὡς λόγου μεν οὖτε ξυνήσειν εμελλεν, εἔ τε πη και μεταλαμβάνοι τινὸς αὐ τῶν αἰσθήσεων, οὐκ εμφυτον αὐτῷ τὸ μέλειν τινῶν ἔσοιτο λόγων, ὑπὸ δε εἰδώλων και φαντασμάτων νυκτός τε και μεθ ἡμέραν μάλιστα ψυχαγωγήσοιτο, τοὐτῷ δὴ θεὸς ἐπιβουλεύσας αὐτῷ τὴν τοῦ ἤπαιος ἐδέαν ξυνέστησε καὶ ἔθηκεν εἰς τὴν ἐκείνου κατοίκησιν κτλ.

Balle anfullend, jenen Scelentheil fchreden und qualen, balt ihn erheitern und mahrfagende Traumbilber ihm guführen, bie ber mache Beift fich gurudzurufen und auszulegen vermag. Die Leber rein und glangend ju erhalten ift bie ihr gur Linfen angefügte, schwammartige und blutlofe Milg bestimmt iii). mit nicht Bollerei und Krankheit bas fterbliche Geschlecht als bald aufreibe, ward der Unterleib mit gewundenen Eingeweiben verseben, ju allmähliger Berbauung ber Speifen kld). Der beffere mannhafte Theil ber fterblichen Seele, um ber Bernunft gehorfam, mit ihr bie Begierben gu gugeln, erhielt feines Sit zwischen Zwergfell und Raden , zu feinem Sauptorgane bas herz, ben Knotenpunkt ber Abern und bie Onelle bes burd alle Glieber fich verbreitenben Blutes UI). Die auflobernte Site bes herzens zu mitbern, marb bie Lunge ihm zugesellt, Die weich und mit Poren versehn, burch die Kanale ber Ane rien mit bem Bergen verbunden, Luft und Fluffigfeit ju to wahren und jenem Organe Ruhlung zuzuführen . geeignet ' ist mmm).

<sup>. .</sup> ο ούτω δή κατορθούντες καὶ το φαϋλον ήμών, Γνα εἰς - θείας πη προσάπτοιτο, κατέστησαν εν τοίτω το μαντείον

iii) p. 72, c παντα ή σπληνός καθαίρουσα αὐτὰ δέχεται μανώς;; ἄτε ποίλου καὶ ἀναίμου ὑψανθέντος (σπλάγχνου).

kkk) p. 73, α του περιγενησομένου πώματος εδέσματός τε εξει το δνομαζομένην χάτω χοιλίαν ύποδοχήν έθεσαν, εξάξάν τε πέρι; τήν των εντέρων γένεσιν πτλ.

<sup>(11)</sup> p. 70, α τὸ μετέχον οὖν τῆς ψυχῆς ἀνδοείας καὶ δυμοῦ, q-λόνεικον ὄν, κατώκισαν ἐγγυτέρω τῆς κεφαλῆς κτλ. . . . τɨr ἀ δὴ καρδίαν ἄμμα τῶν φλεβῶν καὶ πηγὴν τοῦ περιφερομινο κατὰ πάντα τὰ μέλη σφοδρῶς αἴματος εἰς τὴν δορυφορικὴν ὁ κησιν κατέστησαν.

mmm) ib. c ξπικουρίαν αὐτῆ (τῆ πηδήσει τῆς καρδίας) μηχανώμευ τὴν τοῦ πλεύμονος ἰδέαν ἐνεφίτευσαν πρώτον μὲν μαλακὰν πο ἄναιμον, εἰτα σάραγγας ἐντὸς ἔχουσαν οἶον σπόγγου καταιττρημένας, ἵνα τό τε πνεῦμα καὶ τὸ πῶμα δεχομένη, ψύχονω, ἀναπνοὴν καὶ ἔχοτώνην ἐν τῷ καύματι παρέχοι.

Die die drei Geelenwesen dem Körper verkumpsenden Lesbensbander wurzeln im Marke; so daß dieses auch das Prinscip der Knochen, des Fleisches und alles dessen ist, was damit zus sammenhängt nun). Das Mark aber besteht aus den ursprungslichen, regelmäßigen, glatten, symmetrisch mit einander gemischeten Dreieden der Elemente, und ist als Gehirn das Gesilde (der Sis) des göttlichen Samens des Geistes, als Rudenmark der Sit der sterblichen Seele, deren Bander daran wie an Anker besestigt sind 000). Mit Mark wird auch die sein durchssiedte reine Erde angeseuchtet, aus der, nachdem sie wiederholt in Wasser und Feuer getaucht worden, die Knochen bereitet werden, zunächst die des Schädels und der Hals. und Rucenwirdes; wobei die der Bewegungen und Biegungen bedürstigen mit Gliedern und diese in ihren Gelenken mit einem der Ratur des Andern vergleichbaren Stosse versehn wurden ppp). Damit

nnn) p. 73, b τούτοις ξύμπασιν (τοις δστοις και σαρξί κτι) άρχη μεν ή τοῦ μυελοῦ γένεσις. οι γὰρ τοῦ βίου δεσμοι τὴν ψυχὴν τῷ σώματι ξυνδουμένης ἐν τούτῳ διαδούμενοι κατερρίζουν τὸ θνητὸν γένος.

οσο) ib. των γάς τριγώνων δσα πρώτα άστραβή και λεία όντα πύς τε και δόως και άέρα και γην δι' άκριβείας μάλιστα ήν παρασκείν δυναιά, ταύτα δ θεός ἀπό των ξαυτών ξκαστα γενών χωρίς ἀποκρίνων, μιγνύς δ' άλληλοις σύμμετρα, πανσπερμίαν παντί θνητώ γένει μηχανώμενος, τὸν μυελὸν ἐξ αὐτών ἀπειργάσατο... και την μὲν τὸ θεῖον σπέρμα, οἰον ἄρουραν, μελλουσαν ξξειν ἐν αὐτή περιφερή πανταχή πλάσας, ἐπωνόμασε τοῦ μυελοθ ταύτην την μοίραν ἐγκέφαλον... δ δ' αὐ το λοιπὸν και θνητὸν της ψυχης ξμελλε καθέξειν, ἄμα στρογγύλα και προμέκη διηρείτο σχήματα, μυελὸν δὲ πάντα ἐπεφήμισε, και καθάπες ἐξ ἀγκυρών βαλλόμενος ἐκ τοὐτων πώσης ψυχης δεσμοδς περὶ τοῦτο ξύμπαν ἤδη τὸ σώμα ήμών ἀπειργάζετο.

ppp) ib. c. — p. 74, a και το παν δή σπέρμα διασώζων οδτω λε δοειδεί περιβύλο ξυνέφραξεν, έμποιών άρθρα, τή θατέρου προς-χρώμανος έν αὐτοῖς ως μέση ένισταμένη δυνάμει, κυνήσεως και κάμψεως Ένεκα.

der Same (das Mark) in dem Umschlusse der trocknen unt unbiegsamen Knochen, sich nicht entzünde und verderbe, wurden die Nerven (Muskeln) und das Fleisch hinzugesügt, um mu jenen, aus Fleisch und Knochen gemischten, alle Glieder zu verbinden und durch Anspannen und Nachlassen derselben dem Körper Biegsamkeit zu verleihen, durch dieses gegen Hitz, Kälte und Beschädigung beim Fallen ihn zu schützen 999). Jedoch dursten die vorzugsweise der Bewegung oder den Seelenthängsteiten und den Empsindungen dienenden Knochen nur mit wo nigem Fleische umhüllt werden, außer wo das Fleisch scher, wie bei der Zunge, zum Organe der Empsindung dieuen sollte erre).

In ahnlicher Weise versucht Plato einige ber besondern Theile, die Saut, die Rahte, Haare, Ragel sss), den Ernadungs = und Athmungsproces u. s. w. zu erklären, indem er zwgleich auf das Mitursächliche des Stoffes und auf die Haurbursache bes nach Zwecken wirkenden Geistes sein Augenmerkrichtet en. Den Athmungsproces betrachtet er als dienstdar der Ernahrung, und als beiden gemeinsame Werkzeuge die Blus

qqq) p. 74, b διάπυρον τ' αὐ γιγνομένην καὶ πάλιν ψυχομένεν (1:7
τῆς δατεϊνης ψύσεως ἔξιν, ἡγησάμενος) σιμακελίσασαν ταχὺ διαψ θερεῖν τὸ σπέρμα έντὸς αὐτῆς, διά τοῦτο οῦτω τὸ τιῶν νεύρων
καὶ τὸ τῆς σαρκὸς ἐμηχανάτο, ἵνα τῷ μὲν πάντα τὰ μεθη ξινθήσας ἐπιτεινομένο καὶ ἀνιεμένο περὶ τοὺς στρόψιγγας καιπτύμενον τὸ σῶμα καὶ ἐκτεινόμενον παρέχοι, τῆν δὲ σάρκε
προβολήν μὲν καυμάτων κιλ.

rrr) p. 75, a σσα τε εντὸς όστα δι' όλιγότητα ψυχής εν μυελή αντ εστι φονήσεως, ταστα πάντα ξυμπεπλήρωτας σαρξίν, δοα τ εμφρονα, ήττον, εί μή πού τινα αὐτὴν καθ' αὐτὴν αἰσθήσεων ενεκα σάρκα οῦτω ξυνέστησεν, οἰον τὸ τῆς γλώττης εἰδος.

sss) p. 75, d ff.

tti) p. 76, d τοις μέν ξυναιτίοις τούτοις δημιουργηθέν, τη δ αίτιστάτη διανοία των έπειτα εδομένων ένεκα είργασμινώ υρί ob. ©. 302 f.

gefäße. Durch die stete Wechselwirkung zwischen der im Körper befindlichen Luft mit der außeren, sollen die ignern Feuerstheilchen oder der innere Warmestoff in fortwährender Bewesgung erhalten werden, durch die Feuers oder Warmetheilchen Zertheilung der Speisen und Aufnahme derselben in die Abern erfolgen, und durch sie, die vielverzweigten Aeste der beiden längs dem Rückgrat herlaufenden Hauptgefäße, die Nahrung über den Körper vertheilt werden um. Als Wertzeuge der Athmung und der fortwährenden Bewegung der Warme denst er sich aus Keuers und Lufttheilchen gewebte seine Reusen vor), die durch alle Sohlungen des Körpers ausgebreitet, theils durch den Mund, theils durch die Nasenlächer mit der äußern Luft www) in Wechs

υιιί) p. 77, α έπειδη . . . την ζωην εν πυρί . . και πνεύματι ξυνέβαινεν έξ ἀνάγκης έχειν αὐτῷ (τῷ θνητῷ ζώῳ) και διὰ ταῦτα ὑπὸ
τοὐτων τηκόμενον κενούμενον τε ἔφθινε, βοήθειαν αὐτῷ θεοι
μηχανῶνται κτλ. c τὸ σῶμα αὐτὸ ἡμῶρ διωχέτευσαν τέμνοντες οἶον ἐν κήποις ὀχετοὺς . . και πρώτον μὲν ὀχετοὺς κρυτραιούς ὑπὸ τὴν ξύμψυσιν του δέρματος και τῆς σαρκὸς δύο
τρλέβας ἔτεμον νωτιαίας κτλ.

υνυ) p. 78, d καὶ πᾶν δὴ τοῦτο τοτὲ μὲν εἰς τὰ ἐγκύρτια ξυρρεῖν μαλακῶς, ἄτε ἀέρα ὄντα, ἐποίησε, τοτὲ δὲ ἀναρρεῖν μὲν τὰ ἐγκύρτια, τὸ δὲ πλέγμα, ὡς ὅντος τοῦ σώματος μανοῦ, δύεσθαι εἴσω δι' αὐτοῦ καὶ πάλιν ἔξω, τὰς δ' ἐντὸς τοῦ πυρὸς ἀκτῖνας διαδεδεμένας ἀκολουθεῖν, ἐφ' ἐκάτερα ἰύντος τοῦ ἀέρος . . (καὶ τοῦτο) ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν λέγομεν . . πᾶν δὲ δὴ τὸ τ' ἔργον καὶ τὸ πάθος τοῦθ' ἡμῶν τῷ σώματι γέγονεν ἀρδομένω καὶ ἀναψυχομένω τρέφεσθαι καὶ ζῆν · ὁπόταν γὰρ εἶσω καὶ ἔξω τῆς ἀναπνοῆς ἰούσης τὸ πῦρ ἐντὸς ξυνημμένον ἔπηται, διαιωρούμενον δὲ ἀεὶ ὑδιὰ τῆς κοιλίας εἰσελθὸν τὰ σιτία καὶ ποτὰ λάβη, τἡκει δή, καὶ κατὰ σμικρὰ διαιροῦν, διὰ τῶν ἐξόδων ἦπερ πορεύεται διάγον, οἶον ἕκ κρήνης ἐπ' όχετοὺς ἐπὶ τὰς ψλέβας ἀντλοῦν αὐτά, ὅεἰν ῶσπερ δι' αὐλῶνος τοῦ σώματος τὰ τῶν ψλεβῶν ποιεῖ ξεύματα. της p. 80, d.

www) p. 78, b πλέγμα εξ άέρος και πυρός οιον οι κίρτοι ξυνυφηνάμενος, διπλά κατά την εξσοδον έγκύητια έχον, ών θάτερον αὐ πάλιν διέπλεξε δίκρουν . . . τὰ μὲν οὖν ἔνδον ἐκ πυρός

selbeziehung stånden und vermittelst des alles Leere ausschließenden stetigen treisförmigen Umschwungs der Dinge, sowie vermittelst der Anziehungstraft des Aehnlichen, in unaushörlicher Bewegung erhalten wurden xxx). Die Feinheit der Lust = und Fenertheilchen soll sie in den Stand setzen auch durch das Fleisch zu dringen und Schweiß wie Athmung durch die Poren zur Folge haben yry). Zu triftigerer Erklärung sehlte Plato'n die genauere Kenntniß vom Blutumlause, vom Unterschiede der Arterien und Benen, so wie von der Einwirkung der Lust auf Bildung und Erhaltung des Blutes zzz). Auch die Rerven fenut er nicht und hält daher die Blutgefäße zugleich für Leiter der Empsindung und sinnlichen Wahrnehmung aaaa).

ξυνεστήσατο τοῦ πλοχάνου ἄπαντα, τὰ δ' ἐγχύρτια καί τὸ κυτος ἀεροειδῆ . . . τὸ μὲν τῶν ἐγχυρτίων εἰς τὸ στὸμα μεθίκε. . . δὶ μὲν τῶν ἐγχυρτίων εἰς τὸ στὸμα μεθίκε. . . δὶ πλοῦ δὰ δύτος αὐτοῦ κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας εἰς τὸν κλείμονα καθῆκε θάτερον, τὸ δ' εἰς τὴν κοιλίαν παρὰ τὰς ἀρτηρίας τὸ δ' ἔτερον σχίσας τὸ μέρος ἐκάτερον κατὰ τοὺς όχετοὺς τῆς ἡινὸς ἀψῆκε κοινὸν κτλ. της Μαrtin M, 335 f.

xxx) p. 79, a έπειδη χενόν οὐδέν ἐστιν εἰς δ τών φερομένων δύναιτ' ἀν εἰσελθείν τι, τὸ δὲ πνεύμα φέρεται παρ' ήμών ξω ... τὸ πλησίον ἐχ τῆς ἔθρας ώθει · τὸ δὲ ἀθούμενον ἐξελαύνει τὸ πλησίον ἀεί, καὶ καιὰ ταύτην τὴν ἀνάγκην πῶν περιελαύνει τὸ πλησίον ἀεί, καὶ καιὰ ταύτην τὴν ἀνάγκην πῶν περιελαυνόμενον εἰς τὴν ἔθραν, δθεν ἐξῆλθε τὸ πνεύμα, εἰσών ἐκεῖσε καὶ ἀναπληροῦν αὐτὴν ξυνέπεται τῷ πνεύματι. καὶ τοῦτο ἄμα πᾶν οἶον τροχοῦ περιαγομένου γίγνεται · . εἰσω δια μανών τῶν σαρκῶν δυομένου (τοῦ ἀέρος). ib. d πᾶν ζώσν ἐαυτοῦ τἀντὸς περὶ τὸ αἶμα καὶ τὰς φλέβας θερμότατα ἔχει ... δ δὴ καὶ προσηκάζομεν τῷ τοῦ κύρτου πλέγματι . . . τὸ θερμὸν δὴ κατὰ φύσιν εἰς τὴν αύτοῦ χώραν ἔξω πρὸς τὸ ξεγγενὲς ὁμολογητέον ἰέναι κτλ.

ууу) f. Annun. vvv. xxx. vgl. p. 78, 79, d. Jedoch wird noch micht dienroft und etonroft von Plato unterschieden; vgl. Martin II, 348 f. zzz) vgl. Martin II, p. 301 ff. 330. 338.

anna) p. 77, d merà dè ravra oxtourres negli the nequaler ràs que bas nai di dalham dennetas nathures dictour . . . Sams de-

6. Als Grund der Krankheiten betrachtet Plato theils llebermaß oder Mangel, Bersetzung und Entartung der vier elementaren Grundbestandtheile des Körpers bbbb), theils Zersetzung und Misbildung des aus ihnen Gesormten, des Marstes, der Knochen, des Fleisches, der Fiebern (des Faserstoffes), des Blutes und der andern Flussissieten occo). Er unterscheis det daher zunächst zwei Klassen von Krankheiten, und fast in der ersten vier Arten des Fiebers deld, in der zweiten Darre der Knochenhaut, Knochenfraß (?), Lähmung oder Schwindssucht des Ruckenmarks zusammen ceee). Als dritte Classe fügt

σμός άμα τῆ πεφαλή πρός τὸ σῶμα εἴη μετὰ τοῦ δέρματος . . . καὶ δὰ καὶ τὸ τῶν αἰσθήσεων πάθος Γν' ἀφ' ἐκατέρων τὧν μερῶν εἰς ἄπαν τὸ σῶμα εἴη διαδιδόμενον.

bbbb) p. 82, α τεττάρων γάρ δυτων ηενών έξ ών συμπέπηγε το σώμα, γής πυρος υσατός τε και άέρος, τούτων ή παρά φύσιν πλεονεξία και ένδεια και της χώρας μετάστασις έξ οίκείας είς άλλοτοίαν γιγνομένη . . . στάσεις και νόσους παρέχει κτλ.

ετες) ib. b σευτέρων σή ξυσιάσεων αὖ κατὰ φύσιν ξυνεστηκυιών σευτέρα κατανόησις νοσημάτων τῷ βουλομένω γίγκεται ξυννοήσαι.
μυελοῦ γὰρ ἐξ ἐκείνων ὀστοῦ τε καὶ σαρκὸς καὶ νεύρου ξυμπαγέντος, ἔτι τε αἵματος ἄλλον μὲν τρόπον, ἐκ ἀὲ τῶν αὐτῶν
γεγονότος, τῶν μὲν ἄλλων τὰ πλεῖσια ἦπερ τὰ πρόσθεν, τὰ
δὲ μέγιστα τῶν νοσημάτων τῆδε ξυμπέπτωκεν κτλ.

dddd) p. 86, a το μέν οὖν έχ πυρος ὖπερβολής μάλιστα νοσήσαν σῶμα ξυνεχή χαύματα καὶ πυρετοὺς ἀπεργάζεται, τὸ ở ἐξ ἀξρος ἀμφημερινούς, τριταίους ở ὕδατος ἀιὰ τὸ νωθέστερον ἀξρος χαὶ πυρὸς αὐτὸ είναι· τὸ ởὲ γῆς, τετάρτως ὄν νωθέσταν τούτων, ἐν τετραπλασίαις περιόδοις χρόνου καθαιρόμεμενον, τεταρταίους πυρετοὺς ποιήσων, ἀπαλλάττεται μόλις.

eeee) p. 82, e δταν γάς τηχομένη σάςξ άνάπαλιν είς τὰς φλέβας τὴν τηχεδόνα έξιξ, τότε μετὰ πνεύματος αἶμα πολύ τε καὶ παντοδαπὸν ἐν ταῖς φλεψὶ χρώμασε καὶ πικρότησε ποικιλλόμενον, 
ἔτε δὲ δξείαις καὶ άλμυραῖς δυνάμεστ, χολὰς καὶ ἰχώρας καὶ , φλέγματα ἴσχει παντοία. — p. 84, a τὸ δὲ δὴ σάρκας δστοῖς 
ξυνδοῦν ὁπότ' ἀν νοσήση . . . . τὰ πρόσθεν ἡηθωνα νοσή-

er eine Unterabtheilung der zweiten hinzu, Krankheiten bei Athmungsprocesses, wie Lungensucht, Blahungen, Erweiterungen und Berengerungen der Fiebern (tetanus, opisthotoni) MF), Schleimfrankheiten, wie kalter Schweiß (?), Krankheiten ber Haut und der Galle, wie außere und innere Entzundungen khah), Zersehung des Blutes, Diarrhoeen und Opssenterien; Krank

ματα πλείω ποιούσι. χαλεπών δε τούτων περί τὰ σώματα παθημάτων γυγνομένων μείζω έτι γίγνεται τὰ πρό τούτων, εταν όστουν διὰ πυχνότητα σαρχός ἀναπνοήν μὴ λαμβάνον Εκανίν, ὑπ΄ εὐρώτος θερμακνόμενον, σφακελίσαν μήτε τὴν τροφὴν καταδέχηται . . . τὸ ὁ ἔσχατον πάντων, ὅταν ἡ τοῦ μυθλού φύσις ἀπ' ἐνδείας ἡ τινος ὕπερβολής νοσήση κτλ.

- p. 84, α τρίτον σ΄ αὐ νοσημάτων εἰδος τριχή δεϊ διανοείσθαι γιγνόμενον, τὸ μὲν ὑπὸ πνεύματος, τὸ δὲ φλέγματος, τὸ δὲ χολής. ὅταν μὲν γὰρ ὁ τῶν πνευμάτων τῷ σώματι ταμίας πλεύμων μὴ καθαρὰς παρέχη τὰς διεξόδους ὑπὸ ὁευμάτων ψραχθείς . . . τὰ μὲν οὐ τυγχάνοντα ἀναψυχής σήπει, τὰ δὲ τῶν φλεβῶν διαβιαζόμενον καὶ ξυνεπιστρέφον αὐτὰ τίκων τε τὸ σῶμα εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ διάφραγμά τε Ισχον ἐναπολαμβάνεται, καὶ μυρία δὰ νοσήματα ἐκ τούτων ἀλγεινά μετὰ πὶς θους ἱδρῶτος ἀπείργασται. πολλάκις δ' ἐν τῷ σώματι διακριθέτης σαρκὸς πνεϋμα ἐγγενόμενον καὶ ἀδυνατοῦν ἔξω πορευθήναι τὰς αὐτὰς τοῖς ἐπεισεληλυθόσιν ἀδίνας παρέσχε, μεγίσται δέ, ὅταν περὶ τὰ νεῦρα καὶ τὰ ταύτη φλέβια περιστὰν καὶ ἀνοιδήσαν τούς τε ἐπιτόνους καὶ τὰ ξυνεχή νεῦρα οἴτως εἰς τὸ ἐξόπισθεν κατατείνη τούτοις. ἃ δὴ . . . τέτανοί τε κεὶ ὁπισθότονοι προσερρήθησαν.
- gggg) p. 84, ο τὸ δὲ λευκὸν φλέγμα διὰ τὸ τῶν πομφολύγων πνείμα χαλεπὸν ἀποληφθέν, ἔξω δὲ τοῦ σώματος ἀναπνοὰς ἴσχω ἤπιώτερον μέν, καταποικίλλει δὲ τὸ σώμα λεύκας ἀλφούς τε και τὰ τούτων ξυγγενή νοσήματα ἀποτίκτον. p. 85, b φλέγμε δὲ δξὺ καὶ ἀλμυρὸν πηγὴ πάντων νοσημάτων ὅσα γέγνειαι καταρροϊκά.
- hhhh) ib. εσα δε φλεγμαίνειν λέγεται τοῦ σώματος, ἀπὸ τοῦ πάεσθει τε καὶ φλίγεσθαι διὰ χολήν γέγονε πάντα κτλ.

heiten bes Schleimes und ber Galle zugleich, wie Epilep-

Bei ber innigen Berknupfung bes dreifachen Seelenwesens mit dem Korper muffen die Krankheiten des letteren zugleich Krankheiten des ersteren sein, Wahnsinn oder Unwissenheit zur Folge haben kkkk), und Uebermaß der Lust wie der Unlustempfindungen zu Seelenkrankheiten werden WU; sowie umgekehrt anstrengende Bewegungen der Seele einen ihnen nicht gewachsenen Körper aufzureiben vermögen mmmm). Gesundheit der Seele kann nur mit der des Körpers bestehen und umgekehrt, d. h. nur da stattsinden, wo Seele und Körper und ihre Bewegungen der Seele ohne entsprechende Bewegungen des Körpers und umgekehrt, statt sinden, beide vielmehr in stetem Gleichgewichte, Musik und Gymnastik in durchgängiger Wechselbeziehung stes hen annn). Unter den Bewegungen des Körpers aber ist die

ἐἰίὶ) p. 85, a μετά χολῆς δὲ μελαίνης περασθὲν (τὸ λευπὸν φλέγμα) ἐπὶ τὰς περιόδους τε τὰς ἐν τῆ πεφάλῆ θειοτάτας οὕσας ἐπισπεδαννθμενον καὶ ξυνταράττον ἄὐτὰς, καθ' ὕπνον μὲν ἰὐν πραότερον, ἐγρηγορόσι δὲ ἐπιτιθέμενον δυσαπαλλακιότερον. νόσημα δὲ ἰερᾶς δν φύσεως ἐνδικώτατα ἱερὸν λέγεται.

kkkk) p. 86. b τὰ δὲ περὶ ψυχὴν διὰ σώμαιος ἔξιν (γιχνόμενα νοσήματα) τῆθε (ξυμβαίνει). νόσον μὲν δὴ ψυχῆς ἄνοιαν ξυχωρητέον, δύο δ΄ ἀνοίας γένη, τὸ μὲν μανίαν, τὸ δ΄ ἀμαθίαν. ib. e διὰ δὲ πονηρὰν ἔξιν τινὰ τοῦ σώμαιος καὶ ἀπαίθευτον τροφὴν ὁ κακὸς γίγνεται κακός. vgl. p. 88, a. p. 87, a πρὸς δὲ τοὺς τρεῖς τόπους ἐνεχθέντα τῆς ψυχῆς (τὰ περὶ τὰς ἰύπως), πρὸς δν ἄν ἔκαστ' αἰτῶν προσπίπτη, ποικίλλει μὲν εἴδη δυσκολίας καὶ δυσθυμίας παντοδαπά, ποικίλλει δε θρασύτητός τε καὶ δειλίας, ἔτι δὲ λήθης ἄμα καὶ δυσμαθίας.

<sup>[111]</sup> p. 86, b ήδονας δε και λύπας ύπερβαλλούσας των νόσων μεγίστας θετέον τῆ ψυχῆ κιλ.

mmmm) p. 88, a και δταν είς τίνας μαθήσεις και ζητήσεις ξυντόνως Ιη (ή ψυχή), κατατήκει (το σώμα) κτλ.

nnnn) p. 87, d προς γαρ ύγιείας και νόσους, άρετάς τε και κακίας

ber benkenben verwandteste, die Selbstbewegung, die beste, schleckter die leidentliche Bewegung des Schissens, Fahrens u. s. am schlimmsten die durch Andres bewirkte theilweise Bewegung, woran der übrige Körper nicht Theil nimmt 0000). Die le e, durch Arzneimittel bewirkte, wird der Berständige nur in Noth wählen und auch Krankheiten, ohne dringende Gesonicht durch Arzneimittel reizen; denn die Beschaffenheit i Krankheit gleicht immer der Ratur der sebenden Wesen; gens werden aus kleinen Krankheiten große, aus wenigen viele, n man sie gegen die Fügung mit Arzneien behandeln, statt dur angemessene Lebensweise sie zu leuten pppp), und zu dem En das Lenkende, die Bernunst, — den Damon, den Gott einem jeden

οὐδεμία ξυμμετρία καὶ ἀμετρία μείζων ἢ ψυχῆς αὐτῆς προς σώμα αὐτό. κτλ. p. 88, b μία δὴ σωτηρία πρὸς ἄμφω, μήτ τὴν ψυχὴν ἄνευ σώματος κινείν μήτε σώμα ἄνευ ψυχῆς. Γνα ἀμυνομένω γίγνησθον ἰσορρόπω καὶ ὑγιῆ. τὸν δὴ μαθηματικὸν ἢ τινα ἄλλην σφόδρα μελέτην διανοίς κατειργαζόμενον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδοτίον κίνησιν, γυμναστική προσομιλοῦντα, τόν τε αὖ σώμα ἐπιμελώς πλάτιοντα τὰς τῆς ψυχῖς ἀνιαποδοτίον κινήσεις, μουσική καὶ πάση φιλοσοφία προσχρώμενον, κτλ. νgl. de Rep. 111, 403, d ff.

μερη πινούσα. πιλ.

pppp) ib. b τρίτον δε είδος κινήσεως σφόδρα ποτε άναγκαζομέν χρήσιμον, αλλως δε οὐδαμως τῷ νοῦν ἔχοντι προσδεκτέον, το τῆς ψαρμακευτικῆς καθάρσεως γιγνόμενον ἐατρικόν. τὰ γε ε νοσήματα ὅσαμὴ μεγάλους ἔχει κινδύνους, οὐκ ἐρεθιστέον ψεμακείαις πάσα γὰρ ξύστασις νόσων τρόπον τινά τῆ το ζώων ψύσει προσέοικε, κτλ. ib. c ἢν (ξύστασιν) ὅταν τις κερά τὴν εἰμαρμένην τοῦ χρόνου ψθείρη φαρμακείαις, αμα ει μικρών μεγάλα καὶ πολλά ἐξ ἐλίγων νοσήματα φιλεί γίγοσθαι. διὸ παιδαγωγείν δεί διαίταις πάντα τὰ τοιαῦτα κυρθ. de kep. III, 405 c ff.

ersiehen, — burch Richtung ber Gebaufen auf bas Unsterbliche na Gottliche, für jene Lentung auszubilden 9999).

.11

CXII. Collten Empfindung und Wiffen, Ginn und geft, fterbliches und unfterbliches Geelenwefen gugleich 1 grundverschieden und mabrend ihrer Verbindung W durchgangiger Wechselbeziehung sich entwickelnd nach: viesen werden, so mußte Plato nach Bermittlungen 5 umsehn und gelangte auf die Beife wie zu der Lehre in der richtigen Vorstellung als einer Mittelftufe zwie den Empfindung und Erkenntnig, fo ju ber 3meitheis ung bes fterblichen Geelenwesens. Indem er namlich in ettrer Beziehung bie Ernährung und Fortpflanzung auf nas Begehrliche, Die felbstliebigen und gefelligen Affecte iuf bas Giferartige gurudführte, faßte er letteres ale bie jobere finnliche Rraft, vermittelft beren es dem unfterbe ichen Geifte, ber Bernunft, gelingen folle, die niederen innlichen Begierden zu beherrschen. 216 ben ber Bers nunft eigenthumlichen Bildunge: und Entwickelungetrieb iber bezeichnete er die bobere, geistige Liebe, ftellte ihr bie niedere, finnliche gegenüber, glaubte jedoch ein biefen beiden verschiedenen Richtungen ber Liebe Gemeinsames

qqqq) ib. d τὸ δὲ δὴ παιδαγωγίσον αὐτὸ μάλλόν που και πρότερον παρασκευαστέον εἰς δύναμιν ὅτι κάλλιστον καὶ ἄριστον εἰς τὴν παιδαγωγίαν εἰναι. κτλ. p. 90, a τὸ δὲ δὴ περὶ τοῦ κυριωτάτου παρ' ἡμῖν ψυχῆς εἴδους διανοείσθαι ὅεῖ τἤδε, ὡς ἄρα αὐτὸ δαίμονα θεὸς ἐκάστω ὅέδωκε κτλ. b τῷ δὲ περὶ ψιλομάθειαν καὶ περὶ τὰς τῆς ἀληθείας ψρονήσεις ἐσπουδακύτι καὶ ταῦτα μάλιστα τῶν αὐτοῦ γεγυμνασμένο φρονείν μεν ἀθάνατα καὶ θεῖα, ἄν περ ἀληθείας ἐφάπτηται, πάσα ἀνάγκη που κτλ. vgi. de Rep. III, 403, d.

in einem Triebe nachweisen zu können, das Ewige einer seits durch Bernunftthätigkeit zu ergreisen, andrerseine durch Fortpflanzung dem Bergänglichen einzubilden. Das Schöne als entsprechende Abbildung des Ewigen, der Ideen, im Beränderlichen, war ihm das Mittel, durch welches es uns gelingen follte, unter der Form der Ewigkeit geistig und leiblich zu zeugen; die Kunst, Darstellung des Schönen und nur soweit ihrer Bestimmung entsprechend, in wie weit sie vom Bewußtsein der Ideen gelertet werde.

Mußer früher angeführten Goriften, Die Platonifde Mefthetit bargeftellt von Arnold Ringe. Dalle 1832.

1. War Plato überzeugt, theils baß wir des Seins mit Wesens ber Dinge und ihrer Berhaltnisse zu einander nickt durch Empfindung und sinnliche Wahrnehmung, sondern lediglich durch ein der Seele als solcher eigenthamsliches Bermögen to Betrachtung und Bergleichung, des Denkens, inne zu werten und nur im Denken das Sein der Dinge zu ergreisen vermedten a), theils daß das rein Denkbare dem Irrthume unzugangelich bi, theils daß die benkende Seele das wahre Wissen aus sich selber entwickele, und dieses Wissen die nothwendige Bedingung aller Ersahrung sei c), — so mußte er Empfindung und Denken, Sinnlichkeit und Bernunft als zwei grundverschie dene Seelenthätigkeiten von einander sondern; beide aber als in steter Wechselbeziehung während unsres gegenwärtigen Dasseins sich entwickelnd betrachten, sofern er anerkannt ham

a) Theaet. p. 184, d ff. f. oven S. 179, f. vgl. Phaedo. p. 74, a vb. S. 225. de Rep. VII, 518, d n. a. cb. 226, S. 227, f.

b) Theaet. 195 u. a. f. cb. G. 199. ff. vgl. G. 205.

c) f. ob. G. 217, 219, 221, 224. ff.

baß bie Ibeen als bas rein Denkbare erft an und vermittelft ber Erfahrung zur Bestimmtheit bes Bewußtseins erhoben, und nur in ihrer Beziehung auf bas Stoffartige b. h. in ihrer Urfachlichkeit, vollftanbig aufgefaßt werben tonnten d). Die et baher von ber einen Seite bas Riebere und Sobere, Ginn und Beift, scharf und bestimmt zu sondern hatte, fo von ber andern Ceite nach einer Bermittelung fich umzusehn. In erfterer Begiehung führt er ben Sinn auf bie Empfindung und biefe auf bas Begehrliche, b. h. auf bas allen organischen Befen, felbft ben Pflanzen, gemeinfame Bermogen ber Ernahrung und Erzeus gung jurud, bem mit Musichluß aller Ueberlegung, Borftellung und Bernunft, ale grundwefentliche Bebingung, innere Bewegung und Erregbarteit beigelegt wirb e). In zweiter Begies hung betrachtet er als Bermittelung von Sinnlichkeit und Bers nunft einerseits bie Borftellung, andrerfeits bas Giferartige ober ben Muth, jene ale Uebergang von der finnlichen Bahrnehmung gur Erfenntniß f), Diefes als Mittelglied zwischen ben finnlichen Begehrungen und ben fie beschrantenben und lenfenden vernunftigen Wollungen. Aber die Borftellung tommt nur burch Bernunftthatigfeit, wenn auch burch eine niebere Stufe berfelben ju Stande, bas Giferartige foll als ein brittes, vom Sinulichen wie vom Bernunftigen verschiebenes Geelenwefen nachgewiesen

d) f. vb. G. 204 f. 269. G. 248. 251. 255. f.

Tim. p. 77, b (f. vor. §. ggg) ib. πάσχον γὰς διατελεῖ πάντα; στραφέντι δ' αὐτῷ ἐν ἐαυτῷ περὶ ἐαυτό, τὴν μὲν ἔξωθεν ἀπωσαμένῳ κίνησιν, τἢ δ' οἰκείᾳ χρησαμένῳ, τῶν αὐτοῦτι λογίσασθαι κατιδόντι ψύσιν οὐ παραδέδωκεν ἡ γένεσις. de Rep. IV, 436, α ἐπιθυμοῦμεν δ' αὖ τρίτῳ τίνὶ τῶν περὶ τὴν τροφήν τε καὶ γέννησιν ἡδονῶν καὶ ὅσα τούτων ἀδελφά. p. 439, d τὸ δὲ ῷ ἐρῷ τε καὶ πεινῆ καὶ διψῆ καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἐπτόηται ἀλόγιστόν τε καὶ ἐπιθυμητικόν, πληρώσεών τινων καὶ ἡδονῶν ἔταῖρον.

f, f. ob: G. 204 f. G. 270 fr.

werden g); so daß diese zwiesache Bermittelung einander nicht völlig entspricht. Wie die Begehrung und sinnliche Wahrnebmung der höheren Borstellungen theilhaft werde, versucht Plato durch die Annahme anschaulich zu machen, daß Bilder der Gedanken auf der glatten und glänzenden Fläche der Leber, die Siese der Begehrungen, sich abspiegelten h). Das Berhältnis des Eiserartigen zu den Borstellungen sindet sich nicht andrert. Die zweite, eigentliche Dreitheilung, der jenes angehört, wird lediglich in Bezug auf die handelnde, nicht auf die erkennende Thätigkeit durchgesührt, jedoch mit ausdrücklichem Borbehalte einer tiesern Begründung derselben i). In der versliegenden Ableitung, die nur den Zweck hat das den drei Stän den im Staate Entsprechende in der Seele nachzuweisen h), beguügt Plato sich mit der Beweisssührung, daß, angenommen die ganze Seele, d. h. ein und dasselbe Seelenwesen, begehre,

g) de Rep. IX, 571, e τὸ ἐπιθυμητικὸν μήτε.. ἐνδεία δοὺς μίτι πλησμονή... τὸ θυμοειδὲς πραϋνας... τὸ τρίτον σε κιν, σας ἐν ῷ τὸ ψρονεῖν ἐγγίγνεται κτλ. 580, e τὸ μὲν... ἐν μανθάνει ἄνθρωπος, τὸ δὲ ῷ θυμούται. τὸ δὲ τρίτον διά πελυειδίαν ἐνὶ τοὐκ ἔχομεν δνόματι προσειπεῖν ἰδίφ αὐτοῦ, ἀἰι... ὁ μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον εἰχεν ἐν αὐτῷ, τουτῳ ἐπωνμάσαμεν ἐπιθυμητικὸν γὰρ αὐτὸ κεκλήκαμεν κτλ. 981 ; 588, b.

h) Tim. 71, b (vor. §. hhh)

i) de Rep. IV, 435, d καὶ εὖ γ ἴσθι.. ὡς ἡ ἐμὴ δόξα, ἀκριβῶς μὶι τοῦτο ἐκ τοιούτων μεθόδων, οἶαις νῦν ἐν τοῖς λόγοις χρώμενο οὐ μή ποτε λάβωμεν· ἀλλὰ γὰρ μακροτέρα καὶ πλείων ὁδὸ. ἡ ἐπὶ τοῦτο ἄγουσα· ἴσως μέντοι τῶν γε προειρημένων τε κα προεσκεμμένων ἀξίως. νgl. Θφleiermachers παιατέ. ⑤. 555.

k) ib. b καὶ τὸν ἔνα ἄρα.. οὕτως ἀξιώσομεν, τὰ αὐτὰ ταῖτα εἴθη ἐν τῆ αὐτοῦ ψυχῆ ἔχοντα, διὰ τὰ αὐτὰ πάθη ἐκείνοις τῶν αὐτῶν ἀνομάτων ἀξιοῦσθαι τῆ πόλει. κτλ. d ἄρ' οὖν ἡμῖν πολλὴ ἀνάγκη δμολογεῖν ὅτι γε τὰ αὐτὰ ἐν ἐκάστῳ ἔνεστιν ἡμῶν εἴθη τε καὶ ἤθη ἄ περ ἐν τῆ πόλει; οὐ χάν που ἄλλιθιν έκειοε αφῖκται. υgί. 1Χ, 572, b. 577, d. 580 d.

eifere und erkenne, nicht je ein besonderer Theil berselben erweise sich in je einer dieser drei Richtungen wirksam, — das selbe zugleich Entgegengesetes thun und leiden musste 1). So wird denn gefolgert, das womit die Seele überlege und rathsschlage, und das womit sie von den Begierden umhergetries den werde, musse ein Zwiefaches und von einander Berschiedes ned sein m); das womit wir und ereiferen aber wiederum ein von beiden Berschiedenes, sofern es oft gegen das Begehrliche stat ereifere und sodald die Bernunft gegen die Begierden versnehmlich sich ausspreche, als Berbundeter ihr sich unterordne; auch schon bei Kindern sich thatig erweise, bevor noch das Rachdenken erwacht sei, ja selbst bei den Thieren n). Eine

<sup>2)</sup> ib. IV, 536, a τόδε δε ήδη χαλεπόν, εί τῷ αὐτῷ τούτφ Εκαστα πράττομεν ή τρισίν οὖσιν άλλο άλλφ. μανθάνομεν μέν έτέρφ, θυμούμεθα δε άλλφ των έν ήμιν, επιθυμούμεν δ αὖ τρίτφ τινί τών περί την τροφήν τε και γέννησιν ήθονών και δσα τούτων ἀδελφα, η όλη τη ψυχή καθ έκαστον αθτών πράττομεν, δταν δομήσωμεν. πτλ. . . . . δήλον δτι ταὐτὸν τάναντία ποιείν η πάσχειν κατά ταὐτόν γε και πρός ταὐτόν οὐκ έθελήσει άμα πτλ. p. 437, a . . οδδε μάλλον τι πείσει ώς ποτέ τι αν τὸ αὐτὸ δν αμα κατά τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ αὐτὸ τάναντία πάθοι ที่ xal ely ที่ xal ทองผู้ชองอน. p. 437, d . . . Tobtwr ชีท อย้าพร έγύντων ξπιθυμιών τι φήσομεν είναι είδος, και έναργεστατας αὐτών τούτων, ήν τε δίψαν καλούμεν και ην πείναν; p. 439, b τοῦ διψώντος ἄρα ή ψυχη καθ' όσον διψή, οὐκ άλλο τι βούλεται ή πιείν και τούτου δρέγεται και έπι τούτο δρμά . . οθπούν εί ποιέ τι αὐτήν ανθέλπει διψώσαν, ξιερον αντι έν αὐτή εξη αυτού του διψώντος και άγοντος ώσπερ δηρίον, έπι τό AUIV.

m) ib. c. (φαίη τις αν) ενείναι μέν έν τή ψυχή αὐτών τὸ κελεύον, ένεϊναι δὲ τὸ κωλύον πιεῖν, ἄλλο ὁν καὶ κρατοῦν τοῦ κελεύοντος; .. ἄρ' οὖν οὖ τὸ μὲν κωλύον τὰ τοιαῦτα ἐγγίγνεται, ὅταν ἐγγένηται, ἐκ λογισμοῦ, τὰ δὲ ἄγοντα καὶ ἔλκοντα διὰ παθημάτων` τε καὶ νοσημάτων παραγίγνεται; κτλ.

n; p. 439, e sqq. Bie Die Begierbe Leichname hingerichteter ju febn,

Spur jener tieferen, vorbehaltenen Begründung, möchte fict wohl nur in der ziemlich ausführlichen Rachweisung finden, daß Begehren und Erfennen, oder wie wir sagen warden, Begehrungs und Erfenntnisvermögen wirkliche Gattungsbegrufe seien, die von allen aus besonderen Beziehungen und Berhältniffen hervorgehenden besonderen Arts und Gradbestimmungen der Bezehrungen und Erfenntnisse vorausgesetzt wurden o.

von einem entgegengefehten Affecte geftraft wirb. 440, a zae allos. . . πολλαγού αίσθανόμεθα, διαν βιάζωνταί τινα παρά τον λε:σμον ξπιθυμίαι, λοιδορούντα τε αύτον και θυμούμενον το βιαζομένου έν αύτι και ώσπερ δυοίν στασιαζόντοιν ξύμμαχον τη λόγω γιγνόμενον τον θυμον του τοιούτου · ταις δ' έπιθυμές. αὐτὸν κοινωνήσαντα αίρουντος λόγου μή δείν αν τε πράττευ, ολικί σε ούχ αν φάναι γενομένου ποτέ έν σεαυτώ του τοιοι-Tov alobeobat, oluat d' oùd' er allo. Daher wenn es um feiner Ungerechtigkeit willen leibet, ein ebles Gemuth nicht gurnen tam, ; 440, e αὐτὸ (τὸ θυμοειδές) έν τῆ τῆς ψυχῆς στάσει τέθεσδε (μαμέν) τὰ ὅπλα πρὸς τοῦ λογιστικοῦ. p. 441, a . . τὸ θυαιειδές επίχουρον δν τῷ λογιστικῷ φύσει, εάν μὴ ὑπὸ κακ. τρουής διαυθαρή . . . . zai γαρ έν τοις παιδίοις τουτί .. άν τις ίδοι, δτι θυμού μέν εύθυς γενόμενα μεστά έστε, λο ... σμού δ' ένιοι μέν ξμοιγε δοχούσιν οὐθέποιε μειαλαμβάνει of de noddoi due nore . . . Ere de er roig diplois ar res id. δ λέγεις, ότι ούτως έχει . . πρός δε τούτοις . . το τού Όμιι ι μαριυρήσει, το Στήθος δε πλήξας πραδίην ήνίπαπε μίδο Odyss. 111, 4.

ο, p. 437, d αξ' οὖν καθ' δσον θίψα έστι, πλείονος ἄν τινος οὖ λέγομεν ἐπιθυμία ἐν τῆ ψυχῆ εἴη; οἶον θίψα ἐστὶ θίς:α ἀ γε θεθμοῦ ποιοῦ ῆ ψυχροῦ, ῆ πολλοῦ ῆ δλίγου, ῆ καὶ ἔνὶ λιο ποιοῦ τινὸς πώματος; κτλ. αὐτή γε ἡ ἐπιθυμία ἐκάστς αἰ: μόνον ἐκάστου οὖ πέψυκε, τοῦ δὲ τοίου ῆ τοίου τὰ προσγι; ιμενα. Μή τοί τις . . ἀσκέπτους ῆμᾶς ὅντας θορυβήση, ὡς : . δείς ποιοῦ ἐπιθυμεῖ ἀλλὰ χρησιοῦ ποιοῦ . . . πάνθες γὰρ ἐ ε΄ τῶν ἄγιθῶν ἐπιθυμοῦμεν κτλ. p. 438, h ἀλλὰ μέντοι δσα γ' ἐστὶ τοιαῦτα οἶα εἰναί του, τὰ μὲν ποιὰ ἄττα ποιτινός ἐστιν, ὡς ἐμοὶ δοκεὶ, τὰ θ' αὐτὰ Ἐκασια αὐτοῦ ἐκάσι μόνον κτλ. c τί δὲ τὰ περὶ τὰς ἐπιστήμας; οὖχ δ αἰ:

2. Im Timans weist Plato, wie wir gesehn haben, jedem der drei Seelenwesen einen besonderen Theil des Korpers abs Sis an, und leitet die alle drei mit dem Korper und so auch wiederum sie selber unter einander vertundpsenden Lebensbander aus Gehirn und Ruckenmark ab p). Zwar wird zugleich der eine Theil des sterblichen Seelenwesens als der bessere und mannsliche, der andre als der schlechtere und weibliche bezeichnet, auch auf letzern lediglich Lust und Unlustempsindung, auf ersteren Muth und Funcht, Eiser, Hoffnung und Liebe, jedoch nur im Borbeigehn und ohne nähere Bestimmung, zurückges sührt 9). Noch weniger bestimmt treten in den Gesehen r) die beiden vernunftlosen Seelenwesen aus einander. Sesondert werden Lust und Unlust von den unter dem Ausbrucke Hoffnung zusammengefaßten auf die Zukunft bezüglichen Vorstellungen und

τρόπος; ἐπιστήμη μὲν αὐτὴ μαθήματος αὐτοῖ ἐπιστήμη ἐατὶν ἢ ὅτου θεῖ θεῖναι τὴν ἐπιστήμην, ἐπιστήμη θέτις καὶ ποιά τις ποιοῦ τινὸς καὶ τινός. ἀ-καὶ οὕ τι λέγω ὡς οῆων ἄν ἢ, τοιαῦτα καὶ ἔστιν, ὡς ἄρα καὶ τών ὑγιεινῶν καὶ νοσωδῶν ἡ ἐπιστήμη ὑγιεινὴ καὶ νοσώδης, καὶ τῶν κακῶκ καὶ τῶν ἀγαθῶν κακὴ καὶ ἀγαθή.

p) f. vor. f. fff. ggg. 111. nun.

q) Tim. p. 69, d (f. vor. g. ere) ψύχῆς . . τὸ Ͽνητὸν (εἰδος), δεινὰ καὶ ἀναγκαῖα ἐν ἐαυτῷ παθήματα ἔχον πρῶτον μὲν ἡδοκήν, μέγιστον κακοῦ δέλεαο, ἔπειτα λύπας, ἀγαθῶν ψυγάς, ἔτι δ' αὖ θάρος καὶ φόβον, ἄψρονε ξυμβούλω, θυμὸν δὲ δυσπαραμύθητον, ἐλπίδα δ' εὐπαράγωγον αἰσθήσει τε ἀλόγφ καὶ ἐπεχειρητῆ παντὸς ἔρωτι.

π) de Leg. I, 644, ε οὐποῦν ενα μὲν ἡμῶν ἔπαστον αὐτῶν τιθῶμεν;.. ἀὐο δὲ πεπτημένον ἐκ αὐτῷ ξυμβούλω ἐναπίω τε παὶ
ἄφυροε, ἃ πυοσαγουεύομεν ἡδονὴν παὶ λύπην;.. πρὸς δὲ
τθύτοιν ἄμψοιν αὐ θόξας μελλόντωκ, οἰν ποινὸν μὲκ ὅνομα
ἐλπίς, ἰδιων δὲ ψόβος μὲν ἡ πρὸ λύπης ἐλπίς, θάρρος δὲ ἡ
πρὸ τοῦ ἐναντίου. ἐπὶ πᾶσι θὲ τούτοις λογισμὸς πτλ. p. 645
d ἄψα σφοδροτέρας τὰς ἡδονὰς παὶ λύπας παι θυμοὺς παὶ
ἔρωιας ἡ τῶν οἴνωκ πόσις ἐπιείνει;

biefe theils als Aurcht und Bertrauen, theils, wie es fcheint, als Affecte und Liebe bezeichnet, ohne bag bie 3meitheilung bet bem Bernunftigen entgegengesetten Bernunftlofen entschieben hervortrate. In andern Platonischen Stellen wird biefe Zweitheilung an die Stelle ber Dreitheilung gefest s), und jene wird eben fo gut wie biefe, von Aristoteles und anbern, spateren Schriftstellern bes Alterthums als Platonisch angeführt e). Allerdings lag auch die Zweitheilung ber Dreitheilung zu Grunte, war nicht durch Zusammenziehung aus ihr hervorgegangen Doch maren die beiden Bestandtheile bes vernunftlosen Seelen mefens bereits im Phabrus unter bem Bilbe ber gufammengemachsenen Rraft eines besieberten Gespannes, bes wilben wet sahmen Roffes, unverfennbar angebeutet, und fogar als ber Ratur bes Beiftes ichon in beffen vorweltlichem Sein ben Reimen nach eingewachsen, bezeichnet worben u). Bur Birflichfeit fonn ten fie freilich erft burch die Bertorperung bes Geiftes gelau-

s) Phaedr. 237, e δεί αὖ νοἤσαι ὅτι ἡμῶν ἐν ἐκάστφ δύο τιτέ ἐστον ἰδέα ἄρχοντε καὶ ἄγοντε, οἶν ἐπόμεθα ἢ ἀν ἄγητον, ἐμὲν ἔμφυτος οὖσα ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπίκτητος δόξα. ἐφιεμένη τοῦ ἀρίστου. Polit. 309, b τὸ ἀειγενὲς . . τῷς ψτζῖς . . μέρος . . . μετὰ ὅὲ τὸ θεῖον τὸ ζωογενὲς κτλ. τὰ. de Rep. IX, 571, b. 589. de Legg. I, 645, a. Gorg. 493. — Tim. 72 c τὰ μὲν οὖν περὶ ψυχῆς, δσον θνητὸν ἔχει καὶ ὅσον θεῖον.

t) Arist. Magn. Mor. I, p. 1182, 23 μετά ταϋτα δε Πλάτων διείλετο την ψυχήν εξς τε το λόγον έχον και εξς το άλογον δοθώς.
υμί. Cic. Tuscul. IV, ib. Davis.

κ) Phaedr. 246, α ἐοικέτω δὴ ξυπφύτω δυνάμει ὑποπτέρου ἐμɨγους τε καὶ ἡνιόχου . . . (ὁ τῶν ἔππων) μὲν αὐτῷ καλός τε κάγαθὸς καὶ ἐκ τοιούτων, ὁ δὲ ἐξ ἐναντίων τε ααὶ ἐναντίος : . 247, b βρίθει γὰρ ὁ τῆς κάκης ἔππος μετέχων, ἐκὶ τὴν τος ἡέπων τε καὶ βαρύνων. p. 253, d ὁ μὲν . . . τό τε εἰδος ὁρθώ καὶ διηρθρωμένος . . . τιμῆς ἐραστής μετὰ σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληθινῆς δόξης ἐταῖρος . . κελεύματι μόνον καὶ λόγφ ἡνιοχεῖται . . ὁ δ αὐ . . . ῦβρεως καὶ ἀλαζονείας ἔταίρος . . μάστιγι μετὰ κέντρων μόγες ὑπείκων.

gen; benn die eine wie die andre Art des sterblichen Seclenwesens muß als eine besondere Aeußerungsweise der Lebensthatigkeit des gegliederten Körpers gedacht werden und zwar die
erste als bereits in der Pflanze (e), die zweite als im Thiere,
wenigstens in den höheren Ordnungen des Thieres, wie des
köwen, sich sindend v). Zu näherer Bestimmung wollen wir versuchen, die Angaben in den Platonischen Schriften durch Bermuthungen zu ergänzen.

In den Buchern vom Staate erweitert sich der Begriff des Begehrlichen zu dem des Genuße und Gewingsüchtigen wi, wird also auf die Mittel zur Befriedigung der sinnlichen Besgierden ausgedehnt; das Jornartige aber als das herrsche, Ruhme und Streitsüchtige bezeichnet xi, — zunächst zur Absleitung entsprechender Lebensweisen im Staate xi. Die beiten niederen Geelenwesen oder Geelenthätigkeiten kommen also darin überein, daß sie den sinnlich organischen Functionen, nicht der Bernunftthätigkeit, angehören, und nicht wie jene, ouf das ges

υ) de Rep. IX, 588, c πλάττε τοίνυν μίαν μέν ίδεαν δηρίου ποιπέλου και πολυκεφάλου . . . μίαν δη τοίνυν άλλην ίδεαν λεοντος, μίαν δε άνδρώπου . . . περεπλασον δη αὐτοις έξωθεν
ενός εἰκόνα, την τοῦ ἀνδρώπου κτλ. υgl. e p. 589, b ξύμμαχον ποιησάμενος την τοῦ λέοντος ψύσιν κτλ. p. 590, a ή δ
αὐδάθεια καὶ δυσκολία ψέγεται οὐχ δταν τὸ λεοντώδες τε καὶ
όψεώδες αὔξηται καὶ συντείνηται ἀναρμύστως;

w) 1X, 581, a και καλούντες αὐτὸ (τὸ ἐπιθυμητικὸν) φιλοχοήματον καὶ φιλοκεφθές ὀρθώς ἀν καλοίμεν.

x) ib. τι δε; τὸ λυμοειδες οὐ πρὸς τὸ πρατεῖν μέντοι φαμὲν καὶ νεκάν καὶ εὐδοκιμεῖν ἀεὶ δλον ωρμήσθαι; . εὶ οὖν φιλόνεικον αὐτὸ καὶ φελότιμον προσαγορεύοιμεν, ἢ ἐμμελῶς ᾶν ἔχοι; vgl. III, 410, b ff.

χ) ib. c διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἀνθρώπων λέγωμεν τὰ πρώτα τριττὰ γένη εἶναι, φιλόσοφον, φιλόνεικον, φιλοκερδές....τές τούτων τῶν βίων ἤδιστος... δ τε χρηματιστικός... ὁ φιλότιμος... ὁ ψιλόσοφος. p. 583, a (δευτέρα ἤδονὴ ἡ) τοῦ πολεμικοῦ τε καὶ φιλοτίμου νεὶ. p. 586, c. p. 590, a (v).

richtet find, mas 3med an fich ift, fonbern auf Begeuftante, bie nur ben Berth von Mitteln haben tonnen 2). Gie unterfcheiben fich barin, bag bas Begehrliche, ber Gelbfterhaltung und Kortpflanzung bes organischen Lebens bienftbar, junachft auf ben leibentlichen (e) Benuß gerichtet ift; bas Bornartige, im Selbstbewußtsein, ber Ichheit und Gelbheit, murzelnb, ein thatiger Affect aa). Daher soll ersteres bei allen organischen Wefen , letteres nur bei ber Shieren, ober mahrscheinlich nur bei ben Thieren hoherer Drining fich finden, und insofern bem Bernunftigen bienftbar und bermandter fein, inwiefern es uber Die Sphare bes blogen sinnlich organischen Lebens fich erhebt, und geeignet ift, bas Uebermaß ber biefem angehorigen Begetrungen burch bie ihm eigenthumliche Energie ju befchranten. Muf bas Bornartige mußte baber auch Muth und Gifer, Soffnung und Kurcht, Liebe und Streit (q. 1) - Liebe wohl obre 3weifel als eine von ber finnlichen gesonderte und eben fo wenig zu ben Ibeen fich erhebenbe, Gelbftliebe bb) und affect artige Liebe ju Undern, - jurudgeführt werben. Go wenig fic ber Begriff ber Luft und Unluft auf bas begehrliche Geelenwefen bei Plato beschranft, wenn gleich er biefes als genuffuch. tig bezeichnet; eben so wenig ift ihm all und jebe Liebe ein bloger Ausfluß des Gifrigen in und.

Wie aber konnen bas Begehrliche und Eifrige, gleich wie bas von ihnen fo burchaus verschiebene Bernunftige, als Seelenwesen bezeichnet werben? Weil sie gleich biesem bes Bewustseins theilhaft ober minbestens fähig sind, bas jedoch ben jenen über die Stufe bes bloßen Borstellens sich nicht erbeben und erst bei diesem zur richtigen Borstellung und zum Wiffen und Erkennen gelangen kann: jenem follen nur Bilber und

z) ib. p. 585, c sqq.

aa) de Legg. V, 731 ιτούτο . . άνευ θυμοῦ γενναίου ψυχή πάθο ἀδύνατος δράν.

bb) de Leg. 1X, 590, a ή δ' αὐθάδεια πτλ. (v)

Erscheinungen der Begriffe durch die Function der Leber zu Theil werden co). Ohne Zweisel umste Plato dem Eifrigen eine weitere Sphare des Borstellens beimessen als dem Besgehrlichen, und mochte auch wohl letteres, je nach den verschiedenen Entwickelungsstusen der organischen Wesen, in denen sichs sindet, auf Empfindung beschränken, oder zur Borstellung fortschreiten lassen. Pustrückliche Erklärungen über diese Puncte seine Lehre. Auch ob und wie weit Plato älteren Pythagorcern in dieser Dreitheilung dd) folgte, und ob er gesonnen war sie auf die drei Bestandtheile zurückzusühren, aus der die Weltsseele gemischt sein sollte, so daß die aus dem sich selber Gleischen und dem Verschiedenen gemischte Wesenheit dem Eiserartigen entsprechen wurde ee), — lassen wir unerdretert.

3. Rächst der Ideenlehre wird die Lehre von der Liebe vorzüglich als Wahrzeichen der Platonischen Philosophie bestrachtet; und wenn gleich dieselbe in dieser ohngleich mehr als in jener auf Sokrates zurückgieng, der sich keiner Wissenschaft außer der um die Liebesdinge rühmte H; so mußte doch auch der Begriff der Liebe in seiner Zurücksührung auf die Ideen, ohngleich tieser in ihr gefaßt werden.

3m Phabrus werben querft, ohne Zweifel nach Borgang bes Sofrates, so wie im Einklange mit Dichtern und felbst

cc) Tim. p. 71, a είδότες δε αὐτὸ (τὸ ἐπιθυμητικὸν) ὡς λόγου μὲν οὔτε ξυνήσειν ἔμελλεν, εἴτε πρ καὶ μεταλαμβάνοι τινὸς αὖ τῶν αἰσθήσεων, οὖκ ἔμφυτον αὐτῷ τὸ μέλειν τινῶν ἔσοιτο λόγων κτλ. (νοτ. §. hhh) p. 28, a μετ' αἰσθήσεως ἀλόγου. Doch ift die Begehrung eine Geelenthätigfeit, f. Phileb. p. 34, c £.

dd) f. 1. Band d. Gefch. S. 491 f. v.. vgl. Martin, Études sur le Timée de Platon II, 298 f.

ee) Martin a. a. D. I, 367 ff. findet in den drei Bestandtheilen der Belts feele die Dreiheit von Bermunfterkenntniß (νοήσις), Borstellung (δόξα) und Biffenschaft (Mathematik — ἐπιστήμη) vorgebildet.

f) Plat. Symp. 177, d. 193, c. 198, c. Theag. 128, b. u. a. vgi. oben 6. 64 f.

mit dem Cultus gg), die niedere sinnliche und die hohere, gewitige Liebe gesondert: jene, der Gegenstand der ersten der beis den Reden des Sofrates, wird als die genußsuchtige Begierde nach dem Schönen hh), diese in der zweiten Rede als eine aber menschliche Berständigkeit hinausreichende Begeisterung de zeichnet und mit der in Weißagung, Suhnung und Dichtfunk wirksamen zusammengestellt ii); der von ihr ergriffene dem Phislosophen gleichgestellt kk). Sie liebt die Schönen, der wahren Schönheit sich erinnernd, der glänzendsten unter den Ideen und deren wir durch den hellsten unsere Sinne inne werden U:

gg) vgl. van Heusde Initia philosophiae Platonicae I, 104 ff.

hh) Phaedr. p. 237, d δτι μέν οὖν δή ἐπιθυμία τις δ ἔρως, ἄπαντι δήλον· δτι δ' αὖ καὶ μή ἐρῶντες ἐπιθυμοῦσι τών καὶἐν ἔσμεν. vgl. p. 239, c. 243, c.

ii) p. 244, a . νουν δε τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμὶν γέγνεται διὰ μανίας, θεία μέντοι δόσει διδομένης. ἢ τε γὰρ δὰ ἐν Δεἰφοῖς προφῆτις αἴ τ' ἐν Δοδώνη ἰέρειαι μανείσαι μὲν πολλὰ δὶ καὶ καλὰ ἰδία τε καὶ δημοσία τὴν Ἑλλάδα εἰργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ἢ οὐδέν. κτλ. p. 265, b τῆς δὲ θείας τετιαρων θεῶν τέτταρα μέρη διελόμενοι, μαντικὴν μὲν ἔπίπνοιαν Δπόλλωνος θέντες, Διονύσου δὲ τελεστικὴν, Μουσῶν δ΄ εν ποιητικήν, τετάρτην δὲ ᾿Αφροδίτης καὶ Ἔρωτος, ἐρωτικὴν μεν ἐφήσαμέν τε ἀρίστην εἰναι κτλ. 265, a wird bet gētthæ Bahnsin oder bie Begeisterung von dem Kranthaften unterfæret und als θεία ἐξαλλαγὴ τῶν εἰωθότων νομίμων γιγνομένς κ ξείφηετ.

kk) p. 248, d την μέν πλείστα ιδούπαν (ψυχήν νόμος φυτεύσει είς γονήν ανδρός γενησομένου φιλοσόφου ή φιλοχάλου ή μοισιχού τινός και έρωτικού του τ. 249, a. d έξιστάμενος δε τ. άνθρωπίνων σπουδασμάτων (ό τοιούτος άνηρ), και πρός το δείφ γιγνόμενος, νουθετείται μέν ύπό των πολλών ώς πεινών, ένθουσιάζων δε λέληθε τους πολλούς.

U) p. 249, e . . διαν τὸ τῆθέ τις δρών κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀν μιμνησκόμενος, πτερώται κτλ. vgl. 254, b. p. 250, h διαν ούνης μὲν οὖν καὶ σωφροσύνης, καὶ δσα ἄλλα τίμια ψιχα...

fle entbindet die Flugelfraft der Seele durch die Sehnsucht nach dem Wahren und Ewigen, mit der fle dieselbe erfullt mm); fle zieht zu Gemuthes und Geistesverwandten hin nn), bistet in der eignen Seele wie in der des Geliebten, das Gottliche aus, das ihrer Eigenthumlichkeit als leitende Ibee zu Grunde liegt 00).

So spricht Plato in burchsichtiger Hulle bes Mythus seine Ueberzeugungen über Wesen und 3wed ber Liebe aus. Ihnen burch dialektische Begriffsentwickelung entgegenzusühren, ist der Lysis bestimmt. Zunächst mußte unfrem Philosophen daran liegen, die in ihrer abstracten Allgemeinheit ungenügenden Bestimmungen, wie sie zu seiner Zeit mundlich und schriftlich umbergetragen wurden, zu beseitigen, ohne die darin verdorgenen Leime des Wahren zu zerknicken. Schon die Einleitung des Lysis hebt hervor, daß die Glückseligkeit, die wir den Geliebten zu bereiten wunschen, nicht in schweichlerischer Befriedigung der Eigenliebe und des Eigenwillens derselben bestehn könne, viels

ούχ ένεστι ψέγγος οδόξυ έν τοις τήδε όμοιωμασών . . . κάλλος δε τότε τ' ην ίδειν λαμπρόν . . . d δεύρό τε έλθόντες κατειλήφαμεν αυτό διά της έναργεστάτης αισθήσεως των ημετερων στίλρον έναργέστατα. όψις γάρ ημιν δξυτάτη των διά του σωματος έρχεται αισθήσεων, η φρόνησις οὐχ όραται. κτλ.

mas) p. 51, b δεξάμενος γάρ τοῦ κάλλους την ἀπορροήν διὰ τῶν δμμάτων, ἐθερμάνθη ἡ ἡ τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρδεται. κτλ. vgl. 249, e. (II.) 252, b. 255, c. (00.)

πε) p. 252, d τόν τε οὖν Ἐρωτα τῶν καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλίγεται ἔκαστος. p. 253, a ἐχνεὐοντες δὲ παρ' ἐαυτῶν ἀνευρισκειν τὴν τοῦ σφετέρου θεοῦ φύσιν, εὖποροῦσι διὰ τὸ συντόνως ἦναγκάσθαι πρὸς τὸν θεὸν βλέπειν, καὶ ἐφαπτόμενοι αὐτοῦ τῷ μνήμη, ἐνθουσιῶντες, ἔξ ἐκείνου λαμβάνουσι τὰ ἔθη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, καθ' ὅσον δυνατὸν θεοῦ ἀνθρώπφ μετασχείν. καὶ τούτων δή τὸν ἐρώμενον αἰτιώμενοι ἔτι τε μιλλλον ἀγαπῶσι κτλ. b. καὶ τὰ παιδικὰ πείθοντες καὶ ἡυθμίζοντες εἰς τὸ ἐκείνου ἐπιτήδευμα καὶ ἰδέαν ἄγουσιν, δση ἐκάσιφ δύναμις. κτλ.

σο) p. 255, c . . . οἶον πνεῦμα η τις ηχώ ἀπό λείων τε καὶ σε-

mehr nur in der Entwickelung des Wissens pp). In dem eigentlichen Kerne des Dialogs wird dann angedeutet oder gezeigt, theils daß Liebe, so lange sie nicht Gegenliebe hervorgernsen, ihr Ziel nicht erreicht habe qq), theils daß die einander entgegengesetzen Behauptungen, das Aehnliche sei Freund dem Aehnlichen er), das Entgegengesetzte dem Entgegengesetzten so, in ihrer unbestimmten Allgemeinheit gleich wenig genügten. Dagegen wird angedeutet, daß das Bewußtsein einer Bedürstigsteit, mithin ein Verlangen, die Liebe hervorruse, wie aber das eine um eines andern willen verlangend, wir als letzten Grund des

ρεούν άλλομένη πάλιν δθεν ώρμήθη φέρειαι, οὖτω τό τοὖ κάλλους ξεῦμα πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὁμμάτων ἰὸν... ἄρμησε πτεροφυεῖν τε καὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου αὖ ὑτχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν. κτλ. p. 256, a ἐὰν μὲν δὴ οὖν εἰς τεταγμένην τε δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν νικήση τὰ βελτίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα, μακάριον μὲν καὶ ὁμονοητικὸν τὸν ἐνθαδιβίον διάγουσιν, ἐγκρατεῖς αὐτῶν καὶ κόσμιοι ὅντες... τελευτήσαντες δὲ δή, ὑπόπτεροι καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες, τῶν τριῶν παλαισμάτων τῶν ὡς ἀληθῶς 'Ολυμπιακῶν ἕν νενικήκασι. κτλ.

pp) Lysis. p. 210, a οὖτως ἄρ' ἔχει . . . εἰς μὲν ταῦτα ἄ ἀν φρόνιμοι γενώμεθα, ἄπαντες ἡμῖν ἐπιτρέψουσιν . . . εἰς α ở ἀν νοῦν μὴ κτησώμεθα, οὕτε τις ἡμῖν ἐπιτρέψει περὶ αιία ποιεῖν τὰ ἡμῖν ὁσκοῦντα, ἀλλ' ἐμποδιοῦσι πάντες . . . οὰ μίνον οἱ ἀλλότριοι ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτης καὶ εἴτι τοιτων οἰκειύτερόν ἐστι κτλ.

<sup>99)</sup> p. 212, a ff. vgl Ann 00.

rr) p. 214, ff. — 215, a άλλὰ δὴ ὁ μὲν ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ οὐ ψελος ὁ δὲ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ καθ' ὅσον ἀγαθος, οὐ καθ' ὅσον ὅμοιος, φίλος ἄν εἔη; κτλ. b πῶς οὖν οἱ ἀγαθοὶ τοὶς ἀγαθολήμιν φίλοι ἔσονταὶ τὴν ἀρχήν, οῦ μἡτε ἀπόντες ποθεινοὶ ἀλὶς λοις — ἰκανοὶ γὰρ ἐαυτοῖς καὶ χωρὶς ὄνιες — μήτε παφώνιν. χρείαν αὐτῶν ἔχουσι;

ss) p. 216, b άλλα μέντοι . . είπες γε κατά την έναντιότητά τέ :φίλφ φίλον έστιν, ἀνάγκη καὶ ταῦτα φίλα είναι (τὸ φίλον :έχθυῷ, τὸ ἀγαθὸν τῷ κακῷ κτλ.)

Berlangens nur dasjenigen betrachten burfen, was um feiner felbst willen begehrt werde, b. h. bas Gute an sich, und bas biejenigen, die in der Liebe zu ihm gegenseitig sich lieben a.), von Ratur einander angehören muffen 200).

4. "Das Gebiet ber Liebe in seinem ganzen Umfange zu verzeichnen" vv), sind die von verschiedenen Standpunkten fie fassenden Reden des Gastmahls bestimmt. Phadrus preist ben Eros als altesten unter den Gottern und als den, der zunächst den Liebenden für Tugend begeistere und zur Glüdseligkeit im Leben und im Tobe suhre ww.). Pausanias unterscheidet, die

α) p. 216, e τῷ ἀγαθῷ ἄρα τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακον μόνος μόνον συμβαίνει γίγνεσθαι φίλον. p. 217, b διὰ κακοῦ παρουσίαν . πρὶν γενέσθαι αὐτὸ κακὸν ὑπὸ τοῦ κακοῦ οὖ ἔχει. e οὐκοῦν διαν μή πω κακὸν ἢ κακοῦ παρόντος, αῦτη μὲν ἡ παρουσία ἀγαθοῦ αὐτὸ ποιεῖ ἐπιθυμεῖν· ἢ δὲ κακὸν ποιοῦσα ἀποστερεὶ αὐτὸ τῆς τε ἐπιθυμίας ἄμα καὶ τῆς φιλίας τὰγαθοῦ. p. 219, b ἔνεκ ἄρα τοῦ φίλου τὸ φίλον φίλον διὰ τὸ ἐγθρόν.

το 219, ε άρ' οὐν οὐκ ἀνάγκη ἀπειπεῖν ἡμᾶς οῦτως ἰόντας, καὶ ἀφικεσθαι ἐπὶ τινα ἀρχήν, ἡ οὐκετ' ἐπανοίσει ἐπ' ἄλλο φίλον, ἀλλ' ἥξει ἐπ' ἐκεῖνο ὅ ἐστι πρώτον φίλον, οὖ ἔνεκα καὶ τὰλλά φαμεν πάντα φίλα εἰναι; . . . ωσπερ εἰσωλ' ἄττα ὄντα πὰιοῦ κτλ 220, b φίλον δὲ τῷ ὅντι κινθυνεύει ἐκεῖνο αὐτὸ εἰναι, εἰς ὁ πᾶσαι αὐται αἰ λεγόμεναι φιλίαι τελευτῶσιν . . οὐκοῦν τό γε τῷ ὅντι φίλον οὐ φίλου τινὸς ἕνεκα φίλον ἐστίν. κτλ. ε εἰ δὲ τὸ ἐχθρὸν ἀπέλθοι, οὐκέτι, ὡς ἔοκι, ἔσθ' ἡμῖν φίλον. p· 221, b ἔσται ἄρα καὶ τῶν κακων ἀπολομένων, ὡς ἔσκε, φίλ' ἀτια κτλ. d ἄρ' οὖν τῷ ὅντι . ἡ ἐπιθυμία τῆς φιλίας αἰτία κτλ. ε τοῦ οἰκείου δίρ, ὡς ἔοικεν, ὅ τε ἔρως καὶ ἡ φιλία καὶ ἡ ἐπιθυμία τυγχάνει οὖσα, ὡς φαίνεται. κτλ. 222, b εί μέν τι τὸ οἰκείον τοῦ ὁμοίου διαφέρει, λέγοιμεν ἄν τι . . περί φιλου κτλ. d τί δαίς τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ οἰκεῖον ᾶν ταὐτὸν φιῶμεν εἶναι, ἄλλο τι ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ μόνον φίλος;

<sup>212)</sup> Chleiermacher's Platon 1, 2, 162.

ww) Sympos. 178, α μέγας θεός . . ό Ερως και θαυμαστός εν άνθρώποις τε και θεοίς κτλ. ο πρεσβύτατος δε ών μεγίστων άγαθών βμίν αϊτιός έστιν. Δ την επί μεν τοίς αισχροίς αι-

Rebe seines Borgangers erganzend, einen zwiesachen Eros, den himmlischen und gemeinen ax). Auf ersteren, den Sohn der alteren Aphrodite, der mutterlosen Tochter des Uranos, führt er die auf das von Ratur Starkere und Bernunstigere gericktete Liebe zu den in der Bluthe geistiger Entwickelung begrissenen Junglingen zurück, sofern sie die Seele mehr als den Leib. und schon das Schone liebe xx). Aber auch nur diese der Tugend und Weisheit geweihte und der Liebe zur Weisheit verwandte Knabenliebe soll durch Sitte und Satzungen gestickert und nicht unterscheidungslos weder all und jede Knabenliebe verstattet, noch all und jeder gewehrt werden 22). Erp

σχύνην, επέ δε τοις καλοις φιλοτιμίαν, (τούτο ούτε ξυγγένεια · οίατε έμποιείν ούτω καλώς · . ούτε άλλο ούδεν ώς ερως.) 179, b και μήν ύπεραποθνήσκειν γε μόνοι εθέλουσιν οι ερώντες. κτλ. 180, b θειότερον γὰρ εραστής παιδικών · ενθεος γάρ έστι. c ούτω δή έγωγε φημι Ερωτα θεών · . κυριώτατον είναι είς άρειής και εύδαιμονίας κτήσιν άνθρώποις καὶ ζώσι και τελευτήσασιν.

xx) p. 180, d έγω οὖν πειράσομαι τούτο ἐπανορθώσασθαι, πρώτων μὲν Ἐρωτα φράσαι δν δεί ἐπαινείν, ἔπειτα ἐπαινέσαι ἀξίως τοῦ θεοῦ. e ἡ μὲν γέ που (τῶν ᾿Αφροδιτῶν) πρεσβυτέρα καὶ ἀμήτωρ Οὐρανοῦ θυγάτηρ, ἣν δὴ καὶ οὐρανίαν ἐπονομάζομεν- ἡ δὲ νεωτέρα Διὸς καὶ Διώνης, ἣν δὴ πάνδημον καὶοῦμεν-

γγ) 181, d δθεν δη έπι το άρρεν τρέπονται οι έχ τούτου τοῦ ξρωτος ξπιπνοι, το φύσει έρρωμενέστερον και νοῦν μάλλον έχων άγαπώντες . . . οὐ γὰρ ἐρῶσι παίδων, ἀλλ' ἡ ἐπειδὰν ਜδη άρχωνται νοῦν ἔσχειν κιλ. 183, ο ὁ δὲ τοῦ ἡθους χρηστοῦ ὅντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει, ἄτε μονίμφ συντακείς. τούτους όὴ βούλεται ὁ ἡμέτερος νόμος εὐ και καλῶς βασανίζειν κιλυβί. 180, α ff.

περὶ 184, d δεῖ δὴ τώ νόμω τούτω ξυμβαλεῖν εἰς ταὐτό, τὸν τε περὶ τὴν παιδεραστίαν καὶ τὸν περὶ τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἀλλην ἀρετήν, κτλ e ὁ μὲν (ἐραστὴς) δυνάμενος εἰς φρίνησιν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι, ὁ δὲ (τὰ παιδικὰ) δεόμενος εἰς παίδευσιν καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν κτάσθαι, τότε δὴ τούτων ξυνιόντων εἰς ταὐτὸν τών νόμων μοναχοῦ ἐνταῦθαι.

rimachus, ber Arzt, um ber vorangegangenen Rebe ben sehlenben Schluß hinzuzusügen, unternimmt jene zwiesache Liebe wie
in ber Heilkunst, so in ber Gymnastik, ber Tonkunst, ber Wahrsagekunst und in allen übrigen menschlichen und göttlichen Dingen nachzuweisen und hervorzuheben, wie der himmlische Eros
überall das Feindselige, einander Widerstreitende zu schönem
Einklange zu einigen wisse aaa). Aristophanes verläugnet in
der ihm in den Mund gelegten Rede den Geist des Komisers
nicht; aber indem er von einem mondgebornen mamweiblichen
Riesengeschlechte fabelt, das Zeus in zwei Halften gespalten
habe, um der Bermessenheit zu steuern, — deutet er an, wie die
Liebe der auf ursprünglicher Nehnlichseit bernhende Trieb zu einer
einander gegenseitig ergänzenden Bereinigung oder Einswerdung
sei bbb). Agathsn endlich, der Tragiser, dessen agonistischer

ξυμπίπτει τὸ καλὸν είναι παιδικά έραστή χαρίσασθαι, άλλοθι δε ούδαμου. Επί τούτο και έξαπατηθήναι ούδεν αίσχρόν. κιλ. απα) p. 186, a έπειδή Παυσανίας δομήσας έπι τον λόγον καλώς οθη έπανως απετέλεσε, δείν (δοπεί) έμλ πειράσθαι τέλος έπιθεϊναι το λόγφ. το μέν γαρ διπλούν είναι τον Ερωτα δοzel μοι zalws dieleodai. δει δε ού μόνον έστιν έπι ταις ψυγαίς των άνθρωπων πρός τούς καλούς άλλα και πρός άλλα nollà zal év tots álloss... zal ús enos elneir év nãos tois ούσι, χαθεωραχέναι μοι δοχώ έχ της λατριχής, της ήμετέρας τέγνης .... ή γὰρ φύσις τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Έρωτα τούτον έχει πτλ. d και δ διαγιγνώσκων έν τούτοις τον καλόν , τε καλ αλαχρόν έρωτα, οὖτός ἐστιν ὁ λατρικώτατος. καλ ὁ μεταβάλλειν ποιών, ώστε άντι του έτέρου ξρωτος τον έτερον πτήσασθαι πλ. p. 187, c την δε δμολογίαν πάσι τούτοις (τοις διαφερφμένοις), ώσπες έχει ή λατρική, ένταύθα ή μουσική έντίθησιν, ξρωτα και διιόνοιαν άλλήλοις έμποιήσασα και έστιν αδ μουσική περί άρμονίαν και δυθμόν έρωτικών επιστήμη κτλ. e και έν τοις άλλοις πάσι και τοις άνθρωπείοις και τοις θείοις, καθ' δσον παρείκει, φυλακτέον ξκάτερον τον έρωτα. Ένεστον γάρ. πτλ. p. 188, c πάσα γάρ ή ἀσέβεια φιλεί γίγνεσθαι, ἐὰν μή τις τῷ κοσμίο Ἐρωτι χαρίζηται κτλ.

bbb) p. 189, d πρώτον μέν γάρ τρία ην τά γένη τά των άνθρώ-

Sieg durch das Sastmahl gefeiert wird, will ben Gott selber verherrlichen nicht blos, wie die Andren, die Menschen me ber Guter willen, die er ihnen verleiht, selig preisen. Als der seligste, schönste, beste, weichste und jungste der Götter, der wie den Seelen der Menschen und Göttern seinen Bohnsts aufschlage und sich ihnen anschmiege, soll Eros Gerechtigkeit, Besonnenheit oder Mäßigung, Tapferkeit und Weisheit, d. h. den Inbegriff der Tugenden, wie selber besitzen, so mittheilen und Meiskerschaft in allen Kunsten gewähren, ja die Angelegenheiten der Götter in Schönheit geordnet haben ew.).

πων, ούν ωσπερ νύν δύο, άρρεν και θήλυ, άλλα και τρίτο

προσήν, ποινόν ον αμφοτέρων τούτων . . . ανδρόγυνον πί-190, b το δε άμφοτέρων μετέχον (ἔκγονον) της σελήνης.... ην ούν την Ισχύη δεινά και την δώμην, και τά φρονήματα με γάλα είχον. ο νύν μεν γάρ αὐτούς, έφη (δ Ζεώς), διατεμ= δίχα ξχαστον, καὶ άμα μέν ασθενέστεροι έσονται , άμα & γρησιμώτεροι ήμεν δια το πλείους τον αριθμόν γεγονέναι. 191, α έπειδή οδν ή φύσις δίχα έτμήθη, ποθούν Εκαστον τι ημισυ τὸ αύτοῦ ξυγήει καλ. . . Επιθυμούντες συμφύναι . . έστι δή οδν έκ τόσου δ έρως έμφυτος αλλήλων τοις ανθρώποις και της άρχαίας φύσεως συναγωγεύς, και έπιχειρών ποιξσαι έν έχ δυοίν και Ιάσασθαι την φύσιν την άνθρωπίνην ... ζητεϊ δή ἀεὶ τὸ αύτου ἔχαστος ξύμβολον. πελ. 192, ο τοίτο γάρ έστι τὸ αἴτιον,. ὅτι ἡ άρχαία φύσις ἡμῶν ἦν αὖτς κα. THEY BLOW TOU BLOW OUN THE ENIBURIE RAL BLUES EPOS Groves εcc) p. 194, e δοκούσι γάρ μοι πάντες οξ πρόσθεν είρηπότες e: τον θεον έγχωμιάζειν, αλλά τους ανθρώπους ευδαιμονίζειν τώ dyadav av 6 deds adrois atrios. Onotos de res adros er ταύτα έδωρήσατο, ούδεις εξρηχεν. 195, α φημί ούν έγω πέντων θεών εὐδαιμόνων ὄντων "Ερωτα . . . εὐδαιμονέστατον εἰ ναι αὐτών, χάλλιστον δντά χαὶ ἄριστον. b φημὶ νεώταιο αὐτον είναι θεών καὶ ἀεὶ νέον. c προς δὲ τῷ νέφ ἀπαλός (ἐστι) t en tole mayaxatatole tan ontan aut bainer sal oisei. En tre ήθεσι και ψυχαϊς θεών και άνθρώπων την οίκησω ίδρυται, κα ούπ αὐ έξης έν πάσαις πτλ. p. 196, a ύγρὸς τὸ είδος. b cir सेठीत्रहाँ ठाँर' सेठीत्रहाँरका. 🗷 πρός ठीर रहें विस्ताववर्धभू विस्तृ ροσίπ

Indem Sokrates junachst und vorzüglich die Schönheit der Worte in der Rede des Agathon bewundert und von ihr wie von den übrigen Reden bemerkt, sie hatten alles Schöne und Große als Eigenschaften und Wirkungen auf den Eros zusammengehäuft ddd), bezeichnet er den ihnen gemeinsamen Mangel begrifflicher Verständigung über die wesentliche Eigenthümlichkeit der Liebe. Die aber zu finden, ist Sokrates furze Unterredung mit dem Agathon und die von jenem der Mantineerin Diotima, beigelegte Belehrung bestimmt; woraus sich denn ergibt, daß die Liebe ein Begehren sei, zu erlangen, dessen wir bedürftig sind, oder was wir besitzen für die Folgeszeit zu bewahren, und zwar ein Begehren des Schönen und Guten, mithin die Liebe nicht selber bereits schön und gut eee), sondern vergleichbar dem Mittleren zwischen dem Guten

πλείστης μετέχει. ἀ καὶ μὴν εἴς γε ἀκοξείαν Ἐρωτι οὐδὲ Ἦρης ἀκθίσταται. ο (περὶ δὲ σοφίας) ποιητης ὁ θεὸς σοφὸς οῦτως ώστε καὶ ἄλλον ποιήσαι. 197, α καὶ μὲν δὴ τήν γε τῶν ζώων ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ Ἐρωτος εἶναι σοφίαν, ἢ γίγνεταί τε καὶ ψύεται πάντα τὰ ζῶα. ὁ πρὸ τοῦ δὲ . . . πολλὰ καὶ δεινὰ θεοῖς ἐγίγνετο, ὡς λέγεται διὰ τὴν τῆς ἀνάγκης βασιλείαν ἐπειδὴ δ' ὁ θεὸς οὖτος ἔψυ ἐκ τοῦ ἐρᾶκ τῶν καλῶν, πάντ' ἀγαθὰ γέγονε καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις.

did) p. 198, b και τὰ μὲν ἄλλα οἰχ δμοίως θαυμαστά τὸ δὲ ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους τῶν δνομάτων και δημάτων τίς οὐκ ἄν ἔξεπλάγη ἀκούων; . . . και γάρ με Γοργίου ὁ λόγος ἀνεμίμνησκεν κτλ d ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπ' ἀβελτερίας ῷμην δεῖν τάληθῆ λέγειν περὶ ἐκάστου τοῦ ἐγκωμιαζομένου . . . τὸ δὲ ἄρα . . οὐ τοῦτο ἢν τὸ καλῶς ἐπαινεῖν ὅτιοῦν, ἀλλὰ τὸ ὡς μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι και ὡς κάλλιστα κτλ.

eee) p. 200, a τοσόνδε δε είπέ, πότερον δ έρως εκείνου οὖ Εστιν Ερως, επιδυμετ αὐτοῦ ἢ οῦ;... το επιδυμοῦν (ἀνάγκη) επιδυμετ οὖ ενδείς εστιν. α σκόπει οὖν, ὅταν τοῦτο λέγης, ὅτι Ἐπιδυμῶ τῶν παρόντων, εἰ ἄλλο τι λέγεις ἢ τόθε, ὅτι Βούλομαι τὰ νῦν παρόντα καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον παρείναι. p. 201, a ἐνδεὴς ἄρ ἐστὶ καὶ οὖκ ἔχει ὁ Ἐρως κάλλος. h εἰ ἄρα ὁ Ἐρως τῶν καλῶν ἐνδεής ἐστι, τὰ δὲ ἀγαδὰ καλά, κᾶν τῶν ἀγαδῶν ἐνδεὴς εἴη.

und Schonen, Bosen und Rüglichen M, ein Mittleres zwischen bem Sterblichen und Unsterblichen, b. h. ein Damonisches sei, bestimmt die Menschen mit den Gottern zu verdaben ggg), oder wie sinnbildlich der von der weisen Diotima erzählte Mythus es ausdruckt, der Sohn, den am Geburtsseicher Aphrodite, Poros, ein Sohn der Metis, in trunsenem Muthe mit der Penia erzeugt habe hahd. Weder arm noch reich, weder schön noch häßlich, und in der Mitte zwischen Weisheit und Unverstand, soll Eros, d. h. das Liebende, nick das Geliebte, wie schönheits, so weisheitliebend sein wie. Liebe

<sup>(</sup>ff) p. 202, α έστι δὲ δή που τοιούτον ή δοθή δόξα, μεταξὺ φρονήσεως καὶ ἀμαθίας.. μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε, δ μὰ καὶν ἐστιν, αἰσχοὸν είναι, μηδὲ δ μὰ ἀγαθόν, κακόν. οῦτω δὲ καὶ τὸν Ἑρωτα... μηδέν τι μάλλον οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχοὸν και κακὸν είναι, ἀλλά τι μεταξὺ... τούτοιν.

ggg) ib. d τι οὖν ἀν . εἴη ὁ Ἐρως; ... μεταξύ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου . . δαίμων μέγας . . . καὶ γὰρ πάν τὸ δαιμένω μεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ θνητοῦ . . . ἐρμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον θεοῖς τὰ παρ' ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρεθεών . . . ἐν μέσω δὲ ον ἀμφότερων συμπληροῖ, ῶστε τὸ πέν αὐτὸ αὐτῷ ξυνδεθέσθαι.

hlh) p. 203, α ότε γαρ εγένετο ή Αφροδίτη, εστιώντο οι 3εοί, οι τε αλλοι και ό της Μητισος υίος Πόρος. επειδή δε εδείπνησα. προσαιτήσουσα οίον δή εδωχίας ούσης άφίκετο ή Πενία κτλ.

im weiteren Sinne gefaßt, fallt daher mit dem Berlangen jum Guten oder jur Gludseligkeit zusammen und geht weder auf die Halfte, noch auf das Ganze, wenn es nicht ein Gutes ist; sie will das Gute und will es immer besigen kkk). In engerer Bedeutung jedoch ist Liebe eine Ausgeburt im Schonen, sowohl dem Leibe als der Seele nach, und die Schonheit eine anknuspfende und geburtshelsende Gottinn für die Erzeugung; nur Mittel der Erzeugung, nicht das seiner selber willen Gesliebte oder Begehrte, und das Erzeugte das Ewige und Unssterbliche wie es im Sterblichen sein kann; das Streben nach dem Unsterblichen, aber mit dem nach dem Guten, d. h. mit der Liebe, untrennbar verbunden !!!). Die nun in der Seele

των αγαθών τι έρς; Γενίσθαι . . αύτφ. Και τι έσται έχεινφ ψ αν γίνηται τάγαθά; . . . Εδδαίμων έσται πτλ.

kkk) p. 205, d ... οῦτω τοίνυν καὶ περὶ τὸν ἔρωτα το μὲν κεφάλαιόν ἐστι πάσα ἡ τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν, ὁ μέγιστός τε καὶ δολερὸς ἔρως παντί κτλ. ο καὶ λέγεται
μῖν γέ τις .. λόγος, ὡς οῖ ἀν τὸ ἥμισυ ἑαυτῶν ζητῶσιν. οὖτοι
ἔρῶσιν. ὁ ở ἐμὸς λόγος οὖθ ἡμίσεός φησιν ἐἶναι τὸν ἔρωτα
οὖθ ὅλου, ἐὰν μὴ τυγχάνη γέ που .. ἀγαθὸν ὄν ... οὖ γὰρ
τὸ ἑαυτῶν, οἰμαι, ἔκαστοι ἀσπάζονται, εὶ μὴ εἴ τις τὸ μὲν
ἀγαθὸν οἰκεῖσν καλεῖ καὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον κτὶ
206. α καὶ οὐ μόνον εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ εἶναι (τὸ ἀγαθὸν
αὐτοῖς ἐρῶσιν οἱ ἄνθρωποι).

<sup>(</sup>III) p. 206, b . . Εστι γάρ τοῦτο τόπος εν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν . . τίπτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχρῷ οὐ δύναται (ἡμῶν ἡ φύσις), ἐν δὲ τῷ καλῷ . . . . ἀνάρμοστον δ' ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ θείῳ, τὸ δὲ καλὸν ἀρμόττον. Μοῖρα οὖν καὶ Εἰλείθυια ἡ καλλονή ἐστι τῆ γενέσει. Θ ἔστι γὰρ . . . οὐ τοῦ καλοῦ ὁ ἔρως . . ἀλλὰ . . τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ τόκου ἐν τῷ καλῷ . . . p. 207, a ὅτι ἀειγενές ἐστι καὶ ἀθάνατον ὡς θνητῷ ἡ γέννησις. ἀθανασίας δὲ ἀναγκαῖον ἐπιθυμεῖν μετα ἀγαθοῦ ἐκ τῶν ώμολογημένων κτλ. b τὰ δὲ θηρία τίς αἰτία οὕτως ἐρωτικῶς διατίθεσθαι; . . ἐνταῦθα γὰρ τὸν αὐτὸν ἐκείνω λόγον ἡ θνητὴ φύσις ζητεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀεί τε εἰναι καὶ

mehr Zeugungskraft haben als im Leihe und den Trieb Meie heit in der Kunst und durch Besonnenheit und Gerechtigkeit perzeugen, erfreuen sich an schönen Körpern und an schönen, edlen und wohlgebildeten Seelen, noch mehr an der Bereingung von beiden, und erzeugen und beleben in der Berührung und in der Unterhaltung mit ihnen, was sie längst zengungslustig in sich trugen mmm). Indem sie dann aber inne werden, daß die Schönheit in dem Verschiedenen ein und dieselt ist und die Schönheit in den Seelen weit herrlicher als die und ben Leibern, lieben sie nicht mehr die Schönheit in den Einzelwesen und in den einzelnen Bestrebungen nnn), sondern erzeugen in angemessenm Streben nach Weisheit, viele herrliche Gedanken und Reden, die sie vom einzelnen Schönen beginnent

άθάνατος. δύναται δε ταύτη μόνον τη γενέσει, διι άελ κατελείπει ετερον νέον άντι τοῦ παλαιοῦ κτλ.

mmm) p. 209, a είσι γάς . . . ο και εν ταζς ψυχαζς πύουσιν είν μάλλον ἢ εν τοις σώμασιν, ἃ ψυχῆ προσήπει και κυῆσαι τα κύειν . . φρόνησιν τε και την άλλην ἀρετήν · ὧν δή είσι και οι ποιηται πάντες γεννήτορες και τῶν δημιουργῶν δι ? λέγανται εύρετικοι είναι. πολύ δε μεγίστη . και καλλίστη τῆς φρονήσεως ἡ περι τὰς τῶν πόλεων τε και οικήσεων διακοσμέτεις κτλ. Ετά τε οὖν σώματα τὰ καλὰ μάλλον ἢ τὰ αἰσχρὰ ἀσπάρται ἄτι ἄτι κνῶν, και ἐὰν ἐντύχῃ ψυχῆ καλῷ και γενκαίς και είφυεῖ, πάνυ δὴ ἀσπάζεται τὸ ξυναμφύτερον. vgl. de Rep. 11. 402, c fl.

nnn) p. 210, b . . πολλή άνοια μή ουχ εν τε και ταυτον ή εισος το επί πασι τοις σώμασι κάλλος. τουτο δ' εννοίσαντα κατεστήναι (δεί) πάντων των καλων σωμάτων έφαστήν,... μετε δε ταυτα το έν ταις ψυχαις κάλλος τιριώτερον ήγήσασθαι τω έν τῷ σώματι κτλ. c μετά δε τὰ επιτηδεύματα επί τὰς επιστήμας ἀγαγείν, ενα εξη αὐ (ὁ νέος) επιστημών κάλλος τι ἀ επί το πολύ πέλαγος τετραμμένος του καλού και θεωςώ πολλούς και καλούς λόγους και μεγαλοπρεπείς τίκτη και ἀννοήματα εν φιλοσοφία ἀφθόνω, εως ἀν ενταύθα φωσθείς τα αὐξηθείς κατίδη τινὰ επισιήμην μίαν τοιαύτην, ή εστι κείτοιούδε. κτλ. υgl. Phaedr. 249, d. 254, b.

und stufenweis immer hoher hinaussteigend, von den schonen Gesstalten zu den schönen Sitten und Handlungsweisen, von die, sen zu den schönen Erkenntnissen, — das an sich Schöne ersblicken, das weder entsteht noch vergeht, weder wächst noch schwindet, sondern an und für sich und in sich ewig, überall ein und dasselbe ist 000). Wer dieses, d. h. das Urbild berührt, wird auch nicht mehr Abbilder der Tugend, sondern wahre Tugend erzeugen und erziehn, und von den Göttern geliebt uns sterblich werden ppp).

4. So wird was die vorangegangenen Redner mehr aus Begeisterung und nach Ueberlieferungen als ans deutlicher Einssicht, von der begeisternden Kraft der Liebe für die Tugend, von der irdischen und himmlischen Liebe, von ihrer das Widersstreitende einigenden Gewalt, von der ihr zu Grunde liegenden Sehnsucht nach Einigung, von ihren Tugenden und Wirlungen

<sup>000)</sup> p. 211, α πρώτον μεν ἀεὶ ον καὶ οὖτε γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον, οὖτε αὐξανόμενον οὖτε φθίνον, ἔπειτα οὐ τῆ μεν καλόν, τῆ ὅαἰσχρόν, οὐθε τοτε μεν τοτε ὅσος.... οὐθε τις λόγος οὐθε τίς ἐπιστήμη, οὐθε που ον ἐν ἔτερο τινί,.... ἀλλα αὐτό καθ' αὐτό μεθ' αὐτοῦ μονοειθες ἀεὶ ον κτλ. ε τοῦτο γὰρ δή ἐστι τὸ δρθώς ἐπὶ τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι ἢ ὑπ' ἄλλου ἄγεσθαι, ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε τῶν καλῶν ἐκείνου ἕνεκα τοῦ καλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι, ῶσπερ ἐπαναβαθμοῖς χρώμενον, ἀπὸ ἐνὸς ἐπὶ θύο καὶ ἀπὸ δυείν ἐπὶ πάντα τὰ καλὰ σώματα, καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν ἐπιτηθευμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ ἐπιτηθεύματα, καὶ ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἐπ' ἐκείνο τὸ μάθημα τελευτήση, δ ἐστιν οὐκ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ καλοῦ μάθημα, καὶ γνῷ αὐτὸ τελευτῶν δ ἔστι καλόν, κτίλ

ppp) p. 212. α ένταύθα αὐτῷ μοναχού γενήσεται; δοῶντι ῷ δοατὸν τὸ καλόν, τίκτειν οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς . . . ἀλλ' ἀληθῆ . .
τεκόντι δὲ ἀρετὴν ἀληθῆ καὶ θρεψαμένω ὑπάρχει θεοφιλεί
γενέσθαι καὶ εἴπερ τω ἄλλω ἀνθρώπων, ἀθανάτω κάκείνω.do Rep. III, 403, α ὁ δὲ ὀρθὸς ἔρως πέφυκε κοσμίου τε καὶ
καλοῦ σωφρόνως καὶ μουσικώς ἐρᾶν.

gerebet hatten qqq), theils von ben trübenden Misverstandnissen und von ben Einseltigkeiten geläutert, mit denen das Wahre vermischt vorgekommen war, theils dieses Wahre in seiner Meinheit und dem ganzen Umfange nach gefaßt, auf seiner Grund zurückgeführt, von der Stufe der Borstellung zu der der Wissens erhoben err).

<sup>999)</sup> Bu vollständigem Berftandnif ber Liebebreben bes Gastmable fettt mi Die Renntnig ber verschiedenen Auffaffunge. und Behandtungemaier bie ber Gegenstand berfelben in jener Beit, junachft wohl von einfar gen Gofratifern, aller Bahricheinlichteit nach erfahren hatte. nichts berechtigt uns, weber mit 2. 3. Ruder anzunchmen, Ind. Zenophon, Sippias, Proditus, Gorgias murben von Phadeus, Ten fanias , Ernringdus , Ariftophanes , Agathon vertreten und vom C: Erates verspottet, noch auch überhaupt bem Berfaffer Die Abnicht t. gumeffen, Berrbilber nach verschiedenen hauptrichtungen darzuftena um fle burch die Rebe ober vielinehr burch die Unterredungen Bes &. trates, in ihr Richts fich auflosen ju laffen. Dag bie mehr rheterie poetifden, ale begrifflichen Auffaffungeweifen ber vorangebenden Reter die Gofratifche Begriffebestimmung und Begrundung vorzubereiten te ftimmt find, haben namentlich Al. hommel (de Symposio Platete. Commentatio, in f. Ausgabe) und H. Th. Boticher (das Platenise Saftmahl, bargeftellt als ein philosophisches Runftwert, Brember 1832, 4to.) ju zeigen gesucht; jedoch möchte erfterer wohl zu auferlich bie, verschiedenen Standpuncte jener Reden als einen mothelis fchen, politifchen, feientififchen, artiftifchen und fophiftifchen gefast ! . terer Die griechische Gigenthumlichteit berfelben in Begriffemomente ex .: neuen beutiden Schule verflüchtigt haben.

erre) Je sinnvoller der Mythus der Diotima, die ohne Zweifel selber exerdictete' Person ist, um so begreislicher, daß begeisterte Beretrer Watonischen Muse, theils all und jede Einzelheit dessetzen als betweinungsvolles Symbol zu betrachten, theils die Grundzüge auf die Beschipten des ganzen Platonischen Lehrgebändes durch Auslegung zum guführen geneigt waren. In lepterer Beziehung reiht sich den altergrößtentheils neuplatonischen Auslegungsversuchen seine grunduche fammenstellung derselben in der soziech anzusührenden Schrift p. 1—148) ein neuer beachtungswerther von Alb. Jahn an (Dissert-Platonica, qua tum de causa et vatura mythorum Platonica

Bersuchen wir aber den Begriff der ihm auch so noch anhaftenden mythischen Hulle zu entkleiden, so durfen wir wohl die Liebe als den auf das Unsterdliche und Bolltommne gerichteten Tried des Sterblichen und Unvollsommnen fassen, der auf der niederen Stufe der Sinnlichkeit durch Fortpflanzung die Arten und Gattungen zu erhalten bestimmt ist, auf der hoheren Stufe des Geistes, die Bestrebungen der Einzelnen in inniger durch ursprüngliche Aehnlichkeit bedingten Bereinigung zu ihrem wahren Ziele, Erkenntniß und erzeugende Nachbildung des Ewigen, der Ideen, überzuleiten.

Wie dieser höhere Trieb in Sofrates sich verwirklicht, in ihm alles sinnlich Begehrliche abgestreift hat  $\{u\}$ ; wie die Schönheit der Erscheinung ihn nur anzieht, sofern er vermittelst derselben sich und den Geliebten zur Idee erhebt uund, in ihm und sich selber Unsterbliches zeugt, das Wahre hineinbildend; wie die Kraft des Liebestriebes ihn jede Miche und Gessahr überwinden, in tieses Sinnen sich versenken läßt vvv),—
ist die Schlußrede des Dialogs bestimmt, in welcher der von Jugendschöne und Geist strahlende Alkibiades den Athenischen Weisen verherrlicht.

5. Wie aber faßt Plato die Idee ber Schonheit in ihrem Unterschiede von und in ihrer Busammengehörigkeit mit den

rum disputatur, tum mythus de Amoris ortu, sorte et indole explicatur. Bernae 1839). Metis, die Mutter des Boros, nimmt er, ohne Zweifel mit Recht, für die in Hestods Theogonie 885 f. aufgessührte Gemahlin des Zeus, d. h für die im Philedus p 30, d erswähnte königliche Bernunft oder Weisheit; in zweifelhafterer Auslegung, Poros für die Ivee des Guten, Aphrodite, deren Geburtsfest gesciert wird, für die des Scienden alle vier zusaumen für die Bertreter der göttlichen Welt des Scienden oder der Iren, und die Penia, im Gegensape dagegen, als Symbol des seintosen, in stetum Werden begriffesnen Stoffes, den Eros als Symbol der menschlichen Natur; s. d. auges. Schrift p. 64—119 und Anwertt. 149—195.

ut) p. 216, d ff.

иии) р. 218, d ff. vgl. 215, e.

עעע) 219, e ff.

Ibeen bes Guten, ber Gerechtigkeit, ber Weisheit? Ihnen wird sie durch ben Ausspruch untergeordnet, daß jene wenn in eben so hellen Abbildern geschaut, zu noch hestigerer Liebe emflammen wurden www); als Eigenthumlichkeit der Idee ter Schönheit aber hervorgehoben, daß sie glanzender wie die übrugen Ideen, durch den hellsten unster Sinne im Abbilde ausgesauft xxx), nur sie die Erscheinung durchdringend angescham werde. Dem Schöllichen verwandt, unterscheidet sich das Schöne von ihm, sofern ersteres nur als eine Erscheinungsweise des letzteren zu betrachten ist xxx). Es geht auch nicht im Russichen zzz und Angenehmen aaaa) aus. Es erstrecht

www.) Phaedr. p. 250, b δικαιοσύνης μων οὖν καὶ σωφροσύνης, καὶ δαα άλλα τίμια ψυχαῖς, οὖκ ἔνεστι ψέγγος οὐδὲν ἐν τοῖς τɨθε δμοιώμασι κτλ. d ἢ (ὄψει) φρόνησις οὖχ ὁρᾶται. δειτοι, γὰρ ᾶν παρείχεν ἔρωτας, εἴ τι τοιοῦτον ἔαυτῆς ἐναργὰς εἰδωλον παρείχετο εἰς ὄψιν ἰόν, καὶ τάλλα δσα ἐραστά. νῶν δε κάλλος μόνον ταὐτην ἔσχε μοῖραν, ῶστ' ἐκφανέστατον εἰνει καὶ ἐρασμιώτατον.

xxx) p. 250, b κάλλος δὲ τότε τ' ἦν ίδεῖν λαμπρον κτλ. d δεῦρό τε ἐλθόντες κατειλήφαμεν αὐτὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν ἡμετέρων στίλβον ἐναργέστατα. κτλ.

γγγ) Hipp. mai. 294, c τὸ μὲν γὰρ πρέπον οὐκ ᾶν εἴη (τὸ καλέ». ο̞ καλὰ πάντα ἐστίν). καλλίω γὰρ ποιεῖ φαίνεσθαι ἢ ἔστιν. . . . οἶα σ'ἔστιν, οὐκ ἐᾳ φαίνεσθαι. κτλ.

<sup>523)</sup> ib. 295, c τοῦτο.. δη ἔστω ήμιν καλόν, δ ἀν χρήσιμον ἢ. κιὶ e δύναμις μὲν ἄρὰ καλόν, ἀδυναμία δὲ αἰσχρόν; κτλ. 296, ἐ ἐάν γε.. ἀγαθὰ δύνηται καὶ ἐπὶ τοιαῦτα χρήσιμον ἢ... ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀφελιμόν ἐστιν.. ἀλλὰ μὴν το γε ἀγελιμον τὸ ποιοῦν ἀγαθόν ἐστι... τοῦ ἀγαθοῦ ἄρ' αἔτιόν ἐστι τὸ καλόν.. p. 297, a ἀλλὰ μὴν τό γε αἔτιον., καὶ οὖ ὰν αἔτιον ἢ τὸ αἔτιον, ἄλλο ἐστὶ κτλ.

αααα) ib. e δοω .. εί δ αν χαίρειν ήμας ποιή, μή τι πάσως τε. ήθονάς, αλλ' δ αν θιά της άχοης και της όψεως, τούτο φαίων είναι καλόν. κιλ. 298, e τί δή; . . . τὸ κατά τάς αλλως αν σθήσεις σίτων τε καὶ ποιών καὶ τών περὶ τάφροδίσια καὶ τάι... πάντα τὰ τοιαύτα οῦ φατε καλὰ είναι; η οὐδὲ ήδέας ειν

sich bagegen, wie wir gesehn, nicht blos auf Gestalten, Farben und Tone, sondern auch auf Bestredungen, Sitten und Erkennts nisse, soweit sie namlich in die Erscheinung treten bbbb); es wird durch zusammenfassende wie durch auschauende Thätigkeit ausgefaßt, als die den einzelnen schönen Erscheinungen zu Grunde liegende einsache Idee, jedoch nur durch den gottverwandten Geist, in unmittelbarem Schauen ergriffen cocc). Alle Abgemessenheit und Berhältnismäßigkeit, deren inne zu werden das Vermögen dem Menschen von den Göttern verliehen worden, wird als Schönheit und Tugend bezeichnet; mit dem Gleiche mäßigen, Bollendeten und Zureichenden das Schöne zusammens gestellt, und als Schönheit, Berhältnismäßigkeit und Wahrheit soll die Idee des Guten ausgefaßt werden dadad). Schön ist

<sup>299,</sup> ε' οὐ γάς πω διὰ τοῦτο καλή ἐστιν ἡδονὴ ἡ διὰ τῆς δψεως, δτι δι' δψεώς ἐστι κτλ. 300, b ἔχουσιν ἄςα τι τὸ αὐτὸ (ὰμφότες αι ἡδοναί), δ ποιεί αὐτὰς καλὰς εἰναι κτλ. υςι. 302, ο τοῦτου δὴ ἕνεκα τῆ οὐσία τῆ ἐπ' ἀμφότες α ἔπομένη ῷμην, πες ἀμφότες ά ἐστι καλά, ταύτη δείν αὐτὰ καλὰ εἰναι κτλ. υςι. de Legg. II, 667, a. d. 668, b καὶ τοῦτοις δὴ τοῖς καλλεστην ῷὐὴν τε ζητοῦσι καὶ Μοῦσαν ζητητέον.. οὐχ ἢ τις ἡδεία ἀλλ' ῆ τις ὀθθή κτλ.

bbbb) Symp. 210 f. (Amm. nnn) vgl. Gorg. 474, d. Hipp, mai. 298, d ταυτα μεν γας τα πεςὶ τους νόμους τε καὶ τα ἐπιτηθεύματα τάχ ᾶν φανείη οὐκ ἐκτὸς ὅντα τῆς αἰσθήσὲως ἢ διὰ τῆς ἀκοῆς, τε καὶ ὁψεως ἡμῖν οὐσα τυγχάνει.

cccc) Symp. 210, b καὶ εἰ θεῖ διώκειν τὸ ἐπ' εἴδει καλόν, πολλὴ ἄνοια μὴ οὐχ ἔν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πάσι τοῖς σώμασι κάλλος κτλ. (υςὶ Ϥπιπ. npn) ib. ο θεώμενος ἐφεξῆς τε καὶ δρθῶς τὰ καλά, πρὸς τέλος ἤδη ὶων τῶν ἐρωτικών ἐξαίφνῆς κατόψεταὶ τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν καλόν . . . ἀεὶ ὄν κτλ. 211, d θεωμένω αὐτὸ τὸ καλὸν . . . εἰ . . . αὐτὸ τὸ θεῖον καλόν δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν. — Phaedr. 248, b ἥ τε δἡ προσήκουσα ψυχῆς τῷ ἀρίσιω νομὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ λειμῶνος τυγχάνει οὖσα κτλ. .υgl. p. 247.

addd, Phileb. 64, ο μετριότης . . και ξυμμετρία κάλλος δή που και άρειη πανταχού ξυμβαίγει γίγνεσθαι. vgl, p. 26, a — 66, b

veinen belebten Körper durchbringende untörperliche Ortnung eece); das in sich Abgeschlossene, in sich selber Bollendete, Genugsame, ebendarum auch Gleich - und Verhältnismäßige, sofern es jene untörperliche Ordnung darstellt. Schon sind serner die rein ausgeprägten Formen oder Gestalten, die reinen und hellen Tone, reinen, unvermischten Farben, sofern die Reinheit der Erscheinung der Wahrheit entspricht. Ebendarum if auch die Betrachtung des Schonen mit reiner, edler, wahrer Lust verbunden MF). Theils also soll die Schönheit in der reinen Darstellung oder Erscheinung der Bestandtheile von Ge-

το σύμμετρον και καλόν και το τέλεον και Εκανόν κτλ. — p. 65, a το άγαθόν.. σύν τρισι λαβόντες, κάλλει και ξυμμετρία και άληθεία κτλ. υgl. de Rep. VI, 509, a — de Legg. II, 653, e τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῷα οὖκ ἔχειν αἴσθησιν τῶν ἐν ταῖς κινήσεσι τάξεων οὖδὲ ἀταξιῶν, οἶς δὴ ἡυθμὸς ὅνομα καὶ ἀρμονία. ἡμῖν δὲ... τοὺς θεοὺς... εἶναι καὶ τοὺς δεδωκότας τὴν ἔνουθμόν τε καὶ ἐναρμόνιον αἴσθησιν μεθ΄ ἡδοτζς κτλ. — 655, b ἄπαντα ἀπλῶς ἔστω τὰ μὲν ἀρετῆς ἔχομινα ψυχῆς ἢ σώματος, εἴτε αὐτῆς εἴτε τινὸς εἰκόνος, ξύμπαντα σχίματά τε καὶ μέλη καλά, τὰ δὲ κακίας αὖ τοὐναντίον ἄπαφ.

eece) Phil. 64, b έμοι μέν γάρ καθαπερεί κόσμος τις άσώματος εξω ξων καλώς εμψύχου σώματος δ νῦν λόγος ἀπειργάσθαι φαίνεται.

ββ) Phil. 51, α άληθεῖς σ'αὐ (ἡσονὰς) ... ὑπολαμβάνων δοθῶς τις διανοοῖτ' ἄν .. τὰς περί τε τὰ καλὰ λεγόμενα χαὶ τὰς τὰς περί τε τὰ καλὰ λεγόμενα χαὶ τὰς τῶς περί τὰ τὰ καλὰ λεγόμενα χαὶ τὰς τῶν φθόγγων κτλ. ς εὐθύ τι λέγω .. καὶ περιφερὶς καὶ ἀπό τοῦτων δὴ τὰ τε τοῖς τόρνοις γιγνόμενα ἐπίπεδὰ τε καὶ στερεὰ και τὰ τοῖς κανόσι καὶ γωνίαις ... ταῦτα γὰρ οὐκ εἰναι προς τι καλὰ λέγω, καθάπερ ἄλλα, ἀλλ' ἀεὶ καλὰ καθ' αὐτὰ πικτλ. ἀλέγω δὴ τὰς τῶν φθόγγων τὰς λείας καὶ λαμπράς, το ἕν τι καθαρὸν ἰείσας μέλος, οὐ πρὸς ἔτέρον καλὰς ἀλλ' αὐτε; καθ' αὐτὰς εἰναι κτλ. 53, α ἀρ' οὐν οὶ τοῦτο (τὸ ἀκρατέσιατον) ἀληθέσιατον .. καὶ ἄμα δὴ κάλλιστον τῶν λέυκῶν καν θήσομεν; κτλ.

ftalten', handlungen, Sitten u. f. w., theils in ber harmonis ichen Berbindung berfelben jur Ginheit bestehn gggg), und in erfterer Beziehung die Wahrheit, in ber zweiten bie intelligibele und sittliche Ordnung ber Bernunft abspiegeln. In beiberlei Beziehung wird ber Seele und bem Rorper Schonheit beigelegt. Ift nun aber bie Schonheit überall, wo bas Dahre und Gute in entsprechender Weise gur Erscheinung gelangt, fo lagt wohl nur in biefer bas Schone vom Wahren und Guten fich fondern, ohne daß eine von ben Ideen, des Guten und Dahren gesonderte Idee bes Schonen nachweislich mare, - und hier mochte eine Lucke nicht blod in ber Darstellung bes Platonischen Lehrgebaudes fich finden; - ober genauer betrachtet, auch wohl keine Lucke. Denn warum hatte Plato, wo er auf eine 3bee ber Schönheit und ihre Sonderung von ben Ideen bes Wahren und Schonen fich bezieht, etwas andres barunter verstehen follen, ale-bie ber Berwirflichung jener Ibeen in ber Ericheinung gu Grunde liegende begriffliche Beftimmtheit?

6. Mehr noch als um Begriffsbestimmung ber Schönheit war es Plato'n um Berständigung über ihre Wirksamkeit zu thun. Er begungt sich nicht das Schöne als das Liebreizende zu bezeichnen, geht vielmehr der Eigenthümlichkeit dieser Kraft des Reizes nach und sindet sie, wie wir gesehen haben, in der Forderung des dem Sterblichen einwohnenden Triebes unter der Form der Unsterblichkeit zu zeugen: — Förderung dieses Triebes aber durfte er wohl der Idee beimessen, deren Wirklichkeit eben in entsprechender Veranschaulichung des Ewigen, Denkbaren, bestehen sollte.

Wird ber geistige Zeugungstrieb ber Liebe von Schonheit

gggg) de Rep. III, 402, d οὐχοῦν . . . ὅτου ἄν ξυμπίπτη ἔν τε τη ψυχή καλὰ ἤθη ἐνόντα καὶ ἐν τῷ εἔθει ἐμολογοῦντα ἐκείνοις καὶ ξυμφωνοῦντα, τοῦ αὐτοῦ μετέχοντα τύπου, τοῦτ' ἀν εῖη κάλλιστον θέαμα τῷ θυναμένῳ θεᾶσθαι; . . καὶ μὴν τὸ γε κάλλιστον ἐρασμιώτατον κτλ. 403, c θεὶ θέ που τελευτᾶν τὰ μουσικὰ εἰς τὰ τοῦ καλοῦ ἐρωτικά. υgl. folg, είπατε.

geleitet, fo wird auch bas burch ihn Erzeugte ein Gd fein, b. h. ein Runftwert, worin bas Bahre und Sute in fprechenber Erscheinung fich verwirklicht. Denn Runft mus bie Fähigkeit sein ein von unsichtbarer Ordnung befeeltes I ge zu schaffen (eece), baher bas überall Zerstreute fca in Gine Geftalt zusammenzufaffen und wie es gewachfen i ju gliebern hibh); ihr 3wed bie Seelen ju fuhren iii), ju abnifcher, erzeugender ober mindeftens nacherzeugender ! tigfeit fie zu leiten. Ift aber bas Schone nachbilbente Gal tung des Wahren- und Guten, b. h. ber Ideen, und die M Darftellung bes Schonen, fo fann fie nur in bem Dage M haben, in welchem ihre schaffenbe Thatigfeit von ben 3ben: leitet und burchbrungen ift. Gie ift verwerflich, wenn ne bie Geelen jum Guten anzuleiten, fie nur burch Erregung Lust anzuziehen ober ber Eitelfeit zu schmeicheln bezwecht, : fehr fie auch durch schöpferische (poetische) Rraft ihren 32:

ičii) ib. 261, a ἀρ' οὖν οὖ τὸ μέν ὅλον ἢ ξητορική ἀν εἰη ὑς ψυχαγωγία τις διὰ λόγων; — im Gegenfaße gegen δἰε ἀτειτιτριβή, p. 260, e und gegen δἰε Reden (ἐν μέτρφ, κοὶε ἀνει ετρων), διε ἄνευ ἀνακρίσεως καὶ διδαχῆς πειθοῦς Ενεκα ἐἰχναν, p. 277, e de Rep. X, 605, c τὸν μιμητικὸν ποιητήν φήτει κακήν πολιτείαν ἰδίς ἐκάστου τῆ ψυχῆ ἐμποιεῖν, τῷ ανταδίης χαριζόμενον. Phaedr. p. 278, a ἐν δὲ τοἰς διδασιονος καὶ μαθήσεως χάριν λεγομένοις καὶ τῷ ὅντι γραφομικέν ψυχῆ περὶ δικαίων τε καὶ καλών καὶ ἀγαθών, ἐν μώνις ἱτε ἐναργὲς εἶναι καὶ τέλεον καὶ ἄξιον σπουδῆς.

3000 ereichen im Stande sein mag kkhk); wenn sie anstatt bas 1000 entsprechenden Abbildern barzustellen, Scheinbilder 2000 Erscheinungen aufstellt UU), im Mittelgebiete von Sein

ramaj :: 3arin

es gent)

1

10000

nate.

Tī, i

im:

ncy 1

12 1

rd 🗇

d::

r.ř

Gorg. 501, b σχόπει εὶ δοχεῖ σοι ίχανῶς λέγεσθαι, καὶ εἶναί τινες και περί ψυχήν τοιαύται άλλαι πραγματείαι, αί μέν τε- . γνικαί, προμήθειάν τινα έχουσαι τοῦ βελτίστου περί την ψυγήν, αξ δε τούτου μεν όλιγωρούσαι, εσχεμμέναι δ'αδ, , ώσπερ έχεϊ, την ήδονην μόνον της ψυχής, τίνα αν αυτή τρόπον γίγνσιτο . . . καὶ ἔγωγέ φημι τὸ τοιούτον κολακείαν είναι καὶ περί σώμα και περί ψυχήν κτλ. ο τί δαί; ή των χορών διδασχαλία χαι ή των διθυράμβων ποίησις οδ τοιαύτη τίς σοι παταφαίνεται; 562, a τί δε δ Μέλης; η πρός το βέλτιστον βλίπων εδόχει σοι χιθαρωδείν; . . . τί θε δή ή σεμνή αθτη καί θαυμαστή, ή της τραγωθίας ποίησις; . . . δήλον δή . . . δτι πρός την ήδονην μάλλον ωρμηται και το χαρίζεσθαι τοις θεαταϊς. Οὐχουν τὸ τοιούτον.. ἔφαμεν νον δή κολακείαν είναι. πελ. Mehnlich werden im Eratylus p. 423, d die Tontunft und Malerei als Nachahmungen ,des Meußeren, im Unterschied von der Befenheit, begeichnet. Bgl. über bie durch Rachahmung des fich Widerfprechenden felber in Biderfpuche fich vermidelnde Dichttunft de Legg. IV, 719, c und de Rep. II, 377, e - III, 387, a ταύτα καὶ τὰ τοιαύτα πάντα παραιτησόμεθα Όμηρον τε και τους άλλους ποιητάς μη χαλεπαίνειν έαν διαγράφωμεν, οιχ ώς ου ποιητικά καλ ήδεα τοις πολλοις αχούειν, αλλ' δοφ ποιητιχώτερα, τοσούτφ ήττον ακουστέον παισί και ανδράσι κιλ. vgl. X, 605, e f. 607. a. 608. a.

IIII) de Rep. X, 597, e τοῦτ' ἄρα ἔσται καὶ ὁ τραγφόσποιός, εξπερ μιμητής ἐστι, τρίτος τις ἀπὸ βασιλέως καὶ τής ἀληθείας πεφυκώς, καὶ πάντες οἱ ἄλλοι μιμηταί . . . εἰπὰ δέ μοι περὶ τοῦ ζωγράφου τόδε · πότερα ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ ἐν τῃ φύσει ἔκαστον δσκεῖ σοι ἐπιχειρεῖν μιμεῖσθαι ἢ τὰ τῶν δημιουργῶν ἔργα . . ἀρα οἶα ἔστιν ἢ οἶα φαίνεται; τοῦτο γὰρ ἔτι διόρισον . . . ἡ γραφικὴ . . φανιάσματος . . οὖσα μίμησις . . πύρρω που ἄρα τοῦ ἀληθούς ἡ μιμητική ἐστι · καὶ . . διὰ . . τοῦτο πάνια ἀπεργάζεται, ὅτι σμικρόν τι ἐκάστου ἐψάπτεται καὶ τοῦτο εἰδωλον κτλ. p. 600, e οὐκοῦν τιθῶμεν ἀπὸ Ὁμήρου ἀρξαμένους πάντας τοὺς ποιητικοὺς μιμητὰς εἰδωλων ἀρε-

und Richtsein, durch Borstellungen sich leiten last, austatt zur Idee und damit zum Wissen sich zu erheben mmmm). Durch treue Rachbildung nicht der Erscheinungen, soudern der ihnen zu Grunde liegenden Idee, soll die Kunst sich bewähren; Erstenntnis der Wesenheit des Darzustellenden muß ihr zu Grunde liegen, und verständige Beurtheilung eines Kunstwerfes zugleich auf Einsicht in den Gegenstand desselben, in die richtige Darstellung und in den sittlichen Werth gegründet sein nunn). Auch

τής είναι και των άλλων περι ων ποιούσι, τής δε άληθείας ούχ άπτεσθαι; ib. III, 401, c άλλ' εκείνους ζητητέον τους δημιουργούς τους εύφυως δυναμένους ίχνεύειν την του καλού τε και εύσχημονος φύσιν.

mmmm) de Rep. V, 476, b οι μὲν ... φιλήποοι καὶ φιλοθεάμονες τας τε καλάς φωνάς ἀσπάζονται καὶ χρόας καὶ σχήματα καὶ πάντα τὰ ἐκ τῶν τοιούτων δημιουργούμενα, αὐτοῦ δὲ τοῦ καλοῦ ἀδινατος αὐτῶν ἡ διάνοια τὴν φύσιν ἰδεῖν τε καὶ ἀσπάσασθαι.... οἱ δὲ δἡ ἐπ' αὐτὸ τὸ καλὸν δυνατοὶ ἰέναι τε καὶ ὁρᾶν καθ' αἰτὸ ἄρα οὐ σπάνιοι ἄν εἶεν; κτλ. ib. d οὐποῦν τούτου μὲν (τοὶ δυναμένου καθορᾶν καὶ αὐτὸ τὸ καλὸν καὶ τὰ ἐκείνου μετίχοντα) τὴν διάνοιαν ὡς γιγνώσκοντος γνώμην ἄν ὀρθῶς φαίμεν εἶναι, τοῦ δὲ δόξαν ὡς δοξάζοντος; κτλ. 479, d εὐρίκωμεν ἄρα .. ὅτι τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμιμα καλοῦ τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων μεταξύ που κυλινδεῖται τοῦ τε μὴ ὅντος καὶ τοῖ ὅντος εἰλικρινῶς . . . τοὺς (τοιούτους) ἄρα . . . δοξάζειν ψ τουμεν ἄπαντα, γιγνώσκειν δὲ ὧν δόξάζουσιν οὐδέν. τος Ν. 507, a.

nnnn) ib. p. 472, d οἶει ἄν οὖν ἦττόν τι ἀγαθόν ζωγράφον εἶναι ῗ. ἀν γράψας παράδειγμα, οἶον ἄν εἴη ὁ κάλλιστος ἄν Θρωπος, και πάντα εἰς τὸ γράμμα Ικανῶς ἀποδοὺς μὴ ἔχη ἀποδεῖςς. ὡς και δυνατὸν γενέσθαι τοιοῦτον ἀνδρα; κτλ. de Legg. II. 668, c και μὴν τοῦτό γε πάς ἄν ὁμολογοῖ περὶ τῆς μουσικής. ὅτι πάντα τὰ περὶ αὐτήν ἐστι ποιήματα μίμησίς τε καὶ ἀκεικασία . . . δεῖ δὴ καθ' ἔκαστόν γε . . γιγνώσκειν τῶν ποιξμάτων, ὅ τί ποτε ἔστι, τὸν μέλλοντα ἐν αὐτῷ μὴ ἀμαριζεισθαι· μὴ γὰρ γιγνώσκων τὴν οὐσίαν, τί ποτε βοῦλεται και ὅτου ποτέ ἐστιν εἴκὼν ὄντως, σχολῆ τἡν γε ὀρθότητα τῆς βωλήσεως ἢ καὶ ἀμαρτίαν αὐτοῦ διαγνώσεται. κτλ. 669, a ἐχ

bei Sefang und Tanz reicht bie Schonheit ber Ausführung nicht aus; es fingt und tanzt nur schon, wer Schones im Gefange und Tanze barftellt 0000).

CXIII. . Daß ber Geift als benkende Seele nicht nur erkennend zum Ewigen ber Ideen fich zu erheben vers moge, fondern auch in feiner individuellen Befonderheit an ihm Theil habe und unfterblich fei, sucht Plato theils burch begriffliche Auffassung bes Rreislaufs von Berben und Vergehn in der Natur, theils durch Nachweisung der benkenden Gelbsthätigkeit der Geele, wie ihrer Unabhangigfeit von ben organischen Lebensthatigkeiten bes Rors pere, theile und vorzüglich burch Ausmittelung ihrer grundmefentlichen Bestimmtheit zu bemahren. lichkeit der Geele aber ift ihm die Bedingung und bas Mittel ihrer fortschreitenden Entwickelung, und der Glaube daran ber eigentliche Kern ber Sagen und Mythen von ben Wanderungen und den Schickfalen ber Geelen nach bem Tode. Indem er zur Auffassung des verborgenen Sinnes berfelben anleitet, um jenen Glauben zu weden und zu beleben, findet er in ihnen auch die Untnupfungs: puntte fur feine Lehre von ber Freiheit, als dem ber Bernunft eigenthümlichen Bermögen fich für bas Gute burch Gelbstbestimmung zu entscheiden, wenn gleich inner-

οὖν οὖ περί ἐχάστην εἰχόνα χαὶ ἐν γραφική καὶ ἐν μουσική καὶ πάντη τὸν μέλλοντα ἔμφρονα κριτήν ἔσεσθαι, δεὶ ταυτα τρία ἔχειν, δ τε ἔστι πρώτον γυγνώσκειν, ἔπειτα ὡς ὀρθώς, ἔπειθ ὡς εὖ, τὸ τρίτογ, εἴψγασται τῶν εἰχόνων ἡτισοῦν δήμασί τε καὶ μέλεσι καὶ τοῖς δυθμοῖς;

οροο) de Legg, II, 654, b καλώς ἄδει.. και καλώς δρχείται... εί και καλά ἄδει και καλά δρχείται.

halb der durch ihre Berkorperung und ihre Zufammenge borigfeit mit der Ratur der Dinge bedingten Grenzen.

1. Bernunft und Sinnlichfeit sett Plato als unsterblicket und sterbliches Seelenwesen einander entgegen a). Durch jene ungehemmt und ungetrubt von sinnlichen Begehrungen, die Seiende, die Iveen, in ihrer Reinheit zu ergreisen, ist das Streben des Philosophen; daher soviel wie möglich ohne Gemeinschaft und Berkehr mit dem Leibe, denkend dem Seienden nachzugehn b). Rach dem Tode sehnt er sich als der Eutschsselung der Seele vom Leibe c) und nur die Ueberzeugung, das

a) f. vor. §. Unmert. s. t.

b) Theaetet. p. 176, b ff. Phaedo p. 80, e συνηθροεσμένς : ψυγή) αὐτή εἰς αὐτήν, ἄτε μελετώσα ἀεὶ τούτο πτλ. λογίζεται δέ γέ που τότε κάλλιστα (ή ψυγή), δταν μηθέν τχτων αὐτήν παραλυπή, μήτε άκοή μήτε δψις μήτε άλγηδών μήτε τις ήδονή, αλλ' δτι μάλιστα αὐτή καθ' αὐτήν γίρτς ται έωσα γαίρειν το σωμα, και καθ' δσον δύναται μις κοινω-שסטושת שטונו נוחל מתוסענשים לפלייחות וסטו לידים. כ לב בי עלλιστα ήμων και ακριβέστατα παρασκευάσηται αυτό ξκασταδιανοηθήναι περί οὖ σκοπεϊ, οὐτος αν έγγύτατα τοι τ: γνώναι έχαστον. . . . χαὶ δστις δτι μάλιστα αὐτῆ τῆ διατώ: Tot Em' Exactor ath. 66, a auty xad' autyr ethixperet to dievola younevos autò xa9' autò ellingines Exactor Emireica θηρεύειν των όντων, απαλλαγείς ότι μάλιστα όφθαλμών πί d el μέλλομέν ποτε καθαρώς τι είσεσθαι, άπαλλακτέον αίτ: (του σώματος) και αθτή τή ψυχή θεαιέον αθτά τα πράγμει: vgl. 79, a. c. d. 82 f. 83, d - 67, c zásagoic .. ξυμβαίνει τὸ χωρίζειν δτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος την ψυχήν και (% שמו מטודעי . . . סוֹאבּוֹץ אמדמֹ דֹסִ - טֿטִיעמדסִי אמן בּיִּר דַהָּהַ צְּנַיְיִ בְּנַφόντι και εν το έπειτα μόνην καθ' αύτήν, εκλυομένην ώσπι έκ δεσμών, έκ του σώματος. vgl. Xenoph. Cyrop. VIII. 7. 2 e) Phaed. I. I. οθχούν τούτό γε θάνατος όνομάζεται, λύσις καὶ γι

c) Phaed. I. l. οὐκοῦν τοῦτό γε θάνατος όνομάζεται, λύσις καὶ γε ρισμός ψυχῆς ἀπὸ σώματος; (vgl. Gorg 524, b)... λύειν δι αὐτὴν... προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ qιλοσοφοίοι όρθῶς, καὶ τὸ μελίτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόψων

ihm von der Gottheit eine Wacht im Leben angewiesen, von der er sich nicht entfernen durfe, bevor jener, sein Herr und huter, eine Rothigung dazu, verfügt habe d), — halt ihn ab je eher je sieber von den Banden des Lebens sich zu befreien.

Die Freudigkeit zu rechtfertigen, mit der er der Fügung Folge zu leisten im Begriff ist, die ihn durch gewaltsamen Tod aus dem Leben abruft und die Ueberzeugung, worauf sie der ruht, — durch Entsessellung vom Leibe, im Tode der reinen Bernünftigkeit und so überhaupt der reinen Tugend theilhaft zu werden e), — diese Ueberzeugung seinen Freunden mitzutheisten, — unternimmt Sokrates bevor er den Gistbecher trinkt; damit zugleich den in Mythen /) versinnlichten Glauben an Fortdauer der Seele nach dem Tode und zwar an eine Kraft und Bewußtsein oder Einsicht bewahrende Fortdauer g), durch

οί ὀρθώς φιλοσοφούντες αποθνήσκειν μελετώσι κτλ. vgl. 64, a. 61, c.

d) ib. 62, b δ μέν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περί αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾳ ἐσμὲν οἱ ἀνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἔαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδι ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥάδιος διιδεῖν οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γε μοι δοκεῖ . εὖ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἕν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι . . ἴσως τοίνυν ταὐτη οὐκ ἀλογον μὴ πρότερον αὐτὸν ἀποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἀν ἀνάγκην τινὰ ὁ θεὸς ἐπιπέμψη κτλυςῖ. οὸ. 1, ⑤. 494 f.

e) p. 63, b — 64, a — 68, b σφόδρα γὰρ αὐτῷ (τῷ φιλοσόφῳ)
ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει
ἀλλ' ἢ ἐκεῖ (ἐν "Λιδου) κτλ. 67, e.

f) p. 68, a. 69, c. 70, c παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος, οὖτος οὖ μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ καὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων. υgί. 80, d ff.

g) p. 70, b άλλα τούτο δή ἴσως οὐα δλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν. υgί. 77, d. e.

Beweisführungen zu begründen, die vertieft und erweitert burd die Dialektik seiner Ideenlehre, Plato im Phado und wie bergibt.

2. Zunächst an die Ueberlieferungen von Seelenwanterung anknupfend (1), hebt Plato hervor, daß wie durchgangig in der Natur das Werden im Kreise sich bewege, jedes aus seinem Gegentheile werde und es ein Werden von jedem zu dem andren gebe h), so auch das Lebende aus dem Todten und umgekehrt dieses aus jenem entstehen musse, damit nicht alles Lebende in Todtsein aufgehe, oder umgekehrt Alles zulest untsterblich werde i). Daß aber die Seele vor ihrer gegenwärzigen Berkörperung, vor unster Geburt, gelebt habe k), dasur

h) p. 72, b εί γὰρ μὴ ἀεὶ ἀνταποδιδοίη τὰ ἔτερα τοῖς ἔτέραι γιγνόμενα, ώσπερεὶ χύχλο περιιόντα, ἀλλ' εὐθεῖά τις εἰς ε γένεσις ἐχ τοῦ ἐτέρου μόνον εἰς τὸ χαταντικρῦ καὶ μὴ ἀναχάμπτοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἔτερον μηθὲ χαμπὴν ποιοῖτο, οἰσθ' τι πάντα τελευτώντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ᾶν σχοίη καὶ τὸ αὐτὸ πεθος ᾶν πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα. p. 70, d. - ἔδωμεν. ἄρ' οὐτωσὶ γίγνεται ᾶπαντα, οὐχ ἄλλοθεν ἢ ἐχ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, δσοις τυγχάνει δν τοιοῦτόν τι κτλ. 71, a ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς οἶον μεταξὺ ἀμφοιέρων πάντων τῶν ἐναντίων τῶν ἀνοιὸν δυτοιν δύο γενέσεις κτλ. — য়ιβ και τοτίαικος, beiας μετ ίφοι δοδ Θαβτικος δίος που βτειδιάικο δετ βατικ ἡετραπεκτικος βρακικος, καὶ σώμα καὶ τὰλλα πάντα, ἀθάνατον δὲ ἄλλη.

i) Phaed. p. 72, d εί γὰρ έχ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ 'ε

ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανή μὴ οὐχὶ πάντα καταναλωθῆναι ε:

τὸ τεθνάναι; ... ἔστι τῷ ὅντι καὶ τὸ ἀναβιώσκεσθαι π.

ἐχ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνε
των ψυχὰς είναι κτὶ. de Rep. X, 611, a εἰ δ' ἔχει (οῖτω;

ἐννοεῖς ὅτι ἀεὶ ἂν εἰεν αὶ αὐταί. οὕτε γὰρ ἄν που ἐλάιτις:

γένοιντο μηδεμιᾶς ἀπολλυμένης (ψυχῆς), οὔτε αὖ πλείους

γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀθανάτων πλέον γίγνοιτο, οἰσθ ὅτι ἐχ τ

θνητοῦ ᾶν γίγνοιτο καὶ πάντα ἄν τἔς τελευτῶντα ἀθαναια

k) Ph. p. 72, e και μήν ... και και' έκεινόν γε τον λόγον, ω Σ · κρατες, εὶ άληθής έστιν, δν σύ είωθας θαμά λέγειν, ότι έμιν ·

follen die Erkenntnisse des Seienden, der Ideen, und Burgschaft leisten, die in ihrer sich selber Gleichheit aus der Wahrnehmung nicht zu entnehmen, ihnen zu Grunde liegen, daher vor unserer Geburt der Seele einwohnen mußten und auf Beranlassung der Wahrnehmungen in ihr nur wiederbelebt werden: denn bei der Geburt besitzen wir sie nicht; so daß vor der Geburt unser Seelen gewesen sein mussen und der Vernunft theilhaft 1). Um jedoch der Furcht zu begegnen, unser Seele

μάθησις οὐχ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρφ τινὶ χρόνφ μεμαθηκέναι ὰ νῦν ἀναμιμνησκόμεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἦν που ἡμῶν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνφ εἴδει γενέσθαι κτλ.

l) p. 73, c εάν τίς τι ξιερον η ιδών η ακούσας ή τινα άλλην αξοθησιν λαβών μη μόνον έχεϊνο γνώ, άλλα και ξτερον έννοήση, οδ μη ή αὐτη έπιστήμη άλλ' άλλη, άρ' οὐχὶ τοῦτο Δικαίως λέγομεν δτι ανεμκήσθη οδ την έννοιαν έλαβεν; κτλ. 75, α αναγχατον άρα ήμας προειδέναι τὸ ίσον προ έχείνου τοῦ γρόνου, ότε το πρώτον ιδόντες τὰ ζσα ένενοήσαμεν δει δρέγεται μέν πάντα ταυτ' είναι οίον τὸ ἴσον, έγει δὲ ἐνδεεστέρως. b πρό του μρα αυξασθαι ήμας δράν και ακούειν και τάλλα αλαθάνεσθαι τυχείν έδει που ελληφότας επιστήμην αὐτού τοῦ έσου, δ τι έστιν, εί εμελλομεν τὰ έχ τῶν αἰσθήσεων ἴοα έχεισε ανοίσειν . . . . οὐχοῦν γενόμενοι εὐθὺς έωρωμέν τε καὶ ηχούομεν . . πρίν γενέσθαι άρα, ώς ξοικεν, ανάγκη ήμεν αυτην ελληφέναι (την επιστήμην). doù.. περί του ίσου νύν ό λόγος ήμιν μαλλόν τι ή και περί αὐτοῦ τοῦ καλοῦ και αὐτοῦ τοῦ άγαθου και δικαίου και δσίου, και δ περ λέγω, περι άπάντων οίς επισφραγιζόμεθα τούτο δ έστι. vgl. 76, d. ib. e zai ton άνάγχη ταυτά τε είναι και τας ήμετέρας ψυχάς πρίν και ήμας γεγονέναι πελ. ib. o ήσαν άρα . . αξ ψυχαί και πρότερον, πρίν είναι έν ανθρώπου είδει, χωρίς σωμάτων, και φρόνη-. σιν είχον. ib. d οὐ γὰρ δη έχοντές γε αὐτὰς (τὰς ἐπιστήμας) γιγνόμεθα πελ. 75, ε εί θέ γε . . λαβόντες πρίν γενέσθαι γιγνόμενοι απωλέσαμεν, υστερον δε ταις αισθήσεσι γρώμενοι περί ταύτα έχείνας άναλαμβάνομεν τας έπιστήμας χιλ. vgl. 76, a ff.

werde vielleicht, wenngleich seiend, bevor wir geboren wurden, boch mit dem Tode zerstieben, versucht Sofrates neben der Berusung auf den vorher hervorgehobenen Kreislauf zwischen Berden und Bergehn m), zu zeigen, daß nur das Zusammengesetzt zerstört werde, das immer gleich und auf einerlei Beise na Berhaltende nicht zusammengesetzt fei, die unsichtbare und über Körper herrschende Seele aber jenem angehore und gan und gar unauslöslich sei, oder mindestens ihm ahnlich, soferz sie unabhängig vom Körper, sich selber hetrachtend, zu jenem stets sich halte n).

m) p. 77, b τί γὰς κωλύει γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν (τὴν ψυχὴν)... καὶ είναι πρὶν καὶ είς ἀνθοωπειον σῶμα ἀφικέσθαι, ἐπειον δὲ ἀφικηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τεἰεντάν καὶ διαφθείρεσθαι; ... ἀποδέθεικται μὲν (ὅτι καὶ ἐπειδάν ἀποθάνωμεν, οὐδὲν ἦττον ἔσται)... καὶ νῦν, εἰ δείει συνθεῖναι τούτόν τε τὸν λόγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὁν πρὸ τοίινωμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι πῶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος.

n) p. 78, c αρ' σύν το μεν ξυντεθέντι τε και ξυνθέτω άντι σισει προσήχει τούτο πάσχειν, διαιρεθήναι ταύτη ή περ ξιντέθη εί θέ τι τυγχάνει ον άξύνθετον, τοθιφ μόνφ προσίμ: μη πάσχειν ταύτα; . . . οὐκούν ἄπερ ἀελ κατά ταὐτά κο ώσαύτως έχει, ταύτα μάλιστα είχος είναι τὰ άξύνθετα; 21-79, α έστιν αειδή τα τοιαύτα και ούχ δράται. • b τί 🗗 🛊 : χή; δρατον η αειδές; Οθχ υπ' ανθρώπων γε (vgl. de Le.. Χ, 898, d) . . . . δμοιότερον άρα ψυχή σώματός έστι τῷ ἐἰκδεί. d δταν δέ γε αὐτή καθ' αὐτήν σκοπή, έκείσε οξγεται ε., τὸ καθαρόν τε καὶ ἀεὶ δν καὶ ἀθάνατον καὶ ὑσαύτως έχω. και ως συγγενής ούσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ' ἐκείνου τε γέγνεται ::και τούτο αὐτής τὸ πάθημα φρόνησις κέκληται. 80, a ... τέ μέν (σώματι) δουλεύειν και άρχεσθαι ή φύσις προστάττει. :δε (ψυχή) άρχειν και δεσπόζειν κτλ. b άρ' οὐχὶ . . ψυχή ... τὸ παράπαν (ἔστι) ἀδιαλύτω είναι ἢ ἐγγύς τι τούτου; De E-X, 611, b wird umgefehrt von der Ewigfeit der Geele auf ihre &: fachheit geschloffen. — ib. e. ws guyyevis odon zw ze deim :άθανάτφ και τῷ ἀει όντι κτλ. de Legg. X, 904, a drailes : δε δν γενόμενον, άλλ' οὐπ αἰώνιον, ψυχήν παὶ σώρος :-

Ist aber die Seele unsichtbar vielleicht blos für menschlische Augen und nur ahnlich dem Ewigen, sich selber gleich Bleisbenden, so solgt noch nicht daß sie unsterdlich, mag sie nun entweder die harmonische Mischung und Stimmung der Bestandtheile unsres Körpers, mithin obwohl schöner als der Körper, doch abhängig von ihm o), oder auch selbst vom Körper unabhängig und vor der Berkörperung wirklich, also mit nichten eine solche harmonische Mischung sein, ja verschiedene Verkörperungen zu überdauern im Stande p). Die Widerlegung der ersteren Unnahme ergibt sich zwar schon aus der Beweissuhrung, die Seele, sosen sie unabhängig von der Wahrnehmung und Erfahrung, die Erkenntnis des Seienden in sich entwickele oder zurückruse, müsse vor ihrer Verkörperung wirklich gewesen sein; denn wie könnte sie bei dieser ihrer Unabhängigkeit vom Kör-

Einen in der Wesenheit begründeten Unterschied von Körper und Seele bezeichnet auch Gorg. 524, b επειδάν δε διαλυθήτον άρα απ' άλλήλοιν (ή ψυχή και τὸ σωμα), οὐ πολύ ἦττον έκατερον αὐτοῖν έχει τὴν έξιν τὴν αὐτοῦ, ἦν περ και δτε έζη ὁ ἄνθρωπος.

σ) Phaedo p.85, ε καὶ περὶ άρμονίας ἄν τις . . τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον είποι, ὡς ἡ μὲν άρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλόν τι καὶ θεῖόν ἐστι κτλ. p. 86, b καὶ γὰρ . . . οἰμαι ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυμῆσθαι, ὅτι τσιοῦτόν τι μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν είναι, ὥσπερ ἐντεταμέκου τοῦ σώματος ἡμών καὶ ξυνεχομένου ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιοῦτων τινών, κρᾶσων εἰναι καὶ ἀρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς καὶ μετρίως κραθῆ πρὸς ἄλληλα. 98ί 91, d.

p) p. 87, a ως μεν οὐκ ἰσχυρότερον καὶ πολυχρονιωτερον ψυχὴ σωματος, οὐ ξυγχωρῶ τῷ Σιμμιου ἀντιλήψει. ἀ ἀλλὰ γᾶρ ᾶν φαίη (τις) ἐκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν κτλ. 88, a δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχωροίη, μὴ οὖ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γεγέσεσι καὶ τελευτῶσάν γε ἔν τινι τῶν Φανάτων παντάπασιν ἀπίλλυσθαι κτλ. vgl. 91, ἀ ueber die Bestiehung dieser Annahme auf die Lehre von der Geelenwanderung, vgl. Dermann's Gesch. und Gystem der Plat. Ph. 1, 531.

per in ber blogen harmonifden Stimmung feiner Beftanbtheile bestehn q)? Jeboch begnügt sich ber Platonische Sofrates in ber Bestreitung jener burch Simmias vertretenen, bamale mei verbreiteten Unnahme, mit Berufung auf ben vorher geführten Beweis nicht, fonbern greift fie außerbem unmittelbar, aus fit felber, burch Nachweifung ber Widerspruche an, bie fich eran ben; fofern wir theile 'bie Grabverschiebenheit ber Stimmung anertennen, und boch zugeben muffen, eine Seele fei nicht mehr Seele als jebe anbre r), theils ber Seele Berrichaft uber ten Rorper zugestehn, beffen Stimmung fie fein foll s), theils c. magen, bag angenommen, Grabverschiebenheit ber Stimmerc finde eben fo wenig ftatt, wie Gradverfchiebenheit ber Geeler. ber Begenfat von Zugend und Lafter verschwinden murbe, mei er nur auf Stimmung und Berftimmtheit fich jurudführen liefe und Berftimmtheit, jenem angeblichen Gein ber Geele, ta Stimmung, entgegengesett, in ihr nicht ftatt finden tonnte ().

3. Bur Beschwichtigung ber vom Rebes geauferten Se forgniß, wenn gleich start und gottabnlich, moge bie Seele wet! mehr als eine Bertorperung überbauern, ohne unsterblich un

q) p. 92.

r) p. 93, a ἢ οὐχὶ . . ἐἀν μὲν μᾶλλον άρμοσθή καὶ ἐκὶ κλίω.
εἴπερ ἐνδέχεται τοῦτο γίγνεσθαι, μᾶλλόν τε ἀν ἀρμονία τ΄
καὶ πλείων, εἰ δ' ἦτιόν τε καὶ ἐπ' ἔλαττον, ἦτιόν τε καὶ ἐλάτ
των, . . ἢ οὐν ἔστι τοῦτο περὶ ψυχήν; . . . Οὐδ' ὁπωστικι
ἀ ἀλλὰ προωμολόγηται . . μηδὲν μᾶλλον μηδ' ἦτιον ἐτίσο
ἔτέρας ψυχὴν ψυχῆς εἴναι.

ε) p. 94, b τι δαί; . των εν ἀνθρώπω πάντων εσθ ὅ τι ἀι.
λέγεις ἄρχειν ἡ ψυχήν, ἄλλως τε και φρόνιμον; κτλ. σοί. Cratyl. 400, a. de Legg. XII, 959, a. Alcib. I', 130, a. Gor; 491, c.

t) Ph. p. 93, e. τούτο σ' αὖ πεπονθυῖα (r) ἄρ' ἄν τι πλέον καιν ἢ ἀρετῆς μετέχοι ἔτέρα ἔτέρας, εἴπερ ἡ μὲν κακία ἀναρμοσιε ἡ δὲ ἀρετὴ ἀρμονία εἴη; 94, α οὐδέ γε δή που ψυχή, κɨπ παντελῶς ψυχή, κακίας (μετάσχοι).

unvergänglich zu sein, — beruft sich Plato in den Buchern vom Staate darauf, daß die Seele durch das ihr eigenthümliche Uebel, das Bose, nicht zerstört werde u): im Phado aber soll die Unsterblichteit aus- dem Begriffe der Seele abgeleitet wers den. Zu dem Ende wird, in der früher erörterten Beise, der Begriff oder die Idee, im Unterschiede von der in die Erscheis nung tretenden stoffartigen Mitursächlichkeit, als wahrer Grund des Werdens wie der Erkenntniß, hingestellt v) und hervorgehoben, daß der Begriff in seiner sich selber Gleichheit weder in sein Gegentheil übergehn, noch das seiner wesentlichen Eisgenthümlichkeit Entgegengesetzte aufnehmen könne, wie der Besgriff der Orei nicht das Merkmal des Geraden w) u. s. w.

ε) de Rep. X, 609, b τὸ ξύμφυτον ἄρα κακὸν ἐκάστου καὶ ἡ πονηρία ἔκαστον ἀπόλλυσιν, ἢ εἱ μὴ τοῦτο ἀπολεῖ, οὐκ ἀν ἄλλο γε αὐτὸ ἔτι διαφθείρειεν... ἢ οὖν τι τοὐτων (τῶν κακῶν) αὐτὴν διαλύει τε καὶ ἀπόλλυσι; κτλ. p. 610, b ἀλλὰ μέντοι... τοῦτό γε οὖδείς ποτε δείξει, ὡς τῶν ἀποθνησκόντων ἀδικώτεραι αὶ ψυχαὶ διὰ τὸν θάνατον γίγνονται κτλ. d μὰ Δία ... οὖκ ἄρα πάνδεινον φανεῖται ἡ ἀδικία, εὶ θανάσιμον ἔσται τῷ λαμβάνοντί. ἀπαλλαγὴ γὰρ ἄν εἴη κακῶν.

υ) Ph. p. 100, a... ύποθέμενος ξαάστοτε λόγον δν αν αρίνω ξορωμενέστατον είναι, α μεν αν μοι δοαή τούτω ξυμφωνείν, τίθημι ως άληθή όντα, καὶ περί αίτιας και περί των άλλων άπαντων, α δ' αν μή, οὐα άληθή ... b και είμι πάλιν ἐπ' ἐκείνα τὰ πολυθρύλητα και ἄρχομαι ἀπ' ἐκείνων, ὑποθέμενος είναι τι καλὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ και ἀγαθὸν και μέγα και τάλλα πάντα· α εῖ μοι δίδως τε και ξυγχωρεῖς είναι ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἐκ τοὐτων τήν τε αἰτίαν ἐπιδείξειν και ἀγευρήσειν ως ἀθανατον ἡ ψυχή. κτλ. υgί. de Rep. I, 353, c.

w) Ph. p. 102, d 103, b τότε μὲν . . ελέγετο έχ τοῦ ἐναντίου πράγμα γίγνεσθαι, νῦν δὲ δτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον πρᾶγμα γίγνεσθαι, νῦν δὲ δτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ ἐναντίον οὐα ἄν ποτε γένοιτο, οὕτε τὸ ἐν ἡμῖν οὕτε τὸ ἐν τῆ φύσει. κτλ. — p. 104, b φαίνεται οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ δσα οὐκ ῶντα ἀλλήλοις ἐναντία ἔχει ἀεὶ τὰναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχομένοις ἐκείνην τὴν ἰδέαν ἣ ᾶν τῆ ἐν αὐτοῖς οὕση ἐναντία ἢ

Ift nun ber Rorper belebt, bem eine Seele einwohnt und ben Leben ber Tob entgegengefest, fo muß bie Geele als Lebens princip bem Tobe unzuganglich, b. h. unfterblich und unverganglich fein, gleichwie die Drei bem Geraden, bas Feuer ter Ralte unzuganglich ift x). Aus bem Begriffe ber Seele fob gert Plato auch an e. al'Stelle Die Unfterblichfeit berfelben, indem er jedoch ale ihr wesentliches, unveraußerliches Mertmal Die Gelbstbewegung betrachtet y). Doch scheint er auf biefe Form bes Beweises, auf die er im Phado nicht jurucktommt, in Bezug auf Rachweisung ber Unsterblichkeit ber individuellen Geelen, weniger Gewicht gelegt zu haben als auf jene. Benn aber Cimmias hier feine Zustimmung burch bas Betemtuif einer Ungewißheit beschrantt, bie im Bewußtsein menschlicher Schwäche fich ihm aufbrange, und Sofrates ihm jugeftebt, bag bie erften Boraussethungen, auch wenn ihre Zuverläffigfeit anerfannt werbe, boch noch in genauere Ermagung ju gieben feien z), fo foll bamit bie Beweistraft bes unmittelbar aus ber

πτλ. p. 105, a μή μόνον τὸ ἐναντίον μή δίχεσθαι, άλλὰ καὶ ἐκεῖνο δ ᾶν ἐπιφέρη τι ἐναντίον ἐκείνο ἐφ' δ τι ᾶν αὐτὸ ἰς. αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα μηδέποιε δέξασθαι.

x) p. 105, d ῷ ἀν τι ἐγγένηται σώματι, ζῶν ἔσται; ¾ ἀν ψεχή . . . Πότερον σ' ἔστι τι ζωἢ ἐναντίον ἢ οὐσέν; ἔστιν . . Τί: Θάνατος. Οὐχοῦν ἡ ψυχὴ τὸ ἐναντίον ῷ αὐτὴ ἐκιφέρει ἀεί, σὐ μή ποτε ὐέξηται, ὡς ἐχ τῶν πρόσθεν ὡμολόγηται πτλ. τặι Cratyl. 399, d. de Rep. I, 353, d τι σ'αὖ τὸ ζῆν; ψυχῆς qɨσθμεν ἔργον εἰναι; Μάλιστά γε.

y) Phaedr. 245, c ψυχὴ πάσα ἀθάνατος. τὸ γὰς ἀξικίνητον ἀδανατον. . . μόνον δὴ τὸ αὐτὸ κινοὔν, ᾶιε οὐκ ἀπολεῖπον ἐαιτό, οὔ ποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινείται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως. vgl. de Legg. X, 896, e ἄγει μὲν δὴ ψυχὴ πάντα τὰ κατ' οὐρανὸν καὶ γὴν κάὶ θαλαιταν ταϊς αὐτῆς κινήσεσι κιλ. vgl. 896, a.

z) Ph.p. 107, b αλλά μήν . . . οὐδ' αὐτός έχω ἔτι ὅπη ἀπιστε ἐτ γε τῶν λεγομένων ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἰ λος--

Ibeenlehre abgeleiteten Arguments nicht auf Wahrscheinlichkeit beschränkt, sondern nur angedeutet werden, daß es zu lebendiger unwandelbarer Ueberzeugung in dem Grade führen werde, in welchem die Seele, ungehemmt durch die Gemeinschaft mit dem Körper, in ihrer Wesenheit sich ergreife.

4. Uebersehen wir das Sanze der Beweissuhrung wie der Phado es uns darstellt, dem kurze Erdrterungen in andren Platonischen Gesprächen nur vorbereitend und ergänzend hinzustommen, so können wir fortschreitende Entwickelung nicht verstennen. Bon hervorhebung des Kreislaufs im Werden und Bergehen geht sie aus, hebt dann die Theilnahme der Seele am Swigen und Unveränderlichen hervor und widerlegt die entzgegengesette Unnahme, die Seele bestehe in dem harmonischen Zusammenwirken der organischen Thätigkeiten des Leibes. Endzich unternimmt sie statt der bloßen Theilnahme der Seele am Ewigen, ihre Unvergänglichkeit aus ihrer Wesenheit oder ihrem Begriffe nachzuweisen. Hier nun halt Plato sich versichert den zu unerschütterlicher Ueberzeugung führenden Weg eingesschlagen zu haben, wiewohl er sich nicht verbirgt zu nölliger wissenschaftlicher Befriedigung auf ihm noch nicht gelangt zu

είσι, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμάζων, ἀναγκάζομαι ἀπιστίαν ἔτι ἔχειν παρ' ἐμαυτῷ τῶν εἰρημένων. Οὐ μόνον γ', ἔφη · · ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ ταῦτά τε εὐ λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσίν, ὕμως ἐπισκεπτεον σαφέστερον καὶ ἐὰν αὐτὰς ἰκανῶς ὅιελητε, ὡς ἐγῷμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ, καθ' ὁσον δυνατὸν μάλιστα ἀνθρώπῳ ἐπακολουθήσαι · κᾶν τοῦτο αὐτὸ σὰφὲς γένηται, οὐδὲν ζητήσετε περαιτέρω. de Rep. X, 611, b ὅτι μὲν τοίνυν ἀθάνατον ψυχή, καὶ ὁ ἄρτι λόγος καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκάσειαν ἄν · οἰον δ' ἔστι τῆ ἀληθεία, οὐ λελωβημένον 'δεὶ αὐτὸ θεάσασθαι ὑπό τε τῆς τοῦ σώματρς κοινωνίας καὶ ἄλλων κακῶν, ῶσπερ νῦν ἡμεῖς θεώμεθα, ἀλλ' οἰόν ἐστι καθαρὸν γιγνόμενον, τοιοῦτον ἰκανῶς λογισμῷ διαθεατέον. κτὶ. 612, α καὶ τότ' ἄν τις ἴδοι αὐτῆς (τῆς ψυχῆς) τὴν ἀληθῆ-φύσιν, εἴτε πολυειδὴς εἴτε μονοειδής, εἴτε ὅπη ἔχει καὶ ὅπως.

fein. Dag er aber nicht etwa blod von ber Ewigfeit ber Belt feele ale bes allgemeinen Lebensprincips, fondern nicht minter von ber Unvergänglichkeit bes concreten perfonlichen 3ch fic überzeugt hielt, zeigen bie Beziehungen auf bie fittlich geiftige Entwidelung beffelben, wie fie theils den Beweisführungen ein geflochten find, theils in bem Bedurfniffe hervortreten an ben Sagen und Dichtungen vom Zustande ber Seelen nach tem Tobe, eines begrifflichen Rerns fich ju verfichern. Bu wiffen schaftlicher Ginsicht barüber gelangen zu konnen mabnt er nicht aa); ebenso wenig ale er bem Mythus, ber ben Um. schwung ber Seelen im überhimmlischen Raume Schauen ber 3been beschreibt (f. oben G. 186 ff.), ben Berth begrifflicher Bestimmtheit beimift. Sowie fich in biefem bie Ueberzeugung ausspricht, Die Seelen mit ber Anlage ju ihrer im bividuellen Eigenthumlichfeit, feien als geiftige Befenheiten ju benten, bie nicht erft bei ber Beburt entftehen, vielmehr aber bas Bebiet von Entstehen und Bergeben hinausreichen, in itrer gegenmartigen Bertorperung aber auch nur bes Babren und Wefenhaften, feiner perfonlichen Begiehungen, aus bem vorangegangenen Dafein fich erinnern, - fo hebt Plato in jenen Sagen und Dichtungen junachst hervor, wie fie fammtlich Forts bauer ber Seele als Fortsetzung und Folge ber Buftanbe voraussehen, bie als That ber freien Gelbstbestimmung gu betrach-Der habes - bas Wort ichon mahnt an bie Ewigfeit, - will burch bas ftartfte Band, bas Berlangen jur Tugent, bie Geelen an fich feffeln bb); ju ihm wandern fie nur mit ter

πα) Gorg. 527, a καὶ οὐθέν γ' ἄν ἦν θαυμαστὸν καταφρονείν τούτων, εἔ πρ ζητούντες εἶχομεν αὐτῶν βελτίω καὶ ἀλφθέστεςε εὐρεῖν. Phaedo p. 114, d τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσσσθαι οῦτως ἔχειν ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρι ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ' ἐστὶν ἢ τοιαῦτ' ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπεί περ ἀθάνατόν γε ἡ ψυχὰ ψαίνεται οἰσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι αἰνμένφ οῦτως ἔχειν. τρί. de Rep. I, 330, d. Epistol. VII, 335, 2 bb) Cratyl. 403, a δ δὲ 化ιδης, οἱ πολλοὶ μέν μοι δοκοῦσων ἐπο

Errungenschaft ihrer Strebungen und ihrer Bildung co). In ihm werben sie gerichtet nach Gesehen, — im Einklange mit den sittlichen Ansorderungen, die wir hier als unbedingt gultig anzuerkennen haben da). Je mehr sie dem Irdischen gefrohnt, um so langer mussen sie in neuen irdischen Berkörperungen sich versuchen und um so weniger sind sie im Hades der Bernunst theilhaft ee). Im Hades, oder am Acheron, busen sie die heilbaren Sunden, um zu erneuertem Lebenslause zurückzusehren; die unheilbar dem Bosen verfallen sind, werden Andren zu absichtreckendem Beispiele in den Tartarus hinabgestoßen; die aber heilig und in der Wahrheit gelebt, sinden ihren Lohn auf den Inseln der Seeligen F), oder, nach einer andren Sage,

λαμβάνειν το ἀειδές προσειρήσθαι τῷ δνόματι τούτῳ. e καὶ τὸ αὖ μὴ ἐθέλειν συνεῖναι τοῖς ἀνθρώποις ἔχουσι τὰ σώματα . . . οὐ φιλύσοφον δοκεί σοι είναι καὶ εὖ ἐντεθυμημένον ὅτι οὕτω μὲν ἀν κατέχοι αὐτοὺς δήσας τῆ περὶ ἀρετὴν ἐπιθυμία; κτλ. vgl. Phaedo 80; d. 81, c.

cc) Gorg. 524, e (vgl. Mmn. n) Ενθήλα πάντα εστίν εν τῆ ψυχῆ ἐπειδὰν γυμνωθῆ τοῦ σώματος, τά τε τῆς φύσεως και τὰ πα-θήματα, & διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ἐκάστου πράγματος ἔσχεν ἐν τῆ ψυχῆ ὁ ἄνθρωπος. Phaedo 107, d οὐδὲν . . ἄλλο ἔχουσα εἰς "Λιδου ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε και τροφῆς.

da) Crito 54, c εάν δε εξελθης ουτως αλοχρώς άνταδικήσας τε και άντικακουργήσας . . . εκει οι ήμετεροι άδελφοι οι εν "Αιδου νόμοι ούκ εύμενώς σε ύποδεξονται.

ee) Phaedr. 256, θ ή δε από του μή ερώντος οίχειότης, σωφροσύνη θνητή κεκραμένη . . . ἀνελευθερίαν ὑπὸ πλήθους ἐπαινουμένηκ ὡς ἀρετὴν τῆ φίλη ψυχή ἐντεκοῦσα, ἐννέα χιλιάδας ἐτῶν , περὶ γῆν κυλινδουμένην αὐτὴν καὶ ὑπὸ γῆς ἄνουν παρέξει.

f) Phaedo 113, d καὶ οῖ μὲν ἀν δόξωσι μέσως βεβιωκέναι, πορευθέντες ἐπὶ τὸν Αχέροντα . καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσί τε καὶ καθαιρόμενοι των τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται . οῦ ở ᾶν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη τῶν ἀμαρτημάτων . . τούτους δὲ ἡ προσήκουσα μοῖρα ῥίπτει εἰς τὸν Τάρταρον, δθεν οῦ ποτε ἐκβαίνουσι. υgl. de Rep. X, 615, e f. Gorg.

oben im himmel, ober in dem ihnen verwandten Gestirne ge), ober auch in den reinen Behausungen über der Erde, in denen sie für alle-künftige Zeiten körperlos leben sollen, — in Anschauung der herrlichkeiten dieses überirdischen Ortes begriffen, wie es scheint al.). Doch wird das körperlose, in reiner Ans

<sup>525,</sup> b είσι δε οι μεν ωφελούμενοι τε και δίκην διδόντες υπό θεων τε και άνθρωπων οὖτοι ος αν ιάθιμα άμαρτήματα άμαρττωσιν . . . ος δ' αν τὰ ξσχατα ἀδικήσωσι και διὰ τοιαυτα ἀδικήματα ἀνίατοι γένωνται, εκ τούτων τὰ παραθείγματα γέννεται κτλ. 526, c ενίστε δ' άλλην εἰσιδών όσιως βεβιωκυίαν και μετ' ἀληθείας . . . μάλιστα μεν . . . φιλοσόφου τὰ αὐτοῦ πράξαντος και οὐ πολυπραγμονήσαντος εν τῷ βίῳ, ἢγασθη τε (ὁ 'Ραδάμανθυς) και ες μακάρων νήσους ἀπέπεμψεν de Rep. Χ, 614, c τοὺς μεν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τεν εἰς δεξιάν τε και ἄνω διὰ τοῦ οδρανοῦ . . . τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀριστεράν τε και κάτω κτλ.

gg) Tim. 42, b και δ μεν εὖ τὸν προσήκοντα βιοὺς χρόνον, πελιν εἰς τὴν ξυννόμου πορευθεὶς οἴκησιν ἄστρου, βίον εὐθαίμονα και συνήθη ἔξοι.

hh) de Rep. X, 614, c (ff) Phaedo 114, b o? đề độ av đóξωσι διασερόντως πρός το δαίως βιώναι, οδιοί είσιν οί τώνδε μέν τών τόπων των έν τη γη έλευθερούμενοι τε και απαλλατιόμενοι ωσπερ δεσμωτηρίων, άνω τε είς την καθαράν οίκησιν άφικνούμενοι και έπι της γης ολκιζόμενοι. beren herrlichteiten p. 108, b. 109, c. 110, b. 111, a. b befdrieben werben. de Rep. X, 615, α τας δ' αὖ έκ τοῦ οδρανοῦ εὐπαθείας διηγείσθαι καὶ θέας aunyavous to nallos. Dahin gehört die Anschauung der Sichtfank (mahricheinlich, Mildeftraffe) und ber gangen Sternenweit 6, 6, b f. vgl. Schleiermacher Anmert. G. 620 ff. - Phaedo p. 114, c roiτων δε αθτών οι φιλοσοφία ίχανώς χαθηράμενοι άμευ τε σώματος ζώσι το παράπαν είς τον έπειτα χρόνον, και είς οίκησεις έτι τούτων καλλίους αφικυούνται, ας ούτε ράσιον σηλώσαι πτλ. p. 80, ε ξάν μέν παθαρά απαλλάττηται, μηδέν τού σώματος ξυνεφέλχουσα, άτε ούθεν χοινωνούσα αὐτο έν το Με έχουσα είναι . . . εἰς τὸ δμοιον αὐτῆ τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεϊόν τε και άθάνατον και φρόνιμον, οι άφικομένη υπάρχει aurij eudalmove elvae utl. vgl. 82, b. - Dagegen de Legg. X.

schauung begriffene Dasein als Endziel ober Ideal hingestellt und der Bollendung der philosophischen Bestrebungen vorbehalten.. Im Gegensate dagegen soll die Bolkssage von schattensartigen Erscheinungen der Seelen an den Gräbern; auf solche sich beziehn, die durch Lust und Unlustempfindungen wie durch Nägel an den Leib geheftet, sich vom Irrdischen nicht abzuldssen vermögen i.). Diese Begierde zum Körperlichen muß denn auch zu neuen Berkörperungen führen kk), im Wechsel mit dem Ausgenthalte im Hades.

5. Daß es Plato'n mit der Annahme einer ins Undesstimmte fortlaufenden Reihe von Berkörperungen oder Seelenswanderungen Ernst gewesen, haben wir nicht Grund zu bezweis feln, durfen aber nicht außer Acht lassen, daß er die naheren Bestimmungen darüber in fast mahrchenhafter Unbestimmtheit halt und mit ironischen Zugen durchwirkt, — zum Zeichen, daß er auch den Schein vermeiden wollte eine begrifsliche Durchsuhrung solcher Annahmen zu unternehmen. Die Reihe der Berswandlungen, die der Phadrus W) aufstellt, halt sich im Ges

<sup>903,</sup> d έπει δε άει ψυχή συντεταγμένη σώματι τοτε μεν άλλφ, τοτε δε άλλφ, μεταβάλλει παντοίας μεταβολάς δι' ξαυτήν ή δι' ετέραν ψυχήν κτλ.

εί) Ph. 81, c δ τὴ (τὸ βαρὰ καὶ γεῶδες κτὶ.) καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεται τε καὶ ἔλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, φόρρο τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ "Λιδου, ὅσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη, περὶ ἃ τὴ καὶ ὡφθη ἄτα α ψυχῶν σκωτοειδῆ φάσματα κτὶ. υgl. p. 108, b — 83, d δτι ἐκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἤλον ἔχουσα προσηλοί αὐτὴν πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονῷ καὶ ποιεί σωματοειδῆ κτὶ.

kk) Phaedr. 248, c ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι μὴ Ιδη, καί τινι συντυχία χρησαμένη, λήθης τε καὶ κακίας πλησθείσα βαρυνθή, βαρυνθείσα δὲ πιερορρυήση τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέση, τότε νόμος ταύτην μὴ φυιεύσαι εἰς μηθεμίαν θηρείαν ψύσιν ἐν τῆ πρώτη γενέσει κτλ. υgl. Phaedo 108, b. Tim. 42, c.

U) Phaedr. 248, d Die Geele, die am meiften gefchant bat, foll fich in

biete menschlicher Lebensweisen — in der ersten Bertdeperung, unmittelbar nachdem sie die Ideen am überhimmlischen Orte geschaut haben, sollen die Seelen in thierische Leiber nicht ein gehn (kk) — und ordnet diese in absteigender Ordnung von der vollsommneren zur unvollsommneren auf eine Weise, die der jugendliche Berfasser ernstlich zu vertreten schwerlich gesonnen war. Der physiologische Timaus mm) dehnt den Kreis der Wanderungen über das ganze Thierreich aus. Der Mann, der den Pfad der Gerechtigkeit verließ, soll bei der zweiten Gedurt in die Natur des Weibes sich verwandeln, und wenn er auch dann vom Bosen noch nicht abläßt, eine seiner Sitte entsprechende Gestalt des Thieres annehmen; der leichtsunige die lustige Gestalt des Vogels, der unverständigste und roheste die der

einen Mann verkörpern, der den Musen und der Liebe dienend, ein Freund der Weisheit und des Schönen werden wird; die zweite in einen gesehlichen König oder kriegerischen und herrschenden Mann; du britte in einen Staatsmann oder das Hauswesen lenkenden und Gewinnreichen; die vierte in einen der Gymnastik oder Heiskungen nich widmenden; erft die seinen wahrsagenden und den Weihungen nich widmenden; erft die sechste in einen dichterischen oder sonst der Rachahung sich hingebenden; die sieden in einen landbauenden oder Gewerbetreibenden; die achte in einen sophistischen oder volksschweichetnien; die neunte endlich in einen tyrannischen, — eine Anordnung, die durch ironisch polemische Beziehungen angenscheinlich bedingt wird.

mm) Tim. 42, b σφαλείς δε τούτων (Ammert. gg) εις γυναιτός φύσιν εν τή δευτέρη γενέσει μεταβαλοί μή παυομενος δε έν τούτοις ετι πακίας, τρόπον δν κακύνοιτο, κατά την όμοιότετα τής τοῦ τρόπου γενέσεως είς τινα τοιαύτην κεὶ μεταβαλοί δίρειον φύσιν, κλλάττων τε οὐ πρότερον πόνων λήξοι, πρίν τξ ταὐτοῦ καὶ όμοίου περιόδω τή εν αὐτῷ ξυνεπισκώμενος τὸν πολύν όχλον καὶ ὕστερον προσφύντα εκ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ άξρος καὶ γής, θορυβώδη καὶ άλογον όντα λόγω κρατήσας είς τὸ τής πρώτης καὶ άριστης άφικοιτο είδος εξεως. vgl. p. 90, e — 91, d τὸ δε τῶν όρνεων φῦλον μετερρυθμίζετο . . . ἐκ τῶν ἀκάκων ἀνθρῶν, κούφων δέ, καὶ μετεωρολογικῶν μὲν κτλ. τελ. de Rep. X, 620, c. d.

Bafferthiere, bis er im Laufe ber Bermandlungen, ber in ihm nicht versiegenden Bewegung bes Selbigen und Aehnlichen Folge leiftend, ben fturmischen vernunftlosen Schwarm bes Stoffartis gen, ber fich ihm angesett hat, burch Bernunft bewaltigt und gu ber Art bes erften und beften Lebens gurudtehrt. In ber einem burchaus umbefannten, vielleicht von Plato ersonnenen, Pamphyliet Er in ben Mund gelegten Erzählung vom Schicksale ber Seelen nach bem Tobe, - am Schlusse ber Bucher vom Staate, - wird von ber taufenbjahrigen unterirbifchen Banberung berichtet, von ber mabrend ihrer ftatt findenden gehnfachen Bergeltung fur Schuld und Berbienft nn), von ber nach Ablauf berfelben fur die welche nicht zu langerer Bufe verurtheilt ober in ben Tartarus hinabgestoßen werben, sich erneuernden Bahl ber Lebensloofe 00). Auch die Ausschmickung ber Erzählung ift gefliffentlich bebacht baran zu mahnen, baß man auf mythischem Boben fich finde. Dhne in biefes Beimert weiter einzugehen, bemerten wir nur, baß ichon hier bie Frage

nn) de Rep. X, 614, e διηγεϊσθαι δὲ ἀλλήλαις τὰς μὲν ὁδυρομένας τε καὶ κλαούσας, ἀναμιμνησκομένας δσα τε καὶ ποία πάθοιεν καὶ ἴδοιεν ἐν τῆ ὑπὸ γῆς πορεία — ἐἰναι δὲ τὴν πορείαν χιλιετῆ . . . τὸ ὅ οὖν κεφάλαιον ἔφη τόθε εἰναι, δσα πώποτε τινα ἦδίκησαν καὶ δσους ἔκαστοι ὑπὲρ ἀπάντων δίκην δεδωκέναι ἐν μέρει, ὁπὲρ ἔκάστου δεκάκις. τοῦτο ὅ εἰναι κατὰ ἐκατονταετηρίδα ἐκάστην, ὡς βίου ὅντος τοσούτου τοῦ ἀνθρωπίνου . . καὶ αὖ εἴ τινας εὐεργησίας εὐεργετηκότες καὶ δίκαιοι καὶ δσιοι γεγονότες εἰεν , κατὰ ταὐτὰ τὴν ἀξίαν κομίζοιντο.

οο) ib. 615, e . . οὐχ ἐδέχετο τὸ στόμιον, ἀλλ' ἐμυχάτο, ὁπότε τις τῶν οὕτως ἀνιάτως ἐχόντων . . . ἢ μὴ ἰχανῶς δεδωχῶς δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι κτλ. — 617, d προφήτην οὄν τινὰ σφάς πρῶτον μὲν ἐν τάξει διαστήσαι, ἐπειτα λαβόντα ἐχ τῶν τῆς Λαχέσεως γονάτων κλήρους τε καὶ βίων παραδείγματα . . . εἰπεὶν, Ανάγχης θυγατρὸς χόρης Λαχέσεως λόγος . Ψυχαὶ ἐψήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου θνητοῦ γένους θανατηψόρου, οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήψεται, ἄλλ' ὑμεῖς δαίμονα αξρήσεσθε χτλ.

hervortaucht, wie man sich den Zustand der Kinderseelen pe benken habe, die nur kurze Zeit nach ihrer Geburt gelebt pp): sowie im Phado die wahrscheinlich frühste Spur vom Glauben an die Wirksamkeit der Fürbitten für Abgeschiedene zur Abkürzung ihrer Pein im Fegseuer sich sindet 99); denn der Bersstellung vom Fegseuer gleicht ganz und gar, was Plato von den Läuterungsstrafen im Hades erzählt. Jedoch wird nur die Bermittelung solcher als wirksam bezeichnet, die das ihnen von der büßenden Seele zugefügte Unrecht verzeihen.

6. Ohngleich bedeutungsvoller aber ist Plato's Annahme, bie nach tausendjähriger kauterung im Hades zur Berkerperanz zurückkehrenden Seelen hätten unter den aus dem Schoose der Lachesis genommenen und vor ihnen ausgebreiteten Lebenslooses zu wählen. Zugleich mit der neuen Lebensbahn, in der sie nothwendig verharren mussen, nachdem sie sie gewählt, sollen sie den ihr entsprechenden Damon erkiesen und die von ihnen gewählten Geschicke durch Klotho befestigt, durch Atropos unveränderlich gemacht werden er). So also wird die Freihen

pp) ib. 615, c των δε εὐθύς γενομένων και όλίγον χοόνον βιούντων πέρι άλλα έλεγον οὐκ άξια μνήμης.

qq) Phaedo 114, b ένταύθα βοώσι τε καὶ καλούσιν, οἱ μὲν οἷς ἀπέκτειναν, οἱ δὲ οὖς ὕβρισαν, καλέσαντες δ' ἐκετεύουσι και δέονται ἐάσαι σφάς ἐκβηναι εἰς τὴν λίμνην καὶ δίξασθαι καὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί τε καὶ λήγουσι τῶν κακῶν. εἰ δὲ μή, φέρονται αὖθις εἰς τὸν Τάριαρον κτλ.

rr) de Rep. 617, d (00) 618, α μετὰ δὲ τοῦτο αὖθις τὰ τῶν βίων παραδείγματα εἰς τὸ πρόσθεν σφῶν θείναι ἐπὶ τὴν γῆν, ποὶι
πλείω τῶν παρόντων. εἰναι δὲ παντοδαπά · ζώων τε γερ
πάντων βίους καὶ δὴ καὶ τοὺς ἀνθρωπίνους ἄπαντας, κτὶ. ὑ
ψυχῆς δὲ τάξιν οὐκ ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλον ἐἰιμένην βίον ἀλλοίαν γίγνεσθαι · · · . ἔνθα δὴ · · ὁ πᾶς κυδυνος ἀνθρώπω, καὶ διὰ ταῦτα μάλισια ἐπιμελητίον ὅπως ἐκεστος ἡμῶν τῶν ἄλλων μαθημάτων ἀμελήσας τούτου τοῦ μαθήματος καὶ ζητητὴς καὶ μαθητὴς ἔσται · · · βίον κα
χρηστὸν καὶ πονηρὸν διαγιγνώσκοντα , τὸν βελτίω ἀεὶ ἐκ τῶν

innerhalb ber jebesmaligen Lebensführung auf einen intelligibe len Uct ber Gelbitbestimmung jurudgeführt, bie Abgrenzung ber Lebensbahnen und die Augungen in benfelben auf eine ber Freis heit unfrer Gelbstbestimmung unzugangliche Bestimmtheit ober Rothwendigkeit; von ber mir und verfichert halten burfen, bag Plato fie ber gottlichen Borfehung gleichsette, feinesweges entgegensette, und fie als Nothwendigfeit nur im Wegensat gegen Die menschliche Freiheit bezeichnete. Diefe aber war er ficher nicht gesonnen auf jene That ber bie Lebensbahn bestimmenben Mahl zu beschränken. In jener That felber foll ber Grab unfrer Erfenntniß von bem mas But und Bofe, fich bemahren; wer mit Bernunft gewählt hat und fich tudytig halt, bem foll es wohlergehn; baber aber auch, mit hintenansetzung aller anbren Renntniffe, ber Erkenntniß nachgestrebt werben, bie uns Unweisung gibt gute und schlechte Lebensweise mit Sicherheit au unterscheiben. Die fortschreitenbe ober rudichreitenbe Ents wickelung ber Bernunfterkenntniffe, beren Grad in ber Wahl ber Lebensbahn fich bewähren wird, mußte Plato barum auch mahrend des verkorperten Daseins, wie im habes, als That ber Freiheit betrachten, wie fehr er auch die Beschrantungen anerkennt, bie die Scele theils burch ihre Berbindung mit bem

συνατών πανταχοῦ αίρεισθαι κτλ. 619, b καὶ τελευταίφ ἐπιόντι, ξὐν νῷ ἐλομένφ, συντόνως ζώντι, κεῖται βίος ἀγαπητός, οὐ κακός... οὐ πάντα ἐκανῶς ἀνασκεψάμενον ἐλέσθαι (ἔφη), ἀλὶ' αὐτὸν λαθεῖν ἐνοῦσαν εἰμαρμένην κτλ. p. 620, a καιὰ συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἰρεῖσθαι. d ἐπειδή δ' οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ἡρῆσθαι. · ἐν τάξει προσιέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν· ἐκείνην δ' ἐκάστφ δν εἵλετο δαίμονα, τοῦτον φύλακα ξυμπέμπειν τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτήν τῶν αἰρεθέντων. δν πρῶτον μὲν ἄγειν αὐτὴν πρὸς τὴν Κλωθὼ. · . κυροῦντα ἡν λαχών εἵλετο μοίραν· ταίτὴς δ' ἐφαψέμενον αὖθις ἐπὶ τὴν τῆς ᾿Λιρόπου ἄγειν νῆσιν, ἀμετάστροφα τὰ ἐπικλωσθέντα ποιοῦντα· ἐντεῦθεν δὲ δὴ ἀμεταστρεπτὶ ὑπὸ τὸν τῆς ᾿Λνάγκης ἰέναι θρόνον.

Körper 26), theils in ihren Begiehungen zu dem Gefammtleben der Ratur erfährt. In letterer Ruchficht ist er geneigt den verschlungenen Bewegungen der Gestirne. Gewalt über das Geschick der Wenschen zuzugestehen 11). In nähere Bestimmungen darüber einzugehen, unternimmt er eben so wenig, als dem Einsstuße der Körperbeschaffenheit auf unsre Gelüste und badurch auf unsre Handlungen zu ermessen 121). Rur mehr als den bose Handelnden, sollen wir ihren Aeltern und Erziehern die Schuld beimessen, der sie verfallen sind, keinesweges ausschließlich vol und daran sesthalten, daß die Tugend herrenlos, d. h.

ss) Tim. 43, a τάς τῆς ἀθανάτου ψυχῆς περιόδους ἐνέδουν εἰς ἐπίρρυτον σῶμα καὶ ἀπόρρυτον. αἰ δὲ εἰς ποταμόν ἐνδεθεῖσαι πολὺν οδτ' ἐκράτουν οὕτ' ἐκρατοῦντο, βἰᾳ δ ἐφεροντο καὶ ἔφερον, ὥστε τὸ μὲν ὅλον κινεῖσθαι ζῶον, ἀτάκτως μἐν ὅπη τύχοι προϊέναι καὶ ἀλόγως, τὰς ξξ ἀπάσας κινήσεις ἔχον κτλ. (១৪៤ οδ. ⑤ 361, τ.) ib. 44, a ἀν δ' αὐ ἔξωθὲν αἰσθήσεις τινὲς φερόμεναι καὶ προσπεσούσαι ξυνεπισπάσωνται καὶ τι τῆς ψυχῆς ἄπαν κύτος, τόθ' αὐται κρατούμεναι κρατεῖν δοκοῦσι. καὶ διὰ δὰ ταῦτα πάντα τὰ παθήματα νῦν κατ' ἀρχάς τε ἄνους ψυχὴ γίγνεται τὸ πρώτον, ὅταν εἰς σῶμα ἐνδεθ; θνητόν, κτλ. οgl. de Legg. 11, 672, c.

τι) Τίπ. 40, d χορείας δὲ τούτων πὐτών καὶ παραβολάς ἀλλάμαν. καὶ περὶ τὰς τῶν κύκλων πρὸς ἐαυτοὺς ἐπανακυκλήσεις καὶ προσχωρήσεις ἔν τε ταῖς ξυνάψεσιν ὁποῖοι τῶν Ἱεῶν κατ' ἀλλήλους γιγνόμενοι καὶ ὅσοι καταντικρύ, μεθ' οῦς τινάς τε ἐπίπροσθεν ἀλλήλοις ἡμῖν τε κατὰ χρόνους οῦς τινας ἔκαστοι κατακαλύπτονται καὶ πάλιν ἀναφαινόμενοι φόβους καὶ σεμεία τῶν μετὰ ταῦτα γενησομένων τοῖς δυναμένοις λογίζεσθαι πέμπουσι, τὸ λέγειν ἄνευ διόψεως τούτων αὐ τῶν μεμαμάτων μάταιος ᾶν εῖη πόνος κτλ. υχί. de Rep. VIII, 546, a οὐ μόνον φυτοῖς ἐγγείοις ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιγείοις ζώοις φορὰ καὶ ἀφορία ψυχῆς τε καὶ σωμάτων γίγνονται, ὅταν περιροπαὶ ἐκάστοις κύκλων περιφορὰς ξυνάπτωσι κτλ. b ἔστι δὲ θείφ μὲν γεννητῷ περίοδος ῆν ἀριθμὸς περιλαμβάνει τέλειος κτλ.

mu) Tim. 43, c. d.

υυ) ib. 88, b σωμά τε ύταν αὐ μέγα zal ὑπέρψυχον σαικρά ξιμ-

lediglich bas Wert ber Freiheit bessen ist, ber ihrer theilhaft wird ww). Wie damit der Grundsatz zu vereinigen, daß niemand freien Willens bose handle (vv), wird sich später leicht ergeben.

Ob Plato in ber weiteren Ausschrung, die wahrscheinlich auch dieser Theil seiner Lehre in munblichen Bortragen und Unterredungen erfahr, den Begriff der freien Selbstbestimmung auf das von ihm der Seele zugeeignete Merkmal der Selbstbewegung zurückzuführen versucht und wie weit jenen Begriff selber in seinem Berhaltnisse zur Nothwendigkeit der Nas

φυές ασθενεί τε διανοία γένηται, διτιών επιθυμιών οδοών φύσει κατ' άνθρώπους, διά σώμα μέν τροφής, διά δέ τό θειότατον τών εν ήμεν φρονήσεως, αί του πρείττονος πινήσεις πρατούσαι και τὸ μέν σωέτερον αύξουσαι, τὸ θὲ τῆς ψυγῆς κωφον και δυσμαθές αμνημόν τε ποιούσαι την μεγίστην νόσον αμαθίαν απεργάζονται. πελ. 86, b ήδονας δε και Ιύπας υπερβαλλούσας των νόσων μεγίστας θετίον τη ψυχή ατλ. d ξυμανής το πλείστον γιγνόμενος του βίου δια τας μεγίστας ήδονας και λύπας, νοσούσαν και άφρονα ζοχων ύπο του σώματος την ψυχήν, ούχ ώς νοσών άλλ' ώς έχων χακός κακώς δοξάζεται το δε άληθες, ή περί τὰ λφορδίσια ακολασία κατά τὸ πολὸ μέρος διὰ τὴν ένὸς γένους έξιν ύπὸ μανότητος δστών έν σώματι δυώδη και ύγραίνουσαν νόσος ψυχίς γέγονε . . . παπός μέν γάρ έπων οὐθείς, διά δὲ πονηράν έξιν τινά του σώματος και απαίδευτον τροφήν δ κακός γίγνεται κακός . . . καὶ πάλιν δή τὸ περί τὰς λύπας ή ψυχή κατά ταὐτά διὰ σώμα πολλήν έσχει κακίαν κελ. 87, b ών εδειατέον μέν τους φυτεύοντας άει των φυτευομένων μάλλον και τούς τρέφοντας τών τρεγομένων, προθυμητέον μήν, όπη τις δύναται, καὶ διά τροφής και δι' επιτηδευμάτων μαθημάτων τε ψυγείν μέν καnlay, rodyaytloy de éleiy. vgl. Protag. 345, d ff.

τουν) de Rep. X, 617, e άρετή δε άδεσποτον, ην τιμών και άτιμάζων πλέον και έλαττον αὐτης ξκαστος έξει. αἰτία ελομένου Θεὸς ἀναίτιος. de Legg. X, 904, b υπη γὰρ ἀν ἐπεθυμή και ὁποϊός τις ῶν τὴν ψυχήν, ταύτη σχεδόν ἐκάστοτε και τοιούτος γίγνεται ἄπας ήμων ως τὸ πολύ. κτλ. turmfächlichkeit und jur gottlichen Borsehung am naher zu bestimmen, mussen wir bahin gestellt sein lassen; angebahnt but er auch in seinen Dialogen die fraglichen Untersuchungen und seine eignen Ueberzeugungen bestimmt genug angedeutet, um die Annahme zu rechtsertigen, er wurde ebenso wenig für bie Theorie des Indeterminismus, wie für die des Determinismus oder des Pradeterminismus unbedingt sich eutschieden haben.

CXIV. Zur Wissenschaft der Ethik, die ihm gleich wie die Physik, ein Haupt und Wurzelzweig des gemeinssamen Stammes der Dialektik war, aber ohngleich enger mit diesem verwachsen und zu vollendeterer Entwickelung gediehen, — hat Plato den Grund gelegt, indem er theils schwankende und gesinnungslose Annahmen über eine ursprüngliche Mehrheit der Tugenden und ihre Lehrbarkeit, theils die sophistisch hedonistische Zurücksuhrung des Gutes auf das Angenehme, durch Nachweisung der inneren Widersprüche widerlegt, die sie mit sich führen. Damit aber wird zugleich die Ueberzeugung von dem unbedingten Werthe des Sittlichen und vom Zusammenfallen desselben met dem wahren Wissen, im Unterschiede vom bloßen Vorstellen, begründet.

1. Ift einerseits bas Gute bie hochfte ber Ibeen, ber em gig bejahenbe Ausbruck fur bie Gottheit und bas Endgiel alle: unfrer Bestrebungen, mithin unfer handeln nur sittlich und fresoweit es von ber Erkenntnis bes Guten geleitet wird, andre seits ber Mensch bestimmt unter ber Führung ber Gotthe:

xx) Eutyphro 13, e είπὰ δὴ πρός Διός, τί ποτ' έστὶν έχεῖνο τὸ τη γχαλον έργον δ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται ἡμῖν ὑπηρέταις χιμενοι;

bas Gnte in ber Welt ber Erscheinungen gu verwirklichen a), fo muß bie Ethit als Wiffenschaft vom Attlichen Santeln, in ber Dialettit als ber bas Sein und bie Ertennuch beffelben auf die Ibee bes Guten gurudführenden Wiffenschaftslehre, und in ber Physit als ber Wiffenschaft von ber Welt ber Erscheis mingen, wie murgeln, fo beibe zu ergangen bestimmt fein. Aben wahrend Plato an ber hypothetischen Erflarung bet Belt ber Erscheinungen sich erst versucht, nachbem er feine blalettischen Untersuchungen bis zu ihrem letten unbedingten Brincip, ber Ibee bes Guten, hinaufgeführt, verschlingt er in bieselben faßt von vorn herein Erorterungen über bas Wofen und bie 3wede bes sittlichen Sanbelns, fo bag er theils biefe bereits einleitet, wo er mit jenen vorzugeweise beschäftigt ift, theils umgetehrt in ben ber Grundlage ber Ethif annachst gewibmeten Dialogen burchgangig Entwickelung ober Beranschaulichung entspres chender Bestimmungen ber allgemeinen Biffenschaftslehre in Das Wert, welches ben Staat als vollenbeten fittlichen Organismus barftellt, führt mit ben ethischen zugleich bie bialettischen Untersuchungen ju ihrem Abschluffe. angeführte Grunde b), die ihre Bemahrung in bem Rolgenden finden werben, haben und veranlaßt, bie ethischen Entwickelnur gen aus bem Befuge, in bem fie mit ben bialettischen verwache fen fich finden, auszulosen und fur fich in's Muge in faffen. Auch mochte Plato felber eine folche Auslosung baburch im voraus gut geheißen haben, bag er in einer Reihe von Dialonen vorzugsweise theils Grundlegung theils Ausführung ber Ethil fich angelegen fein lagt, und bie Grundlegung gunachft folden bialeftischen Erorterungen anschließt, bie auf bie Sonderung von Borftellung und Wiffen, auf Definition und Induction bezüglich, bem Gofratischen Standpunfte angehoren. Die Grundzuge ber allmahlig fortschreitenden Ents wickelung versuchen wir aus jenen Dialogen zusammenzustellen

a) f, vor. § 2mm. xx.

<sup>6)</sup> f. oben G. 176 f.

und so die Bildungsgeschichte der Platonischen Sittenlehre, in ihrer Abhäugigkeit von der Sofratischen und in ihrem Gegenfatz gegen die der Sophisten und Hedonister, und zu verdenteichen,

Durch Befeitigung fophistischer und fensualistisch bebenifcher Ecbendansichten und Lehrmeinungen bahnt Plato fich ta Beg jur Begrundung wie feiner Dialettit, fo feiner Ethil. In bem ble vorzugeweist ethifche Reihe eroffnenben Dialeg Protagoras richtet er Die Baffen feiner Polemit gegen Sophisten und ihre Rachfolger ober Anhanger, - benn beren gab es ohne Zweifel auch noch ju Plato's Zeiten nicht wenige, - welche bie Tugend und zwar zunachft bie Tugend bee Bargers hochlich priefen , fie ju lehren fich ruhmten und an Begriffebestimmungen ber verschiebenen Tugenbrichtungen es nicht fehlen ließen , obwohl fie im Grunde ihres Bergens nicht fittlich lautere Gestnung, vielmehr nur Genug und Gewinn als anzuftreben und gut gelten ließen. Diefen verhallten Grund ibrer vorgeblichen Augendlehre und Die Wiberfpruche, in Die fie fich verwickeln mußte, and Licht zu gieben, im Gegenfate bagegen aber Berftanbuig und Entwickelung ber Gofratifchen Lehre von ber Ginheit ber Tugend und bag fie mit bem Biffen gufammenfalle, einzuleiten , ift , bie ethifche Bestimmung jenes Gefprache.

Rachbem Protagoras fich gerühmt hatte feine Schüler nicht wiederum: in die einzelnen ober Schulmiffenschaften zurachte führen, vielmehr fie auzuleiten zur Berwaltung ber eignen und ber Staatesangelegenheiten c), weiß er den von Sofrates ge-

c) Protag. 318, ο οξ μέν γὰρ ἄἰξοι λωβώντας τοὺς νέους τε; γὰρ τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄχοντας πάλιν αὖ ἄγοντες ξωβάλλουσιν εἰς τέχνας . . . παρὰ δ' ἐμὲ ἀφικόμενος μαθήσεται οὐ περὶ ἄλλου του ἢ περὶ οὖ ἤκει. τὸ δὲ μάθημα ἐστω εἰβουλία περὶ τε τῶν οἰκείων, ὅπως ᾶν ἄριστα τὴν αὐτοῦ οἰκίαν διοικοῖ, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώταιος ᾶν εἰη καὶ πράιτειν καὶ λέγειν.

gen die Lehrbarkeit der Staatskunst: oder Tugend erhobenen Bedenken d) nur durch mythische Ausschmustung e) der Annahme zu begegnen, Schaam und Recht seien zur Sicherung der Ordnung und des Friedens allen Menschen gleichmäßig zu Theil geworden f), jedoch der Ausbildung durch Lehre, Zucht oder Ermahnung sähig und bedurftig; diese Bildungsmittel aber über den ganzen Staat verbreitet g) und nur mehr oder weniger wirksam, nach Maßgabe der Befähigung dafür, nie gänzlich wirkungslos h). Mit so äußerlicher Betrachtung der Tugend und ihrer Lehrbarkeit, konnte Sokrates, der Urheber der

d) ib. p. 319, b ff.

e) p. 320, d ff.

f) p. 322, c Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν, μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἐρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἔν εἰεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοί, φιλίας συναγωγοί... καὶ πάντες μετεχόντων (ἔφη ὁ Ζεὐς)· οὐ γὰρ ᾶν γένοιντο πόλεις, εἰ ἀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν, ῶσπερ ἄλλων τεχνῶν. υgl. 323, a ff.

g) p. 323, e όσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἰονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀγθρώποις, ἐἀν τις ταῦτα μὴ ἔχη ἀλλὰ τἀνανιία τούτων κακά, ἐπὶ δούτοις που οἴ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αὶ κολάσεις καὶ αὶ νουθετήσεις. ὧν ἐστὶν ἔν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀδέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρειῆς — p. 325, c ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρι οὐ περ ὰν ζῶσι, καὶ διδάσκουσι καὶ νουθετούσιν. p. 526, c ῶς δὲ καὶ ἡ πόλις νόμους ἐπογράψασα, ἀγαθῶν καὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὐρήματα, κατὰ τούτους ἀγαγκάζει καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι.

λ) p. 327, b διου ἔιυχεν ὁ υίὸς εὐφυέσιατος γενόμενος εἰς αὐλησιν, οἶτος ἀν ἐλλόγιμος ηὖξήθη, ὅτου δὲ ἀφυής, ἀχλεής . . . ἀλλ' οὐν αὐληταὶ γοῦν . . οῦτως οἴου παὶ νῦν, ὅς τίς σοι ἀδικώτατος φαίνειαι ἄνθηωπος τῶν ἐν νόμοις καὶ ἀνθηώποις τεθραμμένων, δίκαιον αὐτὸν εἰναι καὶ δημιουργὸν τούτου τοῦ πράγματος, εἰ δέοι αὐτὸν κρίνεσθαι πρὸς ἀνθρώπους, οἶς μήτε παιδεία ἔσιι μήτε δικαστήρια μήτε νόμοι μηδὲ ἀνάγκη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναγκήζουσα ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι κτλ.

Lehre, daß Eugend in lebenbigem in Chaten ansbrechentem Biffen beftehe, ohnmöglich fich begnugen. Anftatt aber biefe feine Lehre gleich jest gegenfatlich ben vberflachlichen Anfichen bes Sophisten entgegenzustellen, veranlaßt er ihn biefe erft mehr in ihrer volligen Bloge aus einander zu legen. Anfgeforbert aber bas Berhaltnig ber verschiedenen Tugenben zu einander fich auszusprechen, behauptet Protagoras, fie verhielten fich ju einander wie bie verschiebenen Bestandtheile bes Gesiches i), muß jeboch einraumen, bag bie Beiligkeit auch gerecht und bie Gerechtigfeit heilig, ber Sinnlofigfeit zugleich bie Beisheit und bie Besonnenheit (σωφροσύνη) entgegengesett fei, mithin, ba jedem Einzelnen immer nur Eins entgegengesett werbe, bag ebensowenig Beisheit und Befonnenheit, wie Beiligfeit um Gerechtigkeit, ober Gerechtigkeit und Besonnenheit als beson bere von einander verschiebene Bestandtheile ber Tugend gefaft werben burften k). Auch bie Behauptung, bie anbern vier Theile ber Tugend seien einander fehr nahe verwandt, bie Tapferfeit von ihnen allen gar fehr verschieben 1), - muß Pro-

i) p. 329, c ένος δντος τής ἀρετής μόρια ἐστιν (ή δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ ὁσιότης καλ) . . . καὶ ώσπερ τὰ τοῦ προσώπου μόρια ἔχει πρὸς τὸ ὅλον κτλ. p. 330, a καὶ δύναμιν αὐτών ἕκαστον ἰδίαν ἔχει.

k) p. 331, b. έγω μέν γάρ αὐτὸς ὑπέρ γε ἐμαυτοῦ φαίην ἀν και τὴν δικαιοσύνην δσιον εἰναι καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον · καὶ ὑπὲρ σοῦ δέ, εἴ με ἐφης, ταὐτὰ ἀν ταὐτα ἀποκρωναίμην, ὅιι ἤτοι ταὐτόν ἐστι δικαιοσύνη ὁσιότητι ἢ ὅτι ὁμοιόκατον κτὶ p. 332, d οὐκοῦν . . ἐνὶ ἐκάστφ τῶν ἐναντίων ἔν μόνων ἐστιν ἐναντίον . . . α ἐναντίον ἄρ' ἐστιν ἀφροσύνη σωφροσύνς: . . . μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ωμολόγηται ἡμὶν ἀφροσύνη σοφία ἐναντίον εἰναι . . . πότερον οὖν . . λώσωμιν τῶν λόγων; τὸ ἔν ἐνὶ μόνον ἐναντίον εἰναι , ἢ ἐκεῖνων ἐν ἡ ἐλέγετο ἔτερον εἰναι σωφροσύνης σοφία κτὶ. p. 333, c ἀρά τις σοι δοκεῖ ἀδικῶν ἀνθρωπος σωφρονεῖν δτι ἀδικεῖ κτὶ.

p. 349, d all' έγω σοι, έφη, λέγω, ω Σώκρατες, δτι ταίτε πάντα μόρια μέν έστιν άρειης, και τά μέν τέτταρα αὐτώ

tagoras anfgeben und zugestehn, bag bie mahre Tapferteit, in ihrem Unterschiede von ber Tollfuhnheit, auf Biffen ober Beisheit beruhe. Letteres Zugeständniß jedoch wird von ihm erlangt, erft nachbem bas Bute auf bas Angenehme gurudgefahrt worben; benn obgleich er bas Gute bem Schonen gleiche ftellt und behauptet, gut lebe nur wer am Schonen Luft emwfindem), gesteht er boch ein , bag was Lust bringe nur bann als bofe ihm gelte, wenn bie Luft in Bein endige ober anbrer Luft beranbe, und wiederum was Unlaft bemirte, nicht anders als gut, außer wenn es jur Luft führe und andre Unluft abwenden): wie bas Gute etwas anbres als Luft, bas Bofe etwas anbres als Unluft sein tonne, weiß er nicht zu sagen o). Auf biese Weise wird er überführt, daß ba bas Wohl unfres Lebens auf ber richtigen Auswahl von Lust und Unlust beruhe, bas Bofe und bie Schwäche nur im Unverftanbe, b. h. im Mangel an richtiger Abwägung von Luft und Unluft, bas Gute und bie Gelbstbeherrschung' nur in ber Ertenntniß feinen Grund haben tonne p), und niemand aus freier Wahl fich fur bas Bofe ent-

ξπιτιχώς παραπλήσια αλλήλοις έστιν, ή δε ανδρία πάνυ πολύ διαφέρον πάντων τούτων. κτλ. vgl. 359, a.

m) p. 359, ο τὰς γὰο καλὰς πράξεις ἀπάσας ἀγαθὰς ὁμολογήσαμενλ της. p. 349, ο 332, c 333, b — ο κᾶν μὴ τοῖς ἀνθρώποις ὁψελιμα ἦ, ἔγωγε καλῶ ἀγαθά. p. 351, b Τὸ μὲν ἄρ' ἡθέως ζῆν ἀγαθόν, τὸ ở ἀηδῶς κακόν. Εἴπερ τοῖς καλοῖς γ', ἔψη, ζφη ἡθόμενος.

n) p. 353, e αξο' οἰόμεθα αν αὐτούς . . ἄλλο τι ἀποκρίνασθαι, ἢ ὅτι οὐ κατὰ τὰν αὐτῆς τῆς ἡδονῆς τῆς παραχρῆμα ἐργασίαν κακά ἐστιν , ἀλλὰ διὰ τὰ ὕστερον γιγνόμενα , νόσους καὶ ταλλα. vgl. p. 354, d 358, b.

<sup>&#</sup>x27;o) p. 354, b η έχετε τι άλλο τέλος λέγειν, είς δ αποβλειμαντες αὐτὰ ἀγαθὰ καλείτε, άλλ' η ήδονάς τε καὶ λύπας; οὐκ ᾶν φαίεν, ώς ἐγῷμαι. Οὐδ' ἐμολ δοκεί, ἔφη ὁ Πρωταγόρας. vgl. p. 355, a.

p) p. 357, α ἐπειδή δὲ ήδονῆς τε καὶ λύπης ἐν ὀρθῆ τῷ αἰρέσει ἐφάνη ἡμῖν ἡ σωτηρία τοῦ βίου οὖσα, τοῦ τε πλέονος καὶ ἐλάτιονος καὶ μείζονος καὶ σμικροτέρου καὶ πορρωτέρω καὶ

scheibe q); endlich, baß anch die Tapferteit auf der Remninis besten was furchtbar sei, die Feigheit auf der Unkennniß der von beruhe.r).

3. Ohnmöglich konnte es bem Platonischen Sokrated Ernst sein mit ber Behamptung, bas Gute gehe auf im Emit, bas Bose in Unluft, und kaum bedurfte es, und bavon zu überzeugen, ber eingestreuten Ambeutungen s) und der Schlußbemerzeung, die Untersuchung über das Wesen der Augend und ob sie lehrbar sei, könne eines neuen Anfangs nicht entbehren e).

q) p. 355, α φημί γὰς δμίν τούτου οῦτως ἔχοντος γελοίον τὸν liγον γίγνεσθαι, ὅταν λέγητε ὅτι πολλάκις γιγνώσκων τὰ κακὰ ἀνθρωπος ὅτι κακὰ ἐστιν, ὅμως πράττει αὐτά, ἐξὸν μὰ πράττειν, ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀγῶμενος καὶ ἐκπληττόμενος. ib. e ὅξλον ἄρα, φήσει, ὅτι τὸ ἡττᾶσθαι τοῦτο λέγετε, ἀντὶ ἐλαττόνων ἀγαθών μείζω κακὰ λαμβάνειν κτλ. vgl. 357, e ωστε τοῦτὶ ἐστὶ τὸ ἡδονῆς ῆττω εἰναι, ἀμαθία ἡ μεγίστη.

r) p. 360, d ή σοφία άξα των δεινών και μή δεινών ανδοία εστίν, εναντία οὐσα τη τούτων άμαθίς.

ε) p. 328, α έγω γάρ έν μέν τῷ ἔμπροσθεν χρόνη ἡγούμην οὐπ εἰναι ἀνθρωπίνην ἐπιμέλειαν, ἢ ἀγαθοί οἱ ἀγαθοὶ γίγνονται. Μικ διτκ ἀλθρωπίνην ἐπιμέλειαν, ἢ ἀγαθοὶ οἱ ἀγαθοὶ γίγνονται. Μικ διτκ ἀλλὰ γενέσθαι μέν ἐστιν ἄνθρ' ἀγαθὸν . . χαλεπόν ἀλαθέως . . . γενόμενον δὲ διαμένειν ἐν ταύτη τῇ ἔξει παί εἰναι ἀνθρ' ἀγαθόν . . . ἀδύνατον καὶ οὐκ ἀνθρώπειον , ἀλλὰ Θεὸς ἀν μόνος τοῦτ' ἔχοι τὸ γέρας κιλ. — fagt Gotrates fich ban lich genng los von jener (ophiftischen Mussaffung bes Guten.

t) p. 361, a καί μοι δοκεί ήμων ή ἄρτι Εξοδος των λόγων ώσπες ἄνθρωπος κατηγορείν τε καὶ καταγελάν, καὶ εἰ φωνήν λάβω, εἰπεῖν ἀν ὅτι "Ατοποί γ' ἐστε, ω Σώκρατες καὶ Πρωταγόρασό μλν λέγων ὅτι οὐ διδακτόν ἐστιν ἀρετή ἐν τοῖς ἔμπροσθυ. νῦν σαὐτῷ τὰναντία σπεύδεις, ἐπιχειρων ἀποδείζαι ως κάντα χρήματα ἐστὶν ἐπιστήμη, καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνς καὶ ἡ ἀνδρία . . . . . . ἐγω οῦν πάντα ταῦτα καθορών ἄνν

Warum aber läßt er sich jene Behauptung vom Protagoras, im Gegensat mit bessen auf stellichem Sinue beruhenden aufängelichen Sträuben, zugebeu? theils um zu zeigen, daß der Sostischen Prunkreden von der Augend und ihrer Lehrbarkeit, wennt fauch nicht durchgänzig aus verderbter Gesinnung hervorzegengen, in jener Annahme wurzelten und sie sich zu ihr bekennen mußten, sobald sie genöthigt wurden ihre Behauptungen zu begründen; theils um hervorzuheben, daß-selbst die Sophisten, in Folge ihrer Grundvoraussehung, die Sokratischen Behauptungen, die Augend sei Wissenschaft und alle unsittliche Handlung Mansgel an Wissen und vom richtigen Verständnisse berselben.

Daß der Begriff der Tapferteit in dem des Wissens, sofern man nur berechnende Kunst darunter verstehe, nicht aufgehe, b. h. nicht mit der Geschicklichkeit zusammenfalle u), und
daß wenn als Erkenntniß des Gesährlichen und Gesahrlosen im Kriege wie in allen andren Dingen bestimmt, diese Erkenntniß von der des an sich Zuträglichen oder Guten abhängig sei v), und darum Tapferkeit weber den Thieren beizumessen w),

κάτω ταρατιόμενα δεινώς... βουλοίμην αν ταύτα διεξελθόντας ήμας έξελθειν επί την αφετην δ τι έστι και πάλιν επισκέψασθαι περί αὐτοδ είτε διδακτόν είτε μή διδακτόν. κτλ.

u) Lach. p. 192, e ή φρόνιμος ἄρα καρτερία κατὰ τὸν σὸν λόγον ἀνθρί ἄν εἴη... ἔδωμεν δή, ή εἰς τί φρόνιμος; .. 193, b καὶ τὸν μετ' ἐπιστήμης ἄρ' ἐππικῆς καρτερούντα ἐν ἱππομαχὶς ἦττον φήσεις ἀνδρεῖον εἶναι ἢ τὸν ἄνευ ἔπιστήμης. κτλ.

ν) p. 195, α ταύτην έγωγε . . . την τών δεινών καὶ θαρφαλέων επιστήμην καὶ εν πολέμω καὶ εν τοῖς ἄλλοις ἄπασι (φημὶ ἀνδρίαν είναι). (vgl. de Legg. I, p. 630, c. Xenoph. Memorab. IV, 6, 10) — p. 196, α ὅ τι δέ τω ἄμεινον τούτων η παθείν η μη παθείν, τι μάλλον μάντει προσήκει κρίναι ἡ ἄλλω ὁτφοῦν;

ν) p. 196, e άλλ' άναγχαϊον οίμαι τῷ ταῦτα λέγοντι μηθενὸς θηρίων ἀποδέχεσθαι ἀνδρίαν πιλ.

noch durch die Annahme daß fle sich auf das Zutünftige, nicke auf das Bergangene und Gegenwärtige beziehe, von der Weistheit gesondert werden tonne x), — bringt der Dialog Laches zur Anerkenntniß und hebt damit schon vorläusig die Boraustsehung des Protagoras auf, das Gute falle mit dem Genusse zusammen. In ähnlicher Weise zeigt der Charmides, daß die Besonnenheit nicht nur nicht in außeren Berhaltungsweisen, wie Bedächtigkeit oder Verschänktheit, ausgehe x), sondern daß auch die Erklärungen, sie bestehe darin, daß jeder das Seinige thue, oder sie seilbsterkenntnis, oder Erkenntnis der Erkenntnis und des Mangels daran von noch der näheren Bestimmung

γ) Charmid. 159,, b έπειτα μέντοι είπεν δτι οί δοχοί σωφροσύνη είναι τὸ χοσμίως πάντα πράττειν χαὶ ήσυχή p. 160, d... οὐθὲ άλλοθι οὐθαμοῦ οὐθὲν ὁ ήσύχιος βίος τοῦ μὴ ήσυχίος σωφροσύνη είναι είν, ἐπειδὴ ἐν τῷ λόγῳ τῶν χαλῶν τι ἡμιν ἡ σωφροσύνη ὑπετέθη, χαλὰ θὲ οὐχ ἦτιον τὰ ταχέα τῶν ἡσυχίων πέφανται. (Μίο gang āuβετlich gefaßt warb Rube und Cronung, nicht gurüdgeführt auf innere Einstimmigseit, wie de Rep. IV. 430, e) ib. ο δοχεί τοίνυν μοι .. αἰσχύνεσθαι ποιεῖν ἡ σωφροσύνη καὶ αἰσχυντηλὸν τὸν ἄνθρωπον, καὶ είναι ὅπερ αἰσῶς ἡ σωφροσύνη (vgl. Phaedr. p. 253, d) p. 161, a .. ἔσιν ἄρα, ὡς ἔοιχεν, αἰδῶς οὐχ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθόν ... σωφρσύνη δέ γε ἀγαθόν, εἴπερ ἀγαθούς ποιεῖ οἶς ᾶν παρή χτὶ.

z) p. 161, b ἄρτι .. ἀνεμνήσθην δ ήθη του ήχουσα λέγοντος, οι

bedürfen, in Bejug auf welche anch hier wiederum auf den Begriff des wahren Wissens hingedeutet wird aa). Bon der Heiligkeit ergibt sich im Eutpphro, daß die Bestimmung, sie sei was den Göttern, oder bei Widerstreit in manchen Dingen unter ihnen, was allen Göttern lieb, nur eine Eigenschaft, nicht das Wesen derselben angebe und daß das heilige, eben weil es heilig sei, von den Göttern geliebt werden musse bb). Zugleich wird

σωφροσύνη αν εία το τα ξαυτού πράτιειν. πτλ. (ähnlich de Rep. IV, 433, a bie Gerschtigkeit bestimmt). d aletenart . . zwe Ερικεν . . δει οὐ δή που . . ή τὰ ξήματα έφθέγξατο, ιαύτη καλ ένόει ό λέγων σωφροσύνην είναι τὸ τὰ αύτοῦ πράττειν κιλ. 162, b ως δρ χαλεπόν τὸ τὰ αύτοῦ πράττειν γνώναι ε τί ποτε έστιν p. 163, d καὶ εὐθύς ἀρχομένου σου σχέδον έμάνθανον τὸν λόγον, δτι τὰ οἰκετά τε καὶ τὰ αύτοῦ άγαθὰ καλοίης, καὶ τας των αγαθών ποιήσεις πράξεις ατλ. ε την γαρ ιων αγαθών πράξιν σωφροσύνην είναι σαφώς σοι διορίζομαι. p. 164, b ένίστε άρα . . ωφελίμης πράξας ή βλαβερώς δ largos où γιγνώσκει ξαυτόν ως έπραξε . . . d σχεδόν γάρ τι έγωγε αὐτό τούτό φημι είναι σωφροσύνην, τὸ γιγνώσχειν έαυτόν. (vgl. Phileb. p. 19, c Tim. p. 72, b Alcib. I, 131, b) p. 166, b αί μέν αλλαι πάσαι αλλου είσιν επιστήμαι, έαυτών δου, ή δε μόνη τών τε άλλων επιστημών επιστήμη εστί και αὐτή έαυτής. cf. ib. e. p. 168, b φέρε δή, έστι μέν αυτη ή επιστήμη τινός έπιστήμη, και έχει τινά τοιαύτην δύναμιν ώστε τινός είναι; d ο τι περ αν την ξαυτού δύναμιν πρός ξαυτό έχη, οὐ καὶ έκεινην έξει την οδσίαν πρός ην ή δύναμις αύτου ήν; p. 169, c πρώτον μέν τούτο ένθειξαι, διι θυναιόν δ νύν δή έλεγον, έπειτα πρός τῷ δυνατῷ ὅτι καὶ ώμελιμον. κτλ. vgl. p. 172, a. d. 173, b.

αα) p. 174, b ω μιαρέ . πάλαι με περιέλεεις κύκλω, ἀποκρυπτόμενος ὅτι οὐ τὸ ἐπιστημόνως ἦν ζῆν τὸ εὖ πρώττειν τε καὶ εὐδειμονεῖν ποιοϋν, οὐδὲ ξυμπασών τών ἄλλων ἐπιστημών, ἀλλὰ μιᾶς οὔσης ταύτης μόνον τῆς περὶ τὸ ἀγαθόν τε καὶ κακόν. ταὶ. 175, α — de Rep. VI, 505, α de Legg. III, 688, α το από απ δίε €τεῦς δεδ σωφρονεῖν υπό δες σωφροσύνη, δαὶ ψρονεῖν υπό διε φρόνησις αξίεμι.

bb) Euryphro p. 6, e έστι τοίνυν το μέν τοῖς θεοῖς προσφιλές έσιον

diefer Augendbegriff bem ber Gerechtigteit untergeordnet und gleichfalls auf bas Wiffen — ein Wiffen um unfer Berhaltnif gur Gottheit, — zuruchgeführt co).

Im Gorgias wird wie die Luft bem Guten als bem wahrhaft Zuträglichen entgegengefest, so die Empirie und Schmeichelkunk ber wahren Runk und Wissenschaft, und damit hervorgehoben, theils daß wir nur das Gute, nicht die Luft, zum Wissen zu erheben vermöchten dd); theils daß nur auf erfteres,
nicht auf lestere das Wollen, in seinem Unterschiede vom sinnsichen Begehren, gerichtet sein könne ee), theils daß Unrechtlei-

τὸ δὲ μὰ προσφιλές ἀνόσιον. p. 9, d. ἀλλ' ἄρα τοῦτο νῦν ἐπανορθούμεθα ἐν τῷ λύγῳ, ὡς δ μὲν ἐν πάντες οἱ θεοὶ μεσώσιν, ἀνόσιόν ἐστιν, δ δ' ἄν φιλώσιν, ὅσων πιλ. p. 10, 2 ὰρα τὸ ὅσιον, ὅτι ὅσιόν ἐστι, φιλείται ὑπὸ τῶν θεῶν, ἢ ὅτι φιλείται, ὅσιάν ἐστιν; p. 11, a κινθυνεύεις . . ἐρωτώμενος τὸ ὅσιον, ὅ τί ποτ' ἔστι, τὴν μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βοίλεσαι δηλώσαι, πάθος δέ τι περὶ αὐτοῦ λέγειν.

cc) ib. e lôt yào εἰ οὐκ ἀναγκαϊόν σοι δοκεῖ δίκειον εἰνκι πᾶν τὸ ὕσιον. p. 12, e τοῦτο τοἰνυν ξιιοιγε ὐοκεῖ. τὸ μέρος τοῦ δικαίου εἰναι εὐσεβές τε καὶ δσιον, τὸ περὶ τὴν τῶν ἐκῶν ἔκαρακείαν. κτλ. (υgl. Gorg. p. 507, b) p. 14, c ἐκιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς ἡ ὑσιότης ᾶν εἰη ἐκ τούτου τοῦ ἰόγου. p. 15, b κεχαρισμένον ἄρα ἐστὶ . τὸ ὅσιον, ἀλλ' οὐχὶ ωφελιμον οὐδὲ φίλον τοῖς θεοῖς.

dd) Gorg. p. 465, a . . τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνευ τοῦ βελείστου (ἡ κολακεία) τέχνην δε αὐτὸ οῦ ψημι εἶναι, ἀλλ ἐμπειρίαν, ὅτι οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ὧν προσφέρει, ὅποῦ ἄπα τὴν φέσιν ἐστὶ κτλ. p. 500, b ἔλεγον γαρ . . . ὅτι εἶεν παρασκευκὶ αἱ μὲν μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ τοῦτο μόνον παρασκευκίζουσαι, ἀγνοοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον, αἱ δὲ γεγνώσκουσαι ὅ τὶ τε ἀγαθὸν καὶ ὅ τι κακόν. της. p. 501, b εσμ. 513, d 470, b.

ben bem Unrechthun, bestrafte Ungerechtigkeit der Kraflosen vorzuziehen sei &). Um für diese Behauptungen den Beweis zu führen, läßt Sofrates anfangs vom Polus sich zugeben, daß Unrechthun wenn nicht schlimmer, so doch häßlicher sei als das Unrechtleidengs), und folgert dann, da schon und häßlich jegliches nur sei entweder in Bezug auf die Lust und Unslust daran, oder auf das daraus hervorgehende Wohl und Uesbel, das Unrechthuen aber nicht wegen eines Uebermaßes der Unlust häßlicher sein könne, es ein größeres Uebel zur Folge haben, und zugleich übler und häßlicher als das Unrechtleisden al.) sein musse, mithin auch die sühnende und bessernde Strase der Strassossischen vorzuziehn sei ii). Da aber der verweis

σεν οί άνθοωποι τούτο βούλεσθαι δ αν πράττωσεν έχάστοτε, ή έχεινο οὐ ένεχα πράττουσε τούθ' δ πράττουσεν; τοί. 509, b ff.

f) p. 469, b μέγιστον των κακών τυγχάνει ον τὸ ἀδικείν. c εὶ δ' ἀναγκαϊον εἴη ἀδικείν ἢ ἀδικεϊσθαι, ἐλοίμην ἀν μάλλον ἀδικεϊσθαι ἢ ἀδικεϊν. κτλ. κκλ. μ. 474, c p. 472, e . . ὁ ἀδικών τε καὶ ὁ ἄδικος πάντως μὲν ἄθλιος, ἀθλιώτερος μέντοι ἐὰν μὴ διδῷ δίκην μηδὲ τυγχάνη τιμωρίας ἀδικών.

gg) p. 474, c πότερον δοκεί σοι, ω Πώλε, κάκιον είναι τὸ ἀδικείν η τὸ ἀδικεῖσθαι; Τὸ ἀδικεῖσθαι έμοιγε. Τί δαὶ δὴ αἴσχιον; . . Τὸ ἀδικεῖν.

hh) p. 475, α δταν ἄρα συοῖν καλοίν θάτερον κάλλιον ἢ, ἢ τῷ ἔτέρῳ τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον κάλλιόν ἐστιν, ἤτοι ἡσονῆ ἢ ὑφελείᾳ ἢ ἀμφοτέροις · · καὶ ὅταν ὅἐ δὴ συοῖν αἰσχροῖν τὸ ἔτερον αἴσχιον ἢ, ἤτοι λύπη ἢ κακῷ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἔσται. c οὐκοῦν εἰ μὴ λύπη, · · · · κακῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἀν εῖη τοῦ ἀδικεῖσθω. d ἄλλο τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ σοῷ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ αἴσχιον εἰναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεἰσθαι; · · νῦν δέ γε κάκιον ἐφάνη.

ii) p. 477, b sqq. 477, a κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται ὁ δίκην διδούς . . . ἄρα οὖν τοῦ μεγίστου ἀπαλλάττεται κακοῦ; κτλ. p. 478, d σωφρονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεί καὶ ἰατρική γίγνεται πογηρίας ἡ δίκη.

genere Kallikes Polus' Angeständnis verwirft und das der Ratur nach Schone und Gerechte von dem nach Satzung Schonen und Gerechten von dem nach Satzung Schonen und Gerechten unterscheidend, ersteres auf das Recht ter Stärkeren zurücksichtet kk), hebt Sokrates die Undeskimmicheit bei Begriffs des Stärkeren hervor U) und nöthigt seinen Gegner an die Stelle desselben den des Bessern und Berständigeren zu seine Stelle desselch dieser auch so noch die Berechtigung zur Herschaft als Berechtigung zur Undeschränktheit im Gennse satzt mm). Wogegen gezeigt wird, zuerst das weder Angend

II) p. 488, d. . . ώς τὸ κρεῖττον καὶ ἰσχυρότερον καὶ βέλτιον ταὸτὸν δν (λέγεις) . . οὐκοῦν οἱ πολλοὶ τοῦ ἐνὸς κρείττους εἰσι κατὰ ψύσιν . . οὐκοῦν τὰ τούτων νόμιμα κατὰ ψύσιν καὶε. κρεῖττόνων γε ὄντων. (vgl. de Rep. I, 348, e).

kk) p. 482, e καὶ ἔγωγε κατ' αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγαμαι Πῶλον, ἔιν σοι συνεχώρησε τὸ ἀδικεῖν αἴσχιον εἰγαι τοῦ ἀδικεῖσθαι. p. 483, a. . ψύσει μὲν γὰρ πᾶν αἴσχιον ἐστιν ὅ περ καὶ κάκιον, τὸ ἀδικεῖσθαι, νόμφ δὲ τὸ ἀδικεῖν. c ἡ δὲ γε . . φύσι: αὐτὴ ἀποφαίνει αὖ ὅτι ὅἰκαιόν ἐστι τὸν ἀμείνω τοῦ χείρωνο; πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου . . . καὶ τὸν κρείττω τοῦ ἤττονος ἄρχειν. Τηταίμασφαθ de Rep. I, 335. c φημὶ . . ἐγὰ εἰναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττωνος ἔυμφέρον. e κρατεί ἐν ἐκάστη πόλει τὸ ἄρχον . . τίθεται ἀι γε τοὺς νόμους ἐκάστη πρὸς τὸ αὐτῆ ἔυμφέρον. κτλ.

mm) 489, c Καλλ... εμε γαρ οξει άλλο τι λέγειν το πρεξεττους είναι ή το βελτίους; e Σωπρ... οὐπ ερεξες, τοὺς βελτίους καὶ κρεξετους πόιερον τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις ή άλλους τινας; p. 490, a 'Λλλά ταῦτ' έστιν ά λέγω. τοῦτο γάρ οἰμαι εγώ τι δίκαιον είναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα καὶ φρονιμώτερον και άρχειν καὶ πλέον έχειν τῶν φαυλοτέρων. 491, a (λέγω τοὶ, πρεξεττους) οῦ άθε εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ώδι... καὶ ἀνδρείοι. e.e άλλὰ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον, δ εγώ σοι νῦν παρρησιαζόμενος λέγω, δτι δεῖ τὸν ὑμος βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιθυμίας τὰς ἐαυτοῦ εἄν ώς αεγστας είναι καὶ μὴ κολάζειν, ταύταις δὲ ώς μεγίσταις ωστικίκανὸν είναι ὑπηρετείν δι ἀνδρίαν καὶ φρόνησιν κιλ. p. ½ ' c τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ εἰνδερία, εὰν ἐπικουρίαν ε΄; τοῦτ' ἐστὶν ἀρετὴ καὶ εὐδαιμονία.

noch Glückeligkeit in ber ungezügelten Befriedigung ber Lüste bestehn könne, diese vielmehr, gleich dem Bestreben ein durche lochertes Faß zu füllen, endlose Qual mit sich sühre nn); dann, daß das Gute in Lustempsindung nicht aufgehn könne, so fern diese mit Unsustempsindung in steter Wechselbeziehung stehe, das Gute dagegen dem Bosen und Uebel entgegengesett sei; daß auch die Berständigen und Gerechten, mithin die Guten, nicht durch Uebermaß des Genusses von den Unverständigen, Teigen und Bosen sich unterschieden oo). Nachdem Sosrates auf die Weise den Kallistes genöthigt, wie edlen und unedlen Genuß, gute und schlimme Lustempsindungen zu unterscheiden, so zuzugeben, daß wir um des Guten willen Lust anstreben sollen, nicht umgekehrt pp), und daß das Gute nur in wohlgeordneter

 <sup>497,</sup> ε τοὺς ἀνδρείους καὶ φρονίμους ἔλεγες (ἀγαθοὺς ἄνδρας).
 498, b οὐκοῦν λυποῦνται μὲν καὶ χαίρουσι καὶ οἱ ἄφρονες καὶ φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι παραπλησίως, ὡς οὐ φής . . . παραπλησίως ἄρα χαίρουσι καὶ λυποῦνται οἱ ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί κτλ.

Seele sich finde, nur das Gute ger Glückfeligkeit führe 99), — folgert er daß auch die Staatskunst lediglich den Zweck haben tonne die Burger besser zu machen, indem er Staatsmanner von den Dienern des Staates oder Bolkes unterscheidet unt lettere, die gewöhnlichen Staatsmanner, den Sophisten gleichstellt er).

4. In welchem Ginne aber die Tugend Wiffenschaft fei und lehrbar, wird im Meno untersucht, und zuerst gezeigt, baf

qq) p. 504, b τί δ' ή ψυχή; αταξίας τυχούσα έσται χοηστή, ή τάξεώς τε και κόσμου τινός; d ταϊς δε της ψυχης τάξεσι και ποσμήσεσι νόμιμόν τε και νόμος (δοκεί όνομα είναι), έδε καὶ νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι · ταῦτα δ' ἐστι δικαιοσίις τε και σωφροσύνη. p. 506, e κόσμος τις άρα έγγενόμενος έν ξχάστοι δ ξχάστου ολκείος άγαθον παρέχει ξχαστον τών όντων . . . . ή θε γε ποσμία (ψυχή) σώφοων . . ή ἄρα σώφρων τιγη αγαθή. vgl. p. 508, a p. 505, b ξως μέν αν πονηρά ;. ανόητός τε ουσα κάι ακόλαστος και ασικος και ανύσιος, εξργεικ αθτήν δεί των επιθυμιών και μή επιτρέπειν άλλ άτια κοιείτ η ἀφ' ὧν βελτίων έσται ... το πολάζεσθαι άρα τη ψυγή άμεινόν έστιν η ή ακολασία. vgl. p. 507, d 509, b p. 507, c ωστε πολλή ανάγκη . . τον σώφρονα . . δίκαιον όντα και ανθοείος και δσιον άγαθον άνδρα είναι τελίως, τοι δε άγαθον ευ τε και καλώς πράττειν δ αν πράττη, τον δ' εδ πράττοντα μακάοιόν τε και εύδαίμονα είναι κιλ. ο ούκ ξπιθυμίας ξώντα άκολάστους είναι και ταύτας έπιχειρούντα πληρούν, ανένυτος κακόν , ληστού βίον ζώντα.

rr) p. 513, e αξ' οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμίν ἐστὶ τἔ πόλει καὶ τοῖς πολίταις, θεραπεύειν ὡς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιοῦντας; ἄνευ γὰρ δὴ τοὐτου . . . οὐδὰν ὄφελος ἄλλην εὐτεργεσίαν οὐδεμίαν προσφέρειν, ἐὰν μὴ καλὴ κάγαθὴ ἡ διάνως ἢ τῶν μελλόντων ἢ χρήματα πολλὰ λαμβάνειν ἢ ἀρχήν των ἢ ἄλλην δύναμιν ἡντινοῦν. cf. 515, b — p. 517, b οὐδ ἐγω ψέγω τούτους ὡς γε διακόνους εἰναι πόλεως. 518, e ῶιι ὡς οἰδεί καὶ ὕπουλός ἐστι δι' ἐκείνους (ἡ πόλις), οὐκ αἰσθάνωντει κιλ. 519, b κινδυνεύει γὰρ ταὐτόν εἰναι, ὅσοι τε πολετικώ προσποιοῦνται εἰναι καὶ ὅσοι σοφισταὶ κτλ.

ber Begriff ber Tugend ben Bestimmungen über die verschiedenen Tugendrichtungen zu Grunde gelegt werden musse, daß jedoch die Erklärung, sie bestehe in dem Bermögen des Guten oder Schönen theilhaft zu werden, das wir begehren ss), noch keinesweges gesnüge, da theils alle, auch die Richtugendhaften, das Gute, d. h. das Zuträgliche wollten et), theils das Bermögen dessen theilhaft zu werden, den Begriff des Guten schon voraussetze und dieser durch Bestimmungen, die wie gerecht und heilig, von eisnem Theile der Tugend hergenommen seien, nicht gewonnen werden könne. Sagen wir nun, daß alles Gute zuträglich sei, so mussen wir nachtheilig werden könne und daß dafür nur die Berständigkeit gelten könne; so daß diese oder die Wissen

se) Buerst unterscheidet Meno Tugenden des Mannes und Beibes, der verschiedenen Lebensalter, der Freien und Eslaven, und fügt hinzu p. 72, a και άλλαι πάμπολλαι άρεται είσι. . καθ' ξκάστην γὰρ των πράξεων και των ήλικιων πρός ξκαστον έργον ξκάστω ήμων ή άρετή έστιν. p. 74, a ή ἀνδρία τοίνυν ξμοιγε δοκεί άρετη είναι και σωφροσύνη και σοφία και μεγαλοπρέπεια και άλλαι πάμπολλαι. Bon Gostates gedrängt die der Bielheit zu Grunde liegende Einheit und was die Tugend selber sei (p. 71, b vgl. Eutyphro. 11, a de Rep. I, 354, d) anzugeden, sagt er p. 77, b δοκεί τοίνυν μοι . . άρετή είναι, καθάπερ ὁ ποιητής λέγει, χαίρειν τε καλοίσι και δύνασθαι. και έγω τοῦτο λέγω άρετήν, επιθυμοῦντα τῶν καλῶν δυνατόν είναι πορίζεσθαι. Μοα λέγεις τὸν τῶν καλῶν ἐπιθυμοῦντα ἀγαθῶν ἐπιθυμητήν είναι; Μάλιστά γε.

tt) p. 78, a Οθα άρα βούλεται . τὰ κακὰ οὐθείς, εἴπερ μὴ βούλεται τοιούτος εἶναι. τί γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἄθλιον εἶναι ἢ ἐπιΦυμεῖν τε τῶν κακῶν καὶ κτάσθαι; κτλ. b ἀλλὰ ἄἤλον ὅτι εἴ
πέρ ἐστι βελτίων ἄλλος ἄλλου, κατὰ τὸ ἀὐνασθαι ῶν εἴη ἀμείνων ἀ πάντως δήπου δεῖ ἄρα, ὡς ἔοικε, τούτὰ τῷ πόρῷ
δικαιοσύνην ἢ σωφροσύνην ἢ ὁσιότητα προσείναι, ἢ ἄλλο τι
μόριον ἀρετῆς · εἰ δὲ μή, οὐκ ἔσται ἀρετή, καὶ περ ἐκπορίζουσα τάγαθά. p. 79, ἀ δεῖ οῦν σοι πάλιν ἐξ ἀρχῆς . · τῆς
αὐτῆς ἐρωτήσεως . · τι ἐστιν ἀρετή, κτλ.

schaft und zur Augend ober minbestens zu einem Bestandtheile berselben wird, sie mithin als lehrbar, nicht als Raturgate ober Geschent ber Gottheit sich und ergibt wu). Finden mir bennoch keine Lehrer ber Augend, so muffen wir bedenken, bas die tugendhaft Handelnden von richtiger Borstellung, nicht ven beutlichem Wissen geleitet werden und letteres nicht durch Uc. berlieferung mitgetheilt, sondern nur aus den dem Geiste als solchem eigenthumlichen Wahrheiten entwickelt werden fann w.)

uu) p. 87, c εὶ θέ γ' ἐστίν ἐπιστήμη τις ἡ ἀρετή, δήλον ὅτι διδακτον αν είη. ο ούκουν εί μέν τι έστιν αγαθόν και αιί» γωριζόμενον επιστήμης, τάγ αν είη ή άρετη ούκ επιστέμο τις. ο και ή άρετη δη ωφέλιμον έστιν . . . ύγίεια, φαμέν, και τοχύς και κάλλος και πλούτος δή (ήμας ώφελεί) . . . . Εταν μεν δρθή χρησις (ήγηται), ωφελεί, διαν θε μή, βλάπτει . . Ett tolvur zai ta zata thr ψυχήν σπεψώμεθα πτλ. (vgl. Phaed) 69, b de Rep. VI, 506, a) p. 88, c et apa doern zwe er 15 ψυγή τι έστι και άναγκαϊον αὐτῷ ώφελίμο είναι, φρόνισι αθτό δεί είναι, επειδή περ πάντα τὰ κατὰ τὸν ψυχέν αιτέ μέν παθ' αύτα ούτε ωφέλιμα ούίε βλαβερά έστι, προσγενμένης δε φρονήσεως η άφροσύνης βλαβερά τε και ώς έλιμε γίγγεται. ο οὐχούν οὐτω δή χατά πάντων είπειν έστι το ών θρώποι τὰ μὲν ἄλλα πάντα εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηρτήσθαι, τὰ ί! τής ψυχής αὐτής εἰς φρόνησιν . . . φρόνησιν ἄρα φαμέν ώμτην είναι, ήτοι ξύμπασαν η μέρος τι.

υυ) p. 89, d ff. — p. 96, e δτι μέν τους άγαθους άνδοας δει ώς ελίμους είναι, όρθως ώμολογήχαμεν . . . αιὶ δτι γε ώς είμαι εσονται, αν όρθως ήμεν ήγωνται των πραγμάτων . . . ετι δ οὐχ έστιν όρθως ήγεισθαι, εάν μη φρόνιμος η , τουτο διακείσμεν οὐχ όρθως ώμολογηχόσιν. p. 97, c δόξα άρα άλξι πρὸς όρθότητα πράξεως οὐδὲν χείρων ήγεμων φρονήσεω (vgl. Polit. 309, c de Legg. I, 642, c) p. 98, a πολύν δε χινον οὐχ εθέλουσι παραμένειν (αι άληθεις δύξαι), άλλά δρατιτεύουσιν έχ της ψυχής τοῦ ἀνθρώπου, ώστε οὐ πολίοῦ έξια είσιν, εως άν τις αὐτὰς δήση αὶτίας λογισμῷ. τοῦτο δ έξι . . ἀνάμνησις, ως εν τοῖς πρόσθεν ήμεν ώμολόγηται » p. 99, b.

Diese Khung bes Rathsels wird so bestimmt im Dialog angebeutet, bas die Aenserung am Schlusse besselben, burch gottliche Schickung scheine die Augend und zu Theil zu werden, und es bedurfe einer neuen Untersuchung vom Wesen der Augend www),

— nur von gedankenlosen Lesern misverskanden werden kann.

5. Zugleich eine Ergänzung der bieher betrachteten kritischen Untersuchungen über Sittlichkeit oder Tugend und Einleistung in die Darstellung des Staates, als des sittlichen Organismus, enthält das erste Buch der Platonischen Politik. In ähnlicher Weise wie in den vorangestellten Dialogen werden hier zuerst unzureichende Begriffsbestimmungen zurückgewiesen. Der Begriff aber, von dem sich's handelt, ist der der Gerechtigsteit, als der der Grundlage aller Staatsgemeinschaft. Zuerst wird das Ungenigende der Erklärungen kurz gezeigt, sie sei Wahrshaftigkeit in der Rede und Treue in der Erstatung xx), oder Fähigkeit Jeglichem das Schuldige zu leisten, oder auch den Freunden wohl zu thun, den Feinden zu schaden xy). Denn

ww) p. 99, σ εί δε νὖν ἡμεῖς εν παντί τῷ λόγο τούτο καλῶς εξητήσαμέν τε καὶ ελέγομεν, ἀρετή ἀν εῖη οὖτε φύσει οὖτε διδακτόν, ἀλλὰ θείς μοίρς παραγιγνομένη ἄνευ νοὖ, οἶς ἀν
παραγίγνηται κτλ. p. 100, b τὸ δε σαφές περὶ αὐτοῦ εἰσόμεθα
τότε, ὅταν πρὶν ῷ τινὶ τρόπο τοῖς ἀνθρώποις παραγίγνεται
ἡ ἀρετή, πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ζητεῖν τί
ποτ' ἔστιν ἀρετή.

xx) de Rep. I, 331, b πότερα την άλήθειαν αὐτὸ φήσομεν είναι άπλως οὕτω, καὶ τὸ ἀποθιθόναι ἄν τίς τι παρά του λάβη, η καὶ αὐτὰ ταῦτα ἔστιν ἐνίστε μὲν δικαίως, ἐνίστε δὲ ἀδίκως ποιείν;

γγ) ib. d ὅτι . . τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἐκάστῷ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι· τοὕτο λέγων (ὁ Σιμωνίδης) δοκεῖ ἔμοιγε καλῶς λέγειν. p. 332, a τοῖς γὰρ φίλοις οἴεται ὀφείλειν τοὺς φίλους ἀγαθὸν μέν τι δράν, κακὸν δὲ μηδέν. ib. b ὀφείλεται δὲ, οἴμαι, πα- ρά γε τοῦ ἐχθροῦ τῷ ἐχθρῷ, ὅπερ καὶ πρὸσήκει, κακόν τι . . . διενοεῖτο μὲν γάρ, ὡς φαίνεται, διι τοῦτ' εἰη δίκαιον, το προσήκον ἐκάστῷ ἀποδιδόναι· τοῦτο δὲ ὧνόμασεν ὀφειλομενον.

leicht ergibt sich, theils daß die lette Erklarung, woranf die vorangestellten führen, noch der naheren Bestimmung bessen der burfe, was zu leisten seizz), theils daß für wahre Freunde nur die Guten, sür Feinde die Besen gelten dürsen aaa), und daß auch Beschädigung der letteren, sofern sie dieselben schlechter mache, der Gerechtigkeit widerstreite bbb). Aussührlicher wird Thrasymachus' Behauptung widerlegt, gerecht sei nur, was der Starkere zu eignem Bortheile sesssen und thue (kk), und diese Widerlegung unterscheidet sich von der der ähnlichen Behauptung des Kallikes im Gorgias darin, daß abgesehn von näherer Bestimmung des Bortheils, hervorgehoben wird, wie der Dettesschende, — denn so soll der Starkere gesast werden exc.), —

<sup>22)</sup> ib. e τι δε; ό δίκαιος εν τινι πράξει και πρός τι έργον δυνατώτατος φίλους ώφελειν και έχθρους βλάπτειν; Έντι προσπολεμειν και εν τι ξυμμαχειν, έμοιγε δοκεί. p. 333, a τι δε δή; την δικαιοσύνην πρός τίνος κρείαν η κτήσιν εν είρενς φαίης αν χρήσιμον είναι; Πρός τα ξυμβόλαια. b είς άργυρίου (κοινωνίαν)... δταν ούν τι δέη άργυρίω η χρυσίω κοινς χρησθαι, ό δίκαιος χρησιμώτερος εων άλλων; Όταν παρακαταθέσθαι και σών είναι... δταν άρα άχρηστον η άργύριον. τότε χρήσιμος επ' αὐτιος φυλάττειν, και κλέπτειν δεινός;

απα) ib. b φίλους δε λέγεις είναι πότερον τους δοχούντας ξεώσιο χρηστους είναι ή τους όντας, κάν μή δοχώσι; και έχθυσις ώσαυτως; d τους άδίκους άρα.. δίκαιον βλάπτειν, τους δε δικαίους ώφελεϊν. ο νύν δε πώς.. μεταθώμεθα; Τον δοχούντα τε .. και τον όντα χρηστόν, τουτον φίλον κτλ.

bbb) p. 335, b ανθρώπους δε . . μη ούτω φώμεν βλαπτομένους είς την ανθρωπείαν αρετήν χείρους γίγνεσθαι; ib. d ούκ άρε τοῦ δικαίου βλάπτειν ξίγον . . ούτε φίλον οὐτ' άλλον οὐδεια. αλλά τοῦ ἐναντίου, τοῦ ἀδίκου.

ccc) p. 339, α εν άπασαις ταϊς πόλεσι ταὐτὸν είναι σίκαιον (λέγω. τὸ τῆς καθεστηκυίας ἀρχῆς ξυμφέρον... ὧστε ξυμβαίνει τῷ ὀρθῶς λογιζομένω πανταχοῦ είναι τὸ αὐτὸ σίκαιον, τὸ τοξ κρείττονος ξυμφέρον.

tem Irrthum unterworsen, oft für vortheilhaft halte, was in der That ihm nachtheilig sei ddd); und daß, nachdem Thrasymachus ausweichend hinzugesügt, als Herrscher sehle der Herrschende nicht, gleichwie nicht der Kunstler als solcher eee), — eben daraus die Folgerung sich ergibt, die Herrschaft, wie jede Kunst und Wissenschaft, habe als solche den Bortheil des Beherrschten, nicht den eignen im Auge M. Dem zusolge wird die vom Hirten hergenommene Einrede, durch Unterscheidung der Kunst an sich und ihrer Beziehung zum Lohne, leicht beseitigt ggg). Gegen die vom Kallisles wiederum erneuerte Behauptung aber, der Ungerechte übervortheile überall den Gerechten, sei der stärkere, freiere und glüdlichere hahd), letzterer der

ddd) ib. b πότερον δε άναμαρτητοί είσιν οι άρχοντες εν ταϊς πόλεσιν εκάσταις η οιοί τι και άμαρτειν; d οὐ μόνον άρα δίκαιόν έστι κατά τὸν σὸν λόγον τὸ τοῦ κρεεττονος ξυμφέρον
ποιειν, άλλα και . . . τὸ μη ξυμφέρον κτλ.

eee) p. 340, c dllà χρείττω με οἴει χαλεῖν τὸν ἐξαμαρτάνοντα,, ὅταν ἐξαμαρτάνη; • τὸ δὲ ἀχριβέστατον ἐχεῖνο τυγχάνει δν, τὸν ἄρχοντα, χαθ' ὅσον ἄρχων ἐστί, μὴ άμαρτάνειν, μὴ άμαρτάνοντα δὲ τὸ αὐτῷ βέλτιστον τίθεσθαι, τοῦτο δὲ τῷ ἀρχομένου ποιητέον.

fff) p. 342, b οὔτε.. πονηρία οὔτε ἀμαρτία οὐδεμία οὐδεμιᾳ τέχνη πάρεστιν, οὐδὲ προσήχει τέχνη ἄλλφ τὸ ξυμφέρον ζητεῖν ἢ ἐχείνφ οὖ τέχνη ἐστὶ κτλ.. d οὐκ ἄρα ἐπιστήμη γε οὐδεμία τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον σκοπεῖ οὐδ' ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἥττονός τε καὶ ἀρχομένου ὑπὸ ἐπυτῆς. e οὐκοῦν... οὐδ' ἄλλος οὐδεὶς ἐν οὐδεμιᾳ ἀρχῆ, καθ' ἔσὸν ἄρχων ἐστί, τὸ αὑτῷ ξυμφέρον σκοπεῖ οὐδ' ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένο καὶ ῷ ἄν αὐτὸς δημιουργῆ.

hhh) p. 313, a ff. d σχοπείσθαι . . ούτωσί χρή ότι δίκαιος ανής

verständige und tugendhafte, der gerechte ein gutmuthiger Thor ii),
— zeigt Sokrates, in jeder Kunft und Wissenschaft sei ber Kundige und insofern der Weise und Gute, bedacht nicht die ihm Aehnlichen und Unahnlichen zu übervortheilen, wie es von der Weisheit und Tugend des Ungerechten gerühmt werde, sondern nur den Unkundigen zu übertreffen kkk); Starke aber erzeuge allein die Gerechtigkeit, ihr Gegentheil Zwietracht, dadurch Schwäche, wie in der Gemeinschaft, so im Einzelnen 111); und

άδιχου πανταχοῦ ελαττον έχει. ib. e λέγω γὰς δν πες νῦν δς ελεγον, τὸν μεγάλα δυνάμενον πλεονεχτεῖν. p. 344, c ίσχιρότερον καὶ ελευθεριώτερον καὶ δεσποτικώτερον ἀδικία δεκκισσύνης εστίν Ικανώς γιγνομένη κτλ.

τελέστεραν φὴς εξναι; Πάνυ μὲν οὖν... ἢ τὴν δικαιοσύνης λυσιτελεστεραν φὴς εξναι; Πάνυ μὲν οὖν... ἢ τὴν δικαιοσύνην κακίαν; Οὐκ, ἀλλὰ πάνυ γενναίαν εὖήθειαν. Τὴν ἀδικίαν ἄρα κακοήθειαν καλεῖς; Οὐκ, ἀλλὶ εὐβουλίαν, ἔφη. Ἡ κπὶ φρόνιμοί σοι.. ὀοκούσιν εἰναι καὶ ἀγαθοὶ οἱ ἄδικοι; Οῖ τελέως.. οἶοί τε ἀδικεῖν.

kkk) p. 349, c δ δίκαιος του μεν δμοίου οὐ πλεονεκτεῖ, τοῦ δὲ ἀνομοίου, δ δὲ ἀδικος τοῦ τε δμοίου καὶ τοῦ ἀνομοίου;.. ἔστι δε γε.. φρόνιμός τε καὶ ἀγαθὸς ὁ ἄδικος, ὁ δὲ δίκαιος οὐδετερα; p. 350, a περί πάσης δὲ δρα ἐπιστήμης τε καὶ ἀνεπιστημοσύνης, εἴ τίς σοι δοκεῖ ἐπιστήμων ὁστισοῦν πλείω ἐν ἐθέλειν αἰρεῖσθαι ἢ ὅσα ἄλλος ἐπιστήμων ἢ πράττειν ἢ λίγιι ... ὁ δὲ ἐπιστήμων σοφός; .. ὁ δὲ σοφὸς ἀγαθός; .. ὁ ἄνα ἀγαθός τε καὶ σοφὸς τοῦ μὲν ὁμοίου οὐκ ἐθελίσει πλεονεκτείν, τοῦ τε ἀνομοίου τε καὶ ἐναντίου .. ὁ δὲ κακός τε καὶ ἀικυθής τοῦ τε ὁμοίου καὶ τοῦ ἐναντίου. κτλ.

<sup>(111)</sup> p. 351, α ελέχθη . . που δτι καὶ δυνατωίτερον καὶ ἐσχυρότερον εἴη ἀδικία δικαιοσύνης νῦν δέ γε . . εἰπερ σοφία τε καὶ ἀρετή ἐστι δικαιοσύνη, ὁαδίως, οἰμαι, φανήσεται καὶ ἰσχυρότερον ἀδικίας, ἐπειδή πέρ ἐστιν ἀμαθία ἡ ἀδικία. d ἄρα εἰ τοῦτο ἔργον ἀδικίας, μῖσος ἐμποιεῖν ὅπου ἀν ἐνῆ, οὺ καὶ ἐν ἐλευθέροις τε καὶ δούλοις ἐγγιγνομένη μισεῖν ποιήσει ἀλλήλων πράκτειν; . . . ἐἀν δὲ δὴ . . ἐν ἐνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν μὰ και τειν; . . . ἐἀν δὲ δὴ . . ἐν ἐνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν μὰ και

ebenso, gludlich konne nur ber mit sich einstimmige sein, nicht ber im inneren Wiberstreite mit sich selber begriffene, mithin nur ber Gerechte, nicht ber Ungerechte mmm). Damit wird benn auch die vorangestellte Behauptung gerechtfertigt, ber Eble entschließe sich zur Uebernahme ber Herrschaft nur um sie nicht bem Schlechteren, Unfähigeren, überlassen zu mussen nnn).

CXV. Durch tief eindringende Erdrterungen über Lust, und Unlustempfindungen bahnt Plato sich den Weg zu spstematischer Grundlegung der Ethik. Als dem Werzden und dem Unbegrenzten angehörig, kann die Lust nicht zusammenfallen mit dem in sich vollendeten, schlecht; bin genugsamen Guten; als Zeichen der harmonischen Entwickelung wie der niederen sinnlichen, so der höheren Thätigkeiten, den auf Berwirklichung des Guten gerichtes ten Bestrebungen nicht fremd sein, in einem von aller Lust abgelösten Vernünftigsein oder Erkennen das höchste Gut endlicher Wesen nicht bestehn. Durch Sonderung der verschiedenen Arten der Lustempsindungen wie der verschiedes nen Stusen der Vernunftihätigkeit und Erkenntniß, ges langt Plato, im Gegensatz gegen die Einseitigkeiten der Kyniker wie der Hedoniker, zu Bestimmungen über die

ἀπολεί τὴν αὐτής δύναμιν, ἢ οὐδὲν ἦττον Εξει; p. 352, a πρώτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸν πράττειν ποιήσει στασιάζοντα καὶ οὐχ ὁμονοοῦντα αὐτὸν ξαυτῷ, ἔπειτα ἐχθρὸν καὶ ξαυτῷ καὶ τοῖς δικαίοις . . καὶ θεοῖς.

mmm) p. 352, c εί δε και άμεινον ζώσιν οι δίκαιοι τών άδίκων και εὐδαιμονέσιεροί είσι . . σκεπιέον.

nnn) p. \$47, c τῆς δε ζημίας μεγίστη το ύπο πονηφοτέφου ἄφχεοθαι, εἰαν μὴ αὐτὸς ἐθελη ἄφχειν· ῆν δείσαντές μοι φαίνονται ἄφχειν, διαν ἄφχωσιν, οι ἐπιεικείς.

wesentlichen Momente im Begriffe des vom Menschen zu verwirklichenden höchsten Gutes. Mit Hulfe seiner pfr chologischen Dreitheilung rechtsertigt er die Viertheilung der Augenden, gleichwie die Sokratische Lehre von ihrer Einheit und ihre Zurücksührung aufs Wissen. Aus den Ergebnissen seiner Untersuchungen über das höchste Gut und über die Augend führt er den Beweis, daß nur in harmonischer Entwickelung des Seelenlebens, d. h. in Berwirklichung der Sittlichkeit, Glückseitgleit bestehn könne.

De Platonis Philebi consilio scrips. Fr. Ad. Trendelenburg. Berol. 1837.

Godofr. Stallbaum Prolegomena in Philebum Platonis in semer Unsgabe des Dialogs Lipsiae 1820; umgearbeitet in Platonis Opera omnia, recens. et commentar instruxit G. Stallb. vol IX sect. II. Gothae 1842.

1. Mas aber ist das Gute, von dem sich bisher ergeben hatte, daß es eben so wenig auf Genuß wie auf selbstischen Bortheil sich zurücksühren lasse? was die Tugend und das ibt zu Grunde liegende Wissen? worin hat die Berschiedenheit der Tugendrichtungen ihren Grund, die als vereindar mit ihrer Einheit voraußgesetzt ward? wie verwirklicht sich die Tugend im Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft? Der Beamwortung dieser und ans ihnen abgeleiteter Fragen sind zwei der gereistesten Werke Plato's gewidmet, Philedus und die Bucher vom Staate, und dies werden wiederum durch den Staatsmann vermittelt; durch die Bucher von den Gesetzen die Bestimmungen des idealen Staates auf die Berhältnisse der Wirtlichkeit angewendet.

Bunachst eingeleitet burch die vorangestellten Untersuchungen war die Lehre vom Endziele unfrer Bestrebungen, ober von bochften Gute; nur sie kounte ber Staatslehre ju ficherer Grunt

lage bienen, mb ber ihr gewidmete Philebus ift ben Budjern vom Staate unbezweifelt voranzustellen, steht von allen Dialogen in unmittelbarfter und innerfter Begiehung gu ihnen. gleich aber greift er, wie wir bereits im Gingelnen gefehn haben, in die Dialettit ein und bereitet felbft die Phyfit vor, weil Plato in Uebereinstimmung mit ber Ibeenlehre, nicht annehmen tonnte, bas Gute fur bie Bestrebungen bes Menschen gefunden zu haben, fo lange es ihm nicht gelungen ce auf ben Begriff bes Guten an fich jurudjufuhren ober baraus abzuleist ten. Daber benn auch von vorn herein bie Aufgabe hervorgehoben wird, theils biejenige Einheit ju finden , die bem Gebiete bes Werbens und Bergehns entruckt und nicht wiederum in Bielbeit zerfallend, in ihrer fich felber Gleichheit bem Bechfel gu Grunde liege a), theils bes Unendlichen Ratur auf bie Menge nicht eher anzuwenden, bis man bie Bahl gang übersehen habe, bie zwischen bem Unendlichen und bem Ginen liege b).

a) Phil. p. 15, a το τοιούτον ἕν (δ μὴ τῶν γιγνομένων τε καὶ ἀπολλυμένων τις τιθῆται).. σύγκεχώρηται το μὴ δεῖν ἐλέγχειν κτλ. b πρῶτον μὲν (ἀμφισβήτησις γίγνεται), εἴ τινας δεῖ τοιαύτας εἰναι μονάδας ὑπολαμβάνειν ἀλἡθῶς οὕσας εἰτα πῶς αὐ ταύτας, μίαν ἐκάστην οὐσαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν καὶ μἡτε γένεσιν μἡτε ὅλεθρον προσδεχομένην, ὅμως εἰναι βεβαιότατα μίαν ταὐτὴν κτλ. d φαμέν που ταὐτὸν ἕν καὶ πολλὰ ὑπὸ λόγων γιγνόμενα περιτρέχειν πάντῃ καθ' ἕκαστον τῶν λεγομένων κτλ.

b) ib. p. 16, c καὶ οἱ μὲν παλαιοί, κρείττονες ἡμῶν . ταὐτην φήμην παρέδοσαν, ὡς ἐξ ἐνὸς μὲν καὶ ἐκ πολλῶν ὅντων τῶν ἀεὶ λεγομένων εἰναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν αὐτοῖς ξύμφυτον ἐχόντων. δεῖν οὖν ἡμᾶς τοὐτων οὕτω διακεκοσμημένων ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὶ παντὸς ἐκάστοτε θεμένους ζητεῖν εὐρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν κιλ. p. 18, a ισπερ γὰρ ἐν ὁτιοῦν εἴ τίς ποτε λάβοι, τοῦτον, ὡς φαμεν, οὐκ ἐπ' ἀπείρου ψύσιν δεῖ βλέπειν εὐθὑς ἀλλ' ἐπί τιν' ἀριθμόν, οῦτω καὶ 'τοὐναντίον ὅταν τις τὸ ἄπειρον ἀναγκασθή πρώτον λαμβάνειν, μὴ ἐπὶ τὸ ἐν εὐθὺς ἀλλ' ἐπ' ἀριθμὸν αὐ τινὰ πλήθος ἐκαστον ἔχοντὰ τι κατανοεῖν, τελευτᾶν τε ἐκ πάντων εἰς ἕν.

2. Indem der Dialog die Frage fiellt, ob das Sute für alles Lebende in der Lust und dem Wohlsein bestehe, oder vielmehr im Bernünstigsein oder Erkennen c), und das Ungureischende beider Annahmen, in ihrem Gegensatze gegen einander, nachzuweisen unternimmt d), tritt er fast unverkennbar den Einsseitigkeiten, wie der Anhanger des Aristippus e), so der Antisstheneer, vielleicht auch der Wegariter f), entgegen; und in

c) p. 11, b Φίληβος μὲν τοίνυν ἀγαθὸν εἶναί φησι τὸ χαίφειν πάσι ζώοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρψιν, καὶ ὅσα τοῦ γένοι; ἐστὶ τούτου σύμφωνα· τὸ δὲ παρ' ἡμῶν ἀμφισβήτημα ἐσιι, μὴ ταῦτα ἀλλὰ τὸ φρονεῖν καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ μεμνῆσθαι καὶ τὰ τούτων αὖ ξυγγενῆ, δόξαν τε ὀρθὴν καὶ ἀληθεῖς λογισμούς, τῆς γε ἡδονῆς ἀμείνω καὶ λώω γίγνεσθαι ξύμπασιν, ὕσα πεφ αὐτῶν δυνατὰ μεταλαβεῖν κιλ ετί ὅ ἄν ἄλλη τις (ἔξις ψυχζ;) κρείτων τούτων φανῆ; κτλ. υgί. p. 14, b 19, d.

d) p. 20, b λόγων ποτέ τινων πάλαι ἀχούσας ὄνας ἢ καὶ ἔχοι-γορώς νῦν ἐννοῶ περί τε ἡδονής καὶ φρονήσεως, ὡς οὐδετερον αὐτοῖν ἐστὶ τάγαθόν, ἀλλ' ἄλλο τι τρίτον. ἔτερον μὲν τούτων, ἄμεινον δὲ ἀμιροῖν. mit ⑤talbaum's πumert.

e) ib. p. 53, c αρα περί ήδονης οὐκ ἀκηκόαμεν ὡς ἀεὶ γένεω; ἐστιν. (baju Stallb.) vgl. 54, d und oben S. 94 f. — p. 43, 2 del γὰρ ἄπαντα ἄνω τε καὶ κάτω ἡεἴ — p. 67, b πρωτον δε γε οὐδ ᾶν οΙ πάντες βύες τε καὶ ἔπποι καὶ τᾶλλα ξύμπαντα θηρία φῶσι τῷ τὸ χαίρειν διώκειν οἶς πιστεύοντες, ῶσπει μάντεις δρνισιν, οἱ πολλοὶ κρίνουσι τὰς ἡδονὰς εἰς τὸ ζίν ἡμῖν εὐ κρατίστας εἶναι, καὶ τοὺς θηρίων ἔρωτας οἰονται κιρίνους εἶναι μάρτυρας μᾶλλον ἢ τοὺς τῶν ἐν Μούση ψιλοσύς τωμαντευμένων ἐκάστοτε λόγων. vgl. p. 11, b 22, b Dio. L. II, 88 f. oben S. 95, v und folgg. Munert. Ginige andere ξικρομισμένου αρίθισμιζής εξέρτε, f. oben S. 99 f. hervorgehoben. — vgl. Phileb. p. 38, a 45, a.

f) p. 44, b ὅντως γὰρ τοὺς πολεμίους Φελήβου τοῦθε.. ου μαιθάνεις... και μάλα θεινοὺς λεγομένους τὰ περί φύου, ω
τὸ παράπαν ἡδονὰς οῦ φασιν είναι. Τί μήν; Δύπῶν τασιος
είναι πάσας ἀποφυγὰς ᾶς νῦν οἱ περί Φίληβον ἡδονὰς ἐπο
νομάζουσι. c οῦ τέχνη ἀλλά τινι δυσχερείς φύσεως οἰκ ἐγων.

der That durfte Plato fich versichert halten, daß wissenschafts liche Fortbildung ber Sofratischen Lehre mit ber einen wie mit ber anbren Auffassungeweise unvereinbar fei. Bunadift nothigt er bie Sedonifer verschiedene Arten ber Luft und innerhalb ibrer Berichiebenheiten bis jum Gegenfage anzuerkennen g), mahrend er jedoch zugleich, wenigstens abnliche, Berichiebenheiten im Bebiete ber Erfenntniffe jugibt h). Wogegen vom Guten festgestellt wird, bag es vollendet, schlechthin genugsam und bas Endziel ber Bestrebungen aller berer fein muffe, Die es ertennen 3. Dann foll zur Entscheibung zwischen ben Sebonifern und jenen ihren Gegnern, Luft und Ginficht je eine fur fich, Luft ohne alle Ginficht und Ginficht von aller Luft gesondert betrachtet und fo entschieden werden, ob eins von beiben, feis nes andren bedurftig, bas mahrhaft Gute fein fonne k). Die aber mochte Luft ohne Bewußtsein, barum ohne Bebachtniß,

νούς, λίαν μεμισηχότων (αὐτών) τηι της ήθονης δύναμιν χαλ νενομιχότων οὐδεν ύγιες χιλ.

g) p. 12, c την δὲ ἡδονην οἰδα ὡς ἔστι ποικίλον . . . ἰδὲ γάρ, ῆθεσθαι μέν φαμεν τὸν ἀκολασταίνονια ἄνθρωπον, ἥθεσθαι δὲ καὶ τὸν σωφρονοῦντα αὐτο τῷ σωφρονεῖν . . καὶ τούτων τῶν ἡθονῶν ἐκατέρας πῶς ἄν τις ὁμοίας ἀλήλλαις εἰναι λέγων οὐκ ἀνόητος ψαίνοιτο ἐνθίκως; p. 13, a φοβοῦμαι δὲ μή τινας ἡθονὰς ἡθοναῖς εὐρήσομεν ἐναντίας. ὑ τὶ οὖν δὴ ταὐτὸν ἐν ταῖς κακαῖς ὁμοίως καὶ ἐν ἀγαθαῖς ἐνὸν πάσας ἡθονὰς ἀγαθὸν εἶναι προσαγορεύεις;

h) p., 13, e πολλαί τε αί ξυνάπασαι επιστήμαι δόξουσιν είναι καὶ ἀνόμοιοί τινες αὐτών ἀλλήλαις. κτλ.

i) ρ. 20, d πάντων δή που τελεώτατον (την τάγαθοῦ μοῖραν ἀνάγχη εἶναι).. ἐκανρν τάγαθον.. και πάντων γε εἰς τοῦτο διαφέρειν τῶν ὅντων. τόθε γε μην . . περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον εἰναι λέγειν, ὡς πᾶν τὸ γιγνῶσκον αὐτὸ θηρεύει καὶ ἐφίεται βουλόμενον ἐλεῖν καὶ περὶ αὐτὸ κτήσασθαι κτλ. τη.

k) ib. e μήτε εν τῷ τῆς ἡδονῆς ενέστω φρόνησις, μήτε εν τῷ τῆς φρονήσεως ἡδονή. ὅεῖ γάρ, εἴπερ ποτερον αὐτῶν ἐστὶ τἀγαθόν, μηθεν μηδενὸς ἔτι προσδεῖσθαι κτλ. της.

ohne Vorstellung, ohne Bezichung auf die Zukunft, für und begehrenswerth sein!)? und wie ein Leben der Einsicht und Bissenschaft, ohne alle Empfänglichkeit für Lust und Unlust? — das ausschließliche Eigenthum der wahrhaften und göttlichen Bermunft m). Ist mithin nur ein aus Lust und Einsicht gemischtes Leben für und und andre lebende Geschöpfe wünschenswerth, so fragt sich, ob das der Lust oder der Einsicht ähnlicher und verwandtere n)? Zur Beautwortung der Frage geht der Platonische Sofrates auf die kosmischen Principien der Undegrenzten und des Begrenzenden zurück. Zu dem Gebiere des aus beiden Gemischten muß die gesuchte Lebensweise gehören und gleichwie Gesundheit, Schönheit, Stärke und alles andre daraus Gemischte, auf die königliche Vernunft des Zens,

<sup>1)</sup> p. 21, b νουν δέ γε καὶ μνήμην καὶ ἐπιστήμην καὶ δόξαν μέ κεκτημένος ἀληθή, πρώτον μὲν τοῦτ' αὐτό, εἰ ἢ χαίρως ἢ μὶ χαίρεις, ἀνάγκη δήπου σε ἀγνοεῖν, κενόν γε ὄνια πάσς; φρονήσεως . . . . ἀ ζῆν δὲ οὐκ ἀνθρώπου βίον ἀλλά τινος πλεύμονος ἢ τῶν "ὅσα θαλάττια μετ' ἀστρεῖνων ἔμψυχά ἐστι σωμάτων.

m) ib. e εἴ τις δέξαιτ' ἄν αὖ ζῆν ἡμῶν φοόνησιν μὲν καὶ νοἔν καὶ ἐπιστήμην καὶ μνήμην πάσαν πάντων κεκτημένος, ἡδονῆς δὲ μετέχων μήτε μέγα μήτε σμικούν, μηδ αὐ λύπης, ἀλλὰ τὸ παράπαν ἀπαθὴς πάντων τῶν τοιοἐτων κτλ. p. 22, c οἰδὲ γὰο ὁ σὸς νοῦς. . ἔστι τὰγαθόν. . Τάχ' ἄν. . δ γ ἐμός οὐ μέντοι τόν γε ἀληθινὸν ἄμα καὶ θεῖον οἰμαι νοῦν, ἀλὶ ἄλλως πως ἔχειν. p. 33, b ἐροήθη γάρ που τότε ἐν τῆ παραβολῆ τῶν βίων μηδὲν δεῖν μήτε μέγα μήτε σμικοὸν χαίρεν τῷ τὸν τοῦ νοεῖν καὶ φρονεῖν βίον ἐλομένω. . καὶ ἴσως οὐδὲν ἄτοπον εἰ πάντων τῶν βίων ἐσιὶ θειόταιος. κτλ. εξί. 27, c.

n) p. 22, a πας δή που τοῦτόν γε αἰρήσεται πρέτερον (τὸν ἐξ ἀμφοῖν συμμιχθέντα κοινὸν γενόμενον βίον). C. τῶν μὲν οἰν νικητηρίων πρὸς τὸν κοινὸν βίον οὐκ ἀμφισβητῶ πω ἱπὶς νοῦ, τῶν δὲ δὴ δευτερείων ὁρᾶν καὶ σκοπεω χρὴ πέρι τὶ δράσωμεν. κτλ. b τοῖν δυοῖν δ' οὐδέτερος ἱκανὸς οὐδὲ αἰρετὸς οἰῖ ἀνθρώπων οὕτε ζώων οὐδενί κτλ. τὸς .p. 27, c.

als wirkende Ursache und Grund der Ordnung und Gesemas sigkeit zurückgesührt werden. Gehören nun Lust und Unlust, als solche, wegen der unendlichen Gradverschiedenheiten des Mehr oder Minder, deren sie fähig, dem Unbegrenzten an, Bernunft und Einsicht, der Ursache verwandt, dem Begrenzenden o), so ist noch genauer auszumitteln, wie je eins von beiden in der Gattung des Gemeinsamen entsteht und damit zugleich ob und in welche verschiedene Arten es zerfällt p).

3. Der Schmerz nun entsteht im Lebendigen, wenn bie harmonie seiner Bestandtheile aufgelost, Lustempfindung, wenn sie wiederhergestellt wird; wenn keins von beiden eintritt, oder nicht wahrgenommen wird, findet weder Lust noch Unlustempfin-

o) p. 23, c ff. - 27, e ήδονη και λύπη πέρας έχετον, η των το μαλλόν τε και ήττον δεχομένων έστόν; Ναί, των το μάλλον . . οδ γάρ αν ήδονή παν άγαθον ήν, εξ μή απειρον ξτίγχανε πεφυχός χαι πλήθει χαι το μαλλον. Οὐδέ γ' αν .. λύπη παν πακόν. vgl. p. 41, d p. 28, a φρόνησιν δε και επιστήμην καὶ νοῦν εἴς τί ποτε των προειρημένων . . νυν θέντες οὐκ αν άσεβοζμεν; ο πάντες γάρ συμφωνούσιν οί σοφοί, ξαυτούς όντως σεμνύνοντες, ώς νους έστι βασιλεύς ήμιν ουρανού τε και γής. p. 30, a τὸ πας' ἡμῖν σῶμα ἄς' οὐ ψυχὴν φήσομεν έχειν . . πόθεν . . λαβόν , εἴπες μὴ τό γε τοῦ πανιὸς δώμα ξμψυχον ον ετύγχανε, ταὐτά γε έχον τούιω και ετι πάντη καλλίονα; p. 30, d οὐκοῦν έν μέν τῆ τοῦ Διὸς έρεῖς φύσει βασιλικήν μέν ψυχήν, βασιλικόν δε νουν έγγίγνεσθαι διά την τής αλιίας δύναμιν, έν δε τοις άλλοις άλλα καλά, καθότι φίλον έχάστοις λέγεσθαι. p. 31, a μεμνώμεθα δή χαὶ ταῦτα περί άμφοϊν, δει νούς μέν αλείας ην ξυγγενής και τούτου σχεδόν του γένους, ήθονή δε απειρός τε αύτη και του μήτε αρχήν μήτε μέσα μήτε τέλος εν εαυτώ αφ' εαυτού έχοντος μηθε εξοντός ποτε γένους.

p) p. 31, b δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο, ἐν ῷ τέ ἐστιν ἐκάτερον αὐτοῖν καὶ διὰ τί πάθος γίγνεσθον, ὁπόταν γίγνησθον, ἰδεῖν ἡμᾶς πρῶτον τὴν ἡδονὴν . . . ἐν τῷ κοινῷ μοι γένει ἄμα φαίνεσθον λύπη τε καὶ ἡδονὴ, γίγνεσθαι κατὰ φύσιν . . . κοινόν . . . δ μετὰ τὸ ἄπειρον καὶ πέρας ἔλεγες;

bung, — ein mittlerer Zustand, — statt 9). Dieser ersten Art ver Zuständen der Lust und Unlust, kommt mittelst der sie auffassenden und erwartenden Thatigkeit der Seele, der Gedächtnist thatigkeit, eine zweite Art, die der Hoffnung und Furcht hinzur, und erst kraft der in dieser zweiten Art sich außernden Seelenthätigkeit entstehen Begehrungen in und s). Aus ten Wechselbeziehungen zwischen den Zuständen des Leibes und ten Thatigkeiten der Seele ergibt sich zugleich, wie Unlust an einem gegenwärtigen Zustande mit Lust oder Unlust der Erwartunz bestehn e) und Wahrheit oder das Gegentheil in Beziehung

<sup>q) p. 31, d λέγω τοίνυν τῆς ἄρμονίας μὲν λυομένης ῆμῖν ἐν τοῖς ζώθις ἄμα λύσιν τῆς φύσεως καὶ γένεσιν ἀλγηδύνων ἐν τῷ τότε γέγνεσθαι χρόνο . . . πάλιν δὲ ἄρμοττομένης τε καὶ εἰς τὴν αὐτῆς φύσιν ἀπιούσης ἡδονὴν γέγνεσθαι λεκτέον κτλ. τζ. 42, c p. 32, e οὐκοῦν ἔστι τις τρίτη ἡμῶν . . διάθεσις (τῶν μήτε διαφθειρομένων μήτε ἀνασωζομένων) κτλ. p. 33, d θες τῶν περὲ τὸ σῶμα ἐκάστοτε παθημάτων τὰ μὲν ἐν τῷ σώματι κατασβεννύμενα πρὶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν διεξελθεῖν, ἀπαθῆ ἐκείνην ἐάσαντα, τὰ δὲ κτλ. e ἢν νῦν λήθην καλεῖς, ἀναισθησίαν ἔπονόμασον. υζί. 42, e. 43, b. de Rep. 1X, 583, c μεταξιτούτοιν ἀμφοῖν ἐν μέσῷ ον ἡσυχίαν τινὰ (λέγω) περὲ ταῦτε τῆς ψυχῆς.</sup> 

r) Phil. p. 32, c τιθεί τοίνυν αὐτῆς τῆς ψυχῆς κατὰ τὸ τούτων τῶν παθημάτων προσθόκημα τὸ μὲν πρὸ τῶν ἡδέων ἐλπιζόμενος ἡδύ καὶ θαρραλέον, τὸ δὲ πρὸ τῶν λυπηρῶν φοβερὸν καὶ ἀἰγεινόν. Ἐστι γὰρ οὖν τοῦθ ἡδονῆς καὶ λύπης ἔτερον εἰδος, τὸ χωρίς τοῦ σώματος αὐτῆς τῆς ψυχῆς διὰ προσδοκίας γιγνόμενον. p. 33, c καὶ μὴν τό γε ἔτερον εἰδος τῶν ἡδονῶν, ὁ τὸ, ψυχῆς αὐτῆς ἔφαμεν εἰναι, διὰ μνήμης πῶν ἐστὶ γεγονός. de Rep. IX, 584, d αι περὶ μελλόντων τούτων ἐκ προσδοκίας γιγνόμεναι προησθήσεις τε καὶ προλυπήσεις.

s) Ph. p. 35, c σώματος ἐπιθυμίαν οὖ φησιν ἡμῖν οὖτος ὁ λογος γίγνεσθαι . . . ἡ δ' ὁρμή γε ἐπὶ τοὐναντίον ἄγουσα ἢ τὰ παθήματα ὅηλοῖ που μνήμην οὖσαν τῶν τοῖς παθήμασιν ἐναντίων.

t) p. 35, e τι δ' δταν έν μίσφ τούτων γίγνηται; . . διά μέν τί

auf Lust und Unlustempfindungen, eben sowohl wie in Beziehung auf die Borstellungen, statt finden könne; denn gleich wie
diese sind sie von einer gewissen Beschaffenheit und vermittelst
der Borstellungen greisen sie über die Gegenwart hinaus, in
Zukunft und Vergangenheit über u). Darin unterscheiden sich
auch die Guten von den Bosen, daß jene wahre, diese falsche
Lustempfindungen haben v), jene des Seienden, diese des Richtsseienden sich freuen w); benn nur badurch kann die Lust schlecht

πάθος άλγη, μεμνήται θε των ήθεων γενομένων, ων παύοιτ' άν της άλγηθόνος, πεπληρώται θε μήπω. p. 36, a θιπής τον λύπη λυπούμενος. b μων ούν ούχε ελπίζων μεν πληρωθήσεσθαι τω μεμνήσθαι δοχεί σοι χαίρειν, αμά θε χενούμενος εν τούτοις τοις χρόνοις άλγειν; ... τι θ' δταν ανελπίστως έχη χενούμενος τοις τεύξεσθαι πληρώσεως; αρ' οὐ τότε τὸ θιπλούν γίγνοιτ άν περί τὰς λύπας πάθος; χιλ.

u) p. 36, c πότερον ἀληθεὶς ταύτας τὰς λύπας τε καὶ ἡδονὰς ἢ ψευθεῖς εἶναι λέξομεν; ἢ τὰς μέν τινας ἀληθεῖς, τὰς δ' οῦ; Πῶς δ' . . . ἀν εἰεν ψευθεῖς ἡδοναὶ ἢ λῦπαι; Πῶς δὲ . . φόροι ἀν ἀληθεῖς ἢ ψευθεῖς, ἢ προσθοκίαι ἀληθεῖς ἢ μή, ἢ δόξαι ἀληθεῖς ἢ ψευθεῖς; Δόξας μὲν ἔγωγ' ἄν που συγχωροίην, τὰ δ' ἔτερα ταῦτ' οὐκ ἄν. e Οὕτε δὴ ὄναρ οῦδ' ὕπαρ, ὡς φής, ἔστιν, οῦτ' ἐν μανίαις οῦτ' ἐν παραφροσύναις οὐδεὶς ἔσθ' ὅς τίς ποτε δοκεῖ μὲν χαίρειν, χαίρεὶ δὲ οὐδαμῶς κτλ. 37, b οὐκοῦν τὸ δοξάζον . . . καὶ τὸ ἡδόμενον, ἄν τε ὀρθῶς ἄν τε μὴ ὀρθῶς (δοξάζειν καὶ) ἤδεσθαι ὅῆλον ὡς οὐδέποτε ἀπολεῖ. κτλ.

υ) p. 40, b τούτων οὖν πότερα φῶμεν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ὡς τὸ πολύ τὰ γεγραμμένα παρατίθεσθαι ἀληθή διὰ τὸ θεοφιλεῖς εἶναι, τοῖς δὲ κακοῖς ὡς αὖ τὸ πολὺ τοὐναντίον, ἢ μὴ φῶμεν; c υρευδέσων ἄρ' ἡδοναῖς τὰ πολλὰ οἱ πονηροὶ χαίρουσων, οἱ δ. ἀγαθοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀληθέσων.

w) ib. c οὐχοῦν ἦν δοξάζειν μὲν ὅντως ἀεὶ τῷ τὸ παράπαν δοξάζοντι, μὴ ἐπ' οὖσι δὲ μηδὲ ἐπὶ γεγονόσι μηδ' ἐπ' ἐσομένοις ἐνίστε... ἀ τι οὖν; οὐκ ἀνταποδοτέον ταῖς λύκαις τε καὶ ἡδοναῖς τὴν τούτων ἀντίστροφον ἔξικ ἐν ἐκείνοις; τθ. 42, c.

sein, daß sie falsch ist x). Falsch fann die Lust und Unimi sein nicht nur rucksichtlich der darauf bezüglichen Borstellungen, sondern auch theils in Bezug auf Bergleichung der Lust und Unlustempfindungen unter einander y), theils durch Berwechselung derselben mit dem, was weder Lust noch Unlust, oder mit der Abwesenheit der Unlust z), theils in Bezug auf die Dississing der Lust und Unlustempfindungen des Leibes, oder des Leibes und der Seele, oder auch der Seele allein aa). Lust

x) ib. e τι δαί; πονηφάς δόξας και χρηστάς άλλως ή ψευδείς γηνομένας έχομεν είπειν; . . . οὐδ ήδονάς γ', οἰμαι, καιανουμένως άλλον τινά τρόπον είσι πονηφαί πλήν τῷ ψευδείς είγαι. Gorg. 499, b werden nur βελτίους ήδοναι και χείρος, unterfaieden.

γ) p. 41, a τάς δε ψευδεῖς (ήδονάς) ετι κατ' άλλον τρόπου εν ήμεν πολλάς και πολλάκις ενούσας τε και εγγιγνομένας λεπείον. — 42, b νῦν δε γε αὐται διὰ τὸ πόρρωθεν τε και εγνύθεν εκάστοτε μεταβαλλόμεναι θεωρείσθαι, και ἄμα τιθέμεναι παρ' άλλήλας, αι μεν ήδοναι παρὰ τὸ λυπηρὸν μείζοις φαίνονται και σφοδρότεραι, λύπαι δ' αὐ διὰ τὸ παρ' ήδονας τούναγτίον εκείγαις.

z) p. 43, d εκ δή τούτων τιθώμεν τριττούς ήμεν βίους, Ενα μέτ ήδιν, τον δ' αὐ λυπηρόν, τον δ' ένα μηδέτερα (ή άλυπόν τε παὶ άγευ γαρμογών) . . . οὐκούν οὐκ άν είη τὸ μὴ λυπείαθαί ποτε ταθτόν το χαίρειν; κιλ. p. 44, a πότερον οθν και γαίρειν οζονται τότε δταν μή λυπώνται; Φασί γουν. Οθκείν οξονται τότε χαίρειν . . . ψευδή γε μήν δοξάζουσι περί τε: γαίρειν πτλ. p. 51, a τοῖς γάρ ψάσχουσι λυπών είναι πατίκο πάσας τὰς ήδονὰς οὐ πάνυ πως πείθομαι. vgl de Rep. IX. 583, d zal er allois ye, oluai, nollois toioutois aladares no γνομένους τούς ανθρώπους, έν οίς δταν λυπώνται, το μές !πείσθαι και την ήσυχίαν του τοιούτου έγκωμιάζουσιν ώς 🤃 στον, ού τὸ χαίρειν . . . καὶ δταν παύσηται άρα, είπον, γερων τις ή της ήδονης ήσυχία λυπηρόν έσται. p. 584, c σχεδόν αι πλείσται τε και μέγισται (των διά του σώματος έτι την ψυχην τεινουσών ήθονών) τούτου του είδους είσί, λεπό. τινές απαλλαγαί. vgl. Phaedo p 60, b. Phaedr. 258.

aa) Phil. 46, b οὐκοῦν ἰτέον ἐπὶ τὰς τούτων ξυγγενεῖς, τὰς ἐν μιξι-

und Unlust aber sind um so unabtrennbarer verbunden, je hefs
tiger sie und die zu Grunde liegenden Begehrungen sind, und
diese heftiger in trankhaften als in gesunden Zuständen des
Körpers und der Seele bb). Mischungen von Lust und Unlusts
empfindungen der Seele siuden sich nachweislich in den Affekten von
Zorn und Furcht, Berlangen und Trauer, Liebe und Eisersucht,
von Reid u. dgl. cc). Auf letzteren beruhen die gemischten
Empfindungen, die von tragischen und komischen Ereignissen im
Schauspiele und im Leben hervorgerusen werden dd). Dagegen

ποινωνούσας . είσε τοίνυν μίξεις αξ μέν κατά τὸ σώμα έν αὐτοίς τοις σώμασιν, αξ δ' αὐτής τής ψυχής εν τή ψυχή. τὰς δ' αὐ τής ψυχής και του σώματος άνευρήσομεν λύπας ἡδοναίς, μιχθείσας τοτε μεν ἡδονας τὰ ξυναμφότερα τοτε δε λύπας έπικαλουμένας (Φgl. p. 50, d). d οὐκοῦν αξ τοιαῦται μίξεις αξ μεν εξ ἴσων είσε λυπών τε και ἡδονών, αξ δ' εκ τών ετέρων πλειόνων. κτλ.

bb) p. 45, b τί δ'; οὐχ αὖται τῶν ἡδονῶν ὑπερβάλλουσιν, ὧν ᾶν καὶ ἐπιθυμίαι μέγισται προγίγνωνται; Gorg. 496, d ὁμολογεῖς ἄπασαν ἔνδειαν καὶ ἐπιθυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι; 'Ομολογῶ. Phil. l. l. e δῆλον ὡς ἔν τινι πονηρία ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀλλ' οὐκ ἐν ἀρετῆ μέγισται μὲν ἡδοναί, μέγισται δὲ καὶ λῦπαι γίγνονται. p. 47, b καὶ λέγειν τε . αὐτὸν περὶ ἑαυτοῦ ποιεῖ καὶ ἀλλον, ὡς ταὐταις ταῖς ἡδοναῖς τερπόμενος οἶον ἀποθνήσκει . . περί γε τῶν ἡδονῶν . . τῶν ἐν τοῖς κοινοῖς παθήμασιν αὐτοῦ τοῦ σώματος τῶν ἐπιπολῆς τε καὶ ἐντὸς κερασθέντων (διεπέρανα)· περὶ δὲ τῶν ἐν ψυχῆ, σώματι τἀναντία ξυμβάλλεται . . . ταῦτ ἔμπροσθεν διήλθομεν . . . c ὡς ὑπόταν αὖ κενώται πληρώσεως ἐπιθυμεῖ, καὶ ἐλπίζων μὲν χαίρει, κενούμενος δὲ ἀλγεῖ κτλ. (z).

cc) ib. d ξει τοίνυν ήμεν των μίξεων λύπης τε και ήδονής λοιπή μία.. ην αὐτην την ψυχην αὐτη πολλάκις λαμβάνειν σύχ- κρασιν έφαμεν... δργην και ψόβον και πόθον και θρηνον και ξρωτα και ζήλον και φθόνον και δσα τοιαύτα κτλ. p. 48, α και μην και τάς γε τραγικάς θεωρήσεις, δταν άμα χαίροντες κλάωσι, μέμνησαι;.. την δ έν ταις κωμφδίαις διάθεσιν ήμων της ψυχης, άρ' οίσθ' ώς έστι κάν τούτοις μίξις λύπης τε και ήδονης.

dd) p. 49, e την ούν των φίλων δοξοσοφίαν και δοξοκαλίαν και

ergeben sich als wahr die reinen, von Unluft freien Lustempfindungen an Farben, Gestalten, Tonen und Kenntnissen, bei to nen Abgemessenheit statt findet, im Gegensatz gegen die Ungemessenheit der heftigen Luste ee). Ift nun alle Lust ein Werden, und jedes Werden wegen eines Seins, so kann die Lukt weil jedesmal um eines andren willen erfolgend, der Ordnunz des Guten nicht eignen. Wie sollte auch alles Gute und Schone auf Zustände der Seele sich beschränken, und unter bes

δα νῦν δὰ διήλθομεν, ἐν τρισὶ λέγοντες εἰδεσε γίγνεσθαι, γελοῖα μὲν ὁπόσ ἀσθενῦ, μισητὰ ở ὁπόσα ἐρρωμένα; ἢ μη φώμεν ὁ περ εἰπον ἄρτι, τὴν τῶν ψίλων ἔξιν ταὐτην διεν ἔχη τις τὴν ἀβλαβῆ τοῖς ἄλλοις, γελοίαν εἰναι; p. 50, a γελώντας ἀρα ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων γελοίοις ψησὶν ὁ λόγος κεραννύντας ἡδονὴν, φθόνω, λύπη τὴν ἡδονὴν ξυγκεραννύντα. . . . μηνύει δὴ νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐν θρήνοις τε καὶ ἐν τραγωδίαις, μὴ τοῖς δράμασι μόνον ἀλλὰ καὶ τῆ τοῦ βίου ξυμπάση τραγωδία καὶ κωμωδία, λύπας ἡδοναῖς ἄμα κεραννυσθαι. καὶ ἐν ἄλλοις δὴ μυρίοις. ἀ . . . τήν γε ἐν τοῖς φόβοις καὶ ἔρωσι καὶ τοῖς ἄλλοις δήδιον κράσιν ἐπιδείξαι.

ee) p. 51, b άληθεις δ αν (και αμίκτους υπολαμβάνω ήδονάς)...τάς περί τε τὰ καλὰ λεγόμενα χρώματα καὶ περί τά σχήματα, και των όσμων τας πλείστας, και τας των φθόγγων, και δοπ τας ένδείας άναισθήτους έχοντα και άλύπους τας πληρώσεις αίσθ .τάς και ήδείας καθαράς λυπών παραδίδωσιν. ο ταύτα τα ούχ είγαι πρός τι καλά λέγω, καθάπερ άλλα, άλλ' άει καικαθ' αύτὰ πεψυκέναι καί τινας ήδονας είκείας έχειν, οἰδίσ ταϊς τών κινησεων ποοσφερείς. ο το δε μή συμμεμίχθαι ω αὐταῖς ἀναγκαίους λύπας, και δημ τούτο και έν δεφ τυγχών: γεγονός ήμιν, τουτ' έχείνοις τίθημι αντίστροφον απαν. p. :a ett do rolvov toutois noodduler tas negl ta madinar ήθονάς. b ταύτας τοίνυν τὰς τῶν μαθημάτων ήθονας έ...πτους τε είναι λύπαις δητέον. c . . προσθώμεν το λόγο τα; μέν σφοθραϊς (καὶ ἀκαθάρτοις) ήδοναϊς άμετρίαν, ταὶς δὲ ω: τοθναντίον έμμετρίαν. p. 53, c . . καὶ ξύμπασα ήδονή σμκρά μεγάλης και όλίγη πολίης καθαρά λύπης, ήδίων και άνθεστέρα καὶ καλλίων γίγνοιτ' ἄχ.

sen Tapferkeit, Besonnenheit, Vernunft u. a. Aehnliche ihm nicht angehören M? Aber von höchst verschiedenem Werthe sind die Lustempsindungen, nach Verschiedenheit des Verhaltnisses der sie bewirkenden Bewegungen oder Thätigkeiten zum Seienden gg). So zeigt sich's, wenn wir die aus den drei verschiedenen See, lenthätigkeiten hervorgehenden Lustempsindungen unter einander vergleichen. Zwar wird Ieder diesenige Art derselben den übrisgen vorzuziehen geneigt sein, die der von ihm erwählten Thätigkeit und der daraus hervorgegangenen Lebendweise entsspricht kh), jedoch der begehrliche oder eigennützige und der

<sup>(</sup>F) p. 53, c άφα περὶ ἡδονῆς οὐα ἀκηκόαμεν ὡς ἀεὶ γένεσις ἐστιν, οὐσία δὲ οὐα ἔστι τὸ παράπαν ἡδονῆς; p. 54, a πότερον οὐν τοὐτων ἕνεκα ποτέρου τὴν γένεσιν οὐσίας ἕνεκα φῶμεν ἢ τὴν οὐσίαν είναι γενέσεως ἕνεκα; c τό γε μὴν οὖ ἕνεκά του γιγνόμενον ἀεὶ γίγνονὶ ἀν, ἐν τῆ τοῦ ἀγαθοῦ μοίρα ἐκεῖνό ἐστι. p. 55, a τὴν δὴ φθορὰν καὶ γένεσιν αξροῖι ἀν τις τοῦθ' αξρούμενος, ἀλλ' οὐ τὸν τρίιον ἐκεῖνον βίον, τὸν ἐν ῷ μήτε χαίρειν μἡτε λυπεῖσθαι, φρονεῖν δ' ἢν [δυνατὸν] ὡς οἰόν τε καθαρώτατα. b πῶς οὐα ἄλογόν ἐστι μηθὲν ἀγαθὸν εἰναι μηθὲ καλὸν μήτε ἐν σώμασι μήτ' ἐν πολλοῖς ἄλλοις πλὴν ἐν ψυχῆ, καὶ ἐνταῦθα ἡδονὴν μόνον, ἀνδρείαν δὲ ἢ σωφροσύνην ἢ νοῦν ἢ τι τῶν ἄλλων δσ' ἀγαθὰ εἴληχε ψυχή, μηθὲν τοιοῦτον είναι; κτλ.

gg) de Rep. 585, d εί ἄρα τὸ πληροῦσθαι τῶν ψύσει προσηκόντων ήδύ έστι, τὸ τῷ ὄντι καὶ τῶν ὅντων πληρούμενον μάλλον, μάλλον ὅντως τε καὶ ἄληθεστέρως χαίρειν ἄν ποιοῖ ἡδονῇ ἀληθεῖ, τὸ δὲ τῶν ἡττον μεταλαμβάνον ἡττόν τε ἄν ἀληθῶς καὶ βεβαίως πληροῖτο καὶ ἀπιστοτέρας ᾶν ἡδονῆς καὶ ἦττον ᾶληθοῦς μεταλαμβάνοι . . . οἱ ἄρα ψρονήσεως καὶ αρετής ἄπειροι, εὐωχίαις δὲ καὶ τοῖς τοιοὐτοις ἀεὶ ξυνόντες, κάτω, ὡς δοικεν, καὶ μέχρι πώλιν πρὸς τὸ μεταξὺ ψέρονταί τε καὶ ταύτη πλανῶνται διὰ βίου κελ.

λh) ib. 58t, b οὐχοῦν.. καὶ ἄρχεν ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν μὲκ τοῦτο, τῶν δὲ τὸ ἔτερον ἐκείνων . . . διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἀνθρώπων λέγωμεν τὰ πρῶτα τριττὰ γένη εἰναι, φιλόσοφον, φιλόνεικον φιλοκερδές . . . οἰσθ' οὖκ . . ὅτι εἰ ἐθέλοις τρεῖς τοιούτους

gornmuthige ober streitlustige, gleichwie ber weisheitliebente, anerkennen mussen, daß ber Streit nur nach Erfahrung, Einsicht und Bernunftgrunden sich entscheiden lasse id,, in allen brei Beziehungen aber der weisheitliebende den unbedingten Berzug, den er für die ihm eigenthümliche Lust am Wissen in Anspruch nimmt, zu bewähren im Stande ist. Durch Erfahrung, denn nur er kennt anßer dem ihm eigenthümlichen Genuß, die Genüsse der andren Lebensweisen kk); durch Einsicht, deun mur er ist im Stande nach Vernunftgrunden zu urtheilen k). Und in beiderlei Beziehung wird er die Lust der Ehrliebe als die ihm näherstehende, der des Begehrlichen und Erwerbenden verziehen mm). Auch ist die Lust der Andren, außer der des Weisen, weder ganz wahr noch rein, vielmehr ein trüber Schattem riß nn), wie sich aus den vorangestellten Betrachtungen ergibt;

άνθρώπους εν μέρει εκαστον άνερωτάν τις τούτων τών βίων ηδιστος, τον εαυτού εκαστος μάλιστα εγκωμιάσεται; κελ.

εί) p. 582, a πλλ' ώδε σχόπει, τίνι χρή κρίνεσθαι τὰ μελλοντα καλώς κριθήσεσθαι; ἄρ' οὐκ ἐμπειρία τε καλ φρονήσει καὶ λόγω;

kk) ib. b πολύ ἄρα . . διαφέρει τοῦ γε φιλοκερδοῦς δ φιλόσοφο; ἐμπειρέφ ἀμφοτέρων τῶν ἡδονῶν . . καὶ τοῦ φιλοτέμου . . τῆς δὲ τοῦ ὅντος θέας, οἴαν ἡδονὴν ἔχει , ἀδύνατον ἄλλφ γεγεῦσθαι πλὴν τῷ φιλοπόφφ.

II) ib. d άλλά μὴν καὶ δι' οὖ γε δεῖ ὀργάνου κρίνεσθαι, οὰ τοῦ φιλοκερδοῦς τοῦτο ὄργανον οὐδὲ τοῦ φιλοτίμου, ἀλλὰ τοῦ φιλοσόφου . . · ἐπειδὴ δ' ἐμπειρία καὶ φρονήσει καὶ λόγο (κρινεται), ἀνάγκη . . 'ἃ ὁ φιλόσοφός τε καὶ ὁ φιλολόγος ἐπαικι ἀληθέστατα είναι. 5

mm) p. 583, 2 δήλον δτι την του πολεμικού, τε καὶ φιλοτίμου (ήδρνήν δευτέραν φησίν είναι). έγγυτέρω γὰρ αὐτοῦ ἐστίν ἡ ἡ τν΄ χρηματιστοῦ.

nn) ib. b άθρει δει οὐδὲ παναληθής έστιν ή τῶν ἄλλων ἡδονὰ αλγ.
τῆς τοῦ φρονίμου, οὐδὲ καθαρά, ἀλλ' ἐσκιαγραφημένη τος, ώ,
ἐγώ δοκῶ μοι τῶν σοφῶν τινὸς ἀκηκοέναι. p. 586, c ἄρ ὡν
οὐκ ἀνάγκη καὶ ἡδοναϊς ξυνεϊναι μεμιγμέναις λύπαις, εἰἐω

wogegen die wahre Vorstellung, Wissenschaft, Einsicht und Twgend, an dem sich immer Gleichen und Unsterblichen, an der Wahrheit oder dem Seienden haften, mithin auch die aus ihs nen hervorspringenden Lustempsindungen am Sein und an der Wahrheit Theil haben oo).

4. Durch diese schöne, im neunten Buche vom Staate zw. Ende gesührte Auseinandersetzung über die verschiedenen Arten der Lustempsindungen wird zugleich die Lehre der älteren Kyrrenaiter, der zufolge nur Gradverschiedenheiten, nicht Artuntersschiede des Genusses statt sinden sollten, widerlegt und die Annahme Verer, die Lust auf Abwesenheit der Unlust beschränken, mithin nur lettere für positiv halten wollten pp).

Rurger fast sich Plato in der Durchmusierung der verschies benen Arten der Einsichten oder Erkemtnisse. Er unterscheidet zuerst ausübende und bilbende Runste und Wissenschaften 97), und innerhalb ersterer die leitenden, Rechentunst, Mestunst und Wägekunst, von den dedurch geleiteten werkbildenden, und je nachdem sie diesen oder jenen naher stehn, genauere und weniger genaue Kunste er); in Bezug auf jene reine und angewendete

λοις τής άληθους ήδονής και εσκιαγραφημέναις, ύπο τής παρ' άλλήλας θέσεως άποχραινομέναις κτλ. c 11 δέ; περί το θυμοειδές ούχ ετερα τοιαυτα άνάγκη γίγνεσθαι κτλ.

Φο) p. 585, b πότερα οὖν ἡγεῖ τὰ γένη μᾶλλον καθαρᾶς ουσίας μετέχειν, τὰ οἶρν σίτου τε καὶ ποτοῦ καὶ ὄψου καὶ ξυμπάσης τροψῆς, ἡ τὸ σόξης τε ἀληθοῦς εἰδος καὶ ἐπιστήμης καὶ νοῦ καὶ ξυλλήβδην ἀπάσης ἀρετῆς; ὧδε δὲ κρίνε· τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου ἐχόμενοκ καὶ ἀθανάτου καὶ ἀληθείας, καὶ αὐτὸ τοιοῦτον ὄν καὶ ἐκ τοιοῦτῷ γιγνόμενον, μᾶλλον εἰναί σοι δοκεῖ, ἡ τὸ μηθέποτε ὁμοίου καὶ θκητοῦ, καὶ αὐτὸ τοιοῦτον καὶ ἐκ τοιοῦτὸς γιγνόμενον; κτλ.

pp) (, oben G. 98 f. g. h. - Phileb. 51, a (oben Amnert: 2).

qq) Phil. p. 55, d οὐχοῦν ἡμῖν τὸ μέν, οἰμαι, δημιουργικόν ἐστι
τῆς περὶ τὰ μαθήματα ἐπιστήμης, τὸ δὲ περὶ παιδείαν καὶ
τροφήν;

ur) ib. e τας τοίγυν ήγεμονικάς διαληπιέον έκάστων αὐτών χωρίς

Mathematik ss). Die Wissenschaften im engeren Sinne bes Wortes zerfallen ihm wiedernm in die vom wahrhaft Seiendent, immer auf gleiche Weise sich Berhaltenden — (Dialeknt) — und in die von dem Werdenden und Gewordenen; von des nen nur ersterer die Reinheit der Vernunft und Einsicht eigenen kann wu).

(των χειροτεχνικών)... οίον πασών που τεχνών αν τις αριβμητικήν χωρίζη και μετρητικήν και στατικήν, ώς έπος είπειν. φαϋλον τὸ καταλειπόμενον έκάστης αν γίγνοιτο. p. 56, c θώμεν τοίνυν διχή τὰς λεγομένας τέχνας, τὰς μὲν μουσική ξυνππομένας ἐν τοῖς ἔργοις ἐλάττονος ἀκριβείας μετιαχούσας, τὰς δὲ τεκτονική πλείονος... τούτων δὲ ταύτας ἀκριβεστάτας είναι τέχνας, ας νύν δὴ πρώτας εξπομεν.

- 11) ib. d ἀξ' οὐ ὅιττὰς αὖ καὶ ταύτας λεκτέον; .. ἀρεθμητικήν πρῶτον ἀξ' οὐκ ἄλλην μέν τινα τὴν τῶν πολλῶν φατέον, ἄλλην ὅ' αὖ τὴν τῶν φιλοσοφούντων; κτλ. p. 57, c καὶ εἰρήσθω γε ὅτι πολὺ μὲν αὖται τῶν ἄλλων τεχνῶν ὅιαφείρουσι, τοῦιων ὅ' αὐτῶν αἱ περὶ τὴν τῶν ὅντως φιλοσοφούντων ὁρμὴν ἀιζχανον ἀκριβεία τε καὶ ἀληθεία περὶ μέτρα τε καὶ ἀρεθμους ὅιαφείρουσιν.
  - 11) ib. e ταύτας οὖν λέγομεν ἐπιστήμας ἀχριβεῖς μάλιστ' εἶναι; . . ἀλαίνοιτ' ἄν ἡ τοῦ διαλέγεσθαι δύναμις, εἶ τινα πρὸ αὐτῆς ἄλλην χρίναιμεν . . . τὴν γὰρ περὶ τὸ ὄν καὶ τὸ ὄντως καὶ τὸ κατὰ ταὐτὸν ἀεὶ πεψυχὸς πάντως ἔγωγε οἰμαν ἡγεῖσθαι ξύμπαντας, ὅσοις νοῦ καὶ σμικρὸν προσήρτηται, μαχρῷ ἀληθεσιάτην εἶναι γνωσιν.
- υυ) p. 61, d καὶ ἐπιστήμη δὴ ἐπιστήμης διάφορος, ἡ μὲν ἐπὶ τὰ γιγνόμενα καὶ ἀπολλύμενα ἀποβλέπουσα, ἡ δὲ ἐπὶ τὰ μἡτε ἀπολλύμενα, κατὰ ταὐτὰ δὲ ὡσαύτως ἔντε ἀεί. p. 59, α εἴτε καὶ περὶ ψύσεως ἡγεῖταί τις ζητεῖν (τέχνη οἰσθ΄ δτι τὰ περὶ τὸν κόσμον τόνδε, δπη τε γέγονε καὶ δπη πάσχει τι καὶ ὅπη ποιεῖ, ταῦτα ζητεῖ διὰ βίου; . . οὐκοῦν οὐ περὶ τὰ ὄντα ἀεί, περὶ δὲ τὰ γιγνόμενα καὶ γενησόμενα καὶ γεγονότα ἡμῶν ὁ τοιοῦτος ἀνήρηται τὰν πόνον. c ὡς ἡ περὶ ἐκεῖνα ἔσθ΄ ἡμῖν τό τε βέβαιον καὶ τὸ καθαρὸν και τὰ αληθὲς καὶ δ δὴ λέγομεν εἰλικρινές, περἱ τὰ ἀεὶ κατὰ τὰ αἰτὰ ωὐσαύτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεὐτερος ἐκείνων ὁ τι ματὰ κανοποίτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματὰ κανοποίτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματὰ κανοποίτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιύτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιώτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιώτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιώτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιώτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιώτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι ματα κανοποίτως ἀμικιώτατα ἔχοντα, ἢ δεύτερος ἐκείνων ὁ τι μῶν κανοποίτως ἀμικιώτατα ἔχοντα, ἢ διά ἐκείναν δὶ κανοποίτως ἀμικιώτατα ἐκα κανοποίτατα ἐκα κανοποίτατα ἐκα κανοποίτατα ἐκείναν δια κανοποίτατα ἐκα κανοποίτατα ἐκείναν δια κανοποίτατα ἐκροποίτατα ἐκείναν δια κανοποίτατα ἐκα κανοποίτατα ἐκοποίτατα ἐκείναν δια κανοποίτατα ἐκείναν δια κανοποίτατα ἐκείναν δια κανοποίτατα ἐκοποίτατα ἐκα κανοποίτατα ἐκοποίτατα ἐκο

5. Da nun das Bollendete und allen Geschöpfen Bunschenswerthe weder in der Lust noch in der Einsicht je für sich sich sins den kann, sondern nur in der schönsten und ruhigsten Mischung und Berbindung beider, diese aber nur soweit sie an der Wahrheit Theil hat, zu Stande kommen wird vv), so muß Maß und die Ratur des Abgemessenen ihr einwohnen und diese in Schönheit, Berhältnismäßigkeif und Wahrheit bestehen. Fassen wir das Gute in dieser dreisachen Form zusammen, so ergibt sich dasselbe als Ursache bessen, was in der Mischung ist und als Zweck derselben ww). Wahrheit aber, Verhältnismäßig-

λιστά έστι ξυγγενές· τὰ σ ἄλλα πάντα δεύτερά τε καὶ ὕστερα λεκτέον . . . οὐκοῦν νοῦς ἐστὶ καὶ ψρόνησις ἃ γ' ἄν τις τιμήσειε μάλιστ' ὀνόματα.

υυ) p. 61, a οὐκοῦν τό γε τέλεον καὶ πάσιν αίρειον καὶ τὸ παντάπασιν ἀγαθὸν οὐδειερον ἂν τούτων εἴη; (υgl 63, b) b ελπὶς μὲν πλείων ἐν τῷ μιχθέντι καλῶς τὸ ζητούμενον ἔσεσθαι φανερώτερον ἢ ἐν τῷ μή; p. 63, e τὰς σ ἀεὶ μει' ἀφερσύνης καὶ τῆς ἄλλης κακίας επομένας πολλή που ἀλογία τῷ νῷ μιγνύναι τὸν βουλόμενον ὅτι καλλίσιην ἰδόντα καὶ ἀστασιαστοτάτην μίζιν καὶ κρᾶσιν ἐν ταύτη μαθεῖν πειρᾶσθαι, τί ποτε ἔν τε ἀνθρώπος καὶ τῷ παντὶ πέφυκεν ἀγαθὸν καὶ τίνα ἰδέαν αὐτὴν εἶναί ποτε μαντευτέον. p. 64, b ῷ μὴ μίξομεν ἀλήθειαν, οὐκ ἄν ποτε τοῦτ' ἀληθῶς γίγνοιτο οὐδ' ἂν γενόμεγον εἴη.

ww) ib. d οὐδείς που τοῦτο ἀνθρώπων ἀγνοεῖ . διι μέιρου καὶ τῆς ξυμμέτρου φύσεως μὴ τυχοῦσα ἡτισοῦν καὶ ὑπωσοῦν ξύγκρασις πάσα ἐξ ἀνάγκης ἀπόλλυσι τά τε κεραννύμενα καὶ πρώτην ἐαυτήν . . . νῦν δὴ καταπέφευγεν ἡμῖν ἡ τάγαθοῦ δύναμις εἰς τὴν τοῦ καλοῦ φύσιν. μετριότης γὰρ καὶ ξυμμετιρία κάλλος δή που καὶ ἀρειὴ πανταχοῦ ξυμβαίνει γίγνεσθαι . . . καὶ μὴν ἀλήθειάν γε ἔφαμεν αὐτοῖς ἐν τῆ κράσει μεμίχθαι. p. 65, a οὐκοῦν εἰ μὴ μιᾳ δυνάμεθα ἰδέᾳ τὸ ἀγαθὸν θηρεῦσαι, σὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ ξυμμετρία καὶ ἀληθεία, λέγωμεν ώς τοῦτο οἶον ἐν ορθότατ' ἀν αἰτιασαίμιθ' ἀν τῶν ἐν τῆ ξυμμίζει, καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἀγαθὸν δν τοιαύτην αὐτὴν γεγονέναι.

teit und Schönheit ist der Bernunft ohngleich verwandter als der Lust xx): die erste Stelle in jener Mischung wird baber die reine Erkenntniß der Wissenschaft und Kunst einnehmen und ihr alle untergeordnete als ersorderlich für die Ausübung und Lebenssührung sich auschließen yy); von Lusten aber werden nur die reinen und wahren, d. h. diejenigen jener angehören, die mit der Gesundheit und Besonnenheit und der gesammten Ingend bestehn können, nicht die hestigen mit Unvernunft und Schlechtigkeit gepaarten zz).

Fassen wir nun bas Gute im Allgemeinen, so muffen wir die erste Stelle der ewigen Ratur des Maßes selber (ben Ideen) anweisen aaa), die zweite dem Gleichmäßigen und Schönen und Bollendeten, die dritte der Bernunft und Einsicht, die vierte den Erfenntnissen und Kunsten und richtigen Borstellungen, die sunfte den reinen, nicht mit Unlust gemischten Lustempfindungen, welche den Erfenntnissen und Wahrnehmungen folgen bbb).

xx) p. 65, b xαδ εν εχαστον τοίνυν των τριών πρός την έδον να χαι τον νούν πρίνωμεν . . . πρώτον δε γε άληθείας λαβού. c ήδονή μεν . . άπάντων άλαζονεστατον . . . νούς δε ξτοι ταύτον χαι άλήθεια εστιν ή πάντων όμοι ότατ όμ τε και άληθεστατον . . . αι το μετά τούτο την μετριότητα ώσα ότως σχέψαι . . οιμαι γαρ ήδονης μεν και περιχαρείας οὐδεν των δυτων πεγυκός άμετρωτερον εύρειν άν τινα, νού δε και επιστήμης εμιστρώτερον οὐδ αν εν ποτε. e το τρίτον, νούς ήμιν κάλλος μετείλης ε πλέον ή το της ήδονης γένος.

yy) p. 62, a — ib. d οὐκουν ἔγωγε οἰδα . . δ τί τις αν. βλάπτουν πάσας λαβών τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, ἔχων τὰς πρώτας.

zz) ib. e πολό τι διαφέρει πρός γε άσφάλειαν πρώτας τας είςθεῖς ἀφεϊναι (ἡδονάς) p 63, e (vv) vgl 65, e.

ααα) p. 66, α πάντη δή φήσεις . . . ως ήδονή πτημα οδα έστι πρώτον οὐδ αὐ δεύτερον, ἀλλὰ πρώτον μέν πη περὶ μέτρον καὶ τὸ μέτρον καὶ πάνθ ὁπόσα χρή τοιαϋτα νομίζων τὴν ἀἰδιον ήρῆσθαι φύσιν.

bbb) p. 66, b δεύτερον μήν περί το σύμμετρον και καλον και το τέλεον και έκανον και πάνθ' δπόσα της γενεάς αν ταύτε:

Den gemischten, unreinen, finnlichen Luften wird auch nicht eine mat die fechete Stelle zugestanden cce) und nur die nothwendis gen unter ihnen, b. h. solche, die von nothwendigen Lebensthatigkeisten unabtrennbar sind, werden als nicht unsittlich bezeichnet ddd).

So wenig Grund wir auch haben, den Dialog für unvollsendet zu halten ee), kaum ist anzunehmen, daß den am Schlusse, in unverkennbarer Eilfertigkeit, mitgetheilten Entwurf zu einer Tafel der Güter in einer neuen Untersuchung weiter auszusühren Plato nicht beabsichtigt haben sollte. Ist er überhaupt nicht, oder wenigstens nur in seinen mündlichen Borträgen über das Gute dazu gekommen, sind wir außer Stand zu entscheisden. Halten wir und aber an den vorliegenden Entwurf, so ist zuerst zu bemerken, daß das unbedingt Gute, in dreisachen

έστιν . . το τοίνυν τρίτον . . . νοϋν καὶ φρόνησιν τιθείς οὐκ άν μέγα τι τῆς ἀληθείας παρεξέλθοις . . ἄρ' οὖν οὐ τέταρτα, ᾶ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἔθεμεν , ἐπιστήμας τε καὶ τέχνας καὶ δόξας δρθάς λεχθείσας . . . εἴπερ τοῦ ἀγαθοῦ γέ ἐστι μᾶλλον ἢ τῆς ἡδονῆς ἔψγγενῆ; . . πέμπτας τοίνυν ἃς ἡδονὰς ἔθεμεν ἀλύπους δρισάμενοι, καθαρὰς ἐπονομάσαντες τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἐπιστήμας, ταῖς δὲ αἰσθήσεσιν ἐπομένας;

ccc) p. 66, d έχτη δ' έν γενες, φησίν Όρφευς, καταπαύσατε πόσμον ἀοιδής, ἀτὰς κινδυνεύει και δ ήμετεςος λόγος έν έχτη καταπεπαυμένος είναι κρίσει.

ddd) p. 62, e τι δὰ μετὰ ταῦτα (τὰς ἀληθεῖς ἡδονάς); ἀρ' οὐχ εἰ μέν τινες ἀναγχαῖαι . . ξυμμιχτέον καὶ ταὐτας. de Rep. VIII 558, e οὐκοῦν ἄς τε (ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας) οὐχ ἄν οἰοι τ' εἰμεν ἀποστρέψαι, δικαίως ἀναγκαῖαι καλοῖντο, καὶ δσαι ἀποτελούμεναι ἀφελοῦσιν ἡμᾶς; p. 559, b ἀρ' οὐν οὐχ ἡ τοῦ φαγεῖν μέχρι ὑγιείας τε καὶ εὐεξίας καὶ αὐτοῦ σίιου τε καὶ δύρου ἀναγκαῖος ἄν εἴη; κτλ. — de Legg. II, 667, e iệt υση επικτ ἀβλαβης ἡδονὴ διο Μεδο: καὶ παιδιάν γε εἰναι τὰν αὐτὴν ταύτην λέγω τὸτε δταν μή τε τι βλάπτη μήτε ἀψελῆ σπουδῆς ἡ λόγου ἄξιον.

ece) vgl. Stallbaum , Proleg. in Phileb. p. 10. Hermann's Gefc, und Spft. der Pl. Ph. S. 688 Mum. 639.

Ausbruck zerlegt, als das an sich Seiende, und als letter Grund alles von und zu verwirklichenden Guten, von letterem gesondert und nur dieses in die Tafel aufgenommen wirdsst. Demnachst, daß die erste Stelle in der Tafel derjenigen Form des an sich Guten angewiesen werden soll, vermittelst deren es sich im Bewustsein zunächst darstellt, d. h. der ersten Berwirklichungsform desselben, die nur nach Maaßgabe der subjectiven Kraftthätigkeit zur Bestimmtheit erhoben werden kann; die zweite Stelle dem davon durchbrungenen Leben, oder der Berwirklichung desselben im Leben; die dritte dem wirkenden Bestandtheile eines solchen vom Maß durchbrungenen Lebend; die

fff) p. 64, a 11 ποτε έν τε ανθρώπω και τω παντί πέψυκεν αναθου και τίνα ιδέαν αυτήν είναι ποτε μαντευτέον. Ετβετε ίπ ein gemischtes, wie ber Meufch felber, letteres ber Grund ber Die fonng. Daher die Determination bes letteren, ber 3bee bes Guten, burd die oben hervorgehobenen brei Mertmale, p. 64, d vermittelft ber Borte eingeleitet wird : καὶ μήν καὶ ξυμπάσης γε μίξεως οδ yaleπον liter την altlay xtl. vgl. p. 65, a und 64, c. wa die: fen drei Mertmalen werden bann bie Unfpruche ber Ginficht und ter Luft gemeffen und bemnachft bie Momente bes vom Deufchen angeftrebenden Guten in jener Tafel auseinandergelegt. Daber wird and ber erfte Bestandtheil ale ein bem Menfchen erreichbarer Befit (zroua) bezeichnet und in ihm bas Merkmal ber 3Dee bes Guten bervorgebeben, vermittelft beffen biefe gunachft angumenden ift, das Das med Ras baltige, - vielleicht mit hindeutung auf Die Ibealgatien als Cocmata ber 3been. 3mar wird hinzugefügt : xai napie onoce צָּפָק זְסוּמנוֹזִת שְּטָּוּלְבָּנִיעִ דֹּחְשׁ מֹנֹטוֹנסע הַהְבָּמּשׁמוּ מָשׁמוּע. (p. 66, a) דּבּ boch mohl eher gur Bezeichnung ber naberen Bestimmungen , Die beaudführlicherer Erörterung bes uergov und uergeor fich ergeben mit ten., ale jur hinmeisung auf die andren mefentlichen Mertmale ber 3dee des Guten, wie Trendelenburg, de Platonis Philebi consilio p. 18 ff. annimmt. Ueber Auslegung und neuere Ausleger Diefer micht ohne Schuld des Plato fcmierigen Stelle, f. Staftbanm, proleg. in Phil. p. 71 sag. Die Buncte ber Uebereinstimmung und Abweichung der oben versuchten Ertlärung mit und von letterem u. a. Auslegern hervorzuheben und zu bevorworten, verftattet ber Ramm midt.

vierte ben Erzeugniffen bes Beiftes und ber Ginficht; Die funfte erft ben bie Erzeugung von Wiffenschaft ober Runft und überhaupt bie geiftige Thatigfeit begleitenben reinen Luftempfindun-Richt eine Reihenfolge wenn auch nur relativ fur fich bestehender Guter, ale ber Biels und Endpuncte verschiedener Richs tungen ber sittlichen Thatigfeit fff'), liegt hier vor, sonbern eine Auseinanderlegung ber verschiedenen mefentlichen Bestandtheile . bes hochsten burch sittliche Thatigfeit zu verwirflichenben Bus tes, in berjenigen Abfolge, in welcher fie einander bedingen follen. Die sittliche Thatigfeit felber, Bernunft und Ginsicht ggg), ift in bie Mitte gestellt worben; benn einerseits fest fie bie Attliche Norm, bas Dag ober bie 3wede und Werthbestimmuns gen; fowie ein bavon befeeltes Leben, - wie wir fagen murben, eine bavon beseelte Gefinnung - als Bedingungen ihrer gebeihlichen Wirtsamkeit voraus, andrerseits tonnen Runfte und Wiffenfchaften, wie bie begleitenben boheren Luftempfindungen, erft aus ihr fich entwickeln.

Die nahe liegende Einrede, daß auch wiederum nur fraft der Wirksamkeit von Geist und Einsicht die objective Norm der Sittlichkeit zur Bestimmtheit des Bewußtseins erhoben und das Leben durch sie bescelt werden könne, — möchte durch die Bemerkung sich beseitigen lassen, Geist und Einsicht seien hier als besondere und insofern untergeordnete Richtungen der Versnunft zu fassen.

6. . Bezeichnet Plato an andern Stellen bas hochfte Gut als Berahnlichung Gottes hah) und bas Gute als ben Inbegriff

fff\*) Eine gang populär gefaßte Stufenfolge der Güter findet sich de Legg.

111, 697, b πρώτα τὰ περί την ψυχην ἀγαθά . . . δεύτερα δὲ τὰ περὶ τὸ σωμα καλὰ καὶ ἀγαθά, καὶ τρίτα τὰ περὶ τὴν οὐαίαν καὶ χρήματα λεγόμενα. vgl. Meno 87, c (ob. S. 468, uu).

<sup>855)</sup> νούς και φρόνησις werden zusammengefaßt, zur Bezeichnung der erstemnenden und handelnden Richtung des Geistes, f. Trendelenburg a. a. D. p. 25.

hhh) Theaet. p. 176, a διὸ καὶ πειράσθαι χρη ενθένδε εκείσε φεύ-

aller Tugenben iii), so hebt er theils bas zu erreichenbe Biel hervor (ber Gottheit verähnlichen wir und foweit wir bie Idee bes Guten vermittelft ber sittlichen Magbestimmungen in uns verwirklichen), theils die Abhangigkeit ber Tugenblehre von ber Lehre vom hochsten Bute. Doch unternimmt er nicht, jene unmittelbar aus biefer abzuleiten, und fonnte es nicht unternehmen, ba er, ohne eine bialettische Durchführung ber 3bee bes Buten zu versuchen, sich begnugte, einerseits burch Bufam menfaffung in breifacher Form fie bem Bewußtfein naber guführen, andrerseits bie Rothwendigfeit anzuertennen, behufs ib rer Berwirflichung fie in concrete Bestimmungen aufzulofen, bie er unter dem Ausbruck Daß zusammenbegriff. Fur feine In gendlehre bedurfte er eines neuen Anfangepunftes und fand ibn jundchft in feiner ber Phyfit angehörigen Geelenlehre, fo wie ber Begriff vom hochsten Gute gnnachst in ber Dialettit mur-Denn Tugend ift bie Tauglichkeit ber Seele zu ben ihr eigenthumlichen Werten kkk), Die innere harmonie, Die Gesund-

γειν δτι τάχιστα. φυγή δε όμοιωσις θεή κατά το δυνατύν όμοιωσις δε δίκαιον και δσιον μετά φονήσεως γενέσθαι. de Rep. X, 613 έπιτηδεύων άρετην δσον δυνατόν άνθρώπο όμοιοδοθαι θεώ, vgl. VI, 500, c sqq. 504, c. de Legg. IV, 716, c dain die Musleger und Bryttenbach ad Plutarch. de Ser. Num. Vind. p 27.

<sup>;</sup> iii) de Legg. XII, 965, d. ἀναγκαστέον ἄρα.. και τοὺς τῆς θείας πολιτείας ἡμίν φύλακας ἀκριβώς ιδείν πρώτον τι ποτε διὰ πάντων τών τεττάρων (ἀρετών) ταὐτὸν τυγχάνει κτλ. 966, 2 τι δὲ δή; περί καλοῦ τε και ἀγαθοῦ ταὐτὸν τοῦτο διανοούμεθα; ώς πόλι ἔστι μόνον ἔκαστον τοῦτων, τοὺς φύλακας ἤμίν γνωστέον, ἢ καὶ ὅπως ἕν τε καὶ ὅπη; κτλ. Νοφ bestimmter warben Gorg. p. 506, c ff. die Zugenden bein Guten glach gesest.

khk) de Rep. I, 353, d το επιμελείσθαι και άρχειν και βουλεύε σθαι και τά τοιαύτα πάντα, έσθ' ότφ άλλφ ή ψυχή δικαίως αν αντά αποδοίμεν και φαίμεν ίδια έκείνου είναι; Οὐδενὶ άλλφ. Τί δ' αὐ τὸ ζῆν; ψυχῆς φήσομεν έργον είναι; Μάλιστα γ', έφη Οὐκοῦν καὶ ἀρετήν φαμέν τινα ψυχῆς είναι; Φαμέν.

heit und Schonheit, ober bas Wohlfein berfelben 201). Auf bie Einheit und Mannichfaltigfeit ihrer Thatigfeiten mußte er baher auch die Einheit und Mannichfaltigfeit ber Tugenben gurudguführen unternehmen. Durch Unwendung ber Ergebniffe, feiner Untersuchungen über bas Biffen und über bie verschies benen Geelenthatigfeiten burfte er hoffen, Die Gofratische Lehre von ber Ginheit ber Tugend und ihrem Aufgehen im Wiffen zu begrunden; burch Rachweisung ber jener Ginheit eingewache fenen lebendigen Reime einer organischen Mannichfaltigfeit, fie zugleich anwendbar zu machen. Begen Auflosung ber Ginheit in eine nur außerlich verbundene Mannichfaltigfeit wie gegen bas Resthalten an einer ftarren inhaltsleeren Ginheit , mar bie Polemit in ben vorher beruchfichtigten Dialogen gerichtet (oben S. 456 ff. 467.). Mare Die Seele reiner Beift, fo tonnte allerbinge nur von Giner Tugend, b. h. von ber Bollfommenheit ihrer inneren, felbstthatigen Entwidelung bie Rebe fein. ber reine Beift mit finnlicher Begehrung burch bas Banb ber eiferartigen Ichheit zu ber Einheit ber menschlichen Seele verbunden, fo hat die Tugend bas Mannichfaltige, unbeschadet feis ner Eigenthumlichfeit, ber beherrichenben Bernnnft zu unterwerfen, es in harmonie zu einigen: Die Tugend wird befampfend und theilt fich, obwohl auch fo ihrem Grunde und Befen nach eine

<sup>&#</sup>x27;Αρ' οὖν ποτέ . . . ψυχή τὰ αὐτής ἔργα εὖ ἀπεργάσεται στερομένη τῆς οἰκείας ἀρετῆς; ἢ ἀδύνατον; Αδύνατον. κτλ. Đα: her auch ἀρετὴ ὀφθαλμῶν, ὤτων. ib. b ἐκάστου σκεύους καὶ πράγματος u. f. w. ib. X, 601, d vgl. Ast, Lexic. Plat. s. v.

III) Gorg. 504, b τι σ ή ψυχή; ἀταξίας τυχούσα ἔσται χρηστή, ή τάξεως τε καὶ κόσμου τινός; . . . τι δὲ αὐ τῷ ἐν τῆ ψυχῆ ἐγγιγνομένο ἐκ τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμου . . ὔνομα; κτλ. υgl. p. 506, d. Phaedo 93, e ή . . ἀρετή άρμονία εξη. Phil 64, e — de Rep. IV, 444, d οὐκοῦν αὐ . . τὸ δικαιοσύνην ἐμποιεῖν τὰ ἐν τῆ ψυχῆ κατὰ φύσιν καθιστάναι κρατεῖν τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ' ἀλλήλων . . . ἀρετή μὲν ἄρα ως ἔοικεν, ὑγιειά τι τις ἀν εῖη καὶ καλλός καὶ εὐεξία ψυχῆς κτλ. VIII, 554, e ὁμονοητικῆς . . . καὶ ἡρμοσμένης τῆς ψυχῆς ἀληθής ἀρετή.

einige, in eine Mehrheit von Richtungen, über die jedoch nur ber sich zu verständigen vermag, der sie in der ihnen zu Grunde liegenden Einheit begriffen hat mmm). So gewiß aber die Bernunft zur Herrschaft bestimmt ist und nur in dem Maße harmonische Einheit unter den verschiedenen Seelenthätigkeiten stant sinden kann, in welchem sie die Herrschaft aufrecht zu erhalten im Stande, sich in sich und als belebende Krast entwickelt, so gewiß ist die Bernünftigkeit die einzige wahre Münze, gegen tie alles Andre ausgetauscht werden soll nun), — die Weischeit, als innere Ausbildung der Bernunft, die leitende und maßgebeute Tugend, ohne deren Wirksamseit die Tapferkeit zu thierischem Triebe, die Mäßigkeit zum Stumpssun herabsinkt 000). Ten Fertigkeiten des Leibes verwandt werden die übrigen Tugenden

mmm) de Legg. XII, 965, c αξο οὖν ἀχριβεστέρα σκέψες θέα τ' ἀν περὶ ὁτονοὖν ὁτφοῦν γίγνοπο ἢ τὸ πρὸς μίαν ἰδέαν ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ἀνομοίων δυνατὸν εἶναι βλέπειν; . . ἀναγκεστέον ἄρα . . . τυγχάνει (iii), δ δή φαμεν ἐν τε ἀνδοις καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ἐν φρονήσει ἐν δν ἀρεινν ἐνὶ δικαίως ᾶν δνόματι προσαγορεύεσθαι . . . τί ποτὶ ἔστινείς δ βλεπτέον, εἴτε ώς εν εἴτε ώς ὅλον εἴτε ώς ἀμφότερα εἰτε δπως ποτὰ πέμυκεν. τgl. Prot. 329, c Lach. 199, c (εξα ©. 456, i. 460, x) Polit. 306, a ff.

nnn) Phaedo 69, b μη γάς οὐχ αξτη ἢ ή δοθη ποὸς ἀρετήν ἀλλαγή, ήθονὰς πρὸς ήθονὰς και λύπας πρὸς λύπας . . . παταλλάττεσθαι . . . ἀλλ' ἢ έχεῖνο μόνον τὸ νόμισμα δοθόν, ἀν δ' οὖ δεῖ ἄπαντα ταῦτα καταλλάττεσθαι , φοόνησις, και τοι τεν μὲν πάντα και μετὰ τούτου ἀνούμενά τε και πιπρασκόμενα τῷ ὅντι ἢ, και ἀνθοία και σωφροσύνη και δικαιοσύνη, κεὶ ξυλλήβδην ἀληθης ἀρετή ἢ μετὰ φρονήσεως. 291. 68, c.

οοο) Polit. 309, d τι οὖν; ἀνδρεία ψυχὴ λαμβανομένη τῆς τοικίτν: ἀληθείας ἀρ' οὐχ ἡμερούται και τῶν δικαίων μάλιστα οἷι και και τῶν δικαίων μάλιστα οἷι και και τῶν δικαίων μάλιστα οἷι και καινωνεῖν ἀν ἐθελήσειε, μὴ μεταλαβούσα ἀξ ἀποκλίνει μάλλω πρὸς θηριώδη τινὰ ψύσιν; . . τι ἀξ; τὸ τῆς κοσμίας ανόκει ἄρ' οὐ τούτων μὲν μεταλαβὸν τῶν δοξῶν ὄντως σῶφρων και ψρόνιμον, ῶς γε ἐν πολιτεία, γίγνεται μὴ κοινωνῆσαν ἀξ ἀν λέγομεν ἐπογείδιστόν τινα εὐηθείας δικαιότατα λαμβάνει αμητ.

burch Gewöhnung und Uebung erst angebistet, wogegen die ber Erkenntniß oder der Bernunft, göttlicherer Ratur, ihre Kraft nimmer verliert und nur der Lenkung oder inneren Entwickelung bedarf ppp). So wie allein die dem Wahren Zugewendeten, in der Wahrheit Ausgebildeten, den Staat zu lenken verstehn 999), so anch sich selber. Weise ist der Staat und der Einzelne nur, wenn wohlberathen, und wohlberathen, wenn der wahren Erkenntsniß theishaft; so daß ausschließlich dem Bernünftigen, Weisheit Entwickelnden die Herrschaft gebührt err), und die wahre Tus

ργρ) de Rep. VII, 518, e αι μέν τοίνυν άλλαι άρεται καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν έγγύς τι είναι των τού σώματος· τῷ ὅνιι γὰρ οὐκ ένούσαι πρότερον ὕστερον έμποιεισθαι ἔθεσί τε και ἀσκήσεσιν· ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι καντὸς μάλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οῦσα, δ τὴν μὲν δύναμιν οὐ- δέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ἀφελικον καὶ ἄχρηστον αὐ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. υgί. IV, 430, a X, 619, c Phaed. 82, b de Legg. XII, 963, d.

qqq) de Rep. VII, 519, b ων (των της γενέσεως ξυγγενών) εἰ ἀπαλλαγὲν περιεστρέφετο εἰς τάληθη (τὸ ψυχάριον) καὶ ἐκεῖνα ἀν τὸ αὐτὸ τοῦτο τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων ὀξύτατα εωρα, ωσπερ καὶ ἐφ' ἃ νῦν τέτραπται . . τί δέ; τόδε οὐκ εἰκὸς . . καὶ ἀνἀγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἰκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεύσαι μήτε τοὺς ἐν παιδείς ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὖ στοχαζομένους δεῖ ἄπαντα πράιτειν ὰ ἀν πράττωσιν ἰδίς τε καὶ δημοσίς, τοὺς δὲ κτλ.

rir) de Rep. IV, 428, b σοφή μέν τῷ ὅντι δοκεῖ μοι ἡ πόλις εἶναι ἣν διἡλθομεν· εὕβουλος γάρ . . καὶ μὴν τοῦτό γε αὐτό, ἡ εὐβουλία, δήλον ὅτι ἐπιστήμη τίς ἐστι κτλ. ib. e τῷ σμικροτάτο τῷ ἄρα ἔθνει καὶ μέρει ἐαυτῆς καὶ τῆ ἐν τούτῷ ἐπιστήμη, τῷ προεστῶτι καὶ ἄρχοντι, ὅλη σοφὴ ἄν εἴη κατά φύσιν οἰκισθεῖσα πόλις . . . ῷ προσήκει ταὐτης τῆς ἐπιστήμης μεταλαγχάνειν ῆν μόνην ἀεῖ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν σοφίαν καλεξσθαι. ib. 441, c οὐκοῦν ἐκεῖνό γε ἤδη ἀναγκαῖον, ὡς πόλις ἡν σοφὴ καὶ ῷ, οὔιω καὶ τὸν ἰδιώτην καὶ τούτῷ σοφὸν εἶναι.

gend Wissenschaft ist; benn biese vollendet sich in der Erfenntniß des Guten. Ohne sie, b. h. wenn nicht geleitet von Weisheit, als der deutlichen und lebendigen Erfenntniß des Guten,
sind Tapferfeit und Mäßigung nur Scheintugenden, und die sich ihrer rühmen, mäßig, um so lange wie möglich zu genies hen, tapfer, um noch größern Uebeln zu entgehen, also mäßig aus Unmäßigkeit, tapfer aus Feigheit sss).

7. Wahre Tapferkeit, im Staate wie im Einzelleben, ift bie richtige Borstellung über bas Furchtbare und Richtfurchebare, im Kampfe gegen Lust und Unlust, Begierde und Furcht, — bewahrende und verwirklichende Kraft bes Muthigen oder Bornartigen, mithin solche Kraft bes Muthes, die den Einsichten ber Bernunft als Wertzeug vollig sich unterordnet: sie ist der von Bernunft oder Wissenschaft durchdrungene Muth; jedoch nickt

ib. ο οὐχοῦν τῷ μὲν λογιστικῷ ἄρχειν προσήπει, σος ῷ ὅντι καὶ ἔχοντι τὴν ὑπὲρ ἀπάσης τῆς ψυχῆς προμήθειαν, τῷ δὲ θυμοειδεῖ ὑπηκόῳ εἰναι καὶ ξυμμάχο τούτου; υgί. p. 442, c.

<sup>252)</sup> Protag. 333, c u. f. w. f. oben G. 456 ff. - Phaedo p. 68, c 20 ουν . . . ου και ή δνομαζομένη ανθρία τοῖς ούτω σεακειμένοις μάλιστα προσήχει; . . . οθχούν και ή σωφροσύνη, ην και οί πολλοί δνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περί τὰς ἐπιθυμίας μή έπτοήσθαι άλλ' όλιγώρως έχειν παί ποσμίως, αρ' οὐ τοίτως μόνοις προσήπει τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος όλιγωρουσί τε και έν φιλοσοφία ζώσιν; . . εί γάρ έθέλεις . . . έννοήσαι τάν γε των άλλων άνθρίαν τε και σωφροσύνην, δόξει σοι είναι άτοπος . . . ο ο ἀχούν φόβο μειζόνων κακών δπομένουσιν αθτών οί ανθρείοι τον θάνατον, δταν ύπομένωσιν; . . τώ δεδιέναι apa xal des ardesiol elos narres, nigr of quiocogos. zalτοι ἄτοπόν γε δίει τινὰ zal δειλία ανδρείον είναι . . τί δαί, οι κόσμιοι αθτών ου ταθτόν τούτο πεπόνθασιν; άνολασία τενί σώφρονές είσι; . . . . . φοβούμενοι γάρ έτέρων ήθονών στερηθήναι και επιθυμούντες εκείνων, άλλων επιχονται ύπ' άλλων πρατούμενοι. παίτοι παλούσί γε άπολασία τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι, ἀλλ' δμως ξυμβαίνει αὐτοκ πρατουμέγοις δφ' ήδογών πρατείν αλλων ήδογών.

berusen und im Stande das Wissen in seiner Reinheit aufzusaffen und festzuhalten, sondern nur in seiner Beziehung zum Sinnslichen, als richtige Borstellung tet). Wahrhaft surchtbar aber ist allein das Bose mu.). Nicht wie die Tapferkeit als Tusgend des Eisers, nicht so darf die Besonnenheit oder Mäßigs keit als Tugend des Begehrlichen in uns bezeichnet werden; traft ihrer soll vielmehr dieses, als das Schlechtere, der Bernunft, als dem Bessern, unterworfen werden, oder der Mensch d. h. das Bernunftthätige in ihm, mit Halfe des wohlgeregeleten Muthes, desselben mächtig sein: durch sie sollen die vielen und unersättlichen, nach herrschaft strebenden Begierden, Luste und Unsustempsindungen bewältigt vvv), dagegen die einfachen und

εεί) de Rep. 1V, 429, b και ανδρεία ἄρα πόλις μέρει τινὶ ἐαυτῆς ἐστί, διὰ τὸ ἐν ἐχείνῳ ἔχειν δύναμιν τοιαύτην ἢ διὰ παντὸς σώσει τὴν περὶ τῶν δεινῶν δόξαν . . . σωτηρίαν ἔχωγε . . λέγω τινὰ εἰναι τὴν ἀνδρίαν . . . τὴν τῆς δόξης τῆς ὑπὸ νόμου διὰ τῆς παιδείας γεγονυίας περὶ τῶν δεινῶν, ἄ τέ ἐστι καὶ οἶα. διὰ παντὸς δὲ ἔλεγον αὐτὴν σωτηρίαν τῷ ἔν τε λύπαις ὅντα διασώζεσθαι αὐτὴν καὶ ἐν ἡδοναῖς καὶ ἐν ἐπιθυμίαις καὶ ἐν φόβοις καὶ μὴ ἐκβάλλειν. υgί. 430, α — p. 442, b τὸ μὲν βουλευόμενον (τὸ λογιστικόν), τὸ δὲ προπολεμοῦν (τὸ θυμοειδές), ἐπόμενον δὲ τῷ ἄρχοντι καὶ τῆ ἀνδρία ἐπιτελοῦν τὰ βουληθέντα . . . καὶ ἀνδρεῖον δή, οἰμαι, τούτῷ τῷ μέρει καλοῦμεν ἕνα ἔκαστον, ὅταν αὐτοῦ τὸ θυμοειδές διασώζη διὰ τε λυπῶν καὶ ἡδονῶν τὸ ὑπὸ τοῦ λόγου παραγγελθέν δεινόν τε καὶ μή.

uuu) Lach. 195, b ff. 199, b ff. vgl. oben 459 f.

υνυ) de Rep. p. 442, a και τούτω δή (τό λογιστικόν και τό θυμοειδες) ούτω τραφέντε και ως άληθως τὰ αύτων μαθόντε και
παιδευθέντε προστήσετον τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, δ δή πλείστον τῆς
ψυχῆς ἐν ἐκάστῳ ἐστὶ και χρημάτων φύσει ἀπληστότατον. δ
τηρήσετον, μή τῷ πίμπλασθαι τῶν περὶ τὸ σῶμα καλουμένων
ήδονῶν πολὺ καὶ ἰσχυρὸν γενόμενον οὐκ αὖ τὰ αὐτοῦ πράττη, ἀλλὰ καταδουλώσασθαι και ἄρχειν ἐπιχειρήση ὧν οὐ προσῆκον αὐτῷ γενῶν, καὶ ξύμπαντα τὸν βίον πάντων ἀνατρέψη.

mäßigen, vom Geiste und der richtigen Borstellung geleiteten, zus gelassen werden, auf daß auch das Begehrliche mit der Bernunft in Harmonie und Einklang sich entwickele. Darum pflegt auch die Besonnenheit als innere Ordnung und Bewältigung der Lustempfindungen und Begierden bezeichnet zu werden, weil sie nicht, gleichwie Weisheit und Tapferkeit, einem besonderen Theile der Seele oder des Staates eigenthunlich, durch das Ganze verbreitet sein muß, das Stärkere mit dem Schwächeren zu einigen. Sie gehört zugleich dem Herrschenden und Berherrschten in uns an, letzerem jedoch nur, sofern sich's ersterem unbedingt unterordnet www.).

υβί. 111, 389, d — IV, p. 431, a dllà... φαίνεται μοι βοίλεσθαι λέγειν οὖτος ὁ λόγος (ὁ τοῦ κρείττω αὐτοῦ εἶναι) ώς τι ἐν αὐτῷ τῷ ἀνθρώπῳ περὶ τὴν ψυχὴν τὸ μὲν βέλτιον ἔνι, τὸ δὰ χεῖρον, καὶ ὅταν μὲν τὸ βέλτιον φύσει τοῦ χείρονος ἔγκρατὲς ἢ, τοῦτο λέγειν τὸ κρείττω αὐτοῦ — ἐπαινεῖ γοῦν —, ἔταν δὰ ὑπὸ τροφῆς κακῆς ἢ τινος ὁμιλίας κρατηθῆ ῦπὸ κλίξοις τοῦ χείρονος σμικρότερον τὸ βέλτιον ὄν, τοῦτο δὰ ὡς ἐν ἀνείδει ψέγειν τε καὶ καλείν ἢττω ἐαυτοῦ καὶ ἀκόλαστον τὸν οἷτω διακείμενον. υβί. de Legg. I, 626, e ff.

www) ib. p. 430, d ξυμφωνία τινὶ καὶ άρμονία προσέοικε μάλλος ξ τά πρότερον . . κόσμος πού τις . . ή σωφροσύνη έστὶ και ήδονων τινων και επιθυμιών εγκράτεια. 431, e δράς οψη ... δτι έπιειχώς έμαντευόμεθα άρτι ώς άρμονία τινὶ ή σως φοσύνς ώμοίωται; . . δτι ούχ ωσπερ ή ανθρία καὶ ή σοφία έν μέρει τω i έχατέρα έγουσα ή μέν σοφήν, ή θε ανδρείαν την πόλιν παρείxero, ody obiw noiel abin, alla di blug arexems returas dis πασών παρεγομένη ξυνάδοντας τούς τε άσθενεστάτους ταίτ... και τους ισχυροτάτους και τους μέσους, εί μέν βούλει, φρονςσει, εί δε βούλει Ισχύϊ, εί δέ, και πλήθει ή χρήμασιν ή είλ. διφούν των τοιούτων πτλ. , p. 442, c τί δέ; σώφρονα οὐ τ φιλία και ξυμφωνία τη αθτών τούτων, διαν 16 τε άργον και τω άρχομένω τὸ λογιστικόν όμοδοξώσι δείν άρχειν και κί στασιάζωσιν αὐτῷ; κτλ. Phaedo 68, c ή σωφροσύνη . . . : negl rus enibuulas un entonobat, all' bligueus exer mi 20σμίως. vgl. oben G. 460 f. und de Legg. V, 733, a f.

Im Unterschiede von der Weisheit oder Berständigkeit beruht die Tapferkeit auf Naturanlage, die sich schon in der Kindheit und selbst beim Thiere zeigt xxx). Stenso wurzelt die innere Harmonie der Besonnenheit in einer Naturanlage. So wie die derbere Gemulthsart der Einen von Natur schon zur Tapserkeit sich neigt, so die sittsamere, weichere der Andren zur Besonnenheit, wergleichbar der Kette und dem Einschlage eines Gewebes. Solche einander entgegenstrebende Anlagen mit einander zu verbinden und zu verstechten, die Anspannung der rauben, muthigen zur Tapserkeit zu ermäßigen, die milden und weichen gegen Abspannung und Berweichlichung zu bewahren und zur Besonnenheit auszubilden, bedarf es der Uebung und Erziehung xxx). Diese aber soll sich wirksam erweisen zus

ππχ) do Legg. XII, 963, d ξεώτησόν με τι ποτε ξν προσαγορεύοντες άρετην άμφότερα σύο πάλιν αστά προσείπομεν, το μέν 
ἐνθρίαν, το δὲ φρόνησιν. ἐρῶ γάρ σοι τῆν αἰτίαν, ὅτι το 
μέν ἐσιι περὶ φόβον, οὖ καὶ τὰ θηρία μετέχει τῆς ἀνθρίας 
καὶ τά γε τῶν παίδων ἤθη τῶν πάνυ νέων. ἄνευ γὰρ, λόγου 
καὶ φύσει γίγνεται ἀνθρεία ψυχή. ἄκευ δὰ αὖ λόγου ψυχή 
φρόνιμός τε καὶ νῦν ἔχουσα οὕτ: ἐγένετο πώποπε οὕτ' ἔστιν 
οὐδ' αὖθίς ποτε γενήσεται, ὡς ὅντος ἔτέρου.

χγγ) Polit. 309, b τοὺς λοιποὺς τοίνυν, δσων αι φύσεις ἐπὶ τὸ γενναϊον ἰκαναὶ παιδείας τυγχάνουσαι καθέστασθαι καὶ δέξασθαι μετὰ τέχνης ξύμμιξιν πρὸς ἀλλήλας, τούτων τὰς μὲν ἐπὶ τὴν ἀνδρίακ μάλλον ξυντεινούσας, οἶον στημονοφυὲς νομίσασ' αὐτῶν εἰκαι τὸ. στερεὸν ἢθος, τὰς δὲ ἐπὶ τὸ κόσμιον πίονί τε καὶ μαλακῷ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα κροκώδει διανήματι προσχρωμένας, ἐναντέα δὲ τεινούσας ἀλλήλαις, πειράται τοι όνδε τινὰ τρόπον ξυνδεῖκ καὶ ξυμπλέκειν. πτλ. υgl. p. 306, a fl. — p. 308, b οἀκοῦν δ περ ἐσκοποῦμεν κατ' ἀρχάς, ἀνευρήκαμεν, ὅτι μόρια ἀρετῆς οὐ σμικρὰ ἀλλήλοις διαφέρεσθον φύσει καὶ δὴ καὶ τοὺς ἔσχοντας δρᾶτον τὸ αὐτὸ τοῦιο; υgl. p. 310, d. 311, b de Rep. III, 410, d καὶ μὴν . . τό γε ἄγριον τὸ θυμοειδὲς ἀν τῆς φύσεως παρέχοιτο, καὶ ὀρθῶς μὲν τραφὲν ἀνδεείον ἄν εἴη, μάλλον δ' ἐπιταθὲν τοῦ δέρντος σκληρόν τε καὶ δρείον ἄν εἴη, μάλλον δ' ἐπιταθὲν τοῦ δέρντος σκληρόν τε καὶ

erst und vor Allem dadurch, daß sie das Widerstrebende durch das göttliche Band der wahrhaft wahren Borstellungen vom Gerechten, Schönen und Guten, bindet; dann durch die menschlichen Bander der Musik und Gymnastik, der Gesetze und Sitten 232). Naturanlage wird ohne Zweisel darum als Erfordernis der Besonnenheit wie der Tapkerkeit betrachtet, weil diese Tugenden mit Kraftlosigkeit der Sinnlichkeit und der muthigen Ichheit nicht bestehn können, die ihnen, den der Ratursseite der Seele angehörigen Thätigkeiten, erforderliche Reizdarkeit aber von der Bernunft nur ausgebildet und gelenkt, nicht erzeugt wird. Ebendarum soll die Weisheit oder die philosophische Tugend der Gewöhnung und Naturanlage nicht bedurfen, sie vielmehr kraft der der Bernunft eigenthumlichen Freiheit sich entwickeln.

Ungern vermissen wir in biesen Erdrterungen fernere Beftimmungen über bas Berhaltniß ber Tapferteit jur Dagigteit

χαλεπόν γίγνοιτ' ἄν, ώς το είχος . . . τί δέ; το ημερον οὐχ ή φελόσοφος ᾶν έχοι φύσις; και μάλλον μέν ἀνεθέντος αὐτοθ μαλακότερον ᾶν εἴη τοῦ δέοντος, καλώς δὲ τραφέντος ημερόν τε και κόσμιον; υgί. de Legg. II, 661, e. III, 696, b.

<sup>222)</sup> Polit. 309, c (vgl. die vor. Mmm.) πρώτον μέν κατά το ξυγγενές το dειγενές δν της ψυχης αὐτών μέρος θείφ ξυναρμοσαμένη δεσμφ...την των καλών καὶ δικαίων πέρι καὶ άγαθών καὶ των τούτοις έναντίων δντως οὖσακ ἀληθη δόξαν μετὰ βεβαιώσεως, ὁπόταν έν ταῖς ψυχαίς ἐγγίγνηται, θείαν φημὶ ἐν δαιμονίφ γίγνεσθαι γένει κτλ. p. 310, a τοὺς μὲν λοιπούς, ὅντας ἀνθρωπίνους δεσμούς, ὁπάρχοντος τούτου τοῦ θείου σχεθὸν οὐθίν χαλεπὸν οὕτε ἐννοεῖν οῦτε ἐννοήσαντα ἀποτελεῖν . . τοὰς τῶν ἐπιγαμιῶν καὶ παίδων κοινωνήσεων κτλ. de Rop. III, 410, c κινδυνεύουσιν .. ἀμφότερα (ἡ μουσική καὶ ἡ γυμναστική) τῆς ψυχης ἔνεκα τὸ μέγιστον καθιστάναι . . . οὐκ ἐννοεῖς . . ως διατίθενται αὐτήν τὴν διάνοων οῖ ῶν γυμναστική μὲν διὰ βίον δμῖλήσωσι, μουσικής δὲ μὰ ἄψωνται; ἡ δσοι ῶν τοὐναντίον διατεθώσιν . . . ἀγριότητός τε καὶ σκληρότητος, . . . καὶ αὐ μαλακίας τε καὶ ἡμερότητος κτλ.

und muffen unentschieben laffen, ob Plato bei ber Dunkelheit des Begriffs vom Zornartigen oder Muthigen, sich an ihnen nicht versucht oder sie seinen mundlichen Borträgen und Unterhaltungen vorbehalten hatte. Auch zu weiterer Durchsührung dieser Tugendrichtungen ist es nicht gekommen; nur gelegentlich werden einige andre augenscheinlich jenen unterzuordnende, wie Sbelsinn und Großmuth, angeführt aaaa).

Bon ber mehr aus gludlichem Blick wie aus Ginficht bervorgegangenen Biertheilung ber Tugenben, bie Plato fich aneige net und ju begrunden unternimmt, hatte bie Gerechtigkeit allein ihre Stelle noch nicht gefunden. Gie ließ' fich weber unmittels . bar, wie bie Tapferfeit, noch mittelbar, wie bie Dagigfeit, auf eine befondere Seelenthatigfeit gurudführen; aber eben fo mes nig auf außere Bestimmtheiten und Befete bbbb). Dbgleich jedoch bie ubliche Erflarung verworfen wird, fie bestehe barin, bas Seinige zu thun und Jeglichem bas ihm Schuldige zu geben, so verantagt biese ihn boch bie ber barin ausgesprochenen au-Berlichen Sandlungsweise entsprechente innere Bestimmtheit gu fuchen, und bie glaubt er in Bezug auf ben Staat in ber ben übrigen Tugenden Wirtsamfeit verleihenden und bewahrenden Beschrantung ber Glieber beffelben auf bie ihnen gutommenben Spharen, ju finden, indem er handhabung bes Rechts wenigstens junachst auf Aufrechthaltung ber verschiebenen Gpharen ber Wirtsamfeit gurudführt cocc). In Bezug auf Die

αααα) de Rep. III, 402, c ἀρ' οὖν δ λέγω, πρὸς θεῶν, οὖτως οὐδὲ μουσικοὶ πρότερον ἐσόμεθα, οὕτε αὐτοὶ οὔτε οὕς φαμεν ἡμὶν παιδευτέον εἶναι, τοὺς ψύλακας, πρὶν ἀκ τὰ τῆς σωφροσύνης εἴδη καὶ ἀνθρίας καὶ ἐλευθεριότητος καὶ μεγαλοπρεπείας καὶ ὅσα τοὐτων ἀθελφὰ καὶ τὰ τοὐτων αὐ ἐναντία πανταχοῦ περιφερόμενα γνωρίζωμεν καὶ ἐνόντα ἐν οἶς ἔνεστιν αἰσθανώμεθα, καὶ αὐτὰ καὶ εἰκόνας αὐτῶν κιλ. Symp. 194, b ἀνδρεία καὶ μεγαλοφροσύνη νετbuncen.

bbbb) f. oben G. 462 ff.

ecce) de Rep. IV, 433, a ο γαρ έξ άρχης εθέμεθα σείκ ποιείν διά

Seele erblickt er die Gerechtigkeit in der in That ausbrechenden harmonie der inneren Thatigkeiten, der zufolge jede, ohne ihre Schranken zu übertreten, das Ihrige thut; denn wer in vollstommener innerer Eintracht mit sich selber lebe, musse auch im Stande sein im außeren Thun die Eintracht mit Andren zu beswahren, ihr Sigenthum und ihre Rechte zu achten, da er ja außerlich wie innerlich innerhalb seiner Grenzen sich dewegend, Niemandes Gerechtsame kränken könne. Auch des Eberbruchs oder der Gleichgultigkeit gegen die Aelteren oder der Bernachläßigung der Götter kann der nicht sich schuldig machen, in welchem Jegliches das Seinige verrichtet in Bezug auf herrschen und Beherrschtwerden addal). So daß auch hier die

παντός, δτε την πόλιν κατφκίζομεν, τοῦτό ἐστιν, ὡς ἐμολ σοκεί, ἢτοι τούτου τι εἰδος ἡ δικαιοσύνη. ἐθέμεθα δὲ δὰ που καὶ πολλάκις ἐλέγομεν. . ὅτι ἔνα ἔκαστον εν δέοι ἐπιτηθεύειν τών περὶ τὴν πόλιν, εἰς δ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηθειοτάτη πεφυκυία εἰη . . καὶ μὴν ὅτι γε τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐστί, καὶ τοῦτο ἄλλων τε πολλῶν ἀκφωριν καὶ αὐτοὶ πολλάκις εἰρήκαμεν. . . . δοκεί μοι . . τὸ ὑπόλοιπον ἐν τἢ πόλει ὧν ἐσκέμμεθα, σωφροσύνης καὶ ἀνδρίας καὶ φρονήσεως, τοῦτο εἰναι δ πάσιν ἐκείνοις τὴν θύναμιν παρέσχεν ώστε ἐγγενέσθαι, καὶ ἐγγενομένοις γε σωτηρίαν παρέχειν, ἔωσπερ ᾶν ἐγῆ. κτὶ. ib. ο σκόπει δὴ καὶ τήθε, εἰ οδιω δόξει. ἀρα τοῦς ἄρχουσιν ἐν τῆ πόλει τὰς δίκας προσταξεις δικάζειν; . . ἢ ἄλλου οὐτινοσοῦν μάλλον ἐφιέμενοι δικάσουσιν ἢ τούτου, ὅπως ᾶν ἔκαστοι μήτ' ἔχωσι τὰ ἀλλότρια μήτε τών αὐτών στέρωνται; . . ὡς δικαίου ὅντος; κτὶ.

dddd) ib. p. 442, e . . ο δον εὶ δέοι ἡμᾶς ἀνομολογεῖσθαι περί τε εκείνης τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἐκείνη ὁμοίως πεψυκότος τε καὶ τεθραμμένου ἀνδρός, εὶ ιδοκεῖ ᾶν παρακαταθήκην χρυσίου ἡ ἀργυρίου δεξάμενος ὁ τοιοῦτος ἀποστερῆσαι, τίν ἀν οἰει οἰηθήναι τοῦτο αὐτὸν δράσαι μάλλον ἢ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι; . ο ὑκοῦν καὶ ἰεροσυλιῶν καὶ κλοπῶν καὶ προδοσιῶν, ἢ ἰδῖς ἐταίρων ἢ δημοσία πόλεων, ἐκτὸς ἄν οὖτος εἴη; . καὶ μὴν οὐδ ὁπωστιοῦν ἀπιστος ἢ κατὰ δρκους ἢ κατὰ τὰς ἄλλας δμο

Frömmigkeit der Gerechtigkeit als Artbegriff untergeordnet wird (f. oben S. 462). Am nachsten verwandt der Besonnenheit, gemäß der vorher erörterten Erklärung, unterscheidet sich die Gerechtigkeit dadurch von jener, daß die in dieser sich aussprechende Harmonie der Seelenthätigkeiten nicht blos das Herrschende und Beherrschte, Bernunst und Sinnlichkeit im Allgesmeinen, sondern zugleich das Bermittelnde, Eiserartige, aussdrücklich in sich begreisen, und außerdem in der Bersittlichung der Berhältnisse zu Andren sich bewähren, in Thaten ausbrechen soll eeee). Gerechtigkeit kann, gleich wie Tapserkeit und Mäßigskeit, nicht ohne Weisheit bestehn MF), setz aber außerdem auch diese bekämpsenden Tugenden voraus; sowie umgekehrt sie sich nicht wirksam erweisen können, wenn nicht in der durchgängigen

λογίας . . . μοιχεῖαι μὴν καὶ γονέων ἀμίλειαι καὶ θεων ἀθεραπευσίαι παντὶ ἄλλφ μάλλον ἢ τῷ τοιούτφ προσήκουσιν . . . οὐκοῦν τούτων πάντων αἴτιον, ὅτι αὐτοῦ τῶν ἐν αὐτῷ ἔκαστον τὰ αὐτοῦ πράττει ἀρχῆς τε πέρι καὶ τοῦ ἄρχεσθαι. κτλ.

eeee) p. 443 c τό δέ γε αληθές, τοιούτον μέν τι ην, ώς ξοιχεν, ή δικαιοσύνη, άλλ' οὐ περὶ τὴν ἔξω πρᾶξιν τῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ περὶ
τῶν ἐντὸς ὡς ἀληθως, περὶ ξαυτὸν καὶ τὰ ἐαυτοῦ, μὴ ἐἀσαντα
τὰλλότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὐτῷ μηδὲ πολυπραγμονεῖν
πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῆ ψυχῆ γένη, ἀλλὰ τῷ ὅντι τὰ οἰκεῖα εὖ
θέμενον καὶ ἄρξαντα αὐτὸν αὐτοῦ καὶ κοσμήσαντα καὶ φίλον
γενόμενον ἑαυτῷ καὶ ξυναρμόσαντα τρία ὅντα, ὥσπερ ὅρους
τρεῖς άρμονίας ἀτεχνῶς . . . πάντα ταῦτα ξυνδήσαντα καὶ
παντάπασιν ἕνα γενόμενον ἐκ πολλῶν, σώφρονα καὶ ἡριοσμένον, οῦτω δὴ πράττειν ἤδη, ἐάν τι πράττη ἡ περὶ χρημάτων κτῆσιν ἢ περὶ σώματος θεραπείαν ἢ καὶ πολιτικόν τι ἢ
περὶ τὰ ἴδια ξυμβόλαια, ἐν πᾶσι τούτοις ἡγούμενον καὶ ὀνομάζοντα δικαίαν μὲν καὶ καλὴν πράξιν ἡ ἀν ταύτην τὴν ἔξιν
σώζη τε καὶ συναπεργάζηται.

fff) p. 444, 2 συναπεργάζηται (eeee), σοφίαν δὲ τὴν ἐπιστατοῦσαν ταὐτη τῆ πράξει ἐπιστήμην, ἄδικον δὲ πράξιν ἣ ἂν ἀεὶ ταὐτην λύη, ἀμαθίαν δὲ τὴν ταὐτη αὖ ἐπιστατοῦσαν δόξαν. υβί. VIII, 549, b.

Seelenharmonie ber Gerechtigkeit jebe die ihr gebührende deinnimmt. Mithin wird die Einheit der Tugenden in Wehrheit, zugleich von der Weisheit und von der Gerakeit, nur in verschiedener Beziehung, dargestellt und verwirkland hebt Plato zum Schlusse jener Erdrterungen noch er ausdrücklich die Einheit der Tugend, im Gegensate gegen unendliche Mannichfaltigkeit der Schlechtigkeit hervor es

8. And jener Erklarung von Gerechtigkeit erhellet zugleich. Plato die Frage, ob Glückfeligkeit und Tugend untrennbar bunden, an die Erdrterungen über Gerechtigkeit zu knupfwi veranlaßt fah. Aus ihnen mußte sich am unmittelbarsten aben, daß nothwendig glücklich der in sich völlig Einige, ungelich der mit sich selber Zerfallene, in innerem Zwiespalte Ben fene. Für diese seine Ueberzeugung, daß der Gerechte allein gez lich, oder der trefflichste Mann zugleich der glücklichste, der schiltesten zu gewinnen, vergleicht Plato zuerst die von der reren, königlichen oder aristofratischen, Staatsversassung und Ermuthsart abweichenden, sehlerhaften ausführlich unter einante Zu dem Ende zeigt er, wie der Ehrgeiz und die shm entspreckett timofratische Berfassung entstehe, indem Gymnastis höher erstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Kusik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ertstellt werde als die Kusik.

gzzz) p. 445, c και μην . . ωσπες από σκοπιάς μοι φαίνεται. επιί; ενταύθα άναβεβηκαμεν του λόγου, εν μεν είναι είδος τζε έςτης, απειρα δε της κακίας, τέτταρα δ' εν αθτοις αττα ών κυ άξιον επιμνησθηναι. Εδ ift von den den vier fehlerhaften και verwerslichen Staatsverfassungen entsprechenden Gemüthsarten die Rece

hhhh) IX, 580, c τὸν ἄριστόν τε καὶ δικαιότατον εὐδαιμονέστατον ἔκρινε (ὁ λόγος), τοῦτον δ' εἰναι τὸν βασιλικώτατον καὶ βασιλεύοντα αὐτοῦ, τὸν δὲ κάκιστόν τε καὶ ἀδικώτατον ἀθλιώτατον τοῦτον δὲ αὖ τυγχάνειν ὄντα δς ἀν τυραννικώτατος ῶν ἐατιοῦ τε δτι μάλιστα τυραννή καὶ τῆς πόλεως. vgl. III, 392, 1! Gorg. 474, c — 78, e de Legg. II, 661, d — 63, d. 664, d

ne ibrate, und Betteifer und Chrfucht an ihre Stelle trete iiii), ber Indbinneigung zum Erwerb , als Mittel fich geltend zu mas und mit kkkk); wie bann bei wachsenbem Unfehn bes Reichthums effelt & Zimarchie in Dligarchie, Die Ehrsucht in Sabsucht überintermet UU), die sittliche Gelbftbeherrschung in flugberechnete Ge-Bonet über bie heftigeren Begierben mmmm). Indem auf bie

htiafri ic it eide:

icitis.

111111

William.

1 3mil.

erede: E

High.

m Śr

M. S.

127

15

170

Ú.

μίι) VIII, 547, ο τὸ δέ γε φοβεῖσθαι τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς άχειν . . . επὶ δὲ τοὺς θυμοειδεῖς τε καὶ άπλουστέρους ἀποκλίνειν τούς πρός πόλεμον μάλλον πεφυκότας η πρός είρηνην 550, b την εν ξαυτφ άρχην παρέδωχε το μέσφ και φιλονείκο και θυμοειδεί και έγένετο ύψηλόφρων τε και φιλότιμος ανήρ. p. 548, b ούχ ύπὸ πειθούς άλλ' ύπὸ βίας πεπαιδευμένοι διά τὸ τῆς ἀληθινῆς Μούσης τῆς μετὰ λόγων τε καὶ φιλοσοφίας ήμεληχέναι και πρεσβυτέρως γυμναστικήν μουσικής τετιμηκέναι. มgl. 549, a 550, b 548, c อีเลφανέστατον δ' εν αυτή έστιν εν μόνον ύπὸ του θυμοειδούς κρατούντος, φιλονεικίαι καὶ φιλο-Tiulas.

🧖 kkk) p. 549, b οὐχούν καὶ χρημάτων . . δ τοιούτος νέος μὲν ων καταφρονοί αν, δοφ δε πρεσβύτερος γίγνοιτο, μαλλον αεί ασπάζοιτο αν τῷ τε μετέχειν τῆς τοῦ φιλοχρημάτου φύσεως και μη είναι είλικοινης ποός άρετην διά το άπολειφθηναι του άρίστου φύλαχος . . . λόγου . . μουσική πεκραμένου.

IIII) p. 550, e προϊόντες είς τὸ πρόσθεν τοῦ χρηματίζεσθαι, όσω αν τούτο τιμιώτερον ήγωνται, τοσούτο αρετήν ατιμοτέραν. vgl. 553, d αρ' ούχ οίει των τοιούτον τότε είς μέν τον θρόνον έχεϊνον τὸ ἐπιθυμητικόν τε καὶ φιλογρήματον ἐγκαθίζειν . . . τὸ δέ γε, οζμαι, λογιστικόν τε καὶ θυμοειδές χαμαί ένθεν καὶ Ενθεν παρακαθίσας υπ' έκείνω και καταδουλωσάμενος, το μέν ούδεν άλλο εξ λογίζεσθαι ούδε σποπείν άλλ' ή όπόθεν έξ έλαττόνων χρημάτων πλείω έσται . . . οὐκ έστ' ἄλλη . . μεταβολή ούτω ταχειά τε και ισχυρά έκ φιλοτίμου νέου είς φιλοχρήματον. 'Αρ' οὖν οὖτος . . όλιγαρχικός ἐστιν;

mmmm) 554, a και μήν τῷ γε φειδωλός είναι και εργάτης, τὰς ἀναγκαίους επιθυμίας μόνον των παρ' αύτφ αποπιμπλάς . . . δουλούμενος τας άλλας επιθυμίας ώς ματαίους. d ὁ τοιούτος, έν οίς εὐδοκιμεϊ δοκών δίκαιος είναι, έπιεικεί τινὶ ξαυτού βία Weise ber innere Zwiespalt wachst nund), nimmt auch Zügetlosigkeit zu und schwindet jene mohtberechnete Gewalt über die Begierden 0000), zugleich mit der Tüchtigkeit zu leiblichen und geistigen Arbeiten pppp); die Armen tragen über die verweichlichten Herrscher den Sieg davon und die Oligarchie geht in Demokratie über; die Habsuch der Einzelseele weicht dem Reize der Luste und sie gelangen in buntem Wechsel, mit gleichem Anspruche auf Freiheit, d. h. auf ungezügelte Befriedigung, zu demokratischer Herrschaft 9999). Wenn endlich die demokratische

κατέχει άλλας κακάς ἐπιθυμίας ἐνούσας, οὐ πείθων ὅτι οὐπ ἄμεινον, οὐδ΄ ἡμερων λόγφ, ἀλλ' ἀνάγκη καὶ φόβφ, περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας τρέμων;

mnnn) p. 551, d μή με αλλά δύο ἀνάγκη είναι την τοιαύτην πόλεν, την μεν πενήτων, την δε πλουσίων. p. 554, e eða αξοα
ᾶν εξη ἀστασίαστος ὁ τονούτος εν εαυτοί, οὐδε εξς ἀλλά διπλούς τις . . . διά ταύτα δή, οίμαι, εὐσχημονεστερος ᾶν πολλών ὁ τοιούτος εξη · ὁμονοητικής δε καὶ ἡρμοσμένης τζς ψυχής ἀληθής ἀρετή πόρρω ποι εκφεύγοι ᾶν αὐτόν.

<sup>•000)</sup> p. 555, b οὐκοῦν . μεταβάλλει μὲν τρόπον τινὰ τοιόνδε ἐξ δλιγαρχίας εἰς δημοκρατίαν, δι' ἀπληστίαν τοῦ προκειμένον ἀγαθοῦ, τοῦ ὡς πλουσιώτατον δεῖν γίγνεσθαι. 559, d δταν νέος τεθραμμένος, ὡς νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀπαιδεύτως τε καὶ φειδωλῶς γεύσηται κηφήνων μέλιτος, καὶ ξυγγένηται αίθωσι θησεί καὶ δεινοῖς παντοδαπὸς ἡδονὸς καὶ ποικίλας καὶ παντοίως ἐχούσας δυναμένοις σκευάζειν, ἐνταυθά που οἴου εἰναι ἀρχὴν αὐτῷ μεταβολῆς όλιγαρχικῆς τῆς ἐν ἐαυτῷ εἰς δημοκρατικήν. 560, b τελευτῶσαι δή, οἰμαι, κατέλαβον τὴν τοῦ νέοι τῆς ψυχῆς ἀκρόπολιν, αἰσθόμεναι κενὴν μαθημάτων τε κεὶ ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ λόγων ἀληθῶν, οὰ δὴ ἄριστοι φρουροί τε καὶ φύλακες ἐν ἀνδρῶν θεοφιλῶν εἰσὶ διανοίαις.

pppp) p. 556, b σφάς δε αὐτοὺς και τοὺς αὐτῶν, ᾶς' οὐ τρυψ ἐντας μεν τοὺς νέους και ἀπόνους και πρὸς τὰ τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὰ τῆς ψυχῆς, μαλακοὺς δε καιτερεῖν (διατιθέασι) πρὸς ἡδονάς τε και λύπας και ἀργούς; κτλ.

qqqq) p. 560, d και την μεν αιδώ ηλιθιότητα δνομάζοντες ώθούστου εξω άτιμως φυγάδα, σωφροσύνην δε άνανδρίαν καλούντες τε

Freiheit und Gleichheit zu unersättlicher Ausgelaffenheit wird und die Schranken aller Sitte und aller Gesetze sprengt, so folgt die harteste und grausamste Anechtschaft und Zwingherrschaft; die wilbesten Begierden und Leibenschaften, die vorher aus Mangel an Unterordnung nur im Tranme sich vernehmen ließen, beherrschen mit tyrannischer Gewalt das Leben und verstreiben alle gutartige Reigungen, alle Schaam errer). Gleiche

καὶ προπηλακίζοντες ἐκβάλλουσι, μετριότητα δὲ καὶ κοσμίαν δαπάνην ὡς ἀγροικίαν καὶ ἀνελευθερίαν οὖσαν πείθοντες ὑπερορίζουσι μετὰ πολλών καὶ ἀνωφελών ἐπιθυμιών . . . . τὸ μετὰ τοῦτο ἤθη ὕβριν καὶ ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ ἀναφείαν λαμπρὰς μετὰ πολλοῦ χοροῦ κατάγουσιν ἐστεφανωμένας ἐγκωμιάζοντες καὶ ὑποκοριζόμενοι, ὕβριν μὲν εὐπαιθευσίαν καλούντες, ἀναρχίαν δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωτίαν δὲ μεγαλοπρέπειαν, ἀναίθειαν δὲ ἀνθρίαν. p. 561, a ἀλὶ' ἐὰν εὐτυχής ἤ καὶ μὴ πέρα ἐκβακχευθἤ . . . . εἰς ἴσον δή τι καταστήσας τὰς ἡθονὰς διάγει, τῆ παραπιπτούση ἀεὶ ώσπερ λαχούση τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν παραδιδούς, ἕως ᾶν πληρωθῆ, καὶ αὖθις ἄλλη, οὐδεμίαν ἀτιμάζων ἀλὶ' ἐξ ἴσου τρέφων . . . καὶ ὁμοίας φησὶν ἀπάσας εἰναι καὶ τιμητέας ἐξ ἴσου κτλ. • παντάπασι . . . διελήλυθας βίον ἰσονομικού τινὸς ἀνδρός.

τττ) p. 562, b αφ' ουν και δ δημοκρατίαν δρίζεται άγαθόν, ή τούτου απληστία και ταύτην καταλύει; λέγεις δ' αὐτην τί όρί-Ceadas; the Eleudeolau utl. p. 564, a f yag ayan Eleudeola ξοιχεν ούχ είς άλλο τι η είς άγαν δουλείαν μεταβάλλειν καί εδιώτη και πόλει κτλ. ΙΧ, 572, b δ δε βουλόμεθα γνώναι, τόδ έστίν, ώς άρα δεινόν τι και άγριον και άνομον έπιθυμιών είδος ξχάστω ένεστι . . τούτο δε άρα έν τοις υπνοις γίγνεται ένδηλον. p. 573, a οὐχοῦν δταν δή περί αὐτὸν βομβούσαι καὶ αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι . . . . ἐπὶ τὸ ἔσχατον αὔξουσαί τε και τρέφουσαι πόθου κέντρον ξμποιήσωσι τῷ κηφήνι, τότε δή δορυφορείται τε ύπο μανίας και οίστρα ούτος ό προστάτης της ψυχής, και εάν τινας εν αύτῷ δόξας η επιθυμίας λάβη ποιουμένας χρηστάς και έτι έπαισχυνομένας, αποκτείνει τε και έξω ώθει παρ' αύτου, έως αν καθήρη σωφροσύνης, μανίας δε πληρώση επακτού. Παντελώς . . τυραννικού ανδρός Léveis yéredir.

wie nun ber königlich regierte Staat ber gludseligste, ber tyrannisch beherrschte ber unseligste aller ist, so verhalt sich's auch
mit den entsprechenden Gemuthsarten; die tyrannische ist voll
Unfreiheit und Anechtschaft, weil das Werthloseste über das Ebelste herrscht und sie zu Allem was sie thut vom Stachel der Gewalt getrieben, nicht durch Freiheit bestimmt wird, arm und ungesättigt und voller Furcht. In dem königlichen als dem schlechthin seligen und dem tyrannischen als dem schlechthin unseligen Seelenzustande werden dann die dazwischen liegenden gemessen soss) und ihre Abstände von der einen und andren auf wohl kaum ernstliche gemeinte Zahlverhältnisse zurückgeführt eute).

ssss) p. 577, d εὶ οὖν . . δμοιος ἀνὴς τῆ πόλει, οδ καὶ ἐν ἐκείνος ἀνάγκη τὴν αὐτὴν τάξιν ἐνεῖναι, καὶ πολίξς μὲν θουλείας τε καὶ ἀνελευθερίας γέμειν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα αὐτζς τὰ μέρη θουλεύειν ἄπερ ἢν ἐπιεικέστατα, σμικρὸν θὲ καὶ τὸ μοχθηρότατον καὶ μανικώτατον δεσπόζειν; . . . καὶ ἡ τιροκνουμένη ἄρα ψυχὴ ἄκιστα ποιήσει ἃ ὰν βουληθῆ . . . ὑπὸ δὲ οἴσιρου ἀεὶ ἐλκομένη βία ταραχῆς καὶ μεταμελείας μεστὰ ἔσται . . . καὶ ψυχὴν ἄρα τυραννικὴν πενιχράν καὶ ἄπληστον ἀνάγκη ἀεὶ είναι . . . καὶ ψόβου γέμειν κτὶ. vgl. p. 580, c (hbh) 588, c. 590, d.

<sup>(</sup>ttt) p. 587, c ἀπό τοῦ ὀλιγαρχικοῦ τρίτος που ὁ τύραννος ἀφεστήχει· ἐν μέσω γὰρ αὐτῶν ὁ δημοτικὸς ἦν · · οὐκοῦν καὶ ἡδονῆς τρίτω εἰδώλω πρὸς ἀλήθειαν ἀπ' ἐκείνου ἔυνοικοῖ ῶν, εἰ τὰ πρόσθεν ἀληθῆ; · · ὁ δέ γε ὀλιγαρχικὸς ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ αὐ τρίτος, ἐὰν εἰς ταὐτὸν ἀριστοκρατικὸν καὶ βασιλικὸν τιθῶμεν · · τριπλασίου ἄρα · · τριπλάσιον ἀριθμῷ ἀληθοῖς ἡδονῆς ἀφεστηκε τύραννος · · ἐπίπεδον ἄρα · · · ὡς ἔοικεν τὸ εἴδωλον κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριθμὸν ἡδονῆς τυραννικῆς ἀν εῖη · · · · οὐκοῦν · · · ἐνγεακαιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις ῷδιον αὐτὸν ζῶντα εὐρήσει τελεωθείση τῆ πολλαπλασιώσει, τὸν δε τύραννον ἀνιαρότερον τῆ αὐτῆ ταύτη ἀποστάσει.

υμιμι) p. 580, d είεν δή . . αΰτη μέν ήμιν ή απόδειξις μία αν είς, δευτέραν δε δεί τήνδε, έαν τι δόξη, είναι κτλ. p. 581, c δια ταύτα δή και ανθρώπων λέγωμεν τα πρώτα τριττά γένη είνοι.

Eine zweite Bewährung jener Ueberzeugung entnimmt Plato ber Bergleichung ber aus den der Geelenthätigkeiten sich entwickelnden Lustempsindungen. Aus ihrer Bergleichung nach Erfahrung, Einsicht und Bernunftgründen wawe), ergibt sich die Lust des Weisen, mithin auch des Gerechten, als die allein reine und wahre, als die am wahren Sein theilhabende wwe), der Ungerechte und Tyrannische als der von wahrer und eigensthümlicher Lust entsernteste, und unseliger noch wenn seine Schlechtigkeit im Berborgenen bleibt, als wenn sie aus Licht tretend zu freimachender, bessernder Strase gezogen wird wwww). Die Berhältnisse des Leibes lediglich in Bezug auf die Ueberzeinstimmung mit der Seele ordnend und ebenso die Berhältnisse mäßigkeit im Besise des Bermögens und der Ehre, wird der Weise und Gerechte auch der daraus sich ergebenden Lust in eis ner die innere Harmonie nicht störenden Weise genießen xxxx).

φιλόσοφον, φιλόνεικον, φιλοκερδές .. και ήδονών δή τρία είδη, δποκείμενον εν εκάστφ τούτων. p. 582, a ob. G 486, ii. υνυν) p. 585, e εἰ ἄρα τὸ πληροῦσθαι τών φύσει προσηκόντων ήδύ εστι, τὸ τῷ ὅντι καὶ τών ὄντων πληρούμενον μάλλον μάλλον όντως τε καὶ ἀληθεστέρως χαίρειν ἀν ποιοῖ ήδονή ἀληθεί κτλ. (vgl. ob. G. 486 f.) 586, e τῷ φιλοσόφω ἄρα επομένης ἀπάσης τῆς ψυχῆς καὶ μὴ σιασιαζούσης εκάστω τῷ μέρει ὑπάρχει εἴς τε τάλλα τὰ έαυτοῦ πράττειν καὶ δικαίω εἶναι, καὶ δή καὶ τὰς ήδονὰς τὰς εκυτοῦ εκαστον καὶ τὰς βελτίστας καὶ εἰς τὸ δυνατὸν τὰς ἀληθεστάτας καρποῦσθαι.

wwww) p. 591, a η οὐχὶ ὁ μὲν λανθάνων ἔτι πονηφότεφος γίγνεται, τοῦ δὲ μὴ λανθάνοντος καὶ κολαζομένου τὸ μὲν θηφιώδες κομίζεται καὶ ἡμεφοῦται, τὸ δὲ ἡμεφον ἐλευθεφοῦται κτλ. vgl. Gorg. pben ⑤. 462 f.

xxxx) p. 591, b οὐχοῦν δ γε νοῦν ἔχων πάντα τὰ αὐτοῦ εἰς τοῦτο ξυντείνας βιώσεται, πρῶτον μὲν τὰ μαθήματα τιμῶν ἃ τοιαύτην αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀπεργάσεται, τὰ δὲ ἄλλα ἀτιμάζων; . . ἔπειτά γε . . τὴν τοῦ σώματος ἔξιν καὶ τροφὴν οὐχ ὅπως τῆ Θηριώδει καὶ ἀλόγφ ἡ δονη ἐπιτρέψας ἐνταυθα τετραμμένος ζήσει, άλλ' οὐδὲ πρὸς ὑγίειαν βλέπων οὐδὲ τοῦτο πρεσβεύων, ὅπως ἰσχυρὸς ἢ ὑγιὴς ἢ καλὸς ἔσται, ἐὰν μὴ καὶ σωφρονή-

Rachdem auf die Weise die gerechte und weise Seele, ohne alle Rücksicht auf Lohn und Ruhm sich als die allein gluckselige ergeben, wird zum Schlusse gezeigt, wie auch die Liebe und Achtung von Menschen und Göttern ihr nicht entstehn könne und wie nach dem Tode die Seligkeit als Preis der Twgend ihr zu Theil werden musse rypy).

CXVI. Bermag der Mensch nicht in vereinzeltem Dafein, sondern nur in organisch gegliederter Gemeinschaft, b. b. im Staate, fein Seelenleben vollständig zu ent wideln, fo muß, schließt Plato, einerfeits 3med und Glie berung bes Gemeinlebens bem Zwede und ber Glieber rung bes Einzellebens völlig entsprechen, andrerseits bie Ethik ihren Abschluß in der Politik finden. Daber die Burudführung ber Stande auf die verschiedenen Geelenthatiafeiten und die Boraussetzung, daß die gur Beisheit ausgebildete Bernunftthätigfeit eben fo unbediugt im Staate wie im Gingelnen als beseelende Rraft berrichen folle; daher die Ueberzeugung, daß ber Staat in bem Maage feiner Bestimmung entspreche, in welchem er eine vollendete harmonische Ginheit barftelle, in ber alle Gigen zwede, aller Eigenwille, alles Eigenthum im Befammt: zwed, Gesammtwillen und Gesammtbesit aufgeben; Daber Uebergang von ber mahren Staatsform ju ben febler:

σειν μέλλη ἀπ' αὐτών· ἀλλ' ἀεὶ τὴν ἐν τῷ σώματι ἀρμονίαν τῆς ἐν τῆ ψυχῆ ἔνεκα ξυμφωνίας άρμοτιόμενος φαίνηται... οὐκοῦν... καὶ τὴν ἐν τῆ τῶν χρημάτων κτήσει ξύνταξίν τε κεἰ ἔυμφωνίαν..... ἀλλὰ μὴν καὶ τιμάς γε, εἰς ταὐτὸν ἀποβέπων, τῶν μὲν μεθέξει· καὶ γεύσεται ἐκὼν ᾶς ᾶν ἡγῆται ἀμείνω αὐτὸν ποιήσειν κτλ.

уууу) X, 612, b. 614, a ff. rgl. ob. G. 447 ff.

haften und schlechten in derselben Weise und aus densels ben Gründen sich ergeben, aus welchen die wahrs haft sittliche Gesinnung des Einzelnen in Verkehrts heit und Sündhaftigkeit übergeht; daher endlich der Staat, wie der Einzelne, in dem Grade der Glückseligs keit theilhaft wird, in welchem vollkommener Einklang der einzelnen Bestandtheile und ihrer Thätigkeiten, unter unbedingter Herrschaft der Weisheit, in ihm statt sindet. Den Weg zu allmähliger Verwirklichung dieses Idealstaaz tes, den er in einem seiner vollendetsten Werke dargestellt, unternimmt Plato mit Rücksicht auf die bestimmten Verz hältnisse der Wirklichkeit, in seinen Gesehen zu bezeichnen.

Muger Schleiermachere, Coufine und Stallbaume Ginleitungen :

Caroli Morgenstern de Platonis Republica commentationes tres.

Halis Saxonum 1794.

de Geer diatribe in Politices Platonicae principia. Traiect. ad Rh. 1810.

Carol. Frid. Hermann de vestigiis institutorum veterum, inprimis Atticorum, per Platonis de Legibus libros indagandis. Marburgi 1836. 4°. Eiusdem iuris domestici et familiaris apud Platonem de Legibus cum veteris Graeciae inque primis Athenarum institutis comparatio. ib.

Zeller's Platonifche Studien. Erfter Abschnitt.

1. Während die Grundlinien wie einer Lehre von den sittlischen Zwecken oder von den Gutern, so einer Tugendlehre in Plato's Dialogen sehr bestimmt sich gezogen sinden, fehlt die dritte Form, in welcher von der späteren Philosophie die Sitztenlehre vorzugsweise behandelt worden, die Pflichtenlehre in ihnen ganzlich; und wahrscheinlich wurde er die Anmuthung sie hinzuzusügen, wenn eine solche Anmuthung zu seiner Zeit hatte gestellt werden konnen, durch die Behauptung abgewiesen haben, in der harmonisch georducten, tugendhaften Geele, gleichwie im

Seelenharmonie ber Gerechtigkeit jede die ihr gebührende Stelle einnimmt. Mithin wird die Einheit der Tugenden in ihrer Wehrheit, zugleich von der Weisheit und von der Gerechtigsteit, nur in verschiedener Beziehung, dargestellt und verwirklicht; auch hebt Plato zum Schlusse jener Erdrterungen noch einmal ausdrücklich die Einheit der Augend, im Gegensaße gegen die unendliche Mannichfaltigkeit der Schlechtigkeit hervor gege).

8. Ans jener Erklarung von Gerechtigkeit erhellet zugleich, wie Plato die Frage, ob Glückeligkeit und Tugend untrenndar versunden, an die Erdrterungen über Gerechtigkeit zu knüpfen sich veranlaßt sah. Aus ihnen mußte sich am unmittelbarken ergesben, daß nothwendig glücklich der in sich vollig Einige, ungläcklich der mit sich selber Zerfallene, in innerem Zwiespalte Begriffene. Für diese seine Ueberzeugung, daß der Gerechte allein glücklich, oder der trefflichste Mann zugleich der glücklichste, der schlechteste, der elendeste sei klich), auch die weitern Kreise der Gebildeten zu gewinnen, vergleicht Plato zuerst die von der waheren, königlichen oder aristofratischen, Staatsverfassung und Gemüthsart abweichenden, sehlerhaften ausführlich unter einander. Zu dem Ende zeigt er, wie der Ehrgeiz und die ihm entsprechende timofratische Berfassung entsiehe, indem Gymnastik höher gesstellt werde als die Musik, der Weisheit die Herrschaft ents

g3gg) p. 445, c και μήν.. ωσπες από σκοπιας μοι φαίνεται, έπειδή ενταύθα αναβεβήκαμεν τοῦ λόγου, εν μεν είναι εέδος της άρετης, απειρα δε της κακίας, τέτταρα δ' εν αυτοίς αττα ων και αξιον επιμνησθηναι. Εδ ift von den den vier fehlerhaften und verwerslichen Staatdverfassungen entsprechenden Gemüthsarten die Rede

hhhh) IX, 580, c τον άριστον τε καὶ δικαιότατον εὐδαιμονέστατον έκρινε (ὁ λόγος), τούτον δ' εἰναι τον βασιλικώτατον καὶ βασιλεύοντα αὐτοῦ, τον δὲ κάκιστον τε καὶ ἀδικώτατον ἀθλιώτατον, τούτον δὲ αὖ τυγχάνειν ὄντα δς ἀν τυραννικώτατος ὧν έαντοῦ τε δτι μάλιστα τυραννή καὶ τῆς πόλεως. vgl. III, 392, a ſ. Gorg. 474, c — 78, e de Legg. II, 661, d — 63, d. 664, d

gehe, und Wetteifer und Ehrsucht an ihre Stelle trete iii), mit Hinneigung zum Erwerb, als Mittel sich geltend zu machen kkkk); wie dann bei wachsendem Ansehn des Reichthums die Limarchie in Oligarchie, die Ehrsucht in Habsucht übergehe UU), die sittliche Selbstbeherrschung in klugberechnete Geswalt über die heftigeren Begierden mmmm). Indem auf die

iiii) VIII, 547, ο τὸ δε γε φοβεῖσθαι τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἄχειν . . . ἐπὶ δὲ τοὺς θυμοειδεῖς τε καὶ ἀπλουστέρους ἀποκλίνειν τοὺς πρὸς πόλεμον μᾶλλον πεφυκότας ἢ πρὸς εἰρήνην 550, b τὴν ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν παρέδωκε τῷ μέσφ καὶ φιλονείκο καὶ θυμοειδεῖ καὶ ἐγένειο ὑψηλόφρων τε καὶ φιλότιμος ἀνῆρ. p. 548, b οὐχ ὑπὸ πειθοῦς ἀλλ' ὑπὸ βίας πεπαιδευμένοι διὰ τὸ τῆς ἀληθινῆς Μούσης τῆς μετὰ λόγων τε καὶ φιλοσοφίας ἡμεληκέναι καὶ πρεσβυτέρως γυμναστικὴν μουσικῆς τετιμηκέναι υgl. 549, a 550, b 548, c διαφανέστατον δ' ἐν αὐτῆ ἐστὶν ἐν μόνον ὑπὸ τοῦ θυμοειδοῦς κρατοῦντος, φιλονεικίαι καὶ φιλοτιμίαι.

kkkk) p. 549, b οὐκοῦν καὶ χρημάτων . . ὁ τοιοῦτος νέος μὲν ὧν καταφρονοῖ ἄν , δοφ δὲ πρεσβύτερος γέγνοιτο , μάλλον ἀεὶ ἀσπάζοιτο ᾶν τῷ τε μετέχειν τῆς τοῦ φιλοχρημάτου φύσεως καὶ μὴ εἰναι εἰλικρινὴς πρὸς ἀρετὴν διὰ τὸ ἀπολειφθήναι τοῦ ἀρίστου φύλακος . . . λόγου . . μουσικῆ κεκραμένου.

IIII) p. 550, e προϊόντες εἰς τὸ πρόσθεν τοῦ χρηματίζεσθαι, ὅσφ ἄν τοῦτο τιμιώτερον ἡγῶνται, τοσούτφ ἀρετὴν ἀτιμοτέραν. τοβί. 553, d ἄρ' οὖκ οἴει τὸν τοιοῦτον τότε εἰς μὲν τὸν θρόνον ἐκεῖνον τὸ ἐπιθυμητικόν τε καὶ φιλοχρήματον ἐγκαθίζειν . . . τὸ δέ γε, οἰμαι, λογιστικόν τε καὶ θυμοειδὲς χαμαὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν παρακαθίσας ὑπ' ἐκείνφ καὶ καταδουλωσάμενος, τὸ μὲν οὐδὲν ἄλλο ἐἄ λογίζεσθαι οὐδὲ σκοπεῖν ἀλλ' ἢ ὁπόθεν ἐξ ἐλαττόνων χρημάτων πλείω ἔσται . . . οὐκ ἔστ' ἄλλη . . μεταβολὴ οὕτω ταχεῖά τε καὶ ἰσχυρά ἐκ φιλοτίμου νέου εἰς φιλοχρήματον. ᾿Αρ' οὖν οὖτος . . ολιγαρχικός ἐστιν;

mmmm) 554, a και μὴν τῷ γε φειδωλὸς είναι και ἐργάτης, τὰς ἀναγκαίους ἐπιθυμίας μόνον τῶν παρ' αὐτῷ ἀποπιμπλὰς . . . δουλούμενος τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ὡς ματαίους. d ὁ τοιοῦτος, ἐν οἶς εὐδοκιμεϊ δοκών δίκαιος είναι, ἐπιεικεῖ τινὶ ἑαυτοῦ βίκ

Weise ber innere Zwiespalt wachst nunn), nimmt auch Zügellosigkeit zu und schwindet jene mohlberechnete Gewalt über die Begierden 0000), zugleich mit der Tüchtigkeit zu leiblichen und geistigen Arbeiten pppp); die Armen tragen über die verweichlichten Herrscher den Sieg davon und die Oligarchie geht in Demotratie über; die Habsuch der Einzelseele weicht dem Reize der Luste und sie gelangen in buntem Wechsel, mit gleichem Anspruche auf Freiheit, d. h. auf ungezügelte Befriedigung, zu der motratischer Herrschaft 9999). Wenn endlich die demotratische

κατέχει άλλας κακάς επιθυμίας ενούσας, οδ πείθων ότι οξκ άμεινον, οδό ήμερων λόγφ, άλλ' άνάγκη και φόβφ, περί τζς άλλης οδσίας τρέμων;

mnn) p. 551, d μή μίαν αλλά δύο άνάγχη είναι τήν τοιαύτην πόλεν, τήν μέν πενήτων, τήν δε πλουσίων. p. 554, e eðz αξα
αν είη άστασίαστος δ τοεούτος εν εαυτώ, ούδε είς αλλά δεπλούς τες . . . διά ταϋτα δή, οίμαι, εὐσχημονέστερος αν πολλών δ τοιούτος είη · όμονοητικής δε και ήρμοσμένης τζς ψυχής άληθής άρετή πόρρω ποι έκφεύγοι αν αὐτόν.

ΦΟΟΟ) p. 555, b οὐχοῦν . μεταβάλλει μὲν τρόπον τινὰ τοιόνδε έξ δλιγαρχίας εἰς δημοχρατίαν , δι' ἀπληστίαν τοῦ προχειμένου ἀγαθοῦ, τοῦ ὡς πλουσιώτατον δεῖν γίγνεσθαι. 559, δι διαν νέος τεθραμμένος, ὡς νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀπαιδεύτως τε καὶ φειδωλῶς γεύσηται κηφήνων μέλιτος, καὶ ξυγγένηται αίθωσι θηρεί καὶ δεινοῖς παντοδαπὰς ήδονὰς καὶ ποικίλας καὶ παντοίως ἐχούσας δυναμένοις σκευάζειν, ἐνταῦθά που οἴου εἰναι ἀρχὴν αὐτῷ μεταβολῆς όλιγαρχικῆς τῆς ἐν ἐαυτῷ εἰς δημοχρατικήν. 560, b τελευτῶσαι δή, οἰμαι, κατέλαβον τὴν τοῦ νίοι τῆς ψυχῆς ἀκρόπολιν, αἰσθόμεναι κενὴν μαθημάτων τε καὶ ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ λόγων ἀληθῶν, οὲ δὴ ἄριστον φροιροί τε καὶ φύλακες ἐν ἀνδρῶν θεοφιλῶν εἰσὶ διανοίαες.

pppp) p. 556, b σφας δε αὐτούς και τούς αύτων, αξ' οὐ τρυσώντας μεν τούς νέους και ἀπόνους και πρός τὰ τοῦ σώματος κεὶ πρός τὰ τῆς ψυχῆς, μαλακούς δε καρτερείν (διατιθέασε) πρός ήδονάς τε και λύπας και ἀργούς; κτλ.

qqqq) p. 560, d και την μέν αιδώ ηλιθιότητα δνομάζοντες διθούσων εξω άτιμως φυγάδα, σωφροσύνην δε άνανδρίαν καλούντες τε

Freiheit und Gleichheit zu unersattlicher Ausgelassenheit wird und die Schranken aller Sitte und aller Gesetze sprengt, so folgt die harteste und grausamste Knechtschaft und Zwingherrschaft; die wildesten Begierden und Leidenschaften, die vorher aus Mangel an Unterordnung nur im Tranme sich vernehmen ließen, beherrschen mit tyrannischer Gewalt das Leben und vertreiben alle gutartige Reigungen, alle Schaam errer). Gleiche

καὶ προπηλακίζοντες ἐκβάλλουσι, μετριότητα δὲ καὶ κοσμίαν δαπάνην ὡς ἀγροικίαν καὶ ἀνελευθερίαν οὐσαν πείθοντες ὑπερορίζουσι μετὰ πολλῶν καὶ ἀνωφελῶν ἐπιθυμιῶν . . . . τὸ μετὰ τοῦτο ἤθη ὕβριν καὶ ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ ἀναίσειαν λαμπρὰς μετὰ πολλοῦ χοροῦ κατάγουσιν ἐστεφανωμένας ἐγκωμιάζοντες καὶ ὑποκοριζόμενοι, ὕβριν μὲν εὐπαισευσίαν καλούντες, ἀναρχίαν δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωτίαν δὲ μεγαλοπρέπειαν, ἀναίδειαν δὲ ἀνδρίαν. p. 561, a ἀλὶ' ἐὰν εὐτυχὴς ἢ καὶ μὴ πέρα ἐκβακχευθῆ . . . . εἰς ἴσον δὴ τι καταστήσας τὰς ἡδονὰς διάγει, τῆ παραπιπτούση ἀεὶ ὥσπερ λαχούση τὰν ἑαυτοῦ ἀρχὴν παραδιδούς, ἕως ᾶν πληρωθῆ, καὶ αὖθις ἄλλη, οὐδεμίαν ἀτιμάζων ἀλὶ' ἐξ ἴσου τρέφων . . . καὶ ὁμοίας φησὶν ἀπασας εἰναι καὶ τιμητέας ἐξ ἴσου. κτλ. • παντάπασι . . . διελήλυθας βίον ἰσονομικοῦ τινὸς ἀνδρός.

ττιτ) p. 562, b αρ' οὖν καὶ δ δημοκρατίαν δρίζεται άγαθόν, ή τοὐτου απληστία και ταύτην καταλύει; λέγεις δ' αὐτήν τι όρίζεσθαι; την έλευθερίαν πελ. p. 564, a ή γαρ άγαν έλευθερία ξοικεν ούχ είς άλλο τι η είς άγαν δουλείαν μεταβάλλειν καί εδιώτη και πόλει κτλ. ΙΧ, 572, b δ δε βουλόμεθα γνώναι, τόδ έστιν, ως άρα θεινόν τι και άγριον και άνομον έπιθυμιών είδος έχάστο ένεστι . . τούτο δε άρα έν τοϊς υπνοις γίγνεται ένθηλον. p. 573, a οὐκοῦν διαν δή περί αὐτὸν βομβούσαι καὶ αὶ ἄλλαι ἐπιθυμίαι . . . . ἐπὶ τὸ ἔσχατον αὔξουσαί τε χαὶ τρέφουσαι πόθου χέντρον ξμποιήσωσι τῷ χηφήνι, τότε δή δορυφορείται τε ύπο μανίας και οίστρι ούτος ο προσιάτης της ψυχής, και έαν τινας έν αύτῷ δόξας η επιθυμίας λάβη ποιουμένας χρηστάς και έτι επαισχυνομένας, αποκτείνει τε και έξω ώθει παρ' αύτου, έως αν καθήρη σωφροσύνης, μανίας δε πληρώση επακτού. Παντελώς . . τυραγγικού άγδρος Léyeis yévedip.

wie nun ber toniglich regierte Staat ber gluckfeligste, ber tys rannisch beherrschte ber unseligste aller ist, so verhält sich's auch mit ben entsprechenden Gemuthbarten; die tyrannische ist voll Unfreiheit und Anechtschaft, weil das Werthloseste über das Ebelste herrscht und sie zu Allem was sie thut vom Stachel der Gewalt getrieben, nicht durch Freiheit bestimmt wird, arm und ungesättigt und voller Furcht. An dem toniglichen als dem schlechthin seligen und dem tyrannischen als dem schlechthin messelligen Seelenzustande werden dann die dazwischen liegenden gemessen zuwahl kaum ernstliche gemeinte Zahlverhaltnisse zurückgeführt etet).

ειει) p. 577, d εὶ οὖν . . ὅμοιος ἀνὴς τῆ πόλει, οῦ καὶ ἐν ἐκείνφ ἀνάγκη τὴν αὐτὴν τάξιν ἐνεῖναι, καὶ πολλῆς μὲν ὅσυλείας τε καὶ ἀνελευθερίας γέμειν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ μέρη ὅσυλεύειν ἄπερ ἢν ἐπιεικέστατα, σμικρὸν ὅὲ καὶ τὸ μοχθηρότατον καὶ μανικώτατον δεσπόζειν; . . . καὶ ἡ τιραννουμένη ἄςα ψυχὴ ἥκιστα ποιήσει ἃ ᾶν βουληθῆ . . . ὑπὸ δὲ οἴστρου ἀεὶ ἐλκομένη βία ταραχῆς καὶ μεταμελείας μεστὰ ἔσται . . . καὶ ψυχὴν ἄςα τυραννικὴν πενιχρὰν καὶ ἄπληστον ἀνάγκη ἀεὶ είναι . . . καὶ ψοβου γέμειν κτλ. το. p. 580, c (hhh) 588, c. 590, d.

ειτι) p. 587, c ἀπό τοῦ δλιγαρχικοῦ τρίτος που δ τύραννος ἀφεστήκει εν μέσφ γὰρ αὐτῶν ὁ δημοτικὸς ἡν . οὐκοῦν καὶ ἡδονῆς τρίτφ εἰδώλφ πρὸς ἀλήθειαν ἀπ' ἐκείνου ξυνοικοὶ ἀν, εἰ τὰ πρόσθεν ἀληθῆ; . . ὁ δέ γε όλιγαρχικὸς ἀπὸ τοῦ βασιλικὸῦ αὐ τρίτος, ἐἀν εἰς ταὐτὸν ἀριστοκρατικὸν καὶ βασιλικὸν τιθῶμεν . τριπλασίου ἄρα . . τριπλάσιον ἀριθμῷ ἀληθοῖς ἡδονῆς ἀφεστηκε τύραννος . . ἐπίπεδον ἄρα . . ὡς Εοικεν τὸ εἰδωλον κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριθμὸν ἡθονῆς τυραννικῆς ἀν εἰη . . . οὐκοῦν . . ἐννεακαιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις ῷδιον αὐτὸν ζῶντα εὐρήσει τελεφθείση τῆ πολλαπλασιώσει, τὸν δε τύραννον ἀνιαρότερον τῆ αὐτῆ ταύτη ἀποστάσει.

υμιμι) p. 580, d είεν δή . . αύτη μέν ήμιν ή απόδειξις μία αν είς, δευτέραν δε δεί τήνδε, εάν τι δόξη, είναι. πτλ. p. 581, c δια ταύτα δή παι άνθρώπων λέγωμεν τα πρώτα τριττά γένη είραι.

Eine zweite Bewährung jener Ueberzeugung entnimmt Plato ber Bergleichung ber aus ben brei Seelenthätigkeiten sich entwickelnden Lustempfindungen. Aus ihrer Bergleichung nach Erfahrung, Einsicht und Bernunftgrunden waau), ergibt sich die Lust des Weisen, mithin auch des Gerechten, als die allein reine und wahre, als die am wahren Sein theilhabende voor), der Ungerechte und Tyrannische als der von wahrer und eigensthümlicher Lust entsernteste, und unseliger noch wenn seine Schlechtigkeit im Berborgenen bleibt, als wenn sie aus Licht tretend zu freimachender, bessernder Strase gezogen wird woww). Die Berhältnisse des Leibes lediglich in Bezug auf die Ueberzeinstimmung mit der Seele ordnend und ebenso die Berhältnissmäßigkeit im Besse des Bermögens und der Ehre, wird der Weise und Gerechte auch der daraus sich ergebenden Lust in eis ner die innere Harmonie nicht störenden Weise genießen xxxx).

φιλόσοφον, πριλόνεικον, φιλοκερδές .. και ήδονων δή τρία είδη, δποκείμενον εν εκάστω τούτων. p. 582, a ob. © 486, ii. υυυυ) p. 585, e ει άρα το πληρούσθαι των φύσει προσηκόντων ήδύ εστι, το τῷ ὅντι καὶ τῶν ὅντων πληρούμενον μᾶλλον μᾶλλον όντως τε καὶ ἀληθεστέρως χαίρειν ἀν ποιοί ήδονή ἀληθεί κιλ (vgl. ob. ©. 486 f.) 586, e τῷ φιλοσόφω ἄρα επομένης ἀπάσης τῆς ψυχῆς καὶ μὴ σιασιαζούσης εκάστω τῷ μέρει ὑπάρχει είς τε τὰλλα τὰ έαυτοῦ πράττειν καὶ δικαίω είναι, καὶ δὴ καὶ τὰς ήδονὰς τὰς εαυτοῦ εκαστον καὶ τὰς βελτίστας καὶ εἰς τὸ δυνατόν τὰς ἀληθεστάτας καρπούσθαι.

wwww) p. 591, a η ούχι δ μέν λανθάνων έτι πονηρότερος γίγνεται, τοῦ θὲ μὴ λανθάνοντος καὶ κολαζομένου τὸ μὲν θηριώθες κομίζεται καὶ ἡμερούται, τὸ θὲ ἡμερον έλευθερούται κτλ. vgl. Gorg. oben ©. 462 f.

xxxx) p. 591, b οὐχοῦν δ γε νοῦν ἔχων πάντα τὰ αὐτοῦ εἰς τοῦτο Ευντείνας βιώσεται, πρῶτον μὲν τὰ μαθήματα τιμῶν ἃ τοιαύτην αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀπεργάσεται, τὰ δὲ ἄλλα ἀτιμάζων; . . ἔπειτά γε . . τὴν τοῦ σώματος ἔξιν καὶ τροφὴν οὐχ δπως τῷ Θηριώσει καὶ ἀλόγω ἡθονῃ ἐπιτρέψας ἐνταυθα τετραμμένος ζήσει, ἀλλ' οὐδὲ πρὸς ὑγίειαν βλέπων οὐδὲ τοῦτο πρεσβεύων, ὅπως ἰσχυρὸς ἢ ὑγιὴς ἢ καλὸς ἔσιαι, ἐὰν μὴ καὶ σωφρονή-

Nachdem auf die Weise die gerechte und weise Seele, ohne alle Rucksicht auf Lohn und Ruhm sich als die allein gluckselige ergeben, wird zum Schlusse gezeigt, wie auch die Liebe und Achtung von Menschen und Göttern ihr nicht entstehn tonne und wie nach dem Tode die Seligkeit als Preis der Tugend ihr zu Theil werden musse rorr.

CXVI. Bermag der Mensch nicht in vereinzeltem Dafein, fondern nur in organisch gegliederter Gemeinschaft, b. h. im Staate, fein Geelenleben vollständig zu ent: wideln, fo muß, fchließt Plato, einerfeite 3wed und Glie: berung bes Gemeinlebens bem Zwede und ber Bliebes rung bes Ginzellebens völlig entsprechen, andrerfeits bie Ethit ihren Abschluß in ber Politik finden. Daber tie Burudführung ber Stande auf Die verschiedenen Geelenthatigfeiten und bie Boraussetzung, daß die gur Beisheit ausgebildete Bernunftthätigfeit eben fo unbedingt im Staate wie im Gingelnen als befeelende Rraft berrichen folle; baber bie Ueberzeugung, bag ber Staat in bem Maage feiner Bestimmung entspreche, in welchem er eine vollendete harmonische Ginheit darftelle, in der alle Eigen zwede, aller Gigenwille, alles Gigenthum im Befammt zwed, Gefammtwillen und Gefammtbefit aufgeben; baber Uebergang von ber mahren Staatsform zu den fehler:

σειν μέλλη ἀπ' αὐτών· ἀλλ' ἀεὶ τὴν ἐν τῷ σώματι ἀρμονίαν τῆς ἐν τῆ ψυχῆ ἔνεκα ξυμφωνίας ἀρμοττόμενος φαίνηται . . . οὐκοῦν . . καὶ τὴν ἐν τῆ τῶν χρημάτων κτήσει ξύνταξίν τε και βλίπων, τῶν μὲν μεθέξει · καὶ γεύσεται ἐκών ᾶς ᾶν ἡγῆται ἀμείνω αὐτὸν ποιήσειν κτλ.

үүуу) X, 612, b. 614, a ff. vgl. cb. G. 447 ff.

haften und schlechten in derselben Beise und aus denselt ben Gründen sich ergeben, aus welchen die wahrhaft sittliche Gesinnung des Einzelnen in Verkehrtz heit und Sundhaftigkeit übergeht; daher endlich der Staat, wie der Einzelne, in dem Grade der Glückseligz keit theilhaft wird, in welchem vollkommener Einklang der einzelnen Bestandtheile und ihrer Thätigkeiten, unter unbedingter Herrschaft der Weisheit, in ihm statt sindet. Den Weg zu allmähliger Verwirklichung dieses Idealstaaz tes, den er in einem seiner vollendetsten Werke dargestellt, unternimmt Plato mit Rücksicht auf die bestimmten Verz hältnisse der Wirklichkeit, in seinen Gesehen zu bezeichnen.

Mußer Schleiermachere, Coufine und Stallbaume Einleitungen :

Caroli Morgenstern de Platonis Republica commentationes tres., Halis Saxonum 1794.

de Geer diatribe in Politices Platonicae principia. Traiect. ad Rh. 1810.

Carol. Frid. Hermann de vestigiis institutorum veterum, inprimis Atticorum, per Platonis de Legibus libros indagandis. Marburgi 1836. 4°. Eiusdem iuris domestici et familiaris apud Platonem de Legibus cum veteris Graeciae inque primis Athenarum institutis comparatio. ib.

Beller's Platonifche Studien. Erfter Abschmitt.

1. Während die Grundlinien wie einer Lehre von den sittlischen Zweden oder von den Gutern, so einer Tugendlehre in Plato's Dialogen sehr bestimmt sich gezogen sinden, sehlt die dritte Form, in welcher von der späteren Philosophie die Sitztenlehre vorzugsweise behandelt worden, die Pflichtenlehre in ihnen ganzlich; und wahrscheinlich wurde er die Anmuthung sie hinzuzusügen, wenn eine solche Anmuthung zu seiner Zeit hatte gestellt werden können, durch die Behauptung abgewiesen haben, in der harmonisch geordneten, tugendhaften Seele, gleichwie im

wahren Staate, herrsche die Vernunft als lebendiges Geset a): sie habe die sittlichen Anforderungen zu stellen, und über die Sittlichkeit der Handlung in jedem vorsommenden Falle zu wachen und zu entscheiden; allgemeine Bestimmungen über das Thun und Lassen seien für den Einzelnen noch weniger zureichend wie für den Staat, und ohngleich weniger nothig, da in letzterem Gesetze die Stelle des weisen Herrschers oft vertreten müßten b) und dis zu gewissem Grade vertreten könnten; wogegen die allzeit wirksame Herrschaft der Vernunft im Seelenleben unersetzlich sei. Doch möchte ein Versuch aus den Ausgerungen über den und bedingten Werth der Wahrhaftigkeit, über Selbstucht b\*) und Aehnl., zusammengenommen mit den Platonischen Gesetzen, die Bestandtheile einer Pstichtenlehre auszuscheiden, immerhin einige Ausbeute gewähren; und eine von der Staatslehre unabhäugige

α) Polit. 294, α τὸ ở ἄριστον οὐ τοὺς νόμους ἐστὶν ἰσχύειν, ἀλλὰ ἄνδρα τὸν μετὰ φρονήσεως βασιλικόν. κτλ. p. 300. c καὶ μὴν τόν γε εἰδότα ἔφαμεν τὸν ὄντως πολιτικόν, εἰ μεμνήμεθα, ποιήσειν τῆ τέχνη πολλὰ εἰς τὴν αὐτοῦ πραξεν τῶν γραμμάτων οὐδὲν φροντίζοντα, ὁπόταν ἄλλ' αὐτῷ βελτίω δύξς παρὰ τὰ γεγραμμένα ὑφ' αὐτοῦ κτλ. υgί 293, c de Rep. IV. 425, b sqq. V, 473, d. Phaedr. 277, d — de Legg. IX, 875, d ἐπιστήμης γὰρ οὕτε νόμος οὔτε τάξις οὐδεμία κρείττων, οὐδὲ θέμις ἐστὶ νοῦν οὐδενὸς ὑπήκοον οὐδὲ δοῦλον ἀλλὰ πάντων ἄρχοντα εἶναι, ἐάν περ ἀληθινὸς ἐλεύθερὸς τε ὄντως ἢ καικ φύσιν. υgί. Χεπορh Cyrop. VIII, 1, 22.

b) Polit. 297, d. 300, a b. de Rep. IV, 427, a. de Legg. IX, 853, b. 874. e ff. de Geer diatribe in Politices Platonicae principia p. 171 sqq. Stallbaum de argum et consil. libr. de Rep. p. XLVIII.

b\*) de Rep. VI, 486, b την ἀψεύθειαν (ἀνάγκη ἔχειν) και τὸ ἔκόντως είναι μηθαμή προσδέχεσθαι τὸ ψεύθος, ἀλλά μισεῖν, τὰν δ' ἀλήθειαν στέργειν.. η οὖν οἰκειότερον σοφία τι ἀἰηθείας ἄν εὕροις; κτλ. 1II, 389, b. II, 382, e. Phaed. 89, d. Alcib. I, 122, a. de Legg. II, 663, e. V, 730, b. — de Legg. V, 727, b ff. 731, e.

Pflichtenlehre murbe Plato in feinem Falle gebilligt haben. Die Staatslehre ift überhaupt ein wesenliches, unabtrennbares Glieb ber Platonischen Sittenlehre, nicht blos ber angewendete Theil berfelben, und wenn Plato von ben allgemeinen ethischen Fragen über Gerechtigfeit und Gludfeligfeit mit ber Bevorwortung in fie eingeht, Die Gerechtigfeit, Die ebenfo im Staate wie im einzelnen Menschen fich wirtsam erweisen mulfe, zuerft in erfterem betrachten zu wollen, weil fie in ihm in gro-Berem Magstabe, baber leichter ertennbar sich finde c), fo beutet er augleich an, bag 3med und Beschaffenheit bes Staates bem 3mede und ber Beschaffenheit ber sittlichen Natur bes Gingelnen entsprechen muffed), und bag die fittliche Ratur bes Einzelnen nur in einem wohlgeordneten Staate vollständig fich entwideln tonne. In letterer Beziehung behauptet er aud. brudlich, bag auch wer burch Philosophie jur Gerechtigkeit ober Sittlichfeit fich erhoben habe, nur in einem entsprechenden Staate bas Sochste zu erreichen vermoge, rudfichtlich seiner Aushildung wie feiner Wirffamteit e), und in blos icheinbarem

c) de Rep. II, 368, e δικαιοσύνη, φαμέν, ἔστι μὲν ἀνδρὸς ἔνός, ἔστι δέ που καὶ δλης πόλεως; . οὐκοῦν μείζον πόλις ἔνὸς ἀνδρός; . Ἰσως τοίνυν πλείων ἄν δικαιοσύνη ἐν τῷ μείζονι ἐνείη καὶ ῥτων καταμαθείν. εἰ οὖν βούλεσθε, πρώτον ἐν ταῖ; πόλεσι ζητήσωμεν ποϊόν τὶ ἐστιν, ἔπειτα οὕτως ἐπισκεψόμεθα καὶ ἐν ἔνὶ ἑκάστῷ, τὴν τοῦ μείζονος ὁμοιότητα ἐν τῇ τοῦ ἐλάττονος ἰδές ἐπισκοποῦντες. υgί. VIII, 545, b.

d) ib. VIII, 544, e οἰσθ' οὖν . ὅτι καὶ ἀνθρώπων εἔθη τοσαύτα ἀνάγκη τρόπων εἶναι, ὅσα περ καὶ πολιτειῶν; ἢ οἴει ἐκ θρυός ποθεν ἢ ἐκ πέτρας τὰς πολιτείας γίγνεσθαι, ἀλλ' οὐχὶ ἐκ τῶν ἢθῶν τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν, οἶ ἀν ὥσπερ ῥέψαντα τὰλλα ἐψελκύσηται της. VII, 541, b.

ε) -VI, 496, d και τούτων δή τών δλίγων οι γευόμενοι και γευσόμενοι ως ήδυ και μακάριον το κτήμα (της φιλοσοφίας), και των πολλών αὐ ίκανως ιδόντες την μανίαν, και ότι οὐθείς οὐδεν ὑγιες.. περί τὰ των πόλεων πράττει, οὐδ ἔστι ξύμμαχος μεθ' ότου τις ίων ἐπὶ την των δικαίων βοήθειαν σεί-

Widerstreit damit stehen die Stellen, denen zusolge der Phistosoph wider Willen und um ben Schaden abzuwenden, ber aus der Gewalt der Schlechten sich ergeben mußte, an den Staatesangelegenheiten Theil nehmen soll?). In ersterer Beziehung unterscheidet Plato die Beranlassung zur Staatsgemeinschaft von ihrem Zwecke. Jene sindet er in der Hulfsbedurftigkeit der Einzelnen, welcher zu begegnen, sie zu gegenseitiger Hulfsleisstung und Ergänzung sich vereinigen sollen ; als Zweck aber

ζοιτ' ἄν . . . . ταύτα πάντα λογισμο λαβων ήσυχίαν έχων καὶ τὰ αύτοὐ πρόττων . . . όρων τοὺς ἄλλους καταπιμπλαμένους ἀνομίας, ἀγαπο εἴ πη αὐτὸς καθαρὸς ἀδικίας τε καὶ ἀνοσίων ἔργων τόν τε ἐνθάδε βίον βιώσειαι . . . 'Αλλά τοι , ἔ δ' δς, οὐ τὰ ἐλάχιστα ὰν διαπραξάμενος ἀπαλλάττοιτο. Οὐδέ ; τ. εἶπον, τὰ μέγιστα, μὴ τυχών πολιτείας προσηκούσης . ἐν γὰρ προσηκούση αὐτός τε μάλλον αὐξήσεται καὶ μετὰ τῶν ἰδίων τὰ κοινὰ σώσει. ὑβὶ. p. 499, b. Menex. 238, c.

f) Theaet. 172 ff. 173, e où de . . . aut wu an éxet at tou eu dozμείν χάριν, άλλα τῷ ὄντι τὸ σώμα μόνον ἐν τῆ πόλει κεῖται αὐτού καὶ ἐπιδημεϊ, ἡ δὲ διάνοια, ταύτα πάντα ἡγησαμένη σμικρά και ούθεν, ατιμάσασα πανταχή φερεται κατά Πίνδαpor xil. de Rep. I, 346, e διά δή ταύτα έγωγε . . . xxi αριι έλεγον (345, e) μηδένα έθέλειν έχόντα άρχειν και τα αλλότρια κακά μεταχειρίζεσθαι άνορθούντα, άλλά μισθόν αίτευ ... μισθόν δείν υπάρχειν τοίς μελλουσιν έθελήσειν άρχειν, 🛊 ἀργύριον η τιαήν, η ζημίαν, εάν μη άρχη. p. 347, b διά τεύτε τοίνυν . . ούτε χρημάτων ξνεκα έθέλουσιν άρχειν οξ άγαθοί ούτε τιμής . . . της δε ζημίας μεγίστη το ύπο πονηροτέρου ἄρχεσθαι, εάν μή αὐτὸς εθέλη ἄρχειν. VII, 519, c . . εκόντες είναι οδ πράξουσιν (οί έν παιδείς εώμενοι διατρίβειν διά τέλους) ήγούμενοι έν μαχάρων νήσοις ζώντες έτι αποχέσθαι vgl. 520, c. 240, b. Durchgängig ift hier von den unvolltommenen unfittlichen Staaten Die Rebe , f. Die angef. Grelle (e) vgl 501, a. IX, 592, b. VI, 496, c. Apol. 34. Epist. VII. 321, c. 325, c. 334, d.

<sup>\*</sup>g) de Rep. II, 369, b γίγνεται τοίνυν . πόλις, ως εγώμαι, επειδή τυγχάνει ήμων εκαστος οὐκ αὐτάρκης, άλλὰ πολλών ενδεής. vgl. p. 372, d.

bezeichnet er bie Gerechtigkeit ober Sittlichkeit und bie damit untrennbar verbundene Gluckseligkeit, nicht irgend eine einzelne Eugenbrichtung, oder bas Wohlsein und Wohlleben Einzelner, ja selbst Aller 4).

2. Die Eigenthumlichkeiten bes Platonischen Staates,

A) Gorg. 515, b οδ φιλοκεικία γε έρωτω, αλλ' ώς αληθώς βουλόμενος είθεναι . . . . εί άλλου του άρα επιμελήσει ήμιν έλθών έπὶ τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἢ ὅπως ὅτι βέλτιστοι οἱ πολίται ώμεν. Polit. 309, c την των καλών και δικαίων πέρι καί άγαθών και τών τούτοις έναντίων όντως οδσαν άληθή θόξαν μετά βεβαιώσεως, δπόταν έν ταϊς ψυχαϊς έγγίγνηται, θείαν φημί εν σαιμονίω γεγνέσθαι γένει . . τον δή πολιτικόν καί τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην ἄρ' ζαμεν ότι προσήχει μόνον δυνατὸν είναι τῆ τῆς βασιλικῆς μούση τοῦτο αὐτὸ ἐμποιείν τοῖς δοθώς μεταλαβούσι παιδείας. 21λ. de Legg. I, 632, d. IV, 707, c άλλα γαρ αποβλέποντες νθν προς πολιτείας αρετήν . . σχοπούμεθα .. οὐ τὸ σώζεσθαί τε χαὶ είναι μόνον άνθρώποις τιμιώτατον ήγούμενοι, καθάπες of πολλοί, το δ' ώς βελτίστους γίγνεσθαί τε και είναι τοσούτον χρόνον δσον αν ώσιν. υχί. 702, a. 705, e sqq. VI, 770, e. XII, 962, a ff. Aber auch ein einzelner Bestandtheil ber Tugend genügt nicht, wie Tapferteit ib. I, 630, c ff. IV, 705, d. 714, c. III, 688, b. Jedoch wird in ben Gefegen als πρώτη ή της ξυμπάσης ήγεμων άρετη bie φρόνησες bezeichnet p. 688, b. bgl. de Rep. IV, 421, VI, 500, d - ib. VII, 519, e επελάθου. , πάλιν. . δτι νομοθέτη οὐ τούτου μέλει δπως εν τι γένος εν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, άλλ' έν όλη τη πόλει τούτο μηχανάται έγγενέσθαι, ξυναρμόττων τούς πολίτας πειθοί το και ανάγκη, ποιών μέταδιδόναι άλλή-Lois the whelesas by an exactor to rolvon dunator walk with λείν ατλ. vgl. IV, 420, b οδ μην πρός τούτο βλέποντες την πόλιν ολείζομεν, όπως έν τι ήμιν έθνος έσται διαφερόντως ευδαιμον, άλλ' δπως δτι μάλιστα δλη ή πόλις. Ο άλλ' άθρει εί τά προσήποντα έχάστοις αποδιδόντες τὸ δλον χαλὸν ποιούμεν. • Ενα δή δλη ή πόλις εὐθαιμονή. p. 421, b zaì τοὺς φύλαχας έχεινο αναγχαστέον ποιείν και πειστέον δπως δτι άριστοι δημιουργοί του ξαυτών έργου ξσονται, καὶ τοὺς άλλους απαντας ώσαύτως κτλ. de Legg. IV, 715, b VHI, 829.

seine Bprzuge und Gebrechen haben ihren Grund in dem Bestireben ihn als durchgängiges Gegenbild bes sittlichen Einzelslebens barzustellen. Die Bolltommenheit jenes wie dieses soll in vollendeter Harmonie seiner Bestandtheile bestehen; der Staat im Gegensate gegen alle Spaltung und Sonderung, in durchgängiger Einheit bestehen, in dem wahren Staate Alles Allen gemein sein, Freude, Leid, Auffassung, Beurtheilung, bis auf die Organe des Leibes.). Um diese vollsomme Einheit zu

i) de Rep. V, 462, b έχομεν οὖν τι μεζζον κακὸν πόλει ἢ ἐκεῖνο δ ἀν αθτήν διασπά και ποιή πολλάς άντι μιάς; ή μείζον άγαθέν τοῦ δ αν ξυνδή τε και ποιή μίαν; ε εν ή τινι δη πόλει πλείστοι έπὶ τὸ αὐτὸ κατά ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι τὸ έμὸν καὶ τὸ οθα ξμόν, αθτη άριστα θιοικεϊτάι; . . καὶ ή τις δή έγγύτατα ένος ανθρώπου έχει καλ. vgi. IV, 422, e 423, b de Legg. III. 701, d ελέξαμεν ώς τον νομοθέτην θεί τριών στοχαζόμενον. νομοθετείν, δπως ή νομοθετουμένη πόλις έλευθέρα τε έσται καὶ φίλη ξαυτή καὶ νοῦν έξει; vgl. 693, b V, 739, c πρώτη μέν τοίνυν πόλις τε και πολιτεία και νόμοι άριστοι, δπου τὸ πάλαι λεγόμενον αν γίγνηται κατά πάσαν την πόλιν δτι μάλιστα · λέγεται δε ως όντως εστί ποινά τὰ φίλων. τουτ' ουν εί τέ που γύν έστιν είτ' έσται ποτέ, χοινάς μέν γυναϊκας, χοινούς δε είναι παϊδας, ποινά δε χρήματα ξύμπαντα, παι πάση μηγανή το λεγόμενον ίδιον πανταχύθεν έπ του βίου απαν εξήρηται, μεμηχάνηται δ' είς τὸ δυνατόν και τὰ φύσει Ιδια κοινά άμη γε πη γεγονέναι, οίον διμιατα και ώτα και γείρας ποινά μεν δράν δοκείν και άκοθειν και πράττειν, ξπαινείν τε αυ και ψέγειν καθ' εν δτι μάλιστα ξύμπαντας έπὶ τοῖς αὐτοῖς χαίροντας καὶ λυπουμένους, καὶ κάτα δύναμιν οί τινες νόμοι μίαν δτι μάλιστα πόλιν απεργάζονται, τούτων ώπερβολή πρός άρετην ούθεις ποτε δρον άλλον θέμενος δρθότερον ουδε βελτίω θήσεται. VIII, 829, a δεϊ δε αυτήν (την πόλω) παθάπερ Ενα άνθρωπον ζην ευ. IV, 715, b ταύτας δή πού φαμεν ήμεζς νύν οὐτ' είναι πολιτείας, οὐτ' δρθούς νόμους δσοι μη ξυμπάσης της πόλεως ενεκα του κοινού ετέθησαν • οι σ EVERG TIVOV, Gradiwielas all' où nolitelat toutous mauler mil vgl. Polit. 308 ff.

verwirklichen, werben nicht nur bie Eigenzwecke bem Gefammtzwecke, ber Eigenwille bem Gefammtwillen, bie eigne Gluchfeligfeit ber Gesammtgludfeligfeit schlechthin untergeordnet, nicht nur Gigenthumeverhaltniffe und Erwerb, Erziehung und Unterricht, Runft und Wiffenschaft, Sitte und Religion ber Centung und Leitung ber oberften Staatsbehorbe ganglich anheim geftellt, fondern auch Che und Familienbande jenem 3wede geopfert. Daher foll ber Einzelne fich bescheiben, baß er nur auf biejenige Gludfeligfeit Unspruch habe, Die ihm als Bestandtheil bes Staates zufommt; er foll, auch wenn er zur Stufe ber Philos fophie fich erhoben bat, feine Reigungen und Bestrebungen ber Stellung jum Opfer bringen, bie ber Staat ihm, feiner Tauglichfeit nach, anweift k); foll ben Unordnungen bes Staates in Beziehung auf Beginn und Schluß ber Rinberzeugung Kolge leisten b mit bem ihm jebesmal beschiebenen Beibe fich verbinden m), ber Unspruche auf bauernben Befit einer Chegattin und ber Rinder fich begeben, und fich begnugen alle die ber Zeit ber Beburt nach von ihm erzeugt fein founten, als Rinder gu

k) VI, 496 ff. (e).

t) Die Manner sollen vom breißigsten bis jum funf und fünfzigsten, die Weiber vom zwanzigsten bis vierzigsten Jahre Kinder zeugen, de Rep. V, 460, e.

m) V, 451, c ff. 459, d δεί μέν . . έκ των ωμολογημένων τούς άριστους ταϊς άρισταις συγγίγνεσθαι ως πλειστάκις, τούς δε φαυλοτάτους ταϊς φαυλοτάταις τοθγαντίον, και των μέν τα έχγονα τρέφειν, των δε μή . . . και ταϋτα πάντα γιγνόμενα λανθάνειν πλήν αὐτούς τούς άρχοντας. Sie follen burch allerlei List und Täuschung die Loose lenten, durch die bei den Bermählungdsfesten die Paare scheindar bestimmt werden. — Im Staatsmann p. 310, b st. wird nur die Rothwendigkeit von Shegesehen hervorgehoden, 'que nächst que inniger Berbindung der tapferen und der besonnenen Gemütheart. In dem Gesehen beschränkt sich Plato auf allgemeine Beschinnungen oder vielmehr Ermahnungen, wie VI, 773, c τον γάρ τη πόλει δεί συμφέροντα μνηστεύειν γάμον έκαστον, οὐ τὸν εδιστον αὐτος und auf Strafbestimmungen gegen Chelosigseit.

lieben und von ihnen als Vater geehrt zu werden, eben darum nicht ermitteln konnen, welches der gleichzeitig geborenen Kinder das seinige sein); selbst die Mutter sollen bald dieses bald jenes der neugebornen Kinder nahren und unter ihnen vielleicht nie, oder doch nur zufällig und ohne es zu wissen, das von ihnen gedorene o). Den Lenkern des Staates steht es zu, von schlechteren Aeltern erzeugte oder krankliche Kinder auszusondern, um sie aus der Classe der Wächter in die der Gewerdtreisbenden zu versehen p), und unheilbar Erkrankten, auch unter ben Erwachsenen, solche arzliche Gorge und Pflege zu entziehen, die nur ihr Leben zu fristen vermöchte, ohne gesunde Krast ihnen wiederzugeben q). Auch die Erziehung soll lediglich durch die

n) de Rep. p. 457, c τὰς γυναϊχας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τοὐτων πάντων πάσας εἶναι χοινάς, ἰδία δὲ μηδενὶ μηδεμίαν συνοιπεῖν χαὶ τους παῖδας αὖ χοινούς, καὶ μήτε γονέα ἔχγονον εἰδέναι τὸν αὐτοῦ μήτε παϊδα γονέα. vgl. p. 461, d. 463, ff.

o) p. 460, d.

p) ib. c τὰ μὲν δὴ τῶν ἀγαθῶν, δοχῶ, λαβοῦσαι (αἱ ἀρχαὶ) εἰς τὸν σηχὸν οἴσουσι παρά τινας τροφούς, χωρὶς οἰχούσας ἐν τινι μέρει τῆς πόλεως τὰ δὲ τῶν χειρόνων, καὶ ἐἀν τι τῶν ἔτέρων ἀνάπηρον γίγνηται, ἐν ἀπορρήτω τε καὶ ἀδήλω κατακρύψουσιν ὡς πρέπει. Tim. p. 18, e καὶ μὴν δτι γε τὰ μὶν τῶν ἀγαθῶν θρεπτέον ἔφαμεν είναι, τὰ δὲ τῶν μαύλων εἰς τὴν ἄλλην λάθρα διαδοτέον πόλιν; ἐπαυξανομένων δὲ σχεποῦντας ἀεὶ τοὺς ἀξίους πάλιν ἀνάγειν δεῖν κτλ. begiebt κὰ auf die vorbehaltene Bersehung auß der Elasse der Bächter in die der Gemerbtreibenden und umgetehrt; leptere wird durch ἡ ἄλλη πόλις, im Gegensape gegen die an der Berwaltung Theil habenden Bächter de zeichnet; vgl. de Rep. 111, 415, c. 1V, 423, d. Nuch V, 160, d ist nicht von Tödtung der auß ungeeigneter The entspressence und frantlichen Kinder die Rede.

q) 111, 405, c sqq. 409, ο οὐκοῦν καὶ ἐατρικήν, οἶαν εἰπομεν, μετὰ τοιαὐτης δικαστικῆς κατὰ πόλιν νομοθετήσεις, αδ τῶι πολιτῶν σοι τοὺς μὲν εἰψυείς τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχάς δεραπεύσουσι, τοὺς δὲ μή, ὅσοι μὲν κατὰ σῶμα τοιοῦτοι, ἐπο-

Zwecke bes Staates bedingt sein, nicht ber Entwicklung solcher Fähigkeiten und Fertigkeiten gewidmet werden, die den Anlagen und den Reigungen Einzelner entsprechen mochten, ohne dem Staatsleben förderlich zu sein: bei welcher Bestimmung Plato denn freilich voraussetzen mußte, jede auf das wahrhaft Seiende und seine Berwirklichung in der Welt der Erscheinungen gerichtete Thatigkeit musse in den Lebensfunctionen seines Staates ihre Anwendung sinden. So wenn er seinen Wachtern alle darstellende oder nachahmende Dichtkunst, wie die dramatische und theilweise auch die epische untersagt, so wird die Darstellung als unvereindar mit ihrem Beruse und ihren Charakter ges führdend bezeichnet r).

Alle diese und ahnliche Bestimmungen, wenn gleich sie Spott und Tabel genug ichon im Alterthume hervorgerufen haben s), waren boch nur Folgerungen, die mit unerbittlicher

θνήσκειν ξάσουσι, τούς θε κατά την ψυχην κακοφνείς και άνιάτους αὐτοι ἀποκτενούσιν; κτλ. 406, c πάσι τοίς εὐνομουμένοις ἔργον τι ξκάσιω ἐν τῆ πόλει προσιέτακται, δ ἀναγκαίον ἔργάζεσθαι, και οὐθενὶ σχολή διὰ βίου κάμνειν Ιατρευομένω. υgl. 1V, 426, a.

τ) 111, 394, ε τόσε τοίνυν . . άθρει, πότερον μιμητιχούς ήμτν δεί είναι τούς φύλαχας ή ου πτλ. Das B. Nachahunng ist hier im engern Sinne von der mimisch oder dramatisch darstellenden Runst zu verstehn, im Gegensahe gegen die bloke Erzählung (άπλή διήγησις f. 392, d. fl.), nicht wie X, 596 fl. von der Runst im Allgemeinem p. 395, d fl.) πίφι wie χ, 596 fl. von der Runst im Allgemeinem p. 395, d el άρα τον πρώτον λόγον διασώσομεν, τούς φύλαχας ήμιν τών άλλων πασών δημιουργών άφειμένους δείν είναι δημιουργούς έλευθερίας της πόλεως πάνυ άχριβείς . . . οὐδὲν δή δέοι άν αὐτοὺς άλλο πράττειν οὐδὲ μιμεῖσθαι, ἐάν δὲ μιμώνται, μιμεῖσθαι τὰ τούτοις προσήχοντα εὐθὺς ἐχ παίσων, ἀνδρείους, σώφρονας, ὁαίους, ἐλευθέρους χαὶ τὰ τοιούτα πάντα, τὰ δ'ἀνελεύθερα μήτε ποιείν μήτε δεινοὺς είναι μιμήσασθαι, μηδ' άλλο μηδὲν τών αἰσχρών, ἵνα μή ἐχ τῆς μιμήσεως τοῦ είναι ἀπολαύσωσιν. χιλ.

s) Borguglich in Aristophanes' Efflestagusen (vgl. Morgenstern de Platon. Rep. p. 74 sqq.) und in Aristoteles Politit II, 2-5. 12.

Strenge gezogen, aus ber 3bee bes Griechischen Staates fich ergaben, fofern berfelbe, in feinem Unterschiebe von ben Staaten ber neueren, driftlichen Zeit, feine von ihm irgendwie unabhangige gesetliche Wirfungesphare weber ben einzelnen Burgern noch einer Gemeinschaft berfelben zugestand. Rur wenn in ausgearteten Demofratien zugellofe Billfuhr alle Schranfen bes Befetes burchbrach, wurde jene Gebundenheit aller perfonlichen Freiheit geloft, und weil an ihre Stelle gefetlofe Willfuhr trat, ber Staat ber Auflosung ober bem Untergange in unbefchrantter Gewaltherrfchaft, entgegengeführt, wie Plato, mit unverkennbarer hindeutung auf bie Berhaltniffe feiner eignen Zeit, anschaulich zu zeigen nicht versaumt t). Ja, wahrscheinlich haben biefe troftlofen Berhaltniffe ihn veranlagt bie Ibee jenes Aufgebens bes Einzellebens im Staatsleben als einzig wirffame Sicherung gegen bie Entzugelung aller eigenliebig willtuhrlichen Strebungen, in ihrer gangen Scharfe auszubilben. Daß ein viel wirksameres Mittel gur Abwehr bemofratischer und bespotifcher Willfuhr in gefehlicher Unerfennung und Befchrantung ber individuellen Freiheit fich finden muffe, entging bem alten Staatofunkler, theile weil er zu ausschließlich ben eigenthumlich Griechischen Staat vor Augen hatte, theils weil er ben Organismus beffelben lediglich auf bie Bestandtheile bes Seclenlebens zurückuführen bebacht mar.

ε) de Rep. VIII, 555, c. 557, e το δε μηθεμίαν ἀνάγχην . . εὐτι ἄρχειν εν ταύτη τῆ πόλει, μηδ' ᾶν ἢς εκανός ἄρχειν, μηδε αὐ ἄρχεσθαι, ἐὰν μὴ βούλη, μηθε πολεμείν πολεμούντων, μιδε εἰρήνην ἄγειν των ἄλλων ἀγόντων, ἐὰν μὴ ἐπιθυμῆς εἰρήνης . . . ἄρ' οὐ θεσπεσία καὶ ἡδεῖα ἡ τοιαύτη διαγωγὴ ἐν τῷ παφαυτίκα; p. 558, a ἢ οὔπω εἰδες ἐν τοιαύτη πολιτεία, ἀνθρωπων καταψηφισθέντων θανάτου ἢ φυγῆς, οὐδεν ἦττον αὐτων μενόντων τε καὶ ἀναστρεφομένων ἐν μέσφ; c ἡδεῖα πολιτεία καὶ ἄναρχος καὶ ποικίλη, ἐσότητα τινὰ ὑμοίως ἔσοις τε καὶ ἀνίσοις διανέμουσα. υgί. p. 560, e. 561, c. 562, c sqq. 563, e οὐδὲ τῶν νόμων φροντίζουσι γεγραμμένων ἢ ἀγράφων. ἔνα δὴ μηδαμῆ μηδεὶς αὐτοῖς ἢ δεσπότης. — 564, a ἡ γὰρ ἄγκν

3. Ist der Staat, gleichwie das Einzelwesen, ein in sich geschlossener Organismus, so mussen seine grundwesentlichen Bestandtheile als verschiedene Organe aus einander treten, der ren jeder die ihm eigenthumliche Thâtigseit, in ihrer Sonderung von denen der übrigen, zu üben hat. Ieder soll, wie er Einer ist, auch nur das Seinige thun und nicht im Vielerlei seine Thâtigseit spalten. Daher soll auch der Behrstand vom Rährstande sich sondernu); eine Dreiheit der Stände aber der Dreiheit der Seelenthätigseiten entsprechen v) und wie zur Vermittelung des geistigen und sinnlichen, unsterdlichen und sterds-lichen Seelenwesens das Eiserartige als drittes vorausgesetzt wird, so wird auch zwischen die Stände der Herrscher und der Beherrschten als dritter der Wehrstand gestellt w). Jes

έλευθερία ξοιχεν ούχ εἰς ἄλλο τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτη καὶ πολει. κτλ.

u) ib. IV, 433, d η τοῦτο μάλιστα ἀγαθην αὐτην ποιεῖ ἐνὸν καὶ ἐν παιδὶ καὶ ἐν γυναικὶ καὶ δούλω καὶ ἐλευθέρω καὶ ἀημιουργῷ καὶ ἄρχοντι καὶ ἀρχομένω, ὅτι τὸ αὐτοῦ ἔκαστος εἶς ῶν ἔπραττε καὶ οὐκ ἐπολυπραγμόνει. υgl. ib. 434, a. III, 397, e. VIII, 351, e. — II, 374, a ἔτι δή, . . μείζονος τῆς πόλεως δεῖ, οὕ τι σμικρῷ ἀλλ' ὕλω στρατοπέδω. . . . Τί δέ; . · αὐτοὶ οὐχ ἐκανοί; Οὅκ, εἰ σύ γε . · καὶ ἡμεῖς ἄπαντες ώμολογήσαμεν καλῶς, ἡνίκα ἐπλάττομεν τὴν πόλιν. ώμολογοῦμεν δέ που . · ἀδύνατον ἕνα πολλὰς καλῶς ἐργάζεσθαι τέχνας. κτλ. υgl. IV, 421, b (h).

<sup>v) 1V, p. 435, b άλλὰ μέντοι πόλις γε ἔδοξεν είναι δικαία, ὅτι ἐν αὐτἢ τριττὰ γένη φύσεων ἐνόντα τὸ αὐτῶν ἔκαστον ἔπραττε σώφρων δὲ αὖ καὶ ἀνδρεία καὶ σοφὴ διὰ τῶν αὐτῶν τούζων γενῶν ἄλλ' ἄττα πάθη τε καὶ ἔξεις. . καὶ τὸν ἔνα ἄρα . . Θὕτως ἀξιώσομεν, τὰ αὐτὰ ταῦτα εἴδη ἐν τῇ αὐτοῦ ψυχῷ ἔχονκα. κτλ. (ſ ⑤. 402 ¾mm. i). Ֆοταις bie Ναφιωείίια ber breifaden Geelenthätigfeit folgt; ſ. oben ⑤. 402 ff.</sup> 

w) ib. 375, b η οὐχ ἐννενόηκας ὡς ἄμαχόν τε καὶ ἀνίκητον Θυμός, οἶ παρόντος ψυχὴ πᾶσα πρὸς πάντα ἄφοβός τε καὶ ἀἡττητος; κτλ. 98ί. IV, 429, c ff.

boch liegt auch hier die Zweitheilung der Dreitheilung zu Grunde; die Sonderung von Obrigkeit und Unterthanen wird als nothwendige Bedingung all und jedes Staates anerkannt x). Auch die Eigenthumlichkeit der Stantes, ihr Verhältniß zu eins ander und die Tugenden des Staates entsprechen vollständig der Eigenthumlichkeit der einzelnen Seelenthätigkeiten und den ans ihnen sich entwickelnden Tugenden und Lastern y). Gleichwie das Begehrliche, soll der Rährstand in völliger Abhängigkeit gehalten werden, ohne allen Antheil an dem leitenden Staatsleben; von den Tugenden nur Besonnenheit oder Mäßigkeit und Gerechtigkeit sich in ihm entwickeln, und auch die nur, sofern er der lenkenden Vernunftthätigkeit der Herrscher sich willig untersordnet 2). Weisheit und Tapferkeit bleiben den beiden aus dren Ständen ausschließlich vorbehalten aa). Gleich den Schutz-

x) de Legg. III, 689, e ἄρχοντας δὲ δὴ καὶ ἀρχομένους ἀναγκαίων ἐν ταϊς πόλεσιν εἶναί που. υgl. de Rep. HI, 412, a. IV, 431, d o. V, 463, a.

y) do Rep. IV, p. 427, e sq. vgt. sben 3. 506 ff.

z) l. l. 431, b. πρείττω γάρ αὐτήν αύτης δικαίως φήσεις προσαγορεύεσθαι (την πόλιν), εξπερ οδ το άμεινον του γείρονος άρχει, σώφρον κλητέον και κρείττον αύτου . . . και μέν και τάς γε πολλάς και παντοδαπάς επιθυμίας και ήδονάς τε και λίπας έν πάσι μάλιστα άν τις εύροι και γυναιξί και οίκεταις παὶ τῶν έλευθέρων λεγομένων έν τοῖς πολλοῖς τε παὶ φαύλοις . . . οὐποῦν παὶ ταῦτα ὁρᾶς ἐνόντα σοι ἐν τῆ πόλει, πεὶ πρατουμένας αθτόθι τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἐν τοῖς πολλοῖς τε καί φαθλοις οπότε των έπιθυμιών και της φορήσεως της έν τοις Eldriool te zal Enieixeoregois; d zal may eineg au er alis πόλει ή αὐτή δόξα ένεστι τοῖς τε ἄρχουσι καὶ ἀρχομένοις περί του ους τινας δεί άρχειν, και έν ταύτη αν είη τουτο ένών... έν ποτέροις οὖν φήσεις τών πολιτών τὸ σωφρονείν ένείναι, δταν οδτως έχωσιν, έν τοίς ἄρχουσιν η έν τοίς άρχομένοις; Εν αμφοτέροις που. p. 433, c ή δμοδοξία των αρχόντων τε καὶ ἀρχομένων. vgl. d (u).

ea) 1. 1. p. 428, b ff. 433, c. vgl. oben G. 497 ff.

verwandten bildet er ein Außenwert des Staates bb), er nahrt seine Beschützer und Erhalter co), genießt eines größern Maßes persönlicher Freiheit, als diese, wird in ihr nicht beschränkt durch die vorher angeführten Gesetze über Ehe und Erzieshung da); mag sich ausbilden nach Willführ, vorausgesetzt, daß er innerhalb der ihm gezogenen Grenzen sich halte, nicht in die höhere Wirkungssphäre sich eindränge, das ihm zugertheilte Geschäft oder Gewerbe treibe, ohne in andre sich zu missichen ee), und es den Regierenden überlasse in die höhere Ordnung auszunehmen die Einzelnen, die durch Naturanlage und eigene Kraft über die Stuse der Gewerbtreibenden sich erhes ben H). Die diesen eigenthümliche Tugend ist die Mäßigkeit, soweit sie ohne höhere Beseelung durch Weisheit bestehn kann.

Mit der Entwickelung des Eiferartigen in seiner Abhangigkeit von der Vernunft, beginnt die Befähigung zu thätigem Staatsburgerthum und die vom Staate geleitete Erziehung für daffelbe, zunächst durch harmonische Einigung des Milden und Eifrigen, Sanften und Heftigen im Seelenleben. Dazu bedarf es der Wechselwirkung von Gymnastik und Musik gg). Jene

bb) f. oben G. 520, p.

cc) V, 463, a τί δ΄ δ εν τη ημετέρα δήμος; πρός τῷ πολέτας τι τοὺς ἄρχοντάς φησιν είναι; Σωτηράς τε και επικούρους, ἔψη. Τι δ΄ οὖτοι τὸν δημον; Μισθοδότας τε και τροψέας. vgl. VIII, 547, c f.

dd) Gie beschränken fich auf die Bachter, f. II, 371, d. III, 416, c ff.

ee) II, 374, b. vgl. Anm. u.

f) III, 415, b καὶ ἐάν τε σφέτερος ἔκγονος ὑπόχαἰκος ἢ ὑποσισηρος γένηται, μηθενὶ τρόπω κατελεήσουσιν, ἀλλὰ τὴν τῇ φύσει προσήκουσαν τιμὴν ἀποθόντες ὥσουσιν εἰς θημιουργοὺς ἢ εἰς γεωργούς, καὶ ᾶν αὐ ἐκ τοὐτων τις ὑπόχρυσος ἢ ὑπάργυρος ψυἢ, ἀνάξουσι τοὺς μὲν εἰς φυλακήν, τοὺς δὲ εἰς ἐπικουρίαν κτλ. vgl. V, 460, c (p).

 <sup>86)</sup> Η, 375, c άλλα μέντοι δεί γε πρός μέν τούς οίχείους πράους αὐτοὺς είναι, πρός δὲ τοὺς πολεμίους χαλεπούς... ἐναντία... που θυμοειδεί πραεία φύσις. e ἀρ' οὐν σοι δοχεί ἔτι χαὶ

foll bas Eiferartige traftigen und ihm burch einfache gefunde Lebensweise ha) und Uebungen ein geubtes und gewandtes Wertzeug im Korper bereiten, ihn zur Ertragung aller Besschwerben, von hanger und Durst, Kalte und hite abharten; der Weichlichkeit begegnen, die aus ausschließlicher Beschäftigung mit der Musit hervorgehn wurde ii); jedoch nur für den Dienst der Seele kk). Die Musit dagegen hat die wilden Triebe bes Eiferartigen zu besänftigen und findet Sicherung gegen

τοῦθε προσθεῖσθαι ὁ φυλακικὸς ἐσόμενος, πρὸς τῷ θυμοειθεῖ ἔτι προσγενέσθαι καὶ φιλόσοφος τὴν φύσιν; 376, b τό γε φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφος τὴν φύσιν; 376, b τό γε φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταὐτόν. 111, 410, c οὐκ ἐννοεῖς.. ὡς διατίθενται αὐτὴν τὴν διάνοιαν οῦ ἀν γυμναστικῆ μὲν διὰ βίου ὁμιλήσωσι, μουσικῆς δὲ μὴ ἄψωνιαι; ... ἀγριότητὸς τε καὶ σκληρότητος (πέρι).. καὶ αὖ μαλακίας τε καὶ ἡμερότητος. p. 412, a τὸν κάλλιστ' ἄρα μουσικῆ γυμναστικὴν κεραννύντα καὶ μετριώτατα τῆ ψυχῆ προσφέροντα, τοῦτον ὁρθότατ' ἀν φαϊμεν είναι τελέως μουσικώτατον καὶ εὐαρμοστότατον κτλ. p. 404, b' ἀρ' οὖν ἡ βελτίστη γυμναστικὴ ἀθελφή τις ἀν εἰφ τῆς ἀπλῆς μουσικῆς; υgl. p. 412, e und cha ⑤. 501 f. yyy, κετ.

- hh) III, 403, ο ff. 404, ο ή άπλότης κατά μέν μουσικήν έν ψυχαίς σως ροσύνην (ένετικτεν), κατά δε γυμναστικήν έν σώμασιν δγιειαν. κτλ.
- εί) p. 404, α κομψοτέρας . . . ἀσκήσεως δεί τοῖς πολεμικοῖς . ἀθληταῖς , οῦς γε ὥσπερ κύνας ἀγρύπνους τε ἀνάγκη εἰναι καὶ δτι μάλιστα όξὺ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ πολλὰς μεταβολὰς ἐν ταῖς στρατείαις μεταβάλλοντας ὑδάτων τε καὶ τῶν ἄλλων σίτων κὰὶ εἰλήσεων καὶ χειμώνων μὴ ἀκροσφαλεῖς εἰναι πρὸς ὑγίειαν. p. 410, b αὐτὰ μὴν τὰ γυμνάσια καὶ τοὶς πόνους πρὸς τὸ δυμοειδὲς τῆς ψύσεως βλέπων κὰκεῖνο ἐγείρων πονήσει μάλλον ἢ πρὸς ἰσχύν. p. 410, d of δὲ μουσικῆ (ἀκράξω χρησάμενοι) μαλακώτεροι αὖ γίνονται ἢ ὡς κάλλον αὐτοῖς. p. 411, a sqq.
- kk) III, 403, d vgl. 408, c. 410, c εινδυνεύουσιν . . άμφ δτεςα (μουσικήν και γυμναστικήν) της ψυχής ένεκα το μέγιστον καθιστάναι.

Werweichlichung in der Gymnastit W), die in dieser ihrer Zusammengehörigkeit mit der Musik, in den Buchern von den Gestehen, auch den Tanz in sich begreift mm): sowie dagegen diese in ihrer Zusammengehörigkeit mit jener, auch ihrerseits aller derweichlichenden Reizmittel, aller den Sinnen schweichelnden Künste sich zu enthalten hat; denn Wohlredenheit und Wohlklang und Wohlanständigkeit und Abgemessenheit solgt der wahren Gute der Seele, der edlen Gesinnung nn); und Musik ist die vorzüglichste Rahrung der jugendlichen Seele, weil Rhythmus und Harmonie am tiessten in ihr Inneres eindringt, auf das kräftigke sich ihr einprägt 00). Daher werden mit

U) 410, d οἱ μὲν γυμναστική ἀκράτω χρησάμενοι ἀγριώτεροι τοῦ δέοντος ἀποβαίνουσιν. p. 411, d μισολόγος . . . ὁ τοιοῦτος γίγνεται καὶ ἄμουσος, καὶ πειθοῖ μὲν διὰ λόγων οὐδὲν ἔτι χρήται, βία δὲ καὶ ἀγριότητι ὥσπερ θηρίον πρὸς πάντα διαπράττεται κιλ.

emm) de Legg. II, 654, a οὐποῦν ὁ μὲν ἀπαίδευτος ἀχόρευτος ἡμὶν ἔσται, τὸν δὲ πεπαιδευμένον ἐκανῶς κεχορευκότα θετέον; . . χορεία γε μὴν ὅρχησίς τε καὶ φίδη τὸ ξύνολόν ἐστιν. υgί. p. 665, b sqq. 672, c. 670, a τὰ δέ γε τοῦ σώματος, ἃ παιζόντων ὅρχησιν εἔπομεν, ἐὰν μέχδι τῆς τοῦ σώματος ἀρετῆς ἡ τοιαὐτη κίνησις γίγνηται, τὴν ἔντεχνον ἀγωγὴν ἐπὶ τὸ τοιοῦτον αὐτοῦ γυμναστικὴν προσείπομεν. VII, 795, e τὰ δὲ γυμναστικῆς (μαθήματα) αὖ δύο· τὸ μὲν ὅρχησις, τὸ δὲ πάλη. Εδ folgen fehr auðführliche Erörterungen beider Arten, ugl. Platon's Ersiehungslehre v. Rapp 54 ff.

πη) de Rep. III, 400, ε εθλογία ἄρα καὶ εὐαρμοστία καὶ εὐσχημοσύνη καὶ εὐρυθμία εὐηθεία ἀκολουθεῖ, οὐχ ἣν ἄνοιαν οὐσαν ὑποκοριζόμενοι καλοῦσιν ὡς εὐήθειαν, ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληθῶς εὖ τε καὶ καλῶς τὸ ἦθος κατεσκευασμένην διάνοιαν.

ΦΟ) p. 401, e ἀρ' οὖν . . . . τούτων ἕνεκα πυριωτάτη ἐν μουσικῆ τροφή, ὅτι μάλιστα καταθύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς ὅ τε ὑυθμὸς καὶ ἀρμονία καὶ ἐρρωμενέστατα ἄπτεται αὐτῆς φέροντα τὴν εὐσχημοσύνην, καὶ ποιεῖ εὐσχήμονα, ἐάν τις ὀρθώς τραφῆ, εἰ δὲ μή, τοὐναντίον; κτὶ. 403, c ΰεῖ δέ που τελευτάν τὰ μουσικὰ εἰς τὰ τοῦ καλοῦ ἐρωτικά.

Berwerfung ber weichlichen und schlaffen sonischen und lodisschen Tonart, die fraftige und besonnene dorische und phrogische Ednart, die fraftige und besonnene dorische und Phrogische empschlen; von Instrumenten nur die Zither und Lyra zugeslassen; unter den Sylbenmaßen allein solche gebilligt, die einem sittsamen und tapferen Leben angemessen pp). Der Gesang aber besteht aus Worten, wie aus Harmonie und Bersmaß qq). Auf die Worte des Gesangs leiden die allgemeinen Bestimmungen über die Rede, die wahre wie die erdichtete, Anwendung. Mit letzterer, dem Mahrchen, wird das erste kindliche Alter genährt, und je tiefer sie dem zarten Gemuthe sich einprägt, um so bes hutsamer muß sie gewählt und beaussichtigt werden err). Auszusschließen sind unter den größeren Mährchen alle die von Bes

pp) de Rep. 111, 398, d ff. 399, b ταύτας δύο άρμονίας, βίαιον, έχουσιον, δυστυχούντων, εὐτυχούντων, σωφρόνων, ἀνδρείων, αἴτινες ψθόγγους μιμήσονται κάλλιστα, ταύτας λείπε. "All" ή δ' δς, οὐκ άλλας αἰτεῖς λείπειν ή ᾶς νῦν δὴ ἐγὼ ελεγον (τὴν δωριστὶ καὶ φρυγιστί). Οὐκ ἀρα, ἦν δ' ἐγώ, πολυχορδίας γε οὐδὲ παναρμονίου ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ῷδαῖς τε καὶ μέλεσιν. d λύρα δή σοι . . . καὶ κιθάρα λείπεται . . . . ἐπόμενον . . δὴ ταῖς ἀρμονίαις ἀν ἡμῖν εἴη τὸ περὶ ἑυθμούς, μὴ ποικίλους αὐτοὺς διώκειν μηδὲ παντοδαπὰς βάσεις , ἀλὶὰ βίου ἑυθμοὺς ἐδεῖν κοσμίου τε καὶ ἀνδρείου τίνες εἰσίν. πτλ.

qq) p. 398, d το μέλος εκ τριών εστί συγκείμενον, λόγου τε και άρμονίας και δυθμού... οὐκοῦν ὅσον γε αὐτοῦ λόγος εστίν, οὐδέν δή που διαφέρει τοῦ μὴ ἀδομένου λόγου προς τὸ ἐν τοῖς αὐτοῖς δεῖν τύποις λέγεσθαι οἶς ἄρτι προείπομεν.

rr) p. 376, α μουσικής δ' εἰπων τίθης λόγους . . λόγων δε διατόν εἰδος, τὸ μεν ἀληθές, ψεῦδος δ' ετερον . . παιδευτέων δ' έν ἀμφοτέροις, πρότερον δ' έν τοῖς ψεῦδεσιν . . . ὅτι πρώτων τοῖς παιδίοις μύθους λέγομεν. p. 377, α πρώτον δὴ ἡμίν . . ἐπιστατητέον τοῖς μυθοποιοῖς, καὶ δν μὲν ἀν καλὸν μεθων ποιήσωσιν, ἐγκριτέον, δν δ' ὰν μή, ἀποκριτέον. ib. a οὐκοῦν οἰσθα διι ἀρχὴ πανιὸς ἔργον μέγιστον, ἀλλως τε καὶ νέω καὶ ἀπαλῷ ὁτφοῦν; μάλιστα γὰρ θὴ τότε πλάτιεται καὶ ἐνδυεικι τύπος δν ἄν τις βοῦληται ἐνσημήνασθαι ἐκάστω.

fehbungen, Nachstellungen und Rampfen der Gotter und hervert erzählen, ihnen Wedisel ber Geftalten, Lug und Trug anbichten, welche Tobesfurcht, Leibenschaft und Unmagigfeit erregen, ober auch ben Wahn verbreiten, bie Ungerechten feien großentheils gludlich, bie Berechten ungludlich ss). Die Werke ber Dichter follen barum nicht unbedingt fur Fuhrer zur Beisheit gelten, nicht ohne forgfältige Answahl auswendig gelernt merben, wie es in ben Schulen üblich mar u). Der von Begeis fterung getriebene, feiner nicht machtige Canger lagt ohne mit fich einstimmig bas Bahre zu vertreten, Menschen in entgegengesetten Lagen mit gleicher Rraft ber Ueberrebung fich ausiprechen uu); er fennt und stellt bar lediglich die Erscheinungen, nicht die Wefenheit ber Dinge; ubt, gleich ben Rebnern, verführerische Schmeichelfunfte vv). Oft genug haben bie Dichs ter durch ihre fraftigen und einschmeichelnden Tone zur Tyrannei und Demofratie übergeleitet ww). Die bramatische Dichtfunft foll wenigstens vor ber hand vom Platonischen Staate ganglich ausgeschloffen bleiben und biefer felber, an ihrer Statt, als Rachbilbung bes ichonften und besten Lebens fich bewähren; Die aber Symnen bichten jum Preis ber, Gotter und guter Menschen muffen strenger Prufung und Beauffichtis gung fich fugen xx). Rur bie Ueberzeugung, bag wie bad Les

ss) ib. 376, • — 111, 392, c. vgl. X, 605, c ff.

tt) Lysis 214, a οὖτοι (οἱ ποιηταί) γὰς ἡμῖν ἄσπες πατέρες τῆς σοφίας εἰσὶ καὶ ἡγεμόνες, ſagt Gotrates nur im Ginne seiner Beit. vgl. Protag. 325, e f. 338, e f. de Legg. VII, 810, e.

uu) de Legg. IV, 719, b. vgl. Apol. 21, a. 22, a ff. Phaedr. 248, c ff

νν) de Rep. X, 598, d ff. vgl. Gorg. 501, e ff. de Legg. 11, 659, b ff.

ww) de Rep. VIII, 568, b f. (xx) vgl. de Legg. VII, 817, a. Minos. 320, e f.

αx) de Legg. VII, 817, b ήμεῖς ἐσμὲν τραγφόἰας αὐτοὶ ποιηταὶ κατὰ δύναμιν ὅτι καλλίστης ἄμα καὶ ἀρίστης πάσα οὖν ἡμῖν ἡ πολιτεία ξυνέστηκε μίμησις τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου, δ. δή φαμεν ήμεῖς γε ὄντως εἰναι τραγφόἰαν τὴν ἀληθεστά-

ben, so die Dichtung aus ber Idee wiedergeboren werben muste, fonnte Plato, den Liebling der Musen, zu so entschiedenem Gegensatz gegen die großen Dichter des Griechischen Alterthums bestimmen, wenn gleich er sie auch wiederum als Gott-begeisterte, als Propheten der Gotter und Gottersohne bezeichnet 37).

4. Der bisher betrachteten umsikalischen Bildung yy\*) soll fid zumächst ber Unterricht in ben mathematischen Wissenschaften an schließen. Unentbehrlich für die Geschäfte bes Lebens und die einzig sichern Normen ber Kunste zz), sind sie für die Bildung noch wichtiger als Leiter ber Seele vom Vergänglichen mt Beränderlichen zum Unvergänglichen, Unveränderlichen aaa).

την. ib. d Cutiquident nod de Rep. VIII, 568, b τοιγάρτοι άτε σοφοί όντες οι της τραγφιδίας ποιηταί συγγιγνώσχουσιν ήμιν τε και έκεινοις, δσοι ήμων έγγυς πολιτεύονται, δτι αὐτοι; είς την πολιτείαν οὐ παραδεζόμεθα άτε τυραννίδος ύμνητάς. de Legg, VIII, 829, c ποιητης δε έστω των τοιούτων μη άπας, άλλα γεγονώς πρώτον μεν μη έλλαττον πεντήχοντα έτων .... δσοι δε άγαθοί τε αδτοί και τίμιοι έν τη πόλει, έργων όντες δημιουργοί καλών, τά των τοιούτων άδεσθω ποιήματα ... κρινάντων των νομοφυλάχων.

yy) de Rep. X, 607, a ξ χωρείν (χρή) Όμηρον ποιητικώτατον είναι και πρώτον τών τραγφόσποιών, είδεναι δε δει δου μονον ύμνους θεοίς και εγκώμια τοῖς ἀγαθοίς ποιήσεως παρεδεκτέον εἰς πόλιν. Meno 81. Phaedr. 235. de Rep. II, 366.

yy") Ueber den Platonischen Begriff von musikalischer Bildung, vgl. Com.
Anne den Tex de vi musices ad excolendum hominem, e seateutia Platonis. Traiecti ad Rh. 1816.

<sup>52)</sup> de Rep. VII, 522, b καὶ μὴν τι ἔι' ἄλλο λείπεται μάθημα, μουσικής καὶ γυμναστικής καὶ τῶν τεχνῶν κεχωρισμένον; . . . τὸ κωνὸν, ῷ πᾶσαι προσχρῶνται τέχναι τε καὶ διάνοιαι καὶ ἐνιστήμαι, δ καὶ παντὶ ἐν πρώτοις ἀνάγκη μανθάνειν κτλ. τω 524, e. 525, a. b. 26, d. 27, d — 537, b. de Legg. VII, 81. e π. 19, c. — Phileb. 55, e (obm G. 487 f, re).

ana) de Rep. l. l. 523, a. 527, b δλκον ἄρα . . . ψυχές προς τως

Der Unterricht in ihnen muß eben barum von ber gemeinen Rechenkunst zur höheren Zahlkande (von der aoiduntien) zur lopiorexý), d. h. zur Erkenntniß der Zuhlen an sich, leiten bbb), von der gemeinen Meßtunst zur höheren Gewmetrie, der die ausgedehnten Größen und ihre Berhältnisse an sich betrachtens den Wissenschaft ccc), von der Sternkunde zu der Wissenschaft von der wahren Bewegung und den ihr zu Grunde liegenden Zahlverhältnissen sich erheben ddd). Ihnen schließt sich die Theorie der Musik an eee) und beschließt die Borbildung zur Dialektik, oder die eigentliche Tugendbildung. Sie soll ohne Zwang als freies Geistesspiel gehandhabt werden und in ihr die Besähigung der Ausgezeichneteren unter den Wächtern zu der höheren Stuse der Regierenden sich bewähren M); denn

Θειαν εξη αν και άπεργαστικόν φιλοσόφου διανοίας πρός τὸ άνω σχεϊν α νῦν κάτω οὐ δέον έχομεν. vgl. 527, e. 529, a. 532, c. 518, d n. a. Gt. (f. oben G. 274 f. rr. ss). Euthyd, 270, b f.

bbb) de Rep. 522, b ff. vgl. Gorg. 451, a f. Phileb. 56, d — de Rep. 524, e. 525, a. c. (f. oben S. 271, kk. 275, tt).

ccc) p. 526, e τὸ δὲ πολὺ αὐτῆς (τῆς γεωμετρίας μέρος) καὶ πορρωτέρω προϊὸν σκοπεισθαι δεῖ, εἴ τι πρὸς ἐκεῖνο τείνει, πρὸς τὸ ποιεῖν κατιδεῖν ῥῷον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν. 527, b. (oben ©. 275, nu) vgl. Phileb. 56, e. de Legg. VII, 819,, c ff.

ddd) de Rep. 527, d ff. 529, a. d. f. (oben S. 275 f., vv) vgl, de Legg. VII, 820, e ff. Gorg. 451, c. Polit. 269, d.

eee) de Rep. 530, d ff. (oben G. 276, ww) 531, c.

fff) de Rep. VII, 536, e τὰ μὲν τοίνυν λογισμών τε καὶ γεωμετοιών καὶ πάσης τῆς προπαιδείας, ῆν τῆς διαλεκτικῆς δεῖ προπαιδείας, ῆν τῆς διαλεκτικῆς δεῖ προπαιδεύθηναι, παισὶν οὖσι χρὴ προβάλλειν, οὖχ ὡς ἐπάναγκες μαθεῖν τὸ σχῆμα τῆς διδαχῆς ποιουμένους... ὅτι .. οὐδὲν μάθημα μετὰ δουλείας τὸν ἐλεύθερον χρὴ μανθάνειν ... μὴ τοίνυν βίς ... τοὖς παϊδας ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀλλὰ παίζοντας τρέφε. 537, b μετὰ δὴ τοῦτον τὸν χρόνον .. ἐκ τῶν εἴκοσιν ἔτῶν οἱ προκριθέντες τιμάς τε μείζους τῶν ἄλλων οἰσονται. της de Legg. VII, 810, a. 818, a. 819, b.

barin entfernt fich bie Ctaatelehre von ber Scelenlehre, bag ber ben Staat befeelende und beherrichende Beift nicht als eine vom Muthigen, wie vom Begehrlichen, verichiebene Befenbeir, fondern als hochste Entwickelungestufe bes Muthigen gefett wird : eine Abweichung von ber Bleichstellung ber zwiefachen Dreitheilung, bie weber ale Mangel an Folgerichtigfeit in ber Durchführung, noch als Rachgiebigkeit gegen bie ublichen Unnahmen betrachtet werben barf; von foldem Dangel an Solgerichtigfeit und Buversicht findet sich im Platonischen Staate feine Cour, ber vielmehr bie eingeschlagene Bahn in ohngleich schwierigeren Berhaltniffen und bei ohngleich bringenberen Berfw chungen gur Rachgiebigfeit, unverrudt inne balt. Plato felber erflart fich nicht über ben Grund jener Abweichung und wir muffen versuchen ihn aus ben allgemeinen Grundzugen feiner Lebre ju ergangen. Die brei Seelenwesen werben von ihm febr bestimmt gesonbert und wiederum rucksichtlich ihrer Witffamfeit burchgangig verbunben: gettennt, gur Ableitung ber reinen Erfenntniß ber Ideen und in Bezug auf bie Lehre von ber Umfterblichfeit; verbunden, jur Erklarung ber Unmendung ber Steen febre und zur Begrundung ber Lehre von ben Empfindungen und von ben Tugenben. Kann nun im gegenwärtigen Leben Die Bermunftthatigfeit, wie fehr auch jur herrichaft berechtigt, in ber Conberung von ten beiben anbern Geelenthatigfeiten fich nicht entwickeln, fo barf auch ihr Bertreter im Staate nict Riber eben fo wenig taun er aus reiner Beift fein wollen. benen hervorgehn, in welchen bas Begehrliche - bas im Staate wie im Einzelnen schlechthin Unterzuordnende - vorherricht; vielmehr muß er sich aus benen erheben, in welchen bas Dathige, ohne die ihm eigenthumliche Thatfraft einzubugen, von ber Bernunft burchbrungen ift. Schon in ben Wachtern ber unteren Stufe foll bas Muthige und Wiffbegierige ober Philefovbifche burch Symnaftif und Mufit harmonisch verbunden und letteres burch Mathematif genahrt und ausgebildet werden. au ber hoheren Stufe aber nur gelangen, wer bie Sabigfeit hat einerseits burch Dialettit von ber mahren Borftellung

sum Wissen, vom Gebiete des Werdens zu dem des Seins sich zu erheben, andrerseits was er als das Beste des Staates erkannt hat, unverrückt sessyndlen und zu verwirklichen 888). Diese Fähigkeit die Erkenntniß als solche zu bewahren und zegen Täuschung zu sichern, mussen von Jugend an bewährt haben khk), die zu der den herrschenden oder eigentlichen Wächstern vorbehaltenen. Stufe zugelassen werden sollen, um im Stande zu sein dem Staat gegen die Sewalt außerer Feindo zu schüben und dem Entstehn innerer Feinde vorzubeugen iii). Ein durch richtige Vorstellungen geleiteter Muth und lebendis zur Trieb zum Wissen, der sich in erfolgreicher Beschäftigung mit Mathematik als solcher erprobt haben muß, ist nothwendige Eigenschaft all und jeder Wächter; dialektische Erhebung der richtigen Vorstellung zum Wissen khk), und die Kraft es in der

μεχ) de Rep. III, 412, c νῦν ở ἐπειδὴ φυλάχων αὐτοὺς (τοὺς ἄφχονιας) ἀρίστους δεῖ είναι, ἀρ' οὐ φυλαχιχωτάτους πύλεως; . . οὐκοῦν φρονίμους τε εἰς τοῦτο δεῖ ὑπάρχειν καὶ ὑυνατοὺς καὶ ἔτι κηδεμόνας τῆς πόλεως; . . . ἐκλεκτέον ἄρ' ἐκ τῶν ἄλλων φυλάχων τοιούτους ἄνδρας κτλ. 413κ c ζητητέρν τίνες ἄριστος ψύλακες τοῦ παρ' αὐτοῖς δόγματος, τοῦτο, ὡς ποιητέον ὁ ἀν τῷ πόλει ἀεὶ δρχῶσι βέλτιστον είναι p. 414, a καὶ τὸν ἀεὶ ἐν τε παισὶ καὶ νεανίσχοις καὶ ἐν ἄνδρασι βασανιζύμενον καὶ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα καταστατέον ἄρχωντα τῆς πόλεως καὶ φύλακα.

hlh) p. 413, d. τηρητέον δή εὐθώς έχ. παίδων προθεμένοις έργα έν οίς άν τις τὸ τοιούτον μάλιστα έπιλανθάνοιτο καὶ ἐξαπαιῷτο, καὶ τὸν μὲν μνήμονα καὶ δυσεξαπάτητον ἐγκριπέον, τἰν δὲ μἡ ἀποκριπέον. p. 412, d δοκεῖ δή μοι τηρητέον αὐτούς τὰναι ἐν ἀπάσμις ταῖς ἡλικίαις κτλ. τος VII, 536, e.

iii) ib. 414, b ἀρ' οὖν ὡς ἀληθῶς ὀρθότατον καλεῖν τούτους μὲν φύλακας παντελεῖς τῶν τε ἔξωθεν πολεμέων τῶν τε ἐντὸς φιλίων, ὅπως οἱ μὲν μὴ βουλήσονται, οἱ δὲ μὴ δυνήσονται καπουργεῖκ, τοὺς δὲ νέους, οῦς νῦν δὴ ψύλακας ἐκαλοῦμεν, ἐπικρύρους τε καὶ βοηθοὺς τοῖς τῶν, ἀρχόντων δέγμασιν. vgl. ll, 373, d f. Tim. 17, e.

<sup>&#</sup>x27;λλλ' de Rep. VII, 534, d άλλα μαν τούς γε σαὐτοῦ παϊθας, οθε τῷ λόγω

Gestaltung und Leitung bes Staates anzuwenden und festanbalten, ber gur herrichaft berechtigenbe Borgug ber zweiten, boberen Rlaffe ber Bachter 44). Gleichwie bie pfpchologische Dreis theilung, lof't fich auch bie politische wieberum in eine Zweis theilung auf; aber mit bem bebeutenben Unterschiebe, bag in jener Zweitheilung bas finnliche und geiftige, ferbliche und unfterbliche Seelenwefen einander gegenübertreten, in biefer bas von der Bernunft zu beherrschende und bas bie Bernunfebertschaft in ber Sinnenwelt verwirklichenbe; baff in jener bas Bermittelnbe bes Muthes als bem Sinnenleben angeborig bem rein Bernunftigen entgegengesett, in biefer als Trager bes in ber Sinnenwelt fich verwirklichenden Bernunftigen bem burchaus finnlich Begehrlichen entgegengestellt wirb. Daber benn bie Dreitheilung aus ber Zweitheilung fich entwickelt, bort burch Sonderung der hoheren und niederen Sinnlichfeit, hier burch Unterscheidung ber zwiefachen Stufe, auf ber bas Der thige entweder als willig sich unterordnendes Organ die Bernunftthatigkeit fortleitet, ober in biefer ganglich aufgeht, von ihr vollig burchbrungen ift. Sehr bezeichnend werden ber bo herrscheube und beherrschte Stand als ebles und unebles Detall einander gegenübergestellt, und bie beiben Stufen ber Bach: ter ale Arten bes eblen Metalle, Golb und Silber mmm),

τρέφεις τε και παιδεύεις, εί ποτε έργω τρέφοις ούκ αν εάσαις, ώς εγφιμαι, άλόγους όντας ωσπερ γραμμάς, πρχοντας έν 15 πόλει κυρίους των μεγίστων είναι . . . νομοθετήσεις όη αυτοις ταύτης μάλιστα της παιδείας άντιλαμβάνεσθαι έξ ης ερωτάν τε και άποκρίνεσθαι επιστημονέστατα οίοι τ' έσονται; κτλ. vgl. b. ff. VII, 537, c. ff.

<sup>(11)</sup> VII, 537, d καὶ μόνιμοι μὲν ἐν μαθήμασι, μόνιμοι σ ἐν πο λέμω καὶ τοῖς ἄλλοις νομίμοις. νgl. ggg.

mmm) III, 414, a δ θεός πλάττων, δσοι μέν ύμων karol äggen.
χουσόν έν τη γενέσει συνέμιζεν αὐτοις, διὰ τιμιώτατοι είσιν
δσοι δ' έπίχουροι, ἄργυρον· σίθηρον δὲ και χαλκόν τοις τι
γεωργοίς και τοις άλλοις δημιουργοίς.

Durch, Dieses Gleichniß bezeichnet Plato ben Unterschled ber Stande allerdings als einen ursprunglichen, fich forterben-Den, nicht etwa als einen blos aus ben Berhaltniffen bervorgehenben und mit ihnen wechselnben; jedoch wird bie Schroffheit feiner ariftofratischen Ansicht gemilhert burch bie ausbrückliche Exflarung , baß bie Genoffen ber verschiebenen Stanbe fich als Beschwister betrachten, und nur so lange gesondert bleiben follen, fo lange ber innere Grund ber Sonberung besteht; baber ber Fall ber Ausartung feinesweges außer Acht gelaffen nnn). und bie leitende Behorde berechtigt und verpflichtet wirb, auf daß nicht ber Gotterfpruch in Erfallung gehe, bem gufolge Die Stagten dann untergebn follen, wenn Gifen ober Erz über feherrscht 000)., - bie im Stande ber Beherrschten Dervorragenden in bie boberen Stanbe aufzunehmen und wiederum bie-Entarteten aus biefen in jenen ju verfegen. Außerbem muffen Die Benoffen ber hoberen Stande ihre Ehrenrechte burch Ents. behrungen und Berpflichtungen ertaufen, bie bem Rahrstande nicht angemuthet werden ppp).

nnn) III, 415, a. εστε μεν γάρ, δη πάντες οι εν τῆ πόλει άδελφοί. b. άτε οὖν ξυγγενείς ὅντες πάντες τὸ μεν πολὺ ὁμοίους
ἄν ὑμιν αὐτοίς γεννῷτε, ἔστι δ' ὅτε ἐκ χουσοῦ γεννηθείμ ἄν
άργυροῦν καὶ ἐξ ἀργυροῦ χουσοῦν ἔκγονον καὶ τὰλλα πάντα
οῦτως ἐξ ἀλλήλων.

οοο) 1. 1. τοις οὖν ἄρχουσι καὶ πρώτον καὶ μάλιστα παραγγέλλει δ

δεὸς ὅπως μηθενὸς οὕτω φύλακες ἀγαθοὶ ἔσονται μιθ΄ οὕτω
σφόδρα φυλάξουσι μηθεν ώς τοὺς ἐκγόνους . . καὶ ἐάν τε
σφέτερος ἔκγονος ὑπόχαλκος ἢ ὑπροϊθηρος γένηται, μηθενὶ
τρόπφ κατελεήσουσιν, ἀλλὰ τὴν τἢ φύσει προσήκουσαν τιμὴν
ἀποδύντες ὤσουσιν εἰς δημιουργοὺς ἢ εἰς γεωργούς, καὶ ἄν
αὖ ἐκ τοὐτων τις ὑπόχρυσος ἢ ὑπάργυρος φυἢ, τιμήσαντες
ἀνάξουσι τοὺς μὲν εἰς φυλακήν, τοὺς δὲ εἰς ἐπικουρίαν, ὡς
χρησιροῦ ὅντος τότε τὴν πόλιν διαφθαρήναι, ὅταν αὐτὴν ὁ σίδηρος ἢ ὁ χαλκὸς φυλάξη.

ppp) III, 416, c ff. IV, 419 ff.,

5. Die Befähigung zu der höheren, herrschenden Stufe ber Wächter soll nach beendigter eigentlicher Erzichung, im zwanzigsten Jahre, zunächst dadurch sich zeigen, daß der Jüngling — wie von edler und muthiger Gesinnung und ücht in jeglicher Tugend, so auch lernlustig und forschlustig, aller geistigen und törperlichen Anstrengung gewachsen, — die zerstreut vorgetragenen Kenntnisse zu einer Uebersicht gegenseitiger Berwandtsschaft der Wissenschaften zusammenzubegreisen vermöge und das durch seine dialektische Natur bewähre 999). Nach zurückgelegtem breißigsten Jahre, in einem Alter, das der Gesahr nicht mehr ausgesetzt ist sophistischem Blendwerke sich hünzugeben, sollen dann die vorzüglicheren der Auserwählten ausgesondert, durch Dialektik geprüft und in ihr geübt werden, das Seiende selber und die Wahrheit zu ergreisen err). Nach sünssähriger dialeks

qqq) VII, 537, b μετὰ δὴ τοῦτον τὸν χρόνον . . . ἐκ τῶν εἰκοσιν ἐτῶν οἱ προχριθέντες τιμάς τε μείζους τῶν ἄλλων οἴσονται. τὰ τε χύθην μαθήματα παισίν ἐν τἤ παιδείς γενύμενα τοῦν τοις συνακτέον εἰς σύνοψιν οἰκειότητος ἀλλήλων τῶν μαθημάτων καὶ τῆς τοῦ ὅντος ψύσεως. p. 535, b πρὸς δὲ τοῦτοις ζητητέον μὴ μόνον γενναίους τε καὶ βλοσυροῦς τὰ ϶θη ἀλλὰ καὶ ἃ τῆθε τῆ παιδείς τῆς ψύσεως πρόσφορα ἐκτέων αιτοῖς . . . δριμύτητα . . πρὸς τὰ μαθήματα . . . καὶ μὴ χαὶεπῶς μανθάνειν . . . καὶ μνήμονα δὲ καὶ ἄρρατον καὶ πάνις φιλόπονον ζητητέον. d. φιλοπονίς οὐ χωλὸν δεῖ εἶναι τὸν ἀιομενον, τὰ μὲν ἡμίσεα φιλόπονον, τὰ δὲ ἡμίσεα ἄπονον. κτὶ υχι. 413, a fi.

rrr) VII, 537, α τούτους αὖ, ξπειθάν τὰ τριάχοντα ξτη ξχβαίνωσικ.

ἐκ τῶν προχρίτων προχρινάμενον εἰς μείζους τε τιμὰς καθιστάναι (θεί) καὶ σκοπεῖν, τῆ τοῦ διάλέγεσθαι δυνάμει βασανίζοντα, τἰς ὀμμάτων καὶ τῆς ἄλλης αἰσθήσεως δυνατός με θιέμενος ἐπ' αὐτὸ τὸ δν μετ' ἀληθείας ἰέναι. p. 539, b ἀν οὐν οὐ μία μὲν εὐλάβεια αὕτη συχνή, τὸ μὴ νέους ὅντας αι τῶν γεὐεσθαι (τῶν λόγων); οἰμαι γάρ σε οὐ λεληθέναι διι οἱ μειρακίσκοι, ὅταν τὸ πρῶτον λόγων γεὐωνται, ὡς παιἀνανίοῖς καταχρῶνται, ἀεὶ εἰς ἀντιλογίαν χριώμει οι κτλ.

tischer Uebung werden sie genothigt Aemter zu übernehmen; nachdem sie auch in ihnen sich bewährt, im fünfzigsten Jahre zum Ziele geführt, und wenn sie die Idee des Guten geschaut haben, verpstichtet, jenes Urbild im Staate, in ihren Mitburgern und in sich selber zu verwirklichen; jedoch so daß jester nur, wenn ihn die Reihe trifft, die Lenkung des Staates zu übernehmen, die übrige Zeit der Philosophie zu widmen hat ses).

Aus biefen Erdrterungen ergibt sich ber Sinn ber Platonischen Behauptung, nur wenn bie Philosophen herrscher murben oder bie gegenwärtigen Machthaber mahrhaft und grundlich philosophirten und bamit Staatsgewalt und Philosophie zusammensielen, könne ber Staat von ben Uebeln, an benen er leibe, befreit werben und sein Ziel erreichen etc. Nur solche

sss) ib. e άρχει δή επι λόγων μεταλήψει μείναι ένδελεχώς και συντόνως μηθέν άλλο πράτιοντι, άλλ' άντιστρόφως γυμναζομένω τοίς περί το σώμα γυμνασίοις, έτη διπλάσια ή τότε; Εξ έψη, η τέτιαρα λέγεις; 'Αμέλει . . πέντε θές. μετα γαρ τούτο καταβιβαστέοι έσονταί σοι 'είς τὸ σπήλαιον πάλιν έχεινο, καί άναγκασιέωι άρχειν τά τε περί τον πόλεμον και δσαι νέων ιέρχαί, ζνα μηδ' έμπειρές ύστερώσι τώχ άλλων. καί έτι καί έν τούτοις βασανιστέοι . . . (540, a) πεντέχαίδεχα έτη . . γενομένων δε πεντηχοντούτων τους διασωθέντας και άριστεύσαντας πάντα πάντη εν έργοις τε και επιστήμαις πρός τέλος ήδη απτέον, και αγαγκαστέον ανακλίναντας την της ψυχής αθγήν είς αθιό αποβλέψαι το πάσι φώς παρέχον, και ίθοντας τὸ ἀγαθών αὐτά, παραθείγματι χρωμένους έκείνο, καὶ πόλιν και ιδιώτας και ξαυτούς κατακυσμείν τον ξαίλοιπον βίον έν μέρει έχάστους, το μέν πολύ προς φιλοσοφίαν διατρίβοντας, δταν δὲ τὸ μέρος ήχη, πρὸς πολιτιχοῖς ἐπιταλαιπωροῦντας και άρχογτας έκάστους της πόλεως ένεκα κτλ.

τιι) V, 473, d ἐὰν μὴ ἢ οἱ φολόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλεῖς τε νὔν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἰκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν ξυμπέση, δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία . . . οἰ κ ἔσιι κακῶν

läßt Plato als Philosophen gelten, bie wahrheitsliebend und ebelmuthig, nach aller Weisheit trachtend und schaulustig nach ber Wahrheit, von der Vorstellung zum Wissen vorgedrungen, von der Erscheinung zum Sein wae), — in gleichem Maße im Stande das Wesenhafte, die Ideen, in ihrer Beziehung auf die Idee des Guten zu erkennen und als lebendiges Geset, als organissrende Seele, nach Maßgabe der jedesmaligen Verdältsnisse, die Ideen im Staate zu verwirklichen voo). Ihre nachste Aufgabe ist, mit Husse der Wächter, den Staat gegen außere Feinde zu schüben, ihn vor innerer Zwietracht zu bewah-

παύλα . . . ταις πόλεσι, δοχώ δε οδόε το άνθομπίνο γένει. οὐδε αὕτη ή πολιτεία μή ποτε πρότερον φυή τε είς τὸ δυνατόν χαι φώς ήλιου ἴδη, ην νύν λόγο διεληλύθαμεν. vgl. VI. in. p. 487, d. 499, c. 503, b. VII, 521, b. Polit. 294, a. de Legg. XII, 965, a ff.

unu) III, 413, a. VI, 485, d την αψεύθειαν (ανάγχη έχειν αθτούς) χαὶ τὸ ξχύντας είναι μηθωμή προσδέχεσθαι τὸ ψευδος, άλλά μισείν, την δ' άλήθειαν στέργενν. 486, α μή σε λάθη μετέχουσα ανελευθερίας. Εναντιώτατον γάρ που σμαρολογία ψυχή μελλούση του δλου και παντός αεί, επορέξεσθαι δείου τε zai ανθρωπίνου. vgl. 487, a. VI, 490, a ff. 494, b. VII, 536, b (qqq) — VI, 485, b τούτο μέν δη τών φιλοσόφων ι φύσεων πέρι ώμολογήσθω ήμιν, δτι μαθήματός γε αεί έρωσεν δ αν αύτοις δηλοι έχείνης της ούσίας της άελ ούσης και μη πλανωμένης ύπο γενέσεως και φθοράς..και μην ..και διι πάσης αὐτής, καὶ οὐτε σμικροῦ οὐτε μείζονος οὐτε τιμιωτέρου ούτε ατιμοτέρου μέρους έχόντες αφίενται. vgl. 475, b. ib. e τους δε άληθινους (φιλοσόφους) . . τους της άληθείας . . φιλοθεάμονας (λέγω). - VI, 484, b επειδή φιλόσοφοι μέν οι του άει κατά ταὐτά ὧσαύτως έχοντος δυνάμενοι έφάπτεσθαι, οί δε μη άλλ' έν πολλοίς και πάντως ζοχουσι πλανώμενοι οὐ φιλόσοφοι, ποτέρους δή δεϊ πόλεως ήγεμόνας είναι; vgl. 502, e fl 503, c ff.

υυυ) VI, 484, e τους εγνωκότας μεν εκαστον το ον, εμπειρές δε μηθεν εκείνων ελλείποντας μηθ εν άλλο μηθενε μέρει άρειξε υστερούντας (φύλακας στησόμεθα). vgl. Humert. sss.

ren (iii), und bamit bie Bachter nicht blinde Bertzeuge in ber hand ber herrscher, sollen fie in ber Bernunftbilbung weit gemig fortgefchritten fein, um ju ertemen mas bem allgemeinen Besten zuträglich und was ihm entgegen (G. 525 ff.). zweite und hohere Aufgabe ber Berricher aber wird angedeus tet, die Bernunftherrichaft im Staate mehr und mehr auszubreiten und zu befestigen. Bon ber Ergiehung foll bie Begrindung bes neuen Staates ausgehn www), und Erziehung neuer Lenter bes Staates bas wesentliche Geschaft ber Berricher fein xxx). Welches aber ift als Endziel ber Erziehung zu betrachten? boch wohl nur, bag Beift und Wiffenschaft, mithin auch die Tugend, ben Staat in allen feineu Theilen immer mehr burchbringe und bamit auch bas Begehrliche in ihm, ber Rahrstand, immer mehr zu thatiger Bemeinschaft am Staate. leben emporgehoben werbe, bas Muthige in ihm, ber Wehrftand, immer mehr von der Stufe richtiger Borftellungen gu bem bes Wiffens fich erhebe. Dag Plato fo bafur gehalten, laßt fich freilich burch feine ausbruckliche Meußerung bemahren ; wohl aber aus dem Beifte feiner Lehre mit einiger Wahrscheinlichkeit folgern. Denn foll, wie er wiederholt hervorhebt, vollfommene Ginstimmigfeit und Begeistigung ber 3med bes Staatslebens fein, fo tonnte er ben Wegenfat zwischen ben berrichenben und beherrschten Stanben beffelben boch mur für einen vorläufigen, bem gegenwartigen Standpuntte ber Beltqukur angemeffenen halten, mußte allmahlige Ausgleichung jenes Begenfates als moglich, ja als Bedingung ber Bollenbung mahrer Ginstimmigfeit und Begeistigung gelten laffen, wenn er auch

www) Gorg. 521, d. vgi Eutyphr. 2, d. de Rep. VI, 491, e οὐχοῦν . . . καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω ψῶμεν τὰς εὐψυεστάτας κακῆς παι- δαγωγίας τυχούσας διαφερώντως κακὰς γίγνεσθαι; κιλ.

ακα) VII, 540, b ένεκα (sss) . . . καὶ οῦιως ἄλλους ἀεὶ παιδεύσαντας τοιούτους, ἀντικαιαλιπόντας τῆς πόλεως φύλακας, εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντας οἰκεῖν κιλ.

entweber in der Hellenischen Weltansicht befangen, nicht zu beutlicher Entwickelung eines solchen Gedankens gelangte, oder ihn nicht aussprach, mochte er fürchten misverstanden, oder in Erörterungen verwickelt zu werden, die ihn über seinen. Ind einen Sweck hinaus in's Unabsehbare leicht hatten leiten können. Als einen Schritt zur Erweiterung der gestigen Belebung des Staates, darf man wohl betrachten, daß Plato für das zweite Geschlecht, mit ausdrücklicher Anerkennung seiner schwächern Ratur, Theilnahme an der gynnassischen und musstalisch wissenschaftlichen Bildung, ja selbst am Regimente des Staates in Anspruch nimmt xxx1. Alls einen zweiten Schritt, daß er die Hellenen als eine durch Stammesgemeinschaft verbundene Einheit betrachtet, innerdalb deren Kriege als trankhafter Aufruhr zu betrachten und mit Beseitigung aller Grausamseit zu sühren seine zuz.

6. hielt aber Plato bafür, sein Staat konne in ber That verwirklicht werben, ober war er ihm nur bas Ibeal, bem neue Staatsbildungen, nach Maßgabe ber besonderen Verhaltniffe, unter benen sie zu Stande kamen, sich annäheren sollten? Mislerdings stellt er unbedingte Unaussihrbarkeit seines Staates und ber herrschaft ber Philosophie, als Grundbedingung besseh

γγγ) V, 451, e ff. 456, c ff. 471, d. VII, 540, d και τὰς άρχουσας γε (ἀπείργασμαι) . . . μηθέν γάρ τι οἴου με περί ἀνδρῶν εἰρηκέναι μάλλον ἃ εἴρηκα ἢ περί γυναιχῶν, ὅσαι ἂν κὐτῶν ἐκαναὶ τὰς φύσεις ἐγγίγνωνται.

<sup>222)</sup> V, 470, c φημὶ χὰς τὸ μὲν Ἑλληνικὸν γέκος αὐτὸ αὐτῷ οἰκεῖον εἶναι καὶ ξυγγενές, τῷ δὲ βαςβαςοιςῷ ὁθνεῖόν τε καὶ ἀλλότριον . . . Ελληνας μὲν ἄψα βαςβάςοις καὶ βαςβάςους Ἑλλησι πολεμεῖν μαχομένους τε φήσομεν . . . Ελληνας δὲ Ελλησι, δταν τι τοῦτο δρώσι, φύσει μὲν φίλους εἰναι, νοσεῖν δ έν τῷ τοιούτῷ τὴν Ελλάδα καὶ στασιάζειν κτλ. — ib. 469, b i 471, a οὐδ ἄςα τὴν Ἑλλάδα Ἑλληνες ὅντες κερούσιν, οἰκὶ οἰκήσεις ἐμπρήσουσι κτλ. b πρὸς δὲ τοὺς βαςβάρους (ὁμολογώ οῦτω δεῖν προσφέςεσθαι), ὡς νῦν οὶ Ἑλληνες πρὸς ἀλλήλους.

ben, entschieden und wiederholt in Abrede aaaa), gibt jedoch zu erkennen, daß so wenig wir vom Gerechten die vollkommene Berwirklichung der Gerechtigkeit fordern dursen, eben so wenig vom Staate die vollkandige Darstellung seiner Idee. Wenn gezeigt wurde, wie ein Staat der Beschreibung so nahe als möglich einzurichten sei, so sei damit zugleich nachgewiesen, daß er wirklich werden könne, und das Musterbild gerechtsertigt, auch wenn es nirgendwo auf der Erde verwirklicht sich sinde bbbb).

Stellte Plato bamit scin Ibeal bes Staates ber reinen Sittenlehre gleich, so konnte er gang wohl, ohne bie Gultigkeit beffelben in Frage zu ftellen, zu zeigen versuchen, wie Annahes

αααα) V, 471 ff. VI, 499, b . . δτι οὖτε πόλις οὖτε πολιτεία οὖδε γ'
ἀνὴς ὁμοίως μή ποτε γένηται τέλεος, πςὶν ἄν τοῖς φιλοσόφοις τοὐτοις τοῖς όλίγοις . . . ἀνάγχη τις ἐχ τύχης παςαβάλη,
εἴτε βοὐλονται εἴτε μή, πόλεως ἐπιμεληθήναι . . . ἢ τῶν νῦν
ἐν δυναστείαις ἢ βασιλείαις ὅντων υἰέσιν ἢ αὐτοῖς ἐχ τινος
θείας ἐπιπνοίας ἀληθινῆς φιλοσοφίας ἀληθινὸς ἔξως ἐμπέση.
τούτων δὲ πότεςα γενέσθαι ἢ ἀμφότεςα ὡς ἄςα ἐστιν ἀδὐνατον, ἐγὼ μὲν οὐδένα φημὶ ἔχειν λόγον. οὅτω γὰς ἄν ἡμεῖς
διπαίως καταγελώμεθα, ὡς ἄλλως εὐχαῖς ὅμοια λέγοντες. 'vgl.
502, b. VII, 540, d.

bblb) ib. 472, b ἀλλ' ἐὰν εὕρωμεν οἰόν ἐστι σικαιοσύνη, ἀρα και ἄνθρα τὸν δίκαιον ἀξιώσομεν μηθὲν θεῖν αὐτῆς ἐκείνης διαφέρειν, ἀλλὰ πανταχῆ τοιούτον εἶναι οἰον δικαιοσύνη ἐστίν; ἢ ἀγαπήσομεν ἐὰν ὅτι ἐγγύτατα αὐτῆς ἢ καὶ πλεῖσια τῶν ἄλλων ἐκείνης μετέχη; e τί οὖν; οὐ καὶ ἡμεῖς, φαμέν, παράθειγμα ἐποιοῦμεν λόγφ ἀγαθῆς πόλεως; ... ἦττόν τι οὖν οἴει ἡμᾶς λέγειν εὐ τούτου ἕνεκα, ἐὰν μὴ ἔχωμεν ἀποσείξαι ὡς δυνατὸν οὕτω πόλιν οἰκῆσαι ὡς ἐλέγετο; 473, a ἀλλ' ἐὰν οἰοί τε γενώμεθα εὐρεῖν ὡς ᾶν ἐγγύτατα τῶν εἰρημένων πόλις οἰκήσειε, φάναι ἡμᾶς (ὁμολογῶ) ἐξευρηκὲναι ὡς δυνατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ᾶ σὺ ἐπιτάττεις. ΙΧ, 592, b ... γῆς γε οὐδαμοῦ οἰμαι αὐτὴν εἰναι (ῆν νῦν διήλθομεν οἰκίζοντες πόλιν). ᾿Λλλ', ἢν δ' ἐγώ, ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγμα ἀνάκειται τῷ βουλομένφ δρᾶν καὶ δρῶντι ἑαυτὸν καιοικίζειν.

rung an baffelbe ftatt finden folle. Ein Bilb ber Annaherung an fein Ibeal ober eine angewendete Staatstehre hat er in zwiefacher Beife, wenn nicht zu entwerfen beabsichtigt, fo bod in's Auge gefast; jeboch mur eins biefer Bilber, ben zweiten Staatsentwurf, in ben Buchern von ben Gefegen ausgeführt und über bas zweite, ober ben britten Entwurf, fich fo fur ausgesprochen ccc), daß ich Muthmagungen über die Eigenthumlichkeit bes von ihm berücksichtigten für febr gewagt balte. Der in ben Gefeten gur Ausführung gelangte Entwurf unterscheibet sich von bem Ibeal wesentlichst barin, bag er barauf verzichtet ben volltommnen herrscher zu finden, ber als Bertreter ber reinen Bernumft und als belebtes Befet, im Stande fei ben Staat nach unbedingtem Wiffen zu lenten. In feiner Statt follen Befete malten, bie allerbinge nur fur bad, mas großentheils fich ergibt, nicht fur alle moglichen Berhaltniffe, fichere Bestimmungen gn enthalten vermögen; aber bei ber Schwache ber menschlichen Ratur in Bezug auf Erfenntnig und ihre Berwirklichung, unentbehrlich find addad); wie fehr auch anzuerten-

cccc) de Legg. V, 739, α τὸ ở ἔστιν ἐρθάτατα, εἰπεῖν μὲν τὴν ἀρίστην πολιτείαν καὶ δευτέραν καὶ τρίτην, δούναι δὲ εἰπόνιι αἴρεσιν ἐκάστφ τῷ τῆς συνοικήσεως κυρίω. ποιώμεν δὴ κατά τούτον τὸν λόγον καὶ τὰ νῦν ἡμεῖς, εἰπόντες ἀρετῷ πρώτιν πολιτείαν καὶ δευτέραν καὶ τρίτην . . . πρώτη μὲν τοίνυν πόλις τέ ἐστι καὶ πολιτεία καὶ νόμοι ἄριστοι, ὅπου τὸ πάλαι λεγόμενον ᾶν γίγνηται κατὰ πάσαν τὴν πόλιν ὅτι μάλιστε 'λίγεται δὲ ὡς ὅντως ἐστὶ κοινὰ τὰ φίλων κτὶ. (της κατὰ δὐναιν. ἡ ἀριό δὴ παριόξειγμα γε πολιτείας οὐκ ἄλλη κρὴ σκοπεῖν, ἀλὶ ἐχομένους ταύτης τὴν ὅτι μάλιστα τοιαύτην ζητεῖν κατὰ δύναμιν. ἡν δὲ νῦν ἡμεῖς ἐπικεκειρήκαμεν, εἴη τε ἀν γενομένη πως ἀθανασίας ἐγγύτατα καὶ ἡ μία δευτέρως τρίτην δὲ μετὰ ταῦτα, ἐὰν θεὸς ἐθέλη, διαπερανούμεθα.

diddi) de Leg. IV, 713, e. IX, 874, e. . νομους άνθρώποις άναγεαϊον τίθεσθαι και ζήν κατά νόμους, ή μηθέν διαφέρειν τών πάντς άγριωτάτων θηρίων. ή δε αίτία τούτων ήδε, δτι φύσις άνθρώπων οὐδινός έκανή φύειαι ώσιε γνώναί τε τὰ συμφε-

nen ift, bag der Erfolg ber Gefetgebung, wie alles Menfchliche, begunftigender Fügungen bedarf cece).

Gleichwie geschriebene Gesetz, mit ihren Unvollfommen beiten, bennoch Satungen des Geistes und auf das Wohl oder das Beste des ganzen Staates gerichtet, — an die Stelle des volltommenen und eben darum unbedingt gesetzgebenden Willens bes Weisen treten sollen fiff), so wird zugleich die unbedingte

porta avaginois els nolitelar nal yvouoa to béltistor dei dúνασθαι τε και έθέλειν πράττειν. κτλ. 875, ο έπι πλεονεξίαν και ίδιοπραγίαν ή θνητή φύσις αὐτόν δομήσει αεί πτλ. d έπεί ταύτα εί ποτέ τις ανθρώπων φύσει έχανός, θεία μοίρα γεννηθείς, παραλαβείν δυνατός είη, νόμων οὐδεν αν δέσιτο τών άρξόντων ξαυτού. Επιστήμης γάρ ούτε νόμος ούτε τάξις οὐθεμία «ρείττω» . . . . νύν δέ — οὐ γάρ ἐστινὶ οὐδαμοῦ οὐδαμῶς, άλλ' ή κατά βραχύ. διὸ δή τὸ δεύτερον αξρετέον , τάξιν τε καὶ γόμον, α δή το μέν ώς έπι το πολύ δρά και βλέπει, το δ'έπι παν αδυνατεί. vgl. p. 853, b. Polit. 296, e τούτον δεί καὶ περί ταύτα τον δρον είναι τον γε άληθινώτατον δρθής πόλεως διοικήσεως, δν ό σοφός και άγαθός άνηρ διοικήσει τό των άρχομένων. 297, b και το έν έστι ζητητέον την μίαν έχείνην πολιτείαν την δοθήν, τας δ' άλλας μιμήματα θετέον. d το παρά τους νόμους μηθέν μηθένα τολμάν ποιείν τών έν τη πόλει . . . τουτ' έστιν δρθότατα και κάλλιστ' έγον, ώς δεύτερον πτλ. vgi. 300, a. b. 301, e. 294 if. 2Bogegen de Rep. IV. 425, b. 427, a, vom Standpuntte bes volltommenen Staates bas Ungureichende einer ind Gingelne eingehenden Gefengebung hervorgeho: ben mirb.

- ecce) IV, 709, c.. και δή και νομοθεσία ταὐτὸν τοῦτο σοτέον· τῶν ἄλλων ξυμπιπτόντων ὅσα δεί χώρα ξύνιυχείν, εἰ μελλει ποτὲ εὐδαιμόνως οἰκήσειν, τὸν νομοθέτην ἀληθείας ἐχόμενον τῆ τοιαύτη παραπεσεῦν ἐκάστοιε πόλει δεῖν. υgί. V, 745, c f.
  - ff) III, 688, e.. ωστε τόν γε νομοθέτην... πειξατίον ταϊς πόλεσι φρόνησιν μεν δοην δυνατόν εμποιείν, την δ' άνοιαν δτι μάλιστα εξαιρείν. υρί. 689, d. 687, e IV, 714, a την τοῦ νοῦ διανομην επογομάζοντες νόμον. ib. 715, b ταύτας δη πού φαμεν ήμεῖς νῦν οὕτ' είναι πολιτείας, οὕτ' ὀρθούς νόμους

Einheit und Gemeinschaft beschränkt, auf beren Berwirklichung ber ideale Staat gerichtet war. Daher sinden wir in den Gessehen die Weibers und Gutergemeinschaft der Bollburger besseitigt 8888), die Gewalt der Herrscher im Einzelnen, wie in Bezug auf das Recht den Stand der Bürger zu bestimmen, beschränkt, und austatt einer rein aristofratischen Berfassung eine aus Monarchie und Demokratie, den beiden ursprünglichen Forsmen, gemischte, in welcher Freiheit mit Bernunft und Einigken verbunden sein soll kilde). Ungemischte Demokratien, Oligarzchien, Monarchien und Aristofratien im) — letztere im üblichen Sinne des Wortes — sind ihm keine wahre Versassungen, sonz dern Staaten, in denen ein Theil undedingt herrscht, der anz dere undedingt dient, und in denen die Gesche nur auf Erhalztung des Bestehenden, nicht auf Förderung der Tugend mit Selbstständigkeit gerichtet sind kikk). Nach Naturordnung herrs

δσοι μή ξυμπάσης τής πόλεως ενεκα τού κοινού ετέθησαν. v3! I, 628, c. — Auf Bollständigkeit der geseslichen Bestimmungen ver zichtet Plato, s. VIII, 843, e. vgl 846, c.

gggg) V, 739, c.

λίλλη ΙΙΙ, 693, d εἰσὶ πολιτειῶν οἶον μητέρες δύο τινές, ἐξ ὧν τις άλας γεγονέναι λέγων ἄν τις ὀρθῶς λέγοι. καὶ τὴν μὲν προσαγορεύειν μοναρχίαν ὀρθών, τὴν δ' αὐ δημοκρατίαν ... δεῖ δὴ οὖν καὶ ἀναγκαῖον μεταλαβεῖν ἀμφοῖν τοὐτοιν, εἶκες ἐλευθερία τ' ἔσται καὶ ψιλία μετὰ φρονήσεως. τοὶ. 701, ε. 690, d. VI, 756, ε ἡ μὲν αῖρεσις οὕτω γιγνομένη μέσον ἄν ἔχιι μοναρχικῆς καὶ δημοκρατικῆς πολιτείας, ἦς ἀεὶ δεῖ μεσεύειν τὴν πολιτείαν.

itii) Ueber die icheinbar abweichenden Gintheilungen ber Berfaffungen in Staatsmann (291, cfl.), in den Buchern vom Staate (VIII, 543, fl und von den Gesepen (III, 693, fl.), vgl. Stallbaum, Prolegome: ad Politicum p. 96 sq.

kkkk) IV, 712, e ας δε ωνομάχαμεν νύν, οὐκ είσι πολιτεῖαι, πόλεω, δε οἰκήσεις δεσποζομένων τε και δουλευουσών μέρεσιν έα. - τών τισί, τὸ τοῦ δεσπότου δε ξκάστη προσαγορεύειαι κραις: III, 693, b . . οὐ δεῖ μεγάλας ἀρχὰς οὐδ αὐ ἀμίκιους νομ-θετεῖν, διαγοηθέντας τὸ τοιόνδε, ὅτι τὴν πόλιν ἐλευθέρεν : ε

schen die Aeltern über die Kinder, die Bejahrteren über die Jungeren, die Eblen über die Unedlen, die Herren über die Staven, gewissermaßen auch der Starkere über die Schwächeren, sogar die durchs Loos Begunstigten über die Andern; nach dem höheren Gesetze der Freiheit aber nicht die Reichen über die Armen, die Mächtigen über die Schwachen, die Edelgeborenen über die es nicht sind, sondern die Wissenden über die Unwissenden, und zwar sofern sie nur das Gemeinwohl desabsichtigen und, als Diener der Gesetze, über die willig der Herrschaft sich Unterordnenden walten 2001. Die Herrschenden

είναι δεί και έμφονα και έαυτή φίλην κτλ. vgl. IV, 697, d
— 714, b ούτε γάρ πρός τόν πόλεμον ούτε πρός άρετην ύλην
βλέπειν δείν φασί τούς νόμους, άλλ' ή τις άν καθεστηκυία ή
πολιτεία, ταύτη δείν τὸ ξυμφέρον, ϋπως άρξει τε del και μή
καταλυθήσεται, και τὸν φύσει ὅρον τοῦ δικαίου λέγεσθαι κάλλισθ' ούτως. vgl. VIII, 832, c.

- UU) 690, α αξιώματα δε δή του τε άρχειν και άρχεσθαι ποτά έστι καὶ πόσα; κιλ. h. πέμπτον γε, οίμαι, τὸν κρείττονα μέν άρχειν, τον ζετω δε άρχεσθαι . . . και πλείστην γε εν ξύμπασι τοῖς ζώοις οὖσαν (εἴρηκα ἀρχὴν) καὶ κατά φύσιν, ὡς ὁ Θηβαίος έψη ποτέ Πίνδαρος. το δε μέγιστον, ώς έσικεν, άξίωμα έκτον αν γίγνοιτο, επεσθαι μέν τον ανεπιστήμονα κελεύον, τον θε φρονούντα ήγεισθαί τε και άργειν. και τοι τούτο γε, ώ Πίνδαρε σοφώτατε, σχεδόν ούα δν παρά φύσιν έγωγε φαίην γέγνεσθαι, κατά φύσιν δε την του νόμου εκόντων άρχην άλλ' οὐ βίαιον πεφυχυΐαν; . . Θεοφιλή δέ γε καὶ εὐτυγή τινά λέγοντες έβδόμην άρχην είς κληρόν τινα προάγομεν και λαγόντα μέν αρχειν αιλ. . vgl. 680, e ff. V, 714, e - p. 715, b ταύτας δή πού φαμεν ήμεις νύν οὐτ' είναι πολιτείας, οὐτ' όρθούς νόμους δσοι μή ξυμπάσης της πόλεως Ένεκα τοῦ κοινοῦ δτέθησαν· οδ δ' ένεχα τινών, στασιωτείας . . . φαμέν . . . λέγεται δε τουδ' ένεκα ταυθ' ήμιν, ώς ήμεις τη ση πόλει άρχας ουθ' ότι πλούσιός έστί τις δώσομεν, οδθ' ότι των τοιούτων αλλο οὐδεν πεπτημένος, τοχύν η μέγεθος η τι γένος δς δ αν τοῖς τεθείσε νόμοις εὐπειθέστατός τ' ἢ . . . τούτφ φαμέν καὶ την των θεων υπηρεσίαν δοτίον είναι την μ γίστην πιλ.

zerfallen in verschiebene Rlaffen, beren Bahl, Birtungesphare, Wahlart in ben Gefegen, mit burchgangiger Beruchfichtigung ber Rretischen, Spartanischen, Attifchen u. a. Griechischer Berfaffungen, und in wechselnber Unnaherung bald an bie eine, bald an bie andere mmmm), genau festgestellt wird, wahrend im Mufterftaate bem jebesmaligen herrscher augenscheinlich überlaffen bleibt, nach Beit und Berhaltniffen bas Rothige an verfugen und auch in biefer Beziehung ale bie lebenbige, organiffrende Rraft bee Staates gut wirfen. Jene verschiebenen Behorben, bie übermachenben und verwaltenden, - bie Gefetbes mahrer, ber Rath, bie Stadte und Landschulgen, - gleichwie bie richterlichen, die Fuhrer ber Wehrmannschaft, die Leiter ber Duft und Gymnastit, ber Bormund ber Baifen u. A. nunn), follen in ihrer organischen Busammengehorigfeit, an bie Stelle bes toniglichen herrichers bes Ibealftaates treten, in feine Rachtvollfommenheit fich theilen und nicht fich felber ergangen, fonbern burch die Bolfsgemeinde oder befondere Abtheilungen ber-

mmmm) C. Frid. Hermann de vestigiis institutorum veterum, etc.

Marburgi 1836. p. 33 sqq.

nnnn) VI, 752, d συντόνως δ' έπιμεληθήναι (χρή) τὰς πρώτας ἀργας εξς δύναμιν, δπως αν στώσιν ώς ασφαλέστατα και άριστα . . . νομοφύλακας δ' αν ήμιν πρώτους αιρείσθαι ανα;natorator andon onoudy. Gie follen, 37 an ter Bahl, nicht unter 50 Jahre alt fein , nicht nber 20 Jahre im Amte bleiben (p. 755, a) von allen ju Rof ober ju Jug bienenden Burgern nach gewan verge fcriebenen Formen gemählt werden, und wie überhaupt über Aufrechthaltung, Berbefferung und Ergangung ber Gefebe, fo junadit ater ge ngue Sandhabung berfelben burch Die verfchiebenen Beborben mades (p. 762, d. 769, c f. 957, a) - 755, c πρυτάνεις τε και βοκίς aus 360, in 12 Prytanien getheilten Gliebern beft. p. 758, c. vgt. 756, c 760. Hermann a. a. D. p. 36 f. - 759, dozuvouoi, dyogaromoi, έερείς vgl. 763, c - p. 766, d δικαστήρια vgl. XII, 956, b f. - 926 diairgrai, xwuftal re xai quierai exteriol - p. 755, b ff. στρατηγοί, Ιππαρχοι, φύλαρχοι, ταξίαρχοι vgl. 760, b -764, c μουσικής και γυμναστικής άρχοντες 765, a πολύ μερίστη ἀρχή. vgl. 766, b — 766, c δρφανών ξαίτροπος.

selben, mittelbar ober unmittelbar, gewählt, zum Theil auch, zu noch entschiedenerer Bertretung des demokratischen Bestandstheils der Versassung, durchs Lood bestimmt werden 0000). Gleichwie aber in Ermangelung der in einer ununterbrochenen Reihe sich fortsetzenden unbedingten Bernunftherrscher, die tonigliche Gewalt unter eine Mehrheit von Behörden vertheilt und ihre Wahl der Bolksgemeinde und dem Loose überlassen werden soll, so muß man sich auch bescheiden, daß nur Einzelne in ihnen zur Stuse des Wissens, die meisten lediglich zu der, der richtigen Borstellung sich erheben werden, und daß für das Allen nothwendige Raß ber Weisheit Mäßigung, d. h. Bernunftherrsschaft über die Begierden, zu halten ist pppp); muß durch sorge

<sup>0000)</sup> VI, 751, c δράς γὰρ δτι πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς ὀρθῶς ἰόντας ἐπὶ τὰς τῶν ἀρχῶν δυνάμεις βάσανον ἐκανὴν αὐτοὺς τε καὶ γένος ἐκάστων ἐκ παίδων μέχρι τῆς αἰρέσεως εἰναι ἀεδωκότας, ἔπειτα αὐ τοὺς μέλλοντας αἰρήσεσθαι τεθράφθαι τε ἐν ῆθεσι νόμων εὐ πεπαιδευμένους κτλ. υgl. 753, h. 756, h ſ. — ο ἡ μὲν αῖρεσις οὕτω γιγνομένη μέσον ἀν ἔχοι μοναρχικῆς καὶ δημοκρατικῆς πολιτείας κτλ. — 759, h τούτων δὴ πάντων τὰ μὲν αἰρετὰ χρὴ, τὰ δὲ κληρωτὰ ἐν ταῖς καταστάσεσι γίγνεσθαι, μιγνύντας πρὸς φιλίαν ἀλλήλοις δῆμον καὶ μὴ δῆμον ἐν ἐκάστη χώρα καὶ πόλει, ὅπως ἀν μάλιστα ὁμονοῶν εἴη. τὰ μέν οὖν τῶν ἰερῶν τῷ θεῷ ἐπιτρέποντα αὐτῷ τὸ κεχαρισμένον γίγνισθαι, κληροῦν οὕτω τῆ θείς τὖχη ἀποδιδόντα, δοκιμάζειν δὲ τὸν ἀεὶ λαγχάνοντα πρῶτον μέν ὁλόκληρον κτλ. υgl. 757, ο 111, 690, c

pppp) I, 631, ε κατιδών δε δ θείς τους νόμους απασι το ύτοις φίλακας έπιστήσει, τους μέν διά φρονήσεως, τους δε δι' άληθους
δόξης ίδντας, δπως πάντα ταυτα ξυνδήσας δ νους ξπόμενα
σωυ ροσύνη και δικαιοσύνη ἀποφήνη, άλλά μη πλούτω μηθε
φιλοτιμία. υρί. 645, ». II, 653, b. III, 688, b. e 669, » ταύτην την διαφωνίαν λύπης τε και ήδονης πρός την κατά λόγον
δόξαν αμαθίαν φημι είναι την έσχατην ατλ. d τοις ταυτ' άμαθαίνουσι των πολιτων ούδεν επιτρεπτέον άρχης έχόμενον και ως
άμαθέσιν δνειδιστέον, αν και πάνυ λογιστικοί τε ωσι και
πάντα τὰ κομψά και δσα πρός τάχρς της ψυχης πεφυκότα

faltige Prufung vor der Wahl und durch strenge Uedermachung und Rechenschaftsforderung den Rachtheilen zu begegnen suchen, die aus dem Mangel einer vom sichersten Wissen dund und dereiten Wissen dund burch geleiteten Wirssamseit sich ergeben 9999). Ihre Ameführung muß an die festen Rormen der Gesetze gedunden werden; damit aber diese nicht in leblosen Formen erstarren, war Sorge für allmählige Fortbildung der Gesetzebung zu tragen. Damit dieser letzte Zwed erreicht werde, verordnet Plato einerseine Aussendung vorzüglicher und wohlgeprüfter Männer im völlig reisen Alter, zur Ersorschung der Gesetze, Sitten, Berdältuise andrer Staaten, und zum Versehr mit weisen Männern des Auslandes rerr), andrerseits nächtliche oder frühmorgenliche Versammlungen Ausgewählter aus den obersten Staatsbehörden, den Priestern, Gesetzewahrern, Borstehern der Erziehung, mit

διαπεπονημένοι απαντα πτλ. 693, c. 697, b. 696, a f. — c dllà μήν τό γε δίπαιον οὐ φύεται χωρίς τοῦ σωφρονείν.

qqqq) VI, 752, d n. a. St. (nnn) — XII, 945, ο βάδιον μέν οίδαμως εύρευ των άρχόντων άρχοντα ύπερβάλλοντα πρός έρντήν, διως δε πειρατέον εύθυντάς τινας άνευρίσκειν δειους πι.

rrrr) VIII, 846, c . . καὶ πάντα ὁπόσα τοιαὐτά ἐστιν οὐι' ἀνουνθέτητα οἶον τ' εἰναι γέροντός τε οὐν ἄξια νομυθέτου, νομυθέτουν σ αὐτὰ οἱ νέοι πρὸς τὰ τῶν πρόσθεν νομοθετηματα ἀπομιμούμενοι σμικρὰ πρὸς μεγκλα καὶ τῆς ἀναγκαις αὐτῶν χρείας ἐμπείρως ἴσχοντες, μέχρι περ ἄν πάντα ἰκανω. δόξη κεῖσθαι τότε δὲ ἀκίνητα ποιησάμενοι ζώντων τοίτες ἤδη χρώμενοι μέτριον ἔχουσι. — XII, 950, d. 951, b εἰσὶ γ . ἐν τοῖς πολλοῖς ἄνθρωποι ἀεὶ θείοί τινες οὐ πολλοῖ, παιτις σ' ἄξιοι ξυγγίγνεσθαι φυόμενοι οὐδὲν μάλλον ἐν εὐνομαι ιναις πόλεσιν ἢ καὶ μής ὧν καὶ ἴχνος ἀεὶ χρὴ τον ἐν ταῖς εἰνομουμέναις πόλεσιν οἰκοῦντα, ἔξιόντα κατὰ θάλατταν καὶ γ ... ζητεῖν δς ᾶν ἀδιάφθαρτος ἢ, τὰ μὲν βεβαιούμενον τῶν ντιπαραλείπεται. ἄνευ γὰρ τανίτης τῆς θεωρίας καὶ ζητήσεως ... μένει ποτὲ τελίως πόλις.

den von ihnen wiederum auserlesenen Borzüglichsten unter den jüngern Männern und den Wenigen, die Erlaubnis oder Aufstrag erhalten Reisen zu unternehmen. In diesen Bersammlunsgen, dem Rettungsanter des Staates, soll über die Gesete, die eigenen und fremden, verhandelt, und höhere, dialektische Wisseuschaft, die vom Getheilten und Mannichsaltigen zur Einsheit leitet, geübt werden, damit die Mitglieder berselben mehr und mehr das Wesenhafte der Gesete in seiner Wahrheit erstennen, es auszulegen und zu verwirklichen, den Glauben an das Göttliche zu deutlichem Wissen zu erheben, befähigt wers den mögen, — sie die wahren Wächter des Staates esse).

ssss) XII, 951, d θεωρήσας δε (rere) δπόσ' αν έτη βουληθή των δέκα και άφικόμενος οίκαθε είς τὸν σύλλογον ίτω τὸν τῶν περί νόμους εποπτευόντων. ούτος δ' έστω νέων και πρεσβυτέρων μεμιγμένος, ξχάστης μέν ημέρας έξ ανάγχης απ' δρθρου μέχρι περ αν ηλιος ανίσχη, πρώτον μέν των ίερεων αριστεία είληφότων, έπειτα τών νομοφυλάχων τους αεί πρεσβεύοντας δέχα, έτι δε δ περί της παιδείας πάσης δπιμελητής **21λ. ο την δε συνουσέαν είναι τούτοις χαί τούς λόγους περί** νόμων αξί της τε οίχείας πόλεως πέρι, και έαν αλλοθι πυνθάνωνταί τι περί των τοιούτων διαφέρου, και δή και περί μαθημάτων κτλ. p. 961, c φημί, εξ τις τούτον βάλοιτο οίον άγχυραν πάσης της πόλεως, πάντα έγουσαν τὰ πρόσφορα ξαυτή σώζειν αν ξύμπαντα α βουλόμεθα. 962, c δεί δή καί τά νύν, ώς ξοικεν, είπες μελλει τέλος δ κατοικισμός της χώρας ήμιν έξειν, είναι τι το γιγνώσχον εν αυτώ πρώτον μέν τούτο δ λίγομεν, τὸν σκοπόν, δς τίς ποτε δ πολιτικός ών ήμίν τυγγάνει, έπειτα δν τινα τρόπον δεί μετασχείν τούτου και τίς αὐτῷ καλῶς ἡ μὴ συμβουλεύει των νόμων αὐτῶν πρῶτον, ἔπειπα ανθρώπων. p. 963, a πρός γάρ εν έφαμεν δείν αει πάνθ' ήμιν τὰ τῶν νόμων βλέποντ' είναι, τοῦτο δ' άρετήν που ξυνεχωρούμεν πάνυ δρθώς λέγεσθαι - 964, α τούς φύλακας άπριβεστέρους των πολλών περί άρετης έργφ και λόγφ κατασχευαστέον - 965, b Ιτέον άρα έπι τινα αχριβεστέραν παιδείαν της ξμπροσθεν. c δρ' ουν άχριβεστέρα σχέψις θέα τ' αν περί ότουουν ότφουν γίγνοιτο η το προς μίαν ίδεαν εκ των

So foll im Staate bet Gefete nach und nach als Biel erreicht werben, mas bem Mufterftaate als Boransfegung ju Grunde liegt; jener bienen, biefen mehr und mehr vorzubereiten. Daber benn auch bie Einbeit bes 3wedes beiber Ctaaten fo entschieben und wiederholt in ben Gefeten hervorgehoben wird uu), und die Abweichungen jenes von biefem aus ber angegebenen Berfchiebenheit bes Standpunktes ziemlich vollftandig fich ableiten laffen mochten. 3m Staate ber Gefche tritt bie Dreiheit ber Stanbe gurud; bie Arbeiten und Geschafte bes Rahrstanbes werben ben Sflaven und Schutgenoffen iberlaffen, aller Cantbesit wird ben Burgern vorbehalten und biefe zerfallen, nach ber Große ber Loofe, in vier Claffen. In die Stelle ber Bie tergemeinschaft ber Bollburger ber Rallipolis wam), treten theils untheilbare Eigenthumsloofe und genaue Bestimmungen iber ihre Bererbung, ober über bie Belehnung mit ihnen, wenn Erben fehlen, theils Beschranfung bes Sandels, bas Berbot bes Bebrauches einer im Auslande gultigen Dunge, außer jum Behufe von Reisen. Die gemeinschaftlichen Dabler werden bei

πολίων και ἀνομοίων δυνατόν είναι βλέπειν; κτλ. 391 900, 

2 — b δεί τους ὅντως ψύλακας ἐσομένους τῶν νόμων ἔντως εἰδέναι τὰ περὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν, και λόγω τε ἰκανους ἱρμηνεύειν εἶναι και τοις ἔργοις ξυνακολουθείν. κτλ. — 966, ἀ. τοις δὲ φυλακής μεθέξουσι μηδὲ ἐπιτρέπειν, δς ἄν μὴ διαπονήσηται τὸ πάσαν πίστιν λαβείν τῶν οὐσῶν περὶ θεῶν κιλ 968, α δ δὲ μὴ ταῦθ' οἰός τ' ῶν πρὸς ταῖς δημοσίαις ἀρειαῖς κεκτῆσθαι σχεδὸν ἄρχων μὲν οὐκ ἄν ποτε γένοιιο ἰκανὸς ῶλης πόλεως, ὑπηρέτης δ' ἀν ἄλλοις ἄργουσιν.

um) de Legg. I, 628, c. 630, a ff. 632, d. IV, 702, b. V, 739, d. 740, a. VIII, 828, e n. f. m. vgl. oben Mnn. m.

unun) de Rep. VII, 527, c. — In Bezug auf die Belegstellen für be bier und im Folgenden angeführten Bestimmungen, verweise ich auf ber Argumente der Bucher von den Gesepen, auf hermann's und Icker's aben angezogene Schriften, nebst Dilthey, Platonicorum librorum de legibus examen, quo, quonam iure Platoni vindicari pessint, adpareat. Gottingae 1820, 40.

behalten. Ebenfo, Die Bestimmungen über Die Theilnahme ber Beiber an ber Erziehung, besonders an ber gymnastischen, und felbft bie Borausfegung ihrer Befähigung gu Staatsamtern. Die Erziehung ift in einem wie im andern Staate bie eigentliche Schlagaber aller feiner Lebensthatigfeiten, jeboch in bem einen, mit Aufhebung aller Familienbanden, von ben erften Unfangen an, eine burchaus offentliche, in bem anbern gwar ber burchgangigen Leitung ber Dbrigfeit anheimgestellt, nichts besto weniger in ber Kamilie wurzelnd; in jenem bis zu ihrer Bollendung in ber Dialettif burchgeführt, in biefem innerhalb bes Rreifes ber bem Faffungevermögen aller Bohlbegabten angemeffenen Bildungsmittel gehalten, und die Dialettit ben Berhandlungen ber nachtlichen Berfammlungen vorbehalten. mit biefen tritt in ben Gefegen die Ibeenlehre hervor, bann aber auch fehr entschieden (ssss); mahrend in allen vorangehenden Erorterungen fie, gleichwie philosophische Begrundung ber Tugendlehre, vermieben wird. Bom Standpunkte bes gemeinen Bewußtseins aus und fur benfelben, unternimmt Plato feinen Staat ber Befete barguftellen; von jenem Standpuntte aus und fur ihn feine leitenben Grundfate ju verbeutlichen und fur die Saffungefraft ber barauf Begriffenen' fie anwendbar gu Daber bie icheinbaren Wiberspruche in ben Bestimmungen über Weisheit und Befonnenheit, Befonnenheit und Tapferfeit; Die scheinbare Bevorzugung ber Besonnenheit; erft bie Auserwählten ber nachtlichen Berfammlung follen zu bialeftischer Ginsicht in bie Ginheit ber Tugend und ihre Bierheit gelangen (ob. C. 466, mum). Daher erflart fich, bag mahrend ber Musterstaat als ein rein burch bie Ibee bestimmtes Ganges, als ein in fich geglieberter Organismus bargestellt wirb, ber Staat ber Befete als ein auf historisch-fritischem Bege gewonnenes Aggregat erscheint, hervorgegangen aus dem Innehalten ber richtigen Mitte zwischen zugellofer Demofratie und der Zwang- und Willführherrschaft des Tyrannen. Daber bie populare Saltung aller Erorterungen über Religion, Die gleiche falls erft auf ber letten Stufe ber Bilbung, in ben nachtlichen

Bersammlungen, zu vialektischer Begründung und Durchsührung gelangen soll. Daher endlich, wenigstens zum Theil, das scheins bar Unplatonische in Form und Darstellung der Bucher der Gesetze: wiewohl ich nicht in Abrede stellen will, daß der hobe künstlerische Geist der Bucher vom Staate und andrer Meisterswerte des Plato, in jenen nicht waltet; mögen sie nun als Werk eines hohen Alters, worauf auch die mystische Anwendung der Zahlenlehre zu deuten scheint, nicht mehr aus voller Geisteskraft hervorgegangen sein; sei es, daß der Verfasser mit ihnen auf ein freier Entfaltung der Flügelfrast seines Geistes nachtheiliges Gebiet sich gewagt hatte. Der in die Bestimmtheit der Verhältnisse eindringende Blick des Staatsmannes scheint Plato'n allerdings gemangelt zu haben.

## Zusammenfassende Uebersicht der Platonischen Lehre.

Wenn bei'm Wiedererwachen freier umfichtiger Forfdung, im Begenfate gegen bie Bebunbenheit und Befdraufts heit ber Scholastif, ein lebhafter und hartnadiger Rampf fich entspann, mer ber beiben großen Bertreter ber Wiffenschaft bes Alterthums an bie Spige ber nen aufstrebenben Entwidelungd. periode zu ftellen, ob Plato oder Ariftoteles; fo hatte man mit richtigem Ginne bie zwei Manner hervorgehoben, in benen Die geistigen Bestrebungen ber alten Beit ihren Sohepunkt erreichen und bie die Sauptrichtungen ber Wiffenschaft neuerer Beit einleiten follten. Aber ein boppolter Irrthum fuhrte gu leidenschaftlichem, in der hauptsache unfruchtbarem Streite. Theils stellte man jene Manner als unvereinbare geistige Machte einander entgegen, ohne ben gemeinsamen Grund und Boben anzuerkennen, auf bem beibe fußen; theils forberte man, bie bentende Welt solle fortan in bas Platonische ober Aristotelis fche Lehrgebande fich einwohnen, und auf Ausbau fich beschrans ten, feinen Neubau unternehmen. In beiden Berirrungen find Die großen Meister unschuldig und werden in ben elusischen Befilden mit gutmuthiger Ironie ihre eifernden Schuler gurecht gewicsen haben.

Erwägen wir für jest, wie Plato zugleich in die Tiefen der Bergangenheit zuruchschaut und auf die Berborgenheis ten der Zukunft weißagend vorausblickt, oder vielmehr, wie er die einander widerstreitenden Bestrebungen der Wiffenschaft

ber Borgeit, burd Entbedung ihrer verfohnenben Ginheit, von unfruchtbaren Bestimmungen und Conberungen gelautert, aufammenfaßt und ber Wiffenfchaft ber Kolgezeit ahnungevoll ihre wichtigften Aufgaben entgegenhalt. Auf bie Beife werben wir zugleich ber gebiegeneu Ausbeuten feiner Spahung und wo fie abbrechen, ber fruchtbaren Reime inne werben, bie et ber Folgezeit überliefert bat. Go lange bie reine Bahrheit in ihrer organischen Glieberung noch nicht zu Tage geforbert, b. h. fo lange Liebe gur Beisheit noch nicht gur Beisheit geworben ift, werben philosophische Lehrgebaube in bem Dage hoch ober niedrig zu ftellen fein, in welchem fie bas von ber Borgeit gewonnene eble Metall vom tauben Geftein gereinigt, gu lebendiger Einheit jufammengefaßt und fernere Forfchung angeregt und geleitet haben. Rad biefem zwiefachen Dafftabe hat auch ber Beift ber Befchichte gemeffen; Gyfteme, bie aus felbstischer Bermeffenheit bes Ginzelnen hervorgegangen und beftrebt maren auf eine bie geiftigen Rechte ber Butunft beeintrachtigenbe Beife abzuschließen, ber Bergeffenheit übergeben ober ihnen bie Stellung nur vorübergebend eingreifenber Ericheis nungen angewiesen.

Mit Poeffe und bilbenber Runft begann bie Entwide lung bes Griechischen Beifteslebens. In ber Form ber Poes fie traten die ersten Bersuche hervor über Glauben und Soffen bes Menfchen, über bas Wefen und bie Bilbung ber Belt, über bie Scele und ihren Buftand nach bem Tobe, über Staat und sittliche Unforderungen fich zu verftandigen. Je mehr bie Wiffenschaft bie Strenge ihrer Forberungen geltenb machte, um fo-mehr marb bas poetische Gemand zu bloger Sulle, und als folche von ben leten ber Jonischen Physiologen, von ben fpateren Eleaten und von ben Pythagoreern abgestreift. Die leere Form herstellen zu wollen, fonnte Plato's erhabener Geift obw möglich versucht fein. Aber follte bas bereits fo febr geloderte Band zwischen Runft und Wiffenschaft, ben beiben Grundrichtungen alles Griechischen Beifteslebens, ganglich gerriffen, follte es nicht vielmehr in hoherer Beife von neuem gefnupft wer-

ben? Mag Plato biefe Frage bestimmt sich gestellt haben ober nicht, - in feinen schriftstellerischen Leistungen hat fie fich wirffam erwiesen. Plato hat in ber That Runft und Wiffenschaft geeinigt, wie es schwerlich je wieder geschehn ift, viels leicht auch nie wieder hat geschehn tonnen, weil unmittelbar nach ihm die Maffe bes Stoffes, ten die Wiffenschaft in fich aufzunehmen genothigt war, ber plastifch funftlerischen Darftellung fast unüberfteigliche Schwierigfeiten entgegenstellte. Gin außeres Band, wie Beremag und Rhythmus, fonute Plato'n nicht genügen, ja er verwarf es als hemmung ber freien und vielseitigen Beiftesbewegung, beren bie Philosophie vor Allem . bedarf. Der Runft in ihrer Sonderung von der Wiffenschaft, b. h. von der Philosophie, hatte er fruhzeitig entsagt, und noch in einem feiner reifften, funftvollften Werte, ben Budjern vom Staate, tabelt er faft mit leibenschaftlicher Ginfeitigkeit au ben größten ber Griechischen Dichter ben Mangel beutlich erfannter und bialeftisch entwickelter 3been. Der lebenbige, aber fast unbewußt schaffende Trieb, ber in ben Dichtern fo Großes gewirft, follte im Lichte bes Biffens gelantert, bem bochften Biele bes menschlichen Beiftes nachstreben. Diefes Biel erreicht gu haben, hat Plato nimmer fich vermeffen zu mahnen; auch schwerlich bafur gehalten, bag Runft je in Wiffenschaft, ober umgefehrt biefe in jeuer aufgehn werbe; nur follte jener bie Biffenschaft zu Grunde liegen, Diefe in Runft fich verklaren. Der Beruf, ben er fur ben ibm von Gott angewiesenen anerkannte, war ber wiffenschaftliche; fein funftlerischer Trieb follte in ber Gestaltung bes miffenschaftlichen Gehalts fich bemahren. Bie? lagt nur aus einzelnen Andentungen und aus ber funfflerischen Anlage feiner Dialogen, nicht aus ausbrucklichen Meu-Berungen fich abnehmen.

Mythen find ben Platonischen Dialogen mit ber Dichtung gemein; in ihnen aber bestimmt theils burch vorbildende Ansbeutungen ben Sinn fur wissenschaftliche Forschung zu weden, wie namentlich im Phaedrus; theils Uhnungen und hoffnungen auszusprechen, die die Wissenschaft noch nicht zu bewähren vers

mag; so im Gorgias, Philebus, Phaedo, in den Buchern vom Staate und selbst im Timaeus. Denn ans der Dichtfunst hatte die Wissenschaft sich entwickelt und fand in ihr wiederum eine Erganzung, deren sie um so mehr bedurfte, je weniger noch dem über den Bereich unstes Wissens hinausreichenden Bedurfnisse nach Wahrheit und Gewisseit die höhere Befriedigung durch Offenbarung zu-Theil geworden war. Die Mythen betrachtet Plato als ehrwürdige, wenn nicht heilige Uederlieferungen einer Vorzeit, in der die Gottheit sich reiner als sparter dem menschlichen Geiste ausgesprochen habe. Er will sich an der Enthüllung ihres tiesen Sinnes versuchen, nicht sie willstihrlich ersinnen, deuten oder verwersen.

Bleichwie miffenschaftliches Bedurfniß Plato veranlage, ben Mythus von ber Poeffe zu entlehnen ober mit ihr zu theis len, fo auch in ber funftlerischen Form fich ihr anzunahern. Jebes Bebicht will zu einem fur fich bestehenben organischen Baugen fich abschließen; nicht minder foll die Biffenschaft, wenn gleich ju vollstandiger Entwickelung, einer Reihenfolge einander ergangender Darftellungen bedurftig, jedes berfelben zu einem funftlerifch fur fich bestehenben Berte gestalten. Das Berftanbuig bes Gebichtes bedarf ber Rachhulfe bes Runftlers nicht; es fpricht fich in feiner Abgeschloffenheit und Unschaus lichfeit burch fich felber aus; es will barftellen und nicht lebren; wer es lebendig in fich aufnimmt, begreift es. Much bie Bebaufenentwickelung begreift, mer fie mahrhaft nacherzeugt; aber fie vermag nur nachzuerzeugen, wer mit bem Urheber gezweifelt und gesucht, geforscht und gefunden hat. Durch hobere Ausbildung bes Gofratifchen Dialogs glaubte Plato biejenige Form ber Gebankenentwickelung aufftellen zu tonnen, in ber es gelingen mochte, burch bramatische Auschaulichfeit ben Lefer gu lebenbiger Bergegenwartigung bes Beburfniffes, woraus bie Untersuchung hervorgegangen, ju reizen und ju felbstständigem Berftandniß ber verschiedenen Auffassungeweisen berfelben gu leiten, durch Berschlingung ber Saben ber Untersuchung ibn gu felbstthatiger Racherzeugung zu nothigen, burch Ironie gu ges wissenhafter Sonderung des Verstandenen und Nichtverstandenen, des Gefundenen und Nichtgefundenen; durch Bor- und Rückweisung der Untersuchungen des einen Dialogs auf die andern, ihn in den Stand zu setzen, die inneren Beziehungen zu entdecken, wodurch sie mit einander verknupft werden, und so mehr und mehr in den tiessten Grund des Lehrgebäudes und seines Gefüges sich einzuleben.

3. Wahrend Plato von der einen Seite die Zusammengehörigkeit aller einzelnen Bestandtheile des Wissens zu einem
vrganischen Ganzen und die Unzulänglichkeit jeder den einzelnen Bestandtheil von der organischen Einheit ablösenden
Betrachtung aufs entschiedenste hervorhob, mußte er andrerseits das Unvermögen des bedingt menschlichen Geistes auertennen zu allumfassendem Wissen zu gelangen und so die Pythahorisch-Sokratische Sonderung von Weisheit und Liebe zur Weisheit festhalten. Festgehalten aber konnte sie nur werden
in dem Waße, in welchem Ansangspunkte und Methoden stetig
fortschreitender Aunäherung an die Weisheit ausgemittelt und
nachgewiesen wurden.

Sofrates hatte das Wissen auf das Bewußtsein um die sttlichen Anforderungen und Werthbestimmungen beschränkt, als untrügliches Merkmal des wahren Wissens die Verwirklichung desselben durch Entschlüsse und Handlungen betrachtet. In diesser Beschränkung konnte das Wissen nicht festgehalten werden. Sofrates hatte die Seite des Wissens zur Bestimmtheit des Bewußtseins erhoben, deren Anerkennung die nothwendige Besdingung einer sittlichen Wiedergeburt; Plato war berufen, zus gleich diese Sphäre des Wissens begrifslich zu gliedern, und die zweite, dem menschlichen Geiste nicht minder unveräußerliche, ihr hinzuzusügen. Sing dei Sofrates das Wissen im sittlichen Handeln auf, so führte Plato das um des Wissens willen sich entwickelnde und das in That ausbrechende, das in sich hineindilchende und das aus sich herausbildende, als die beiden unstrennbar verbundenen Halften der Totalität des Wissens aus.

Damit aber mußte Plato zugleich fich die Aufgabe ftellen,

bie Sofratischen Annahmen aber die Entwickelung bes Biffens weiter zu verfolgen und zu ergänzen. Sofrates durfte sich begunden thatsächlich nachzuweisen, wie das Wissen um die fittlichen Anforderungen und um ihren letten unbedingten Grund, die Gottheit, in gewissenhafter Selbsterkenntnis wurzele und durch Induction aus den einzelnen Neußerungen des stetlich resligibsen Sinnes entwickelt, durch Definition in seiner Allgemeinsheit festgestellt werde. Plato mußte die Frage nach Wesen und Gehalt des Wissens und damit die nach den Formen seiner Entwickelung allgemeiner fassen:

' Go tritt beun bie Krage, mas ift bas Wiffen? querft in ihrer volligen Bestimmtheit hervor; nicht als wemn nicht lange guvor Unnahmen über Erzeugung bes Wiffens und infofern auch über bie Gigenthumlichfeit beffelben, fich geltend ju maden verfucht hatten; theile fie befampfent theile fie tiefer faf fent, entwickelt ja eben Plato feinen Begriff vom Biffen. Aber Niemand hatte vor ihm ben subjectiven und objectiven Behalt bes Wiffens, bie theoretische und praftische Seite beffetben gleichmäßig ins Muge gefaßt; feiner vor ihm bie grundmefents lichen Merkmale bes Wiffens, Allgemeinheit und Rothwendigfeit, begrifflich festgestellt. Aus ber Theorie, in welcher querft bie Conberung bes niebern und hohern, bes auf Die Erfcheis nungen nut bes auf ihren emigen Grund gerichteten Bewußte feins entschieden anerkannt mard, ber Beraklitischen, mar eben bie Annahme hervorgegangen, nur bas niebere, finnliche Bewußtfein führe zum Biffen und biefes beschrante fich barum auf bas Innewerben ber jebesmaligen Affection, fei nur mahr in ber Beschränfung auf die Empfindung, daber ber Menfc bas Daß ber Dinge und wiederum jeder befondere Menfch ein befonderes Maß beffelben und bei bem fteten Bechsel ber innern Affectionen ober Empfindungen, in jedem Augenblide ein andres. Freilich mußte auch die Lehre vom ewigen Aluffe ber Dinge, nach Abstreifung ber Sulfdannahmen von Beltbewußtfein und von Wieberbringung ber Dinge, burch bie Beraflie's lauterer Wahrheitofinn bie beengenden Schranten feiner Grundannahme durchbrochen hatte, — zu solcher Folgerung führen, und jene Boraussetzung ließ scheinbarer turch die Lehre vom steetigen Flusse der Dinge und des sie auffassenden Subjects, als durch psychologische Erdrterungen über die Entwickelung der Borstellungen aus Wahrnehmungen, ter Begriffe aus Borstellungen, sich bewähren.

Mit wenigen Die Grundpfeiler treffenden Schlägen erschuts tert Plato bie Lehre vom emigen Berden und ben barauf gegrhubeten Genfualismus. Wenn bie Befenheit ber Dinge in ihrem emigen, ftetigen Abfluffe bestehn und bas Biffen barum aus bem Bufammentreffen ber in fteter Bewegung begriffenen Empfindung mit ben in gleich ftetige Bewegung eingetauchten Objecten entstehn, ober vielmehr Subject und Object erft aus bem Busammentreffen eines Gegenlaufs ftetiger Bewegung fich bilben foll, ba, zeigt er, fann nicht einmahl von Erscheimung, geschweige benn von Beschheit die Rebe fein und all und jebe Behanptung toft fich, gleichwie jene Lehre, in Wiberfpruche mit fich felber auf. Rann aber bas Wiffen nicht in ber empfinbenden Wahrnehmung bestehen, fo auch nicht in einer aus ihr fich abfegenden, irgendivie Beftand gewinnenden Borftellung, ober in ber Borftellung mit Erflarung. Das Erfemen fest vielmehr ein von ber Empfindung gesondertes hoheres Bermos gen bes Denfens und Objecte voraus, bie von biefem in ihrer fich felber Gleichheit fo ergriffen werben, baß fie fich und bas Wiffen barum burch fich felber bewahren. Entweder muffen wir auf alles Wiffen verzichten, ober an fich mahre und gewiffe Grundbestandtheile beffelben anertennen: Brundbestandtheile, bie nicht burch Empfindung und Borftellung erzeugt, Diefen felber, in ihrer Entwidelung jur Erfahrung, jum Dage und gur Richtschnur bienen.

Auch diese Entgegenstellung von Borstellung und Wissen hatte Sofrates ohne Zweisel bereits eingeleitet; aber Plato erst in ihrer ganzen Schärfe und Allgemeinheit sie gefaßt, auf ihren Grund sie zurückgeführt und damit zugleich die Untersschwidung von höherer und niederer, allgemeiner und besonderer,

geistiger und sinnnlicher Anffassung und Erkemtnis, den die frühere Philosophie weder zu verkennen, noch richtig zu erkennen nen vermocht hatte, deutlich und bestimmt entwickelt. Die wahre oder hohere Erkenntnis ist ihm die aus der Selbstthätigkeit des Geistes, unabhängig vom Wechsel der Empfindungen und den darin wurzelnden Borstellungen, geborene und insosern ihm, dem Geiste, als inhaftend zu bezeichnende; ihr Object das dem Wechsel und Wandel unwandelbar zu Grunde liegende, Ewige, Unveränderliche. Auch dieser gegen die Sinnlichkeitslehre aller folgenden Zeiten aufgeführte seite Lamm sollte von ihr oft genug von neuem übersuthet werden; aber Plato's Geist hat die Männer beseelt, die ihn herzustellen so eifrig und erfolgreich bemüht gewesen sind.

4. Lange vor Plato hatte sich ber Begriff bes Seins als schlechthin unveräußerlich geltend gemacht; aber in seiner Entwicklung durch die Eleaten und durch einseitige Sofratifer, die Begriffe des Wechsels und Werdens ganzlich verschlungen: Alles Junewerden von Wechsel und Wandel beruhe, behaupteten sie, auf einem dem Begriffe undurchdringlichen Scheine. Plato nicht also; irgend wie, zeigt er, nuß die Bewegung an der Wirflichkeit Theil haben. In der Welt des Wechsels und der Bewegungen leben wir; ja das Sein vermögen wir nicht nur nicht als ein schlechthin einfaches, sondern auch nicht als Mannichfaltiges zu denken, wenn es nicht mit dem Tenkenden, dem Subjecte, in Wechselbeziehung, irgend wie des Wirkens und Leidens theilhaft. Nur entsteht weder noch besteht das Sein aus Bewegung, siegt vielmehr ihr und der Nuhe, gleichwie der Einerleiheit und Perschiedenheit unwandelbar zu Grunde.

Die Lehren vom ewigen Werben und vom schleckthin beharrlichen Sein zu vermitteln bestrebt, war Plato bei seiner Ibeensehre angelangt. Denn Ibeen waren ihm die Bestimmtheiten bes unveränderlich Seienden, wie in den raumlichen Bewegungen innerhalb der Welt ber Objecte, so in den benkenden Bewegungen des Subjects. Da nun nichts Beranderliches weber bestehen noch erkannt werden kann, außer sofern und soweit ihm ein Beharrliches, Seiendes zu Grunde liegt, so muß alles Bestehen und alle Bestimmtheit der Dimensionen und Qualitäten, der Arten und Gattungen, Gesetze und Zweckbegriffe auf Ideen als ihren Grund zurückgeführt werden. Wir erkennen die Gegenstände nur, soweit wir der ihnen zu Grunde liegenden Ideen und bewußt werden; wir destniren sie, indem wir die Inwesenheit der Ideen in ihnen uachweisen.

Go mar Plato zugleich bestrebt, bestimmtere Rechenschaft von der einen der beiben Methoden fich ju geben, Die Gofrates als Formen und Entwidelungeweisen bes Wiffens bervorgehoben hatte. Die andre, die ber Induction, fonnte er nicht in gleicher Weise fich aneignen; benn gab er auch ju, bag wir an bem Befonberen bes Allgemeinen, an ben Erscheinungen ber Ibeen und bewußt werben; fo boch nicht, bag aus bem .Befonberen bas Allgemeine, aus ben Erfcheinungen bie 3bee abgeleitet und bemahrt merbe; ale Methobe aber aus bem Besonderen ber Erscheinungen bas Allgemeine abzuleiten, mar wenn nicht von Sofrates felber, fo boch aller Bahricheinlichfeit nach von ben meiften Sofratifern bie Induction geubt worden. Auch ber Definition mar burch ihre Burucfuhrung , auf bie 3dee eine bobere Aufgabe angewiesen worden. Stelle ber Induction Scheint Plato die Gintheilung ju ftellen beabsichtigt zu haben; sie foll, von ben Erscheinungen ausgehend, ju ben Artbegriffen fortschreiten, bis fie jum Untheilbaren und gur Definition gelangt. In einer boberen antinomisch combinatorischen Methobe aber foll die ber Eintheilung ihre Ergangung finden und aus jener benn auch bie Definition in ib= rer Bollendung hervorgehn. Als leitende Grundfate beider Methoden bezeichnet er, in mehr ale einer Beziehung Leibnitgens Borganger, bie Principien bes Wiberfpruchs und bes aureichenben Grundes.

Satte Plato die Spharen der Vorstellung und des Begriffs ober Wiffens scharf von einander gesundert, so verkanute er darum doch nicht ihre Wechselbeziehungen und unterschied, um sie nachzuweisen, wiederum ein zwiefaches Gebiet der Borstellung wie bes Wiffens, b. h. von ber einen Seite bie bestandlose Affection ber Empfindung und die objective Auffassung ber Erscheinungen (Mahrnehmungen und Erfahrungen); von ber anbern Seite vermittelnbes ober mathematisches ber Boraussetzungen und ber Unschauung bedurftiges Dentverfahren, und ein bis jum Borausfetungelofen jurudgehendes unmittelbares benfenbes Ergreifen ber unveranderlichen Befenheiten ber 3been. Gine Biertheilung, Die (um bes mertwurdigen Bufammentreffens mit einer Biertheilung Spinoga's nicht zu gebenten) wie die Reime ber Rantischen Sonderung von Wahrnehmung und Erfahrung, fo bie erfte prophetische Undeutung ber Aufgabe enthalt, bie bie fpater ju wiffenschaftlicher Reife gelangte Mathematit zu lofen bestimmt mare bie Erfahrung gur Stufe ber Wiffenschaft gu erheben. Kur mahre Wiffenschaft tonnte er freilich nur gelten laffen bas geistige Ergreifen ber Ibeen; verfannte jeboch nicht, wie cs burch vermittelnbes mathematisches Denten eingeleitet, burch Bahrnehmung und Erfahrung veranlaßt werbe, - weit ents fernt mit fpatern Freunden angeborener Ideen zu mahnen, fertig und vollendet entstiegen sie, wie Pallas bem Saupte bes Jupiter, bem reinen Denten, ober fanden fich gar ale ein ruhender wirfungelofer Schat in ihnen vor.

Ja, nicht nur zur Deutlichkeit und Bestimmtheit bes Bewußtseins vermögen wir, nach Platonischer Lehre, die Ideca zu erheben, ohne durch mathematisches Denken den Geist geschärft, durch Gesicht und Gehör ihn angeregt und ihm Stoff ber Betrachtung zugesührt zu haben; in rein benkender Auffafsung werden und die Ideen zu entweder unfaßbaren und bestandlosen Abstractionen, oder sie losen in widersprechende Bestimmungen sich aus, wenn wir sie in ihrem Fürsichsein seitbalten, nicht zugleich ihr Füreinander- und für ein Andredsein, b. b.
ihre Beziehungen zu einander und zu den Erscheinungen, auffassen wollen. So wenig Plato eine Welt der Beränderungen
ohne zu Grunde liegendes Sein als benkbar gelten lassen konnte,
ebensowenig eine Welt des Seins ohne eine Welt der Beränderungen. beziehung von Wesenheit und Erscheinung, erkannte Plato anch die nothwendige Zusammengehörigkeit von Reben und Denken, und legte den Grund zu einer Philosophie der Sprache, indem er das Wort als unmittelbare Rachbildung der Idee, die Sprache als ein der Dialektik zu Grunde liegendes und von ihr mehr und mehr auszubildendes Werkzeug derselben auffaßte.

5. Die Ideen nannte Plato Urbilder der Welt der Erscheinungen; aber war sich sehr wohl bewußt, auf die Weise nur bildlich, nicht begrifflich, die Abhängigkeit dieser von jenen bezeichnet zu haben. Er ist überzeugt, daß die Wirksamkeit der Ideen nicht auf den Einsuß zu beschränken sei, den unsre Austassung derselben auf die Auskassung des Wechsels und Wandels etwa üben mochte. Sbenso weuig sollen sie Gedanken sein, die irgendwie den Erscheinungen einwohnten: aber auch nicht Bestandtheile derselben. An Einsicht in die Schwierigkeiten, die sich einer deutlichen, begrifslichen Bestimmung der Wirksamkeit der Ideen entgegenstellen, hat es ihm nicht gefehlt. Aber nur die Ansänge ihrer Lösung sinden sich in den schriftlichen Denkmählern der Platonischen Lehre und in den durftigen Witstheilungen aus mündlichen Borträgen.

Und, wie gelangen die Ibeen zu dem Stoffe, in welchem sie in der Welt der Erscheinungen sich abbilden? wie kommt das schlechthin beharrtiche Sein zum stetigen Werden? Die Welt der Erscheinungen und des Werdens doch wiederum für täuschenden Schein zu halten, nachdem er die Eleaten und Eleatiurenden Sofratiker nicht nur widerlegt, sondern auch gezeigt hatte, daß wir selbst im Denken die Ideen nicht ohne ihre Beziehungen auf das Werdende, das Andre, festzuhalen vermöchten, — konnte ihm nicht in den Sinn kommen. Sbenso wenig durfen wir ihm eine idealistische Weltbetrachtung beismessen, und nicht wähnen, er habe den Wechsel und Wandel der Erscheinungen für die täuschende Form gehalten, unter der das bedingte Subject die Welt der Ideen aussasse, nicht eine Spur solcher Aussassen Griechischen Philosophen wielmehr bei jeuem eine gesandern Griechischen Philosophen wielmehr bei jeuem eine ges

wissermaßen vorbauenbe Einrebe dagegen, in ber Beseitigung ber Annahme, die Dinge seien ben Ibeen nachgebilbet, fofern bas Subject jene mit biesen jusammenschaue.

Chenfo wenig tonnte er einen mit ben 3been gleich ewigen und felbstftandigen ober an fich feienden Urftoff annehmen. Das Merben, nicht bas Gein; die Zeitlichkeit, nicht bie Ewigfeit; bas Außers und Rebeneinander, nicht bas In- und Anfich - ift bas bem Stoffe Eigenthamliche, in feiner Sonberung von ben 3been, - ber Stoff ein, nach Plato's eignem Ausbrude, unbegreiflicher Beife bes Bernunftigen Theilhaftes und burch eine Urt unachten Schluffes mit Dube Gemuthmaßtes. noch muß ber Stoff, nach einer feiner Ertlarung juganglichen Rothwendigfeit, fich burch bie Birffamteit ber 3been verwirt. lichen, muß ihrer freien Urfachlichfeit eine nothwendige Diturfachlichkeit zugleich als Bebingung und Schrante ihrer Berwirklichungen in ber Welt ber Erscheinungen hinzufugen, muß in letterer Begiehung unmittelbar bie Unvollfommenheit und bas Uebel, mittelbar, burch Bermittelung ber Freiheit enblicher Defen, bas Bofe ben in ihm, bem Stoffe, ju verwirflichenden Abbilbern ber an fich volltommnen Ibeen einpflanzen.

Werben, von Ideen und Stoff für eine dußere, den Stoff, als Princip des Werdens, für ein dem Sein der Ideen zufällig oder überhaupt nur irgendwie Hinzugekommenes zu halten. Urbilder ohne Abbilder, Sein ohne Werden, sind leere Abstractionen, nicht die durch Wirksamkeit ihre Wirklichkeit bewährenden Ideen; ihre Mannichfaltigkeit wurzelt in dem, was ein wesentlich eigenthumliches Merkmal des Stoffartigen ist, in der ins Unendliche fortlausenden Theilbarkeit. Daher der Bersuch in einer den Borträgen und Unterredungen vorbehaltenen weiteren Ausbildung der Lehre, den Ausdruck für den Urstoff so zu fassen, daß theils auch das Getheilte und die Nielheit in den Ideen darauf sich zurücksühren ließe, theils die, versteht sich; nicht zeitliche, sondern begrifsliche, Ableitung daraus, durch den Schematismus idealer Zahlen zu versinnlichen gelingen möchte.

Jeboch auch so sollte die Sonderung der Welt der Ideen von der Welt der Erscheinungen durch die Borandsehung festgestellt werden, in jener zeige sich unmittelbar das Unbedingte; schlechthin Bolltomune, Gute, wirksam, in dieser wirke das Unbedingte
nur mittelbar, unmittelbar die concrete Bestimmtheit der Ideen,
unter der Form der Zahlen.

Wenden wir und von biefen nur in dunklen Bruchstuden erhaltenen Bersuchen eines grubeinden Tiefsinns wiederum zu ber lichteren Seite des Platonischen Systems.

Bermochte Plato auch ju dem Begriffe einer schlechthin schöpferischen Gottheit fich nicht zu erheben, - bie einzelnen Strahlen eines boberen Lichts, Die Parmenibes, Anaragos ras, die Pythagoreer und Gofrates vereinzelt geschaut hatten, faste er unter einem Breunpunkte zusammen, unternahm bie Eleatische Einfachheit bes unbedingten Geins mit ber Mannichfaltigkeit ber concreten 3been und felbft ber Erscheinungen su einigen; ben Anaragoreischen Geift als eine nach 3meden wirfende freie Urfachlichkeit über ben Bereich einer bloß nache bildenden Raturfraft ju erheben, bas unbedingte Gins ber Pho thagereer zu befeelen , fur bie unbedingte Giuheit , bas unbebingte Sein und die nach 3weden wirfende freie Urfachlichkeit bes Beiftes eine positive Bestimmung in ber 3bee bes Buten ju gewinnen und fe als Endziel aller Bestrebungen, wie als Grund und Quelle alles Seins und Wiffens barum, nachauweisen. Stellte fich Plato bamit bie Aufgabe ben Grundge banten ber Gofratischen Lehre nach allen Richtungen bin wiffenschaftlich burchzuführen, fo legte er zugleich ben Grund gu ben fpateren Beweisführungen fur bas Dafein Gottes, ju bem rein begrifflichen wie zu ben erfahrungemäßigen, und in letterer Beziehung ju ben auf bie Begriffe ber Enburfachen und ber wirfenben Urfachen gegrundeten.

Wie ihm aber die Endursache hoher steht als die wirstende, diese zu jener wie Mittel jum Zwecke, wie die hloße Kraft zum Geiste sich verhalt; so stellt Plato der Physik, d. h. der Zurucksuhrung der Welt, der Erscheinungen auf ihre ewis

gen Principien, die Aufgabe, den Indegriff der Erscheinungen als durch das wahrhaft Gute bedingt, teleologisch nachzuweisen, daher in den Begriffen die Wahrheit des Seienden zur Ausschauung zu bringen. Soweit wir teleologisch zu der freien Urschälichkeit uns zu erheben vermögen, hat die Physik Theil am Wissen, wurzelt in der Dialeftit; sofern sie die nothwendige Mitursächlichkeit ermitteln will, muß sie mit der Wahrscheinslichkeit des Vorstellens sich begnügen. Da aber auch die Erkenntnis der Endursachen abhängig von der Kenntnis der nothwendigen Mitursächlichkeit ist, so wird alles Wissen der Physik mehr oder weniger mit Vorstellungen gemischt sein.

Sein und Werben für die Wett der Erscheinungen zu einigen, seht Plato eine dieselbe durchdringende, nach harmpnischen Berhältnissen ihr eingefügte, am Sein und Werden, am Selbigen und Andern, am Wissen und an der Borkellung, gkeichmäßig Theil habende Weltseele vorans, führt auf die ihr eizgenthamliche Bewegung des Selbigen den Firsternhimmel, auf die Bewegung des Andern die Planetensphären zurück. Beide dem Untergange enthoben, sind gewordene Götter, erhaben über unser ketem Wechsel unterworfene irdische Welt der Erscheinungen, anf sie einwirtend und mit ihr zu der Harmonie des Weltalks vereinigt. — Die Weltseele kann, gleichwie die Welt selber, nur eine einige sein und lediglich aus Risverständung einer Stelle in den Geschen \*) ist die Annahme hervorgegangen, Plato habe eine doppelte, eine gute und bose, angenommen.

Die Erbe stellt sich und zunächst bar als bas in stetem Banbel und Bechsel begriffene Stoffartige, in bem nirgendwo ein Anssich zu Tage kommt. Der von und vorauszuschende Urfteff kann nur die Möglichkeit ber Erscheinungsformen in sich enthalten, in keiner Bestimmtheit berselben sich als Urstoff barsstellen. Die verschiedenen Berwandlungsstufen und ihren Becksel aber ergreifen wir in ber Bestimmtheit der Formen und versell aber ergreifen wir in ber Bestimmtheit der Formen und versellen.

<sup>\*)</sup> de Legg. X, 897, e ff. vgl. Tennemann's Guftem ber Platon. The losophie III, 175, ff. Stallbaum, Prolegomena ad Politic. p. 106 aq.

moden biefe auf ihre einfachen Bestandtheile, auf ursprungliche Dreiede, gurudzuführen, aus ihrer Ungleichartigfeit bie Stetigfeit ber Bewegung, Die Erscheinungen ber Anziehung und Mehn. liches abzuleiten; auf fie auch bie empfindbaren Gigenschaften ber Rorper und bie Eigenthumlichfeit ihrer Einwirfung auf Die empfindende und mahrnehmende Ceele, zurudzufuhren. Die Drgane bes Rorpers in ihrem Bau und ihren Thatigfeiten als Mittel fur bie 3mede bes Geelenlebens ju begreifen, in Beaug auf die freie Urfachlichkeit wie auf die nothwendige Mitursächlichkeit, - baran versucht sich Plato sinnreich, wenn auch mit ungureichenbet Renntnig bes Thatsachlichen, in seinen Grundlinien einer Physiologie bes menschlichen Rorpers. Den Grund ber Rrantheiten in ber Zerfepung ber urfprunglichen elementaren Bestandtheile und in ihrer Burudwirtung auf bie baraus gebilbeten Organe nadzuweisen, biefen Grund aber wiederum im Mangel an Einflang zwischen ben Bewegungen bes Rorpers und benen ber Seele ju entbeden, - versuchen bie ber Physiologie hinzugefügten Anfange einer Pathologie und Theravie.

Je bestimmter Plato einerseits Empfindung und Dif-7. fen, Ginn und Beift gefondert, andrerfeits ihre Bechfelbegie hungen anerkannt hatte, um fo naher lag bie Boraussetzung von Vermittelungen theils zwischen Empfindung und Biffen, theils zwischen sinnlicher Begehrung und Bernunft, beren er bie eine in ber richtigen Borftellung, bie andre im Giferartigen fant; und nur ale Luce in ber Dutchführung, nicht in ber ursprünglichen Unlage, ift ber Mangel einer Burucführung ber einen Bermittelung auf die andre ju betrachten. Ein noch boheres Bilb ber Ginigung erblicte er in ber Liebe, fofern fie felbst in ihrer finnlichen Richtung bem Triebe jum Unfterblis chen, Emigen, Seienden fich bienftbar erweift. Daber bie bobe Bebeutung, bie er fur bas Schone, ale finnliche ober außere Erscheinung ber Welt ber Ibeen, in Unspruch nehmen, baber bie bobe Aufgabe, bie er ber Runft ftellen mußte.

Aber wie fehr auch in ber Welt ber Erscheinungen Ginn-

lichfeit und Vernunft, Werben und Sein, Abbild und Urbild gepaart sind, — in sich selber, in ber reinen benkenden Erfenntniß, ergreift der Geist das Ansich der Ideen und überzeugt sich von seiner über alle Erscheinungsformen hinandreichenden Ewigkeit, sofern er jener benkenden Erkenntniß fähig ist, und seine Wesenheit sich ihm als ein sich selber bewegendes Leben, daher dem Tode unzugänglich, ergibt. Eine Reihe von Berkörperungen muß der Geist durchlaufen, lediglich um kraft freier felbstestimmender Wahl zu seinem ursprünglichen reinen Dasein sich hinaufzuläutern.

Lufte und Unluftempfindungen begleiten alle verschiebe nen Richtungen unfrer Seelenthatigfeiten und tonnen, weil unabtrennbar von ber Bewegung und ihrem ftetigen Bechfel, wicht Werth und Umwerth an fich haben, muffen vielmehr als Beis chen ber einstimmigen ober migstimmigen Entwickelung ber Thatigfeiten, bie von ihnen begleitet werben, ihre Werthbestimmung vom Werthe biefer Thatigfeiten felber entlehnen. Rein, lauter und mahr find fie baher in bem Dage, in welchem biefe es find, am reinften und mahrften bie Luftempfindungen , bie aus ber lautersten unfrer Thatigteiten, aus ber ber Bernunft, fich Aber weil auch biefe in ihrer Entwidelung ber entwickeln. Luftempfindungen nicht zu entbehren vermag, tann reine Bernunftthatigfeit ohne alle Luftempfindung, nicht bas bochfte Gut endlicher, b. h. im Werben ber Entwickelung begriffener Wefen fein, und folange fie, bie Bernnufthatigteit, mit ben Ents widelungen bes Muthes und ber Begehrung in nothwendiger Bechfelbeziehung fteht, muffen felbft bie biefen folgenben Emp empfindungen, soweit fie lauter und mahr find, einen wenngleich untergeordneten Werth fur und haben. Ueberzeugen wir und baher einerseits, bag Berwirflichung ber 3bee bes Guten ober Berahnlichung Gottes, ebenbarum Aufgehn in reine Bernunftthatigfeit, ber Endawed aller unfrer Beftrebungen fein muffe, fo andrerfeits, daß wir nur durch harmonische Entwicker lung unfrer Thatigfeiten, ber nieberen mit ben boberen, und ber ihnen entsprechenden lautern und mahren Luftempfindungen, und bem Endziele allmählig anzunähern, nur in dem Grade ber Glüdfeligkeit theilhaft zu werden vermögen, in welchem wir jenen Einklang in uns verwirklichen.

Jener Einklang aber kann nur erreicht werden, indem die zu unbedingter Herrschaft in und berechtigte und verpflichtete Bernunftthätigkeit, in der Ausbildung zur Weisheit begriffen, als beseelende Kraft alle unfre Thätigkeiten durchdringt, der Muth als Tapferkeit die don ihr gebildeten Zwedbegriffe, unster der Form richtiger Vorstellungen sestidat und verwirklicht, das Begehrliche sich dieser Führung willig unterwirft, und so innere Harmonie der drei Hauptrichtungen unsere Seelenthätigskeit als Besonnenheit sich in und seststellt, als Gerechtigkeit unser nach Außen gerichtete Wirksamkeit leuft. Weisheit, d. h. reines Wissen, ist daher die einige innere und ewige Wescheit der Tugend; Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit sind die Richtungen, in die sie, ihrer Einheit undeschadet, sich spaletet, solange wir im Streben begriffen, der Welt des Werdens und der Erscheinungen angehören.

In Diefer taun auch von Gelbstgenugsamteit bes Ginzelles bens nicht die Rede fein; in feiner Bedurftigfeit und Befchrankte heit bedarf es vielmehr ber leiblichen Sulfleistung und ber geis ftigen Ergangung, baber bes Bufammenlebens und Bufammenwirfens in wohlgeglieberter Gemeinschaft , im Staate. Staat aber vermag feiner Bestimmung nur zu entfprechen , fofern und soweit er im Großen barftellt bas Bilb eines vollfommen harmonischen Seelenlebens. Mit ihm muß er ben 3med gemein haben, bas Gute, junachft in ber Korm ber Berechtigfeit, ju verwirklichen; mit ihm Die Dreiheit ber Bestandtheile und bie unbedingte, von ber 3bee bes Guten geleitete Bernunftherrichaft; mit ihm, daß die zu deutlichem Wiffen entwidelte herrschende Bernunft als befeeltes Befet ihn burdy bringe und feiner ein fur allemal porgezeichneter Rormen beburftig, ftete bas bem Wechfel und ber Bestimmtheit ber Berhaltniffe Angemeffene anordne und entscheibe; mit ihm theilt er bie Bierheit ber Angenden und die Wefahren ber Entartung,

Die Abhängigkeit feiner Bolltonimenheit von Bildung und Erziehung.

Dhue feiner Ibee untreu zu werben, macht Plato ben Bersuch ben Weg allmähliger Annaherung an biefelbe, burch eine von gegebenen Berhaltniffen aus aufbauende Gefetigebung zu bezeichnen. Gie foll bie unmittelbar von ber Ibee geleitete und sie verwirklichende; ebendarum unbedingte Bernunftherrschaft zugleich vertreten und vorbereiten. Warum er in ibr nicht an bie ihm jundchit liegenden Berhaltniffe, an bie feiner, felbst noch im Untergang großen Baterstadt, fnupfte, warum er vielmehr bie Athenische Demotratie als feiner Wiebergeburt fahig, hoffnungslos aufgab, obwohl er anerkannte, bag bie Athener, wenn gut, in hervorstechenber Beise es feien, weil fie ohne Zwang, naturwuchfig, nach gottlicher Fügung, in Babrbeit und ungeschminkt gut feien \*), - begreift fich einerfeits and ben Grundvoraussehungen feines Mufterftaates, andrerfeits ans einem in feiner Befetgebung taum vertennbaren Mangel un ben Gigenschaften bes praftischen Staatsmanns. Die febr wir biefen Mangel betlagen, wie gein wir unfren Blid abmenben mogen von einer Schattenseite bes hell leuchtenben Genind, - bie unumwundene Anerkennung bes Mangels ift mit ber Ueberzeugung von ber fledenlofen Reinheit feiner Gefinnung vollig vereinbar, und biefe Ueberzeugung hat auch ber große Staatsmann und Befchichtschreiber nicht auffodern wollen, ber ihn - verglichen mit Demofthenes - einen nicht guten Burger nannte \*\*).

<sup>\*)</sup> de Legg. I, 642, d.

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr's fleine historifde und philologifde Schriften I, G. 467. 471 #.

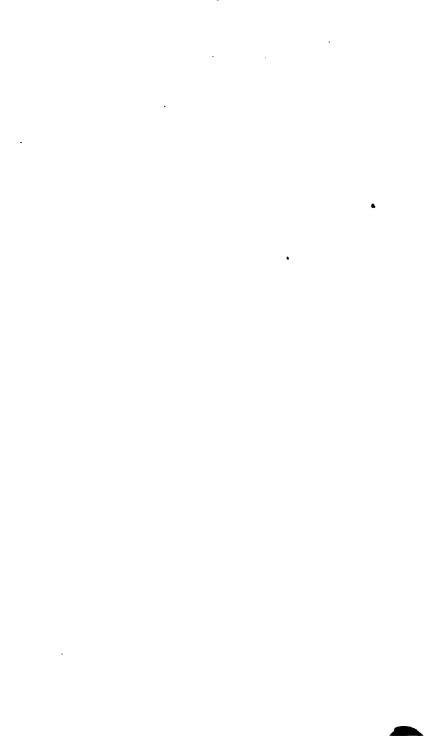



